

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

UNIVERSITY OF MICHIGAN.

# THE Hagerman Collection

OF BOOKS BELATING TO

### HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

SOUGHT WITH MONEY PLACED BY

## JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.



1gt . If

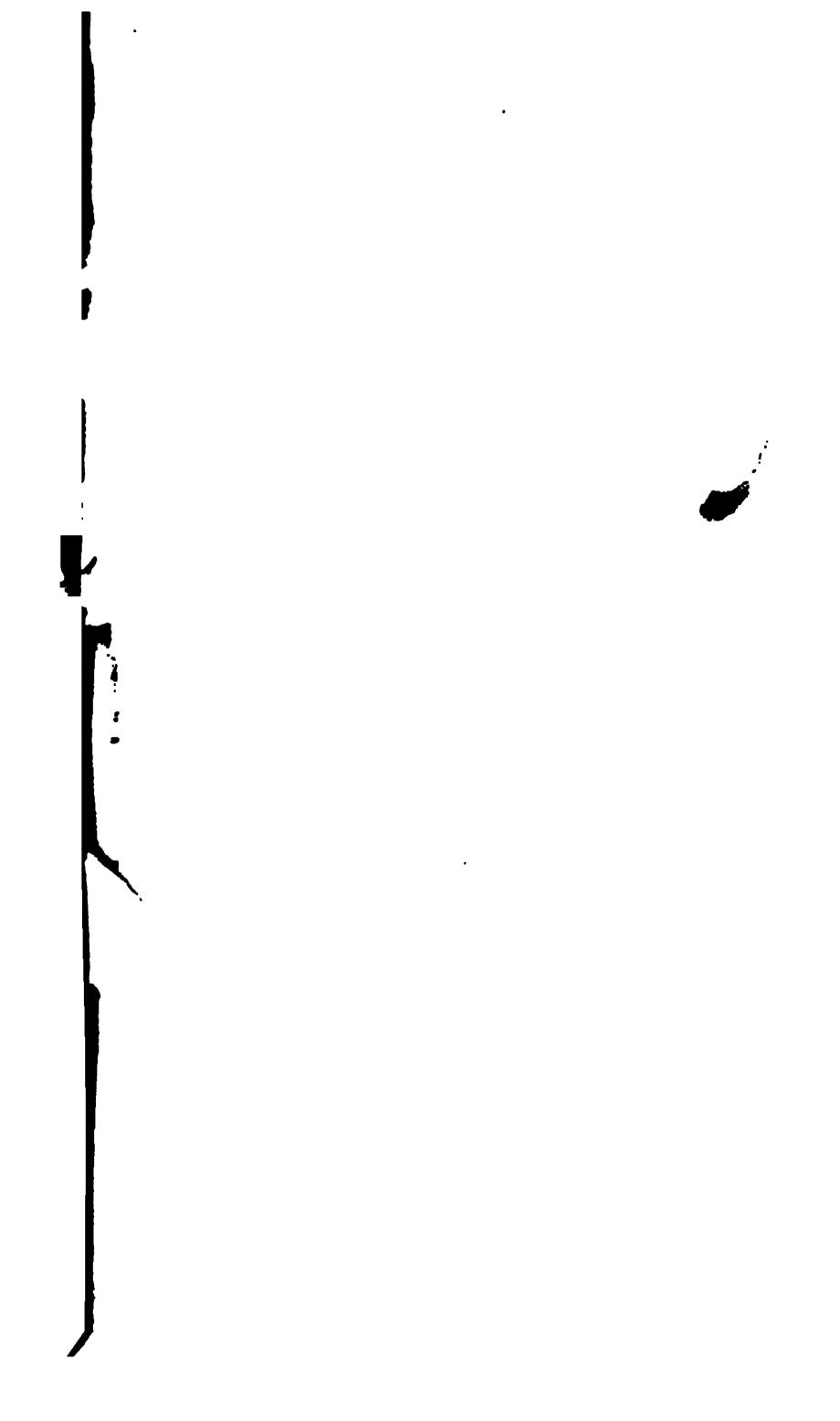

20307

## Historische Zeitschrift

berausgegeben von



## Beinrich bon Sybel,

o Brofeffor der Gefdichte an der rheintiben Griedrich-Bithelme-Univerfitat gu Bonn.

Dreißigfter Band.

Münden, 1873.

R. Clbenbourg.

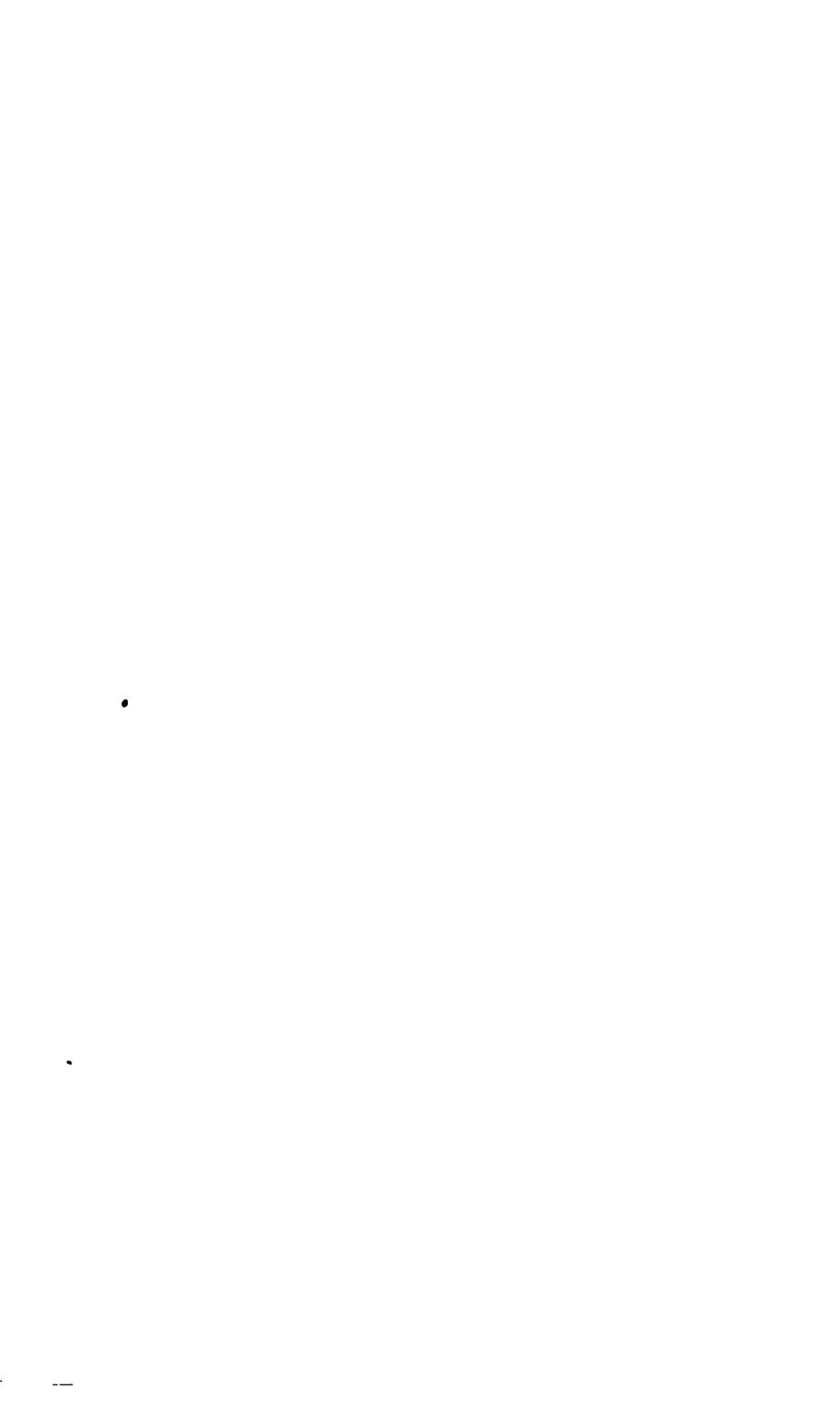

## Inhalt.

Auffäße.

|                                                                           | Stite                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I. Die Zufunft der Monumenta Ger                                          | maniae historica. Von G. Waitz 1           |
|                                                                           | Von B. Kaufmann 14                         |
|                                                                           | Trient. Bon E. Reimann 24                  |
|                                                                           | unter Friedrich Wilhelm I. Bon             |
| - · ·                                                                     | 40                                         |
| -                                                                         |                                            |
|                                                                           | anzösischen Quellen. Bon M. Leh-           |
|                                                                           | 72                                         |
|                                                                           | rechts. Von D. Mejer 209                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     | ig, Erzbischof von Bremen. Bon             |
| G. Dehio                                                                  | 222                                        |
| VIII. Bur Geschichte ber Insurrection &                                   | ranz Rafoczy's II. Von F. Arones 239       |
|                                                                           | II 1791. Bon X. Liste 281                  |
|                                                                           | en, liebes". Aus den "Erinnerungen         |
|                                                                           | " übersett und herausgegeben von           |
| •                                                                         |                                            |
| ·                                                                         |                                            |
|                                                                           | Raticanischen Concils 324                  |
|                                                                           | von G. Waitz 206                           |
| Preisausschreiben                                                         | <b>.</b>                                   |
|                                                                           |                                            |
| Nerzeichniß der he                                                        | sprocenen Schriften.                       |
| Seite                                                                     | Geite                                      |
| St. Aldegonde J. Marnix.                                                  | Cecconi, Baticanisches Concil 324          |
| Allen, Tre nordiske Rigers-                                               | Chronicon Sampetrinum ed.                  |
| Historie 1497—1536 385                                                    | Stübel 179                                 |
| Amari, Musulmani di Sicilia 3,2 201                                       | 1                                          |
| Archiv für jäch jische Geschichte 10. 11 359 Baldasserom, Leopoldo II 197 |                                            |
| Baldasserom, Leopoldo II 197 Baudet, W. J. Blaeu 380                      |                                            |
| Bedmann, Medlenburgs Gewerbe                                              | - ber beutschen Städte 10. b. v.           |
| im 13. Jahrh 166                                                          |                                            |
| Bernoulli, Melchior Ruß 192                                               |                                            |
| Bibesco, Le 7. corps 73 Bielowski, Monumenta Polo-                        | coaldi, Schiani, Sylv. de Ste-<br>phano    |
| niae 2                                                                    |                                            |
| Blasiis, G. de, Insurrezione                                              | Metz 75                                    |
| Pugliese 3 400                                                            | ; - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| Plochwitz, Deutsche Oftgrenze z. Z.                                       | Dale, Sluis 1302—1587 379                  |
| Der ersten Karolinger 158<br>Brieger, Johann Gropper 161                  | Deligny, Armée de Metz 75 Ducrot. Sedan 73 |
| Buchberger j. Laudon                                                      | Dura f. Vigo.                              |
| Capasso. Matteo da Giovenazzo 398                                         | Enquête parlementaire sur l. a.            |
| Carini, Scienze occulte 402                                               |                                            |
| Carmen satiricum ed. Th. Fischer 180                                      | fense nationale 74                         |

| Seite                                     | <b>⊗</b>                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| h und Gruber, Encyclopadie                | Martin, Arbeiten bes Concils 3                    |
| 1, 86—92 159. 875                         | Metz, Armée de, et Bazaine.                       |
| licetti von Liebenfelf, Steiermart        | —. Campagne et négotiations 1                     |
| vom 8.—12. Jahrh 370                      | Morcoaldi j. Codex.                               |
| .edler, 3 G. Ratoczy's II 239             | Mittheilungen, St. Galler. N. F.                  |
| ischer, Th. j. Carmen.                    | 3. Heft (Ratpert h. v. Meyer                      |
| flathe, Geschichte Sachsens. 3 361        | von Anonau) 3                                     |
| ilorte, Roftod's Parochialfirchen . 166   | Molesworth, England from 1830 3                   |
| Freeman, Historical essays. 2. 147        | Müller, Paludan, Erik Glip-                       |
| -, European History 347                   | ping 3                                            |
| Frensborff, Lübisches Racht 176           | Palikao, Un ministère de guerre                   |
| Friedberg, Actenstüde zum Concil 324      | Ballmann, Großbecren 1                            |
| —, Gränzen zwischen Staat und             | Pauli, Lübedische Zustände &                      |
| Rirche 209                                | Papiers de la famille impériale                   |
| Friedrich, Documenta ad. ill.             | Pitré, Lettero in Sicilia 4                       |
| concilium Vaticanum 324                   | Ratpert f. Mittheilungen.                         |
| —, Tagebuch 324                           | Réponse au général Ducrot                         |
| -, Wortbrüchigkeit beutscher Bi-          | Rördam, Kjöbenhavns Univer-                       |
| Sammann Walianiistes Cancil 204           | sitet &                                           |
| Frommann, Baticanisches Concil 324        | Schioni ! Color                                   |
| Fruin, Rechtsgeding van Hugo de Groot 376 | Schiani f. Codex.<br>Schildt, Wismar bis Ende des |
| Georgii, 3. (9. der Familie 184           | 13. Jahrh 1                                       |
| Beidichtsquellen ber Prov. Sachien        | Shirrmacher, 3. G. Mledlenburgs 1                 |
| 1 und 2                                   | Sidel, 3. G. des Concils von                      |
| Giovanni, Castel Termini 402              | Trient                                            |
| Grimm, Ab., Bifchof Brunmard 166          | Simonyi, 3. G. Rafoczy's II                       |
| Großbritannien feit 1832 375              | Smith, S. B., Leonora Christina                   |
| herrlich, Roftod bis 1300 169             | Spata, Carte di Sicilia                           |
| Hooft, Memorien van 378                   | Starraba, Conte di Prades                         |
| Janite f. Urtundenbuch.                   | Stephano, Sylv. de j. Coder                       |
| Jonge, Nederlands besittingen             | Stern, A. f. Chronifen.                           |
| op kust van Guinea 381                    | Stübel J. Chronicon.                              |
| —, Nederlandsche gezag in Oost-           | Toorenenbergen J. Marnix                          |
| _ indie                                   | Treitsche, Anfg. d. Zollvereins                   |
| Jorissen. Ondergang van het               | —, Erster Berfassungstamp                         |
| Koninkrijk Holland 377                    | Preußen                                           |
| Jung, Masque de Fer 195                   | Trochu, Histoire contemy                          |
| Ralinta, Desterreichische Politit i. S.   | Tyler, Taney                                      |
| der Wiaiverfassung 281                    | Urfundenbuch, Ourdlieber                          |
| Kan, Nederland en kust van<br>Guinca 381  | Janife                                            |
| Guinca                                    | Vigo e Dura, Mattec                               |
| Ropte, Rleine Schriften herausg. v.       | Bischer, W. s. Chronike                           |
| Rießling                                  | Wimpsten, Sedan                                   |
| Laudon, Briefe h. v. Buchberger 350       | Willipiton, Dodait 11                             |
| Lorenz J. Chronicon.                      |                                                   |
| Lumbroso, Genovesiavanti 1100 388         |                                                   |
| La Lumia, Romani in Sicilia 400           | Berichtigung zu d                                 |
| Marnix van St. Aldegonde. Ge-             | von Baupell, Do                                   |
| schriften door Toorenenber-               | Deer (29, 486                                     |
| gen 377                                   | i -                                               |
|                                           |                                                   |

## Ueber die Zukunft der Monumenta Germaniae historica.

Von

### G. Bais.

Fünfzig Jahre sind vergangen, seit G. H. Pert von dem Freiherrn vom Stein im Namen der von ihm begründeten Gesellsschaft für ältere deutsche Seschichtskunde mit der wissenschaftlichen Leitung der Monumenta Germaniae historica beauftragt wurde, die er jetzt in andere Hände übergibt.

Es ist nicht die Absicht hier einen Rücklick auf die großartige Thätigkeit zu werfen, die in diesem Zeitraum entfaltet ist: die 24 Foliobände, denen sich noch in diesem Jahre ein neuer anschließen wird, geben davon beredtes Zeugniß; keine Nation hat ein Quellenwerk für ihre Geschichte aufzuweisen, das sich diesem an Vollständigteit und kritischer Behandlung vergleichen könnte; mehr als einem hat es als Vorbild gedient, ohne, wenigstens im Großen und Ganzen angesehen, übertroffen zu sein.

Was in diesem Augenblick die Theilnahme Aller, die sich mit deutscher Geschichte beschäftigen, in Anspruch nimmt, das ist die Fortschrung des Unternehmens in einer dem ursprünglichen Plan und zugleich den gesteigerten Ansprüchen der Wissenschaft entsprechenden Weise.

1

Darüber ein Wort zu sagen darf ich mich für berechtig nachdem ich sechs Jahre meine Thätigkeit ganz den Mon gewidmet, weitere dreißig Jahre bis zum letzten Bande dieselben gearbeitet, auch in ununterbrochenem Verkehr mit d ausgeber und seinen jüngeren Mitarbeitern, zum Theil Schülern, den allgemeinen Fortgang aufmerksam begleitet h

Der Plan des Unternehmens ist von Anfang an ur genug angelegt: alle Klassen der Quellen deutscher Geschic kunden, Rechtsdenkmäler so gut wie Geschichtschreiber, bis zu gang des Mittelalters sollten hier in zuverlässigen Texten, nothwendigen Erläuterungen gegeben werden, und wenn mi bald einsah, gemisse Grenzen ziehen, die Sammlung der U 3. B. auf die der frankischen und deutschen Könige und Rc ichränken zu mussen, so ward bod lange der Gedanke festgehe den fünf Abtheilungen der Monumenta, welche gemacht möglichst alles zu vereinigen, was zur Auftlärung der Geschi deutschen Mittelalters dienen könne, und erst dann bavon we gewichen, als die historische Commission zu München, unter nahme von Pert, Arbeiten in Angriff nahm, die allerdings a Bereich der Monumenta gehört haben würden, deren Aus hier aber in immer weitere Ferne rudte und die selbstständig nommen eine Erleichterung für jene und ein Gewinn für die schaft sein mußten.

Denn allerdings hatte das Werk ungleich viel größere sionen angenommen, als man Anfangs ahnen mochte. Ich mich, daß, als ich als Mitarbeiter eintrat, Perts den Umfiganzen Sammlung auf ungefähr 30 Bände auschlug und die Oluthes war, er könne ihre Vollendung erreichen. Dam waren für die Geschichtschreiber der fränkischen Zeit, wie für karolingischen und sächsischen, zwei oder höchstens drei Bände gund es sind ihrer acht geworden. Wie jest die Dinge liegen, d gerne zu den 25, welche vollendet sind, wenigstens die gleich hinzurechnen, ehe das erreicht ist, was, auch nach Abtrennt selbstständiger Behandlung mancher in Betracht kommender ?

<sup>1)</sup> Stumpf, B. 3. 29, 405 rechnet jogar allein gegen 20 Bande Di

zur Aufgabe der Monumenta gehört. Und ob es mi Abtrennung auch für die obere Leitung fortdauern zu! Frage, die später noch berührt werden muß.

Hier ist an das zu erinnern, was unmittelbar vorliegt.

Es handelt sich zunächst um die Fortsetzung der Ge der stausischen Zeit oder, wie dies Mal die Grenze gezoge von der Mitte des zwölften bis zum Ausgang des drei hunderts: außer dem im Druck befindlichen Bd. XXIII d sind darauf wenigstens noch vier Bände zu rechnen. strecken sich im Allgemeinen die früher gemachten Vore viel dann für das vierzehnte Jahrhundert zu thun, durch umfassende Untersuchungen in den verschiedener eine sichere Grundlage sür die Kritik der zahlreichen, pilatorischen Werke zu schaffen ist, weiß Jeder, der sich mit auch nur oberflächlich beschäftigt hat, und ist durch neuerdings noch besonders anschaulich zu Tage gelegt.

Daneben ist es von dringendster Nothwendigkeit dige Erscheinen der Scriptores der altesten Zeit Sor Ein eigenes Mißgeschick hat auf ihnen geruht: mehrere! holt ihre Bearbeiter gewechselt; durch den frühen Tc mann und Pabst sind die wichtigsten Editionen unde Daß die drei hierfür und für die Pa geblieben. gelassenen Bände 13—15 der Scriptores nicht den, alles in Betracht Kommende aufzunehmen, ist mals erwogen. Einer dürfte zudem angemessen zu für die frühere, namentlich die frankische Zeit bei der vollständig nur im Archiv abgedruckte Text der hi wilarensis, das Carmen de bello Saxonico, die histo des Münchener Coder, Amatus, Falco Beneventanu Monumenta nicht fehlen; ebenso wenig der für die Zeit so wichtige, bisher ganz ungenügend gebruckte Waltran das ungedruckte Buch bes Manegold und andere pol schriften sei es vollständig sei es in Auszug anschli Andere Ergänzungen würde die karolingische Periode ihrer icon manche gerftreut in ben späteren Bänder

Wohl kann aber der Gedanke nicht fern liegen, eine neue Ausg des ersten Bandes zu veranstalten. So Bedeutendes auch geradigeleistet hat, indem er zuerst Licht in das Wirrniß der älteren st tischen Annalen brachte, so ist doch hier durch fortgesetzte kriti Untersuchungen und durch glückliche Auffindung von Handschri so viel neues Material beigebracht, daß der Band jetzt in wesen anderer Gestalt erscheinen könnte: einzelne Theile, wie die Ehre des Regino mit ihrer Fortsetzung, bedürfen dringend einer neuen arbeitung.

Auch für einige, wegen des Drucks in einer beschränkteren Z von Exemplaren, im Handel fehlende Bände ist eine neue Ause nothwendig, die wenigstens zum Theil eine verbesserte sein muß.

Das gilt vor allem von den beiden ersten Bänden der Les Ist für die Capitularien jedenfalls eine durchgehende Revision boten, so bedarf die wichtige, für ihre Zeit so sehr verdienstr Sammlung der Reichsgesetze und Actenstücke des öffentlichen Reeiner ganz neuen Redaction, die manches ausscheiden, vieles gänzen und die Reiche dis auf Karl IV, dis zu dem Ansan Sammlung der Reichstagsacten herabsühren muß. In dem si Band der Leges sind Richthofen's schon im Druck vollendete Bluhme's Ausgaben der Sächsischen, Thüringischen, Cst- und gothischen Leges zu erwarten. Sehr dringend ist dann auch di griffnahme der Fräntischen zu wünschen, und daß es auch spätere Zeit noch viel zu thun gibt, bedarf keiner weiteren Ausst

Die Formeln möchte ich fast lieber zu den Urkunden den Rechtsquellen stellen: wie passend hätten die der Merovi Zeit dem unlängst erschienenen etwas schwachen (und leider mangelhaften) ersten Bande der Diplomata beigefügt werde Run wird aller Eiser darauf zu wenden sein, daß nicht bli rolinger, daß vor allem auch die so lange ersehnten Urk deutschen Könige ans Licht treten. Wie viel Böhmer, Stut vorbereitet haben, doch ist da noch eine sehr große Arbeit

Mit den Briefen und der Abtheilung der sogenam quitates ist noch gar kein Anfang gemacht. Und wen dere Publicationen, namentlich Jaffé's Bibliotheca. deingetreten sind, gewiß bleibt es ein berechtigtes Verlange hier der alte Plan ausgeführt, die lange verheißene Ausgabe Cassiodor gegeben, die zerstreuten Merovingischen Briefe gesamm die vor mehr als 30 Jahren gemachten Abschriften aus den ticanischen Regesten nutbar gemacht werden; ebenso daß es zu ei Sammlung der historischen Gedichte somme, die Retrologien krit bearbeitet werden und was sonst sich hier anschließen mag.

Es bedarf, glaube ich, keines Wortes, um Jeden zu überzeug daß das alles zu thun oder zu leiten die Kräfte eines Einzel überschreitet.

Man kann, wenn man die Geschichte der Gesellschaft für al deutsche Geschichtstunde verfolgt, nicht zweifelhaft sein, daß es ein gro Gewinn war, als Pert die wissenschaftliche Leitung des Ganzen ül Da zuerst kam Einheit und fester Plan in die bis da zerstreuten, nach den verschiedensten Richtungen laufenden Bestreb gen: bei ben weit umfassenden Arbeiten, die er in Wien und Ital für alle Theile des Unternehmens ausgeführt hatte, beherschte er ganze Gebiet wie kein Anderer, und mochte sich wohl zutrauen allen Abtheilungen wenigstens erst die früheren ihm näher vertrau Jahrhunderte bearbeiten zu können. Doch hat auch er bann deutschen Königsurkunden alsbald an Böhmer abgegeben, 1 erst als dieser zu Aller Bedauern davon abstand, den Regesten Edition selbst nach dem Plan der Monumenta folgen zu las auch sie wieder unter seine Obhut genommen. Für die Leges he er in Bluhme einen bewährten Vertreter, der wenigstens wichtige The wie später andere Merkel und Richthofen, selbstständig bearbeite Und für die Scriptores wurden im Lauf der Jahre wiederholt jüng Kräfte zur Mitarbeit herangezogen, die einige der umfassends und schwierigsten Arbeiten ausgeführt haben. Dennoch, muß m jett sagen, lastete zu viel auf den Schultern des Ginen Manr Und wenn die Publication langsamer fortschritt, als man wünsch mußte, wenn wichtige Abtheilungen ganz ruhen blieben, wenn a die einzelnen Leistungen etwas ungleichartig aussielen, so lag Grund gewiß großentheils darin, daß die Kraft eines Einzelnen, auch durch amtliche und andere wissenschaftliche Arbeiten in A spruch genommen war, nicht ausreichen konnte, nach allen Seiten mit gleichem Eifer und Erfolg thätig zu sein. Und immer schn riger ist das mit den Jahren geworden. Die Anforderung die Editionen unserer Geschichtsquellen sind mit dem Fortga geschichtlichen und philologischen Studien nur gestiegen. Wi anders ausgebildet ist jett die Diplomatit als vor 30 Jahren wie viel genaueres Eingehen auf Fragen der Nechts= und Verfa geschichte wird bei den Leges verlangt, als da der erste Ba Capitularia erschien! Und auch wenn es sich nur um eine allg Oberleitung handeln soll, wird mit dieser eine Verantwor gegeben, die heut zu Tage meines Erachtens kein Ginzelner übert kann. Denn entweder er prüft die Arbeiten, die unter sein torität und seinem Ramen gedruckt werden, oder es hat übe keinen Sinn ihm eine Stellung zu übertragen, die nur f Bedeutung hat und haben kann.

Selbst der Umfang rein äußerlicher Arbeit kommt in B Der Herausgeber wird, wie er auch von andern Kräften un sein mag, keinen Bogen drucken lassen dürsen, den er nicht z vision gelesen. Erreichen wir in Zukunft, daß 2—3 Bän' ca. 200 Bogen alljährlich erscheinen, so hätte, wer für das zu sorgen, wöchentlich allein 8—12 Bogen zu revidiren, n nicht rein typographisch, sondern mit Rücksicht auf Text un merkungen, auch noch neben dem eigentlichen Bearbeiter. Un wird ihm nicht an Correspondenzen, an Verhandlungen de schiedensten Art obliegen — und das alles natürlich, wie unsei hältnisse einmal sind, neben Berussgeschäften, die doch für Hauptsache sein sollen.

Darum muß es jest als geboten erscheinen, daß die ! unter Mehrere vertheilt wird, die sich dann auch selbst an d beiten unmittelbar betheiligen, sie, so weit es möglich ist, selbst durchführen und so die volle Verantwortlichkeit derselben

Die fünf Abtheilungen, welche bestehen, bieten für d theilung den nächsten Anhalt. Ich würde aber glauben, Scriptores selbst eine Theilung sorderten, die ältere Zeit n Nachträgen und Neubearbeitungen früherer Bände passend vor der Stausischen und folgenden Periode getrennt würden: a der beiden Aufgaben hätte einer, von einem oder zwei Hülfsa unterstützt, hinreichend zu thun. Bei einer größeren Zahl j Genossen noch eine wirkliche Leitung zu handhaben, dürft der That schwierig werden.

Die Bedenken, welche früher einer solchen Theilung er stellt werden mochten, sind jest in der That nicht mehr von Bestimmte Grundsätze über das bei den Solitionen der nichen Quellen zu beobachtende Berfahren haben sich — wenigsten durch die Monumenta selbst — ausgebildet und Gemeinbesitz derer, die hier thätig sind, geworden. Arbeiten, den ersten Jahren von ferner Stehenden einliesen und zur oder umgestaltet werden mußten, sind nicht mehr zu bestatt dessen darf nur ein Wetteiser in weiterer Ausbildung wendung philologischer und historischer Kritik in den einze theilungen erwartet werden.

Allerdings wird es dabei an einer gewissen gemeinsar leitung nicht fehlen dürfen. Sie ist nothwendig für die Berwe Gelder, die Regelung der Verlags=Verhältnisse, die Beziel den Hülfsarbeitern, die Bestimmungen über Reisen und Aauswärtigen Bibliotheken und Archiven, die wie disher sich mäßig über verschiedene Abtheilungen erstrecken können, für die Bewahrung und Durchführung möglichst gleichartig säte bei der Ausgabe selbst.

Für einen Theil dieser Aufgaben war die Centraldir Besellschaft für ältere deutsche Geschichtstunde bestimmt, seitdem sie aus dem Kreise der von Stein herangezogenen D in die Bande der Fachmanner überging. Sie würde deutet haben, wenn Böhmer nicht außer der Geldverwaltu in Frankfurt besorgte, fast alles Uebrige Pert überlassen hä seinem Tode wurden erft Euler, Lappenberg und Stälin, verstorbenen Lappenberg Bluhme herangezogen, ohne ab wesentlichen Antheil an ben Beschäften zu erhalten. D war eine entschieden monarchische, und so manche Vor haben mochte, auch entgegengesette Folgen haben sich wohl Die mannigfach unangenehmen persönlichen Be in welche der Herausgeber der Monumenta mit mehreren arbeiter gekommen und die dem Unternehmen entschieden g theil gereicht haben, sie würden sicher viel leichter vermiede sein, wenn nicht er personlich, sondern eine wirkliche Direction der selben gegenüber gestanden hätte. Das Bedürfniß einer solche zest mehrfach gefühlt. Lappenberg beschäftigte sich in der letzten 30 st seines Lebens eifrig mit dem Plan sie zu Stande zu bringen. Die Sache ward dann bekanntlich von dem Bundestag, der damals für die Bewilligung der Geldmittel sorgte, aufgenommen, nach Einzieshung verschiedener Gutachten von R. Mohl ein Entwurf aufgestellt, über den und einen theilweise abweichenden Gegenantrag Baierns (v. d. Pfordten's) die Abstimmung in der Bundesversammlung begonnen hatte, als der Krieg im Jahre 1866 ihn zu den Acten legte.

Es tönnte scheinen, als wenn durch den Beschluß des Bundes= raths, die Fortdauer der den Monumenten von dem Reich gewährten Unterstützung davon abhängig zu machen, daß die Leitung derselben unter die Aufsicht der Berliner Atademie der Wissenschaften gestellt werde, und die Annahme dieses Beschlusses durch Pert die Sache ihre Erledigung gefunden hätte. Doch bleibt, glaube ich, auch hier= nach noch Raum zu weiterer Erörterung dessen, was jest zweckmäßig zu geschen hat.

So sehr man sich freuen mag, daß die Berliner Atademie ihren großen Verdiensten auf den Gebieten des Alterthums jest auch ein solches um deutsche Geschichtsforschung hinzufügen will, so fann es doch wohl nicht die Meinung sein, daß sie unter ihren jetigen oder künftigen Mitgliedern gerade die zur Leitung der verschiedenen Abtheilungen der Monumenta besonders geeigneten Männer hat ober immer haben wird. Eben solche werden aber auch bei ber Direction doch vorzugsweise in Betracht kommen, wenn es sich auch gewiß empfehlen mag ihnen Einen oder Mehrere beizugesellen, die nicht so unmittelbar bei den Arbeiten selbst betheiligt sind: nur daß auch hier wirkliche Sachkenntniß zu verlangen ist. weniger, glaube ich, könnte man beistimmen, wenn die Akademie, unter Oberleitung sei es einer ganzen Klasse, sei ce einer Com= mission nur aus ihren Mitgliedern gebildet, einen oder ein paar Einzelne mit der Ausführung der Arbeiten beauftragen wollte. Dies ift das System, welches allerdings die Pariser Akademie bei der Fort= jetung der großen Arbeiten der Benedictiner befolgt hat. Aber die nachtheiligen Folgen, welche dadurch herbeigeführt sind, liegen bei ber Fortsetzung des Recueil des historiens und anderswo zu deutlich zu Tage, als daß man sie nicht als Warnung betrachten sollte. Die glücklichen, ja glänzenden Resultate aber, welche bei den anderen Publicationen der Akademie erzielt sind, dürsen hier schwerlich in Anschlag gebracht werden, da diese doch wesentlich anderer Art, die einzelnen in sich mehr gleichartig sind, außerdem auch das Corpus inscriptionum Latinarum ja, selbst bei einem Leiter wie Mommsen, eine Theilung der Arbeit räthlich gemacht hat. Auch in dem kleinen Belgien ist die Publication der Geschichtsquellen einer freien Commission neben der Akademie übergeben worden, und eben solche sind in Frankreich und Italien thätig gewesen, während in England die großartige Publication der Scriptores durch Gelehrte in allen Theilen des Landes nur unter ganz allgemeiner Oberleitung des Master of the rolls erfolgt, daher aber allerdings der Einheit in der Aussührung zu sehr entbehrt.

Gewiß erträgt Deutschland hier am wenigsten eine Centralisation. Die zu benußenden Sammlungen wie die zur Arbeit geeigneten Männer sinden sich nicht weniger in Desterreich als im deutschen Reich, nicht weniger in München und Stuttgart als in Berlin: jeden Augenblick kann eine schweizer Universität oder andere wissenschaftliche Anstalt einen Gelehrten besitzen, dessen Theilnahme wünschensewerth ist. Es gilt ja eine Einrichtung nicht für ein paar Jahre, sondern auf Jahrzehnte, voraussichtlich ein neues halbes Jahrhunedert und länger zu treffen.

So kann ich nicht zweifeln, daß es darauf ankommt, aus allen deutschen Landen die geeigneten Kräfte zu vereinigen, zu gemeinsamer und zugleich zweckmäßig vertheilter Arbeit an der Publication der Quellen deutscher Geschichte.

Ich halte auch für gerecht und würdig, daß man den Namen der Societas aperiendis kontibus rerum Germanicarum medii aevi beläßt. Sie ist Stein's Gründung, in ihrem Namen sind die 24 Bände, welche vorliegen, publicirt, ihr gehört das Motto, welches an der Spise jeden Bandes im Eichenkranz steht: Sanctus amor patriae dat animum, das man auch in der Fremde kennt und ehrt 1):

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. das Borwort zur Revue critique von diesem Jahr.

þ

ollte man in dem Moment, wo man dem edlen Freiherrn vergängiche Denkmale aufrichtet, das zerstören wollen, welches er sich selbst gegründet, dem er den ganzen Nachdruck seiner patriotischen Gesinnung gewidmet hat? Die Berliner Akademie kann sich nur selber ehren, wenn sie die Hand bietet, daß diese Gesellschaft oder wenigstens die Centraldirection derselben nen organisirt, in freier Weise ihr angeschlossen wird.

Wir haben in Deutschland etwas der Art in der historischen Commission bei der Akademie der Wissenschaften in München, der verdienstvollen Schöpfung König Maximilian's II. Nur einzelne ihrer großen Quellenpublicationen werden jett in München geleitet, die Reichstagsacten in Straßburg, die Städtechroniken in Erlangen, die Hansereesse in Hamburg, andere früher oder jett an anderen Orten. Mit Befriedigung darf sie auf das bliden, was geleistet ist, ihre Organisation in vieler Beziehung als Muster aufstellen.

Ihr Bestand ist aber nur noch auf einige Jahre gesichert. Und gerade einige der wichtigsten Unternehmungen, eben die, welche ergänzend in den Bereich der Monumenta eingegriffen haben, die Reichstagsacten und die Städtechronisen, werden dann noch weit von der Vollendung entfernt sein. Dann fällt doch naturgemäß die Fortsetzung dieser mit der der Monumenta zusammen.

Man wird diese gar nicht als ein einzelnes Werk für sich bestrachten dürsen. Schon immer waren die Handausgaben der einzelnen Scriptores und des Edictus Langobardorum, die Regester Böhmer's und Chmel's, ebenso wie das Archiv der Gesellschaft wisentlich dazu gehörige Publicationen; für ein Directorium der Gischichtsquellen ist Jahre lang gesammelt. Wenn man auch nicht Weinung sein kann, daß es räthlich wäre die einmal in den aufgenommenen Abtheilungen äußerlich, in Titel, Format, Drautrennen, so scheint mir doch, daß es nur wünschenswerth wie jene Unternehmungen fortzusehen, auch noch andere erg hinzutreten zu lassen. Schon öster ist es erwogen, ob nicht zelne Abtheilungen eine doppelte Ausgabe, eine zweite in Format zu ermäßigtem Preis, zweckmäßig wäre: zunäch deutschen Königsurkunden dürste es sich wohl empfehlen, zugehen. Eine Sammlung von Stadtrechten ist ein dri

bürfniß und würde sich als eigenes Werk ergänzend anreihen lassen. Correspondenzen des 15. Jahrhunderts harren vielsach der Publication, die zum Theil nur in der Form von Regesten erfolgen könnte. Auch für Sammlung und Veröffentlichung von Urkunden bleibt neben der der königlichen Diplomata und neben dem, was auf ans deren Wegen geleistet wird, noch Erhebliches zu thun.

Es handelt sich mit einem Wort darum, die neue Direction der Monumenta oder, sage ich lieber, allgemein der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtstunde so zu organisiren, daß sie ein Mittelund Bereinigungspunkt aller für die Bekanntmachung der Quellen deutscher Geschichte des Mittelalters erforderlichen Arbeiten werde. Nicht ungern würde man auch den letzten Zusat fallen lassen und ihre Wirksamkeit auf die folgenden Jahrhunderte ausdehnen, wo, wie Jeder weiß, nicht weniger, nur noch in anderer Weise zu thun und zu veröffentlichen ist. Es braucht ja nicht alles gleich und auf einmal zu geschehen: nur daß man den Rahmen so mache, daß ihm ein immer weiterer Inhalt gegeben werden könne 1).

Die Frage, auf welchem Wege die neue Ordnung zu treffen, scheint vielleicht dieser Erörterung fern bleiben zu müssen. Doch ist auch sie nicht ohne eine gewisse Bedeutung, und so wird wohl auch hier ein Wort darüber gestattet sein. Es kann nach dem, was vorser entwickelt ist, wohl nur gewünscht werden, daß auch hier der allgemeine nationale Charakter des Unternehmens im Anschluß an seine geschichtliche Begründung zur Geltung komme. Die im Reich vereinigten Regierungen haben nach dem Beschluß des Bundesraths auf eine weitere Einwirkung, wie sie früher in Franksurt in Aussicht genommen war, verzichtet. Der Berliner Akademie dürste es aber wohl nahe liegen 2), die vier anderen, welche Deutschland besitzt, hier mitwirken zu lassen, außerdem die hochverdienten Männer, welche zuslett an der Centraldirection theilnahmen, und ebenso einen oder den

<sup>1)</sup> Man mag auch den Plan der Berliner Akademie vom J. 1816, bei Pert, Das Leben Stein's VI, 2. S. 101 ff., vergleichen, der freilich zu sehr ins Weite greift.

<sup>2)</sup> Ich erinnere daran, daß auch der erste von Perty entworfene, von der Centraldirection genehmigte Plan der Monumonta den damals bestehenden drei Akademien (Berlin, Göttingen, München) zur Begutachtung vorgelegt ward.

andern der jüngeren Mitarbeiter zu den Berathungen hinzuzuziehen. Es ist wohl nicht zu viel, daß ein Dutend kundige Arbeiter auf dem Gebiet der deutschen Geschichte und verwandter Fächer auf einige Tage zusammen treten, um die neue Organisation der Gesellschaft in Berbindung mit der Akademie festzustellen, die Arbeiten zu vertheilen und das weiter Erforderliche einzuleiten.

Zu dem Erforderlichen ist vor allem eine Sicherung und Ver= mehrung der Geldmittel zu rechnen. Es ist oft anerkannt, was mit verhältnismäßig beschränkten Summen bei den Monumenta geleistet So viel ich weiß, sind sie aber in der letten Zeit knapp zuge= ist. meffen, und hat auch das manchmal gehindert, weitere Arbeitskräfte ju verwenden und die Publication zu beschleunigen. die verschiedenen Abtheilungen möglichst gleichmäßig neben einander gefördert werden, so tann das, was in den letten Jahren der Reichstag bewilligt hat, auch wenn, wie zu hoffen, der österreichische Beitrag fortgeht, in keiner Weise ausreichen. Aber auch noch Anderes ist in Anschlag zu bringen. Der Wiederdruck vergriffener Bande, die neue Auflage ber ersten noch nicht erschöpften, vielleicht auch die Beranstaltung einer billigen Octavausgabe werden von der Verlagshand= lung Opfer fordern, die man schwerlich ohne Entschädigung verlaugen tann. Außerdem wird der hohe Preis der bisher erschienenen Bande - selbst abgesehen von der Steigerung im Antiquarhandel 1) für die welche vergriffen — nicht beibehalten und verhältnißmäßig auf die folgenden übertragen werden tonnen, wenn das Werk nicht zu einem Besitz nur öffentlicher Anstalten oder weniger besonders begünstigter Bei einem wahren Nationalwert, wie die Gelehrter werden soll. Monumenta es sind, ziemt es sich wohl, daß auch die Rosien der Drucklegung wenigstens theilweise aus öffentlichen Mitteln bestritten und dasselbe so den Arbeitern auf dem Gebiet deutscher Geschichte besser zugänglich gemacht werbe. Bedenkt man, was der Reichstar für andere Anstalten und Unternehmungen, die der vaterländisch Geschichte und Sprache dienen, das Germanische Museum, ' Mainzer Museum der Alterthümer, das Deutsche Wörterbuch, willigt hat, so kann sicher kein Zweifel sein, daß er auch hier

<sup>1)</sup> Hier werden jett für ein vollständiges Exemplar ca. 500 Thir. v

und Rutbarmachung der Quellen deutscher Geschichte erforderlich ist. Die Münchener historische Commission hat jährlich 15,000 fl. zu verwenden: so dürften hier zunächst nicht wohl weniger als 10—12,000 Thaler, später bei Ausdehnung der Arbeiten mehr in Anspruch zu nehmen sein. Stein hat aus eigenem Vermögen Tausende hergegeben: was jett hier das Reich thut, darf auch als ein Beitrag zu einem Ehrendenkmal für ihn gelten.

So mag man wohl vertrauen, daß, was in den ersten Jahren des deutschen Bundes an seinem Sitz und unter fördernder Theilsnahme seiner Mitglieder begonnen ist, unter dem deutschen Reiche, an dem Sitz seiner höchsten Organe, unter Mitwirkung aller nationalen Kräfte, die Durchführung und weitere Entwickelung erhalte, die den Anforderungen historischer Wissenschaft und deutscher Vaterslandsliebe entspricht.

## Die Schlacht von Bonglé 507.

Bon

#### G. Raufmann.

In Gallien wurden im fünften Jahrhundert drei germanische Reiche gegründet, das Reich der Westgothen 419, der Burgunder 437, der Franken 486. In ihnen wohnten die Germanen mit den Rösmern in bunter Mischung, namentlich die Gothen und Burgunder, welche bei der Ansiedlung jeden einzelnen Hof mit dem früheren Bessitzer theilten. Die drei Staaten waren germanosromanische Staaten. Die Ermordung eines Kömers wurde zwar mit einer geringeren Summe gebüßt, als die eines Franken, Gothen, Burgunder; auch trug der Kömer noch manche Lasten aus der römischen Zeit, welche die deutschen Könige nicht abgeschafft hatten; aber das sind Unterschiede ähnlich denjenigen unter den Ständen und Stämmen der Germanen selbst: sie ändern den Sat nicht, daß der Kömer in dieser Staaten wirklich Bürger war. Auch das Recht der Wassen und, we die Kehrseite davon ist, die Pflicht des Heerbannes theilte er mit t Germanen.

Diese Staaten bilden den Anfang der deutschen Geschichte eigentlichen Sinn, mit ihnen beginnen die Deutschen Theil zu nes an dem Kampf und der Arbeit, durch welche sich der Fortschricultur der Menscheit vollzieht. Die Geschichte dieser Stadeshalb von hervorragender Bedeutung, aber außer dem Kr

speciellen Fachgenossen fast völlig unbekannt. Sie zerfällt in zwei Abschnitte.

In dem ersten besitzen die Westgothen mit der Hauptstadt Toulouse die vorwiegende Macht, und neben ihnen die Burgunder im Rhonethale. In dem zweiten sind die Franken das unbestritten herr= schende Bolk. In jenem ersten besaß das römische Reich noch Kraft genug, um wenigstens während der erften Hälfte desselben noch einen bedeutenden Theil Galliens zu behaupten und in gewaltigen Angriffen selbst die Hauptstadt der Gothen zu bedrohen. Die Bur= gunder blieben sogar rechtlich und thatsächlich in einer gewissen Abhängigkeit von Rom bis in die siebenziger Jahre hinein. In dieser Zeit des Kampfes wurden die ersten Schritte gethan, um die Formen zu finden, in denen Römer und Germanen, diese in Cultur, Sitte, Sprache, Recht und Religion so ganz verschiedenen Bölker, mit einander leben könnten. Und diese ersten Schritte waren wohl un= zweifelhaft die schwersten. Die Franken konnten ichon die Ergebnisse dieser schweren Arbeit benuten, als sie unter Chlodowech einen ähn= lichen germano=romanischen Staat gründeten, und es ist deshalb nicht richtig, wenn man es kurzer Hand ber höheren politischen Befähigung der Franken zuschreibt, daß ihr Reich Bestand hatte, wäh= rend das westgothische und burgundische zu Grunde gingen, daß sie die altgermanischen Einrichtungen freier erhielten von dem Einfluß römischen Wesens als jene Staaten.

Die Aufgabe der Franken war eine andere, und deshalb bezeichne ich die Zeit des fränkischen Reichs als den zweiten Abschnitt in der Geschichte der germanischen Staaten auf gallischem Boden.

Dieser Abschnitt beginnt mit der Schlacht von Bouglé, durch welche Chlodowech im Jahr 507 die Westgothen unter Alarich II besiegte und die Vorherrschaft der Franken in ganz Gallien begründete.

Ueber die Streitigkeiten, welche diesen Arieg herbeiführten 1), die Verhandlungen, welche seinem Ausbruch vorhergingen, die Rüstungen, die gegenseitige Stärke der Heere, die Bewegungen und Begeben= heiten vor der entscheidenden Schlacht und endlich über den Gang der Schlacht selbst wissen wir wenig oder nichts; selbst über den Ort der

<sup>1)</sup> Ueber die Quellen vgl. W. Junghans, Kritische Untersuchungen zur Geschichte der frankischen Könige Childerich und Chlodowech. Göttingen 1856.

Schlacht ist vielfach gestritten 1). Man kann nur etwa Folgendes sagen. Seit Chlodowech zum Katholicismus übergetreten war, ar=

<sup>1)</sup> Bgl. Dahn, Könige der Germanen 5, 108 Anm. 8 und Alfred Jacobs. Géographie de Gregoire de Tours et de Frédégaire in Grégoire de Tours et Frédégaire, Traduction de Guizot, II ed. Paris 1861 Tome II 411 f. Jacobs hält die Ausführung von Beauregard, Bischof von Orleans, in den Mémoires de la société des Antiquaires de l'ouest (an. 1836) für entscheidend, der Boulon 24 Kilometer stidlich von Poitiers als Ort der Schtackt Diese Abhandlung war mir nicht zugänglich; nach den Anführungen von Jacobs bestehen aber die Grunde des Bischofs in militarischen Erwägungen, die bei dem Zustande unserer Ueberlieferung nothwendiger Weise in der Luft fteben muffen. Es bleibt uns nichts übrig, als folgende Angaben der Quellen festzuhalten. 1) Isidor Hist. Goth.: apud Pictavium. 2) Gregor II, 37: in campo Vogladense decimo ab urbe Pictava milliario. Dic in Gallien gefundenen Meilensteine messen nach Leugae = 1500 passus, also 10 Leugae = 3 geogr. Meilen. 3) Gesta Francorum: Campus Vogladisus super fluvium Clinno. Welcher Ort am Clain dem Campus Vogladense (Boglodoreta sagt der Anonymus zu der Chronik des Victor Tunnunensis) den Ramen gab, ift nicht genau zu bestimmen. Ruinart, Gregorii Episcopi Turon. Opers 1699 p. 94 not. h jagt: Vulgo dicitur Vouglé quod oppidum est ad Clennum fluvium tribus leucis ab urbe Pictaviensi dissitum. Dieser Ort ist wohl zu nahe bei Poitiers, 3 Leugen ftatt 10; Boulon, was Beauregard will, paßt in Bezug auf die Entfernung noch am besten, allenfalls auch Bivonne, das Lebeuf annimmt, dessen Namen aber gar nicht paßt. Man sage deshalb nur: 3 Meilen sublich von Poitiers am Clain. Das Jahr der Schlacht ift 507. Pagi, Critica ad Baronii annales entscheidet sich dafür, weil Gregor II, 43 sagt post Vocladense bellum anno quinto migravit und Chlodowech 511 stirbt. außerdem den Anonymus zu dem Victor Tunnunensis. welcher die Schlacht Vonantio et Celero sett, und deutet diese Bezeichnung auf 508, glaubt jedoch der Schwierigkeit zu entgehen, indem er annimmt, daß der Anonymus das Ende des nach der Schlacht von Bougle noch fortgesetzten Kampfes im Sinne habe Allein der Anonymus legt ausdrucklich die Schlacht von Bougle in de Jahr Venantio et Celere. Binding, Geschichte des burgundischeromanische Ronigreichs S. 198 Rote 684, ift meines Wiffens ber Einzige, ber bies ert er entscheidet fich für 507 und zeiht den Anonymus des Jrrthums. Allein Sictor Tunnunenfis hat einen Fehler begangen und zwar in der Benennung Jahre 507 und 508, wie benn seine Fasten zahlreiche Fehler haben. In ' Jahren konnten solche Fehler um so leichter entstehen, als in beiden b Consul Benantius hieß und die Ramen der Consuln im Westen nicht of

beitete die eifrige Partei unter der römischen Geistlichkeit, welche damals wohl den lebenskräftigsten Theil der Römer bildete, in den Reichen der Burgunder und Westgothen an dem Sturz dieser Reiche und dem Anschluß an das fränkische Reich. Der Westgothen-Rönig Alarich II hatte wiederholt mit Aufständen zu kämpfen, welche vorzüglich aus diesem religiösen Segensaß Krast gewannen, wenn sie auch nicht von ihm allein erregt waren. Diese Verhältnisse benutzte Chlodowech zu einem Angriff auf das Westgothenreich und wußte die Burgunder zu Bundesgenossen zu gewinnen. Wir sind geneigt, dies

ein und selbst zwei bis drei Jahre später bekannt geworden zu sein scheinen. Auch Marius sett jene Consuln von 508, Venantius et Celer, zu 507. Man erkennt den Fehler leicht, wenn man beachtet, daß bei Bictor Tunnunenfis wie bei Darius das vorhergehende Jahr mit Meffala (Conful 506) bezeichnet ift. Anonymus zu Bictor Tunnunenfis, eine unserer besten Quellen, steht also der Annahme, daß die Schlacht 507 fiel, nicht entgegen, sondern bestärkt fie. Damit stimmt überein, daß er Eurich's Tod 485 sest und Alarich 23 Jahre gibt; 507 ift das 23. Jahr. In den Bandschriften der Acten des Concils von Agbe ift das 22. Jahr des Alarich dem Jahr des Consul Messala (506) gleich gestellt und in einigen der aera 544 = 506 unserer Zählung. Gregor gibt dem Alarich zwar nur 22 Jahre, allein dies erklärt fich daraus, daß das 23. Jahr der Regierung noch nicht vollendet war, als die Schlacht erfolgte. Ifibor von Sevilla sett Eurich's Tob Aera 521 ann. X imperi Zenonis und sagt: Alaricus regnans 23 annos. Da nach gewöhnlicher Zählung Aera 521 = 483, so hat diese Angabe oft verführt, Eurich 483 sterben zu laffen ; allein Eurich's Tod fällt sicher 485 nach Idatius, Jordanis, Marius, Bictor Tunnunenfis. Ifidor folgt hier einer anderen Zählung, welche unserer heutigen um 2 Jahre nachgeht, sein 483 ift = 485 unserer Zählung, wie schon X anno Zenonis beweift, da Zeno 475/76 zu regieren beginnt. derselben Weise sett Sulpicius Severus (Espana Sagrada IV 433 ff.) die Aera an, ihm ift 5161 der Welt = 1 der Aera und das Consulat des Felix et Secundinus sowie das 19. Jahr des Anastasius nach unserer Zählung 511, = aera 547 = 509 p. Chr. In das 15. Jahr des Anastasius, also vier Jahre früher, d. h. 505 nach des Sulpicius, 507 nach der heutigen Zählung, legt er den Tod des Alarich. Also Gregor, der Anonymus zu Bictor Tunnunensis, Isidor sowohl für sich als auch in Berbindung mit ben Acten des Concils von Agde, und endlich Sulpicius Severus, in Summa 4 von einander unabhängige Zeugen, sichern 507 als Jahr ber Schlacht. Ein anderes Jahr ist nirgends genannt.

1

den Burgundern, die ebenfalls Arianer waren und durch die Bestrebungen der katholischen Partei in gleicher Weise gefährdet wurden, als einen Fehler anzurechnen, durch welchen sie den Untergang ihres eigenen Reiches vorbereiteten: sie hatten sich, scheint cs, lieber mit den Gothen verbinden sollen zum gemeinsamen Widerstand gegen den gefährlichen Chlodowech; allein wir vergessen hierbei, daß bis dahin die Westgothen ein bedeutendes Uebergewicht in Gallien gehabt hatten und daß namentlich unter dem nächsten Vorgänger Alarich's, dem friegsgewaltigen Eurich, diese Ueberlegenheit auf den Nachbarn und zunächst auf ben Burgundern ichwer gelastet hatte. Dem gegen= über muffen wir uns bescheiden, ob den Zeitgenoffen in gleicher Weise wie uns der frankische Staat als der gefährlichere Nachbar er-Alarich hatte alle Anstrengungen gemacht, dem Doppelan= schien. griff zu begegnen, sogar durch Ausprägen leichterer Münzen seine Hülfsmittel zu vermehren gesucht, und trot der verrätherischen Plane jenes Theils der römischen Geistlichen haben doch zahlreiche Römer in seinem Heere gekampft. Der Sohn des ehemaligen Bischofs von Clermont ist mit vielen Bürgern dieser Stadt für ihn bei Vougle Auch Alarich selbst fiel in der Schlacht; doch sein Sohn Amalrich wurde gerettet und der Krieg von den Gothen fortgesett. Die Festungen wurden zum Theil muthig vertheidigt und hielten sich, bis der Oftgothenkönig Theodorich 508 ein Herr sandte und den südlichen Theil Galliens siegreich schützte. Manches spricht dafür, daß Theodorich dem Alarich diese Hülfe von Ansang an zugesagt hatte; doch ift darüber zu keiner rechten Klarheit zu kommen Procop, der es sagt, ift bier fast ohne Werth — und sein Eingreifen wäre jedenfalls auch ohne solches Versprechen zu erklären, da er Chlo= dowech nicht zu mächtig werden lassen durfte. Der Schwerpunkt des westgothischen Reichs lag fortan in Spanien, nur den Grenzstrich an den Phrenäen behaupteten die Gothen noch lange, wie derfelbe denn auch spater noch einen Gegensatz gegen bas übrige Frankreich bilbete.

Was sonst von dem Kriege überliefert wird, ist zu vereinze' oder zu unsicher, um das Bild im Ganzen wesentlich zu verdeutliche Dagegen gewährt die Auffassung, welche das Ereigniß bei den Cschichtschreibern der Franken fand, einen Blick in das geistige Lek der folgenden Zeit.

Es find drei Auffassungen zu unterscheiden. Die eine vertritt Gregor von Tours, der etwa 80 Jahre nach der Schlacht geschrieben hat. Seine Erzählung ift die ausführlichste und beherrscht die heutigen Darstellungen mehr als recht ist. Dies erklärt sich so. Gregor hat für die Zeiten, welche er selbst erlebt hat, sehr zuverlässige Nachrichten und da er außerdem durchaus als ein einfacher Schriftsteller erscheint, als ein Gegner der rhetorischen Phrasen oder wie man sich damals ausdrückte rerum, non verborum amator: so überträgt man das Vertrauen, das er für die spätere Zeit verdient, leicht auch auf diese frühere. Doch hier drängt sich nicht nur schon überall die Sage an die Stelle des Thatsächlichen, sondern nicht unbedeutende Abschnitte sind von ihr ganz überwuchert. Auch für den Rrieg von 507 ift dies längst erkannt; man hat sogar geglaubt frankische Volkslieber als die Quelle erkennen zu können, aus der Gregor schöpfte. Ift hier auch nicht überall zu voller Klarheit zu kommen, so bezeichnet doch diese Vermuthung die Beschaffenheit von Gregor's Erzählung: sie ist so arm an wirklichen Thatfachen, daß wir uns aus ihr vergeblich eine Vorstellung von dem Hergange zu machen suchen. Um so flarer ist die Auffassung Gregor's von dem Ereigniß ausge= Der Krieg ist ihm ein Arieg der Gläubigen gegen die sprocen. Ungläubigen, die Reger sind die Gegner Gottes, sie zu vernichten ift Chlodowech ausersehen. Gregor verschönt das Werkzeug nicht: die grenzenlose Herrschsucht, alle die zahllosen Gewaltthaten, durch welche Chlodowech emporstieg, werden nicht verhüllt, sondern als das bezeichnet, was sie sind. Auch diesen Krieg läßt ihn Gregor ganz ohne Beranlaffung beginnen. Er läßt ihn sagen: "Ich bin betrübt, daß diese Arianer einen Theil Galliens haben, laßt uns mit Gottes Bulfe hinziehen, sie unterwerfen und ihr Gebiet unserem Reiche ein= verleiben". Durch Gelübde und burch besondere Schonung des Gebiets der Kirche von Tours sucht Chlodowech dann den Beiftand des heiligen Martin von Tours zu gewinnen, dessen Kirche damals als ein berühmtes Orakel galt. Der Heilige verkündet ihm frohen Sieg; eine Hirschluh zeigt dem Heere eine Furth über den hochgeschwollenen Biennefluß. Durch diese und andere Wunder und Zeichen wurde Chlodowech nach Gregor's Erzählung unterstütt; es war ein Erobe= rungskrieg, aber ein Gott wohlgefälliger. Gregor fand in alle dem keinen Widerspruch, Gott ist ihm eben der Gott der Orthodoxen.

Doch nicht Alle dachten so hart, zogen so rücksichtslos alle Folzgerungen aus dem das damalige Christenthum beherrschenden Satz, die Kirche ist das Reich Gottes und keine Gemeinschaft mit Gott ohne in der Kirche. Schon der sogenannte Fredegar, der unbekannte Verfasser eines Auszugs aus Gregor und anderen zum Theil verslorenen Schriften, weiß zu erzählen, daß Chlodowech einen gerechten Grund zum Kriege hatte.

Er berichtet davon an zwei Stellen, fürzer Historia epitomata XXV und ausführlicher Inter excerpta ex Idatio IV.

Nach manchen Känipfen, heißt es hier, beredeten die Gefandten der beiden Gegner, daß Chlodowech und Alarich zusammenkommen und ewigen Frieden schließen sollten. Und um den Frieden zu befräftigen, sollte Alarich den Bart Chlodowech's berühren und ihn hierdurch zu seinem Sohne machen. An dem festgesetzten Tage er= ichien zunächst ein Gesandter des Chlodowech mit Ramen Paternus, um zu untersuchen, ob die Gothen, welche den Alarich begleiteten, auch wirklich unbewaffnet seien, wie bestimmt war. Da sie Waffen führten, erhob Paternus Klage über Verrätherei und zog mit einem Gefandten Alarich's zu dem Könige Theodorich, damit er urtheile, wie solch schändlicher Anschlag auf das Leben des Frankenkönigs gebüßt werden musse. Theodorich benutte die Gelegenheit, um Franken und Westgothen auf immer zu entzweien, und bestimmte, daß der frankische Gesandte zu Pferde sigen solle vor dem Palaste Alarich's und eine Lanze aufrecht in der Hand halten, dann sollten die Gothen so viel Goldstücke auf ihn häufen, bis er ganz bedeckt sei bis zu der Spite seiner Lanze.

Die Gothen konnten dies nicht erfüllen, versuchten vielmehr den Paternus zu tödten; doch gelang es ihnen nicht. Alarich zeigte ihm darauf seine Schäße und schwur, daß er nicht mehr habe. Paternus nahm in förmlicher Weise Besitz von dem Gelde — er nahm ein Goldstück aus dem Kasten und sagte hos solidos adarrabo ad partem domini mei Chlodovei Regis et Francis — begab sich zum Chlodowech und erzählte Alles, was geschehen war. Dieser sammelte sein Heer und schlug den Alarich.

Hier bleibt also Alarich der angegriffene Theil; aber er hat den Anlaß zu dem Kriege gegeben.

In einer dritten Darstellung wird er nun gar zum Angreiser. Es ist dies das Leben des Eremiten Avitus (Acta Sanctorum. Junii Tom. III 360—64. 17. Juni).

Die vita ist nicht gleichzeitig, aber doch alt und bewahrt eigenthümliche Kunde aus dieser Zeit.

Avitus war ein Sohn vornehmer Eltern im Tolosanischen Reich und mußte 507 dem Aufgebot Alarich's folgen. In der Schlacht von Bouglé zum Gefangenen gemacht, verfiel er nach dem harten Ariegsrecht in Sclaverei; doch erkannte sein Herr den heiligen Sinn des Mannes und behandelte ihn wie einen Sohn. Hier blieb Avitus, bis ihn ein Engel des Herrn aufrief das Reich Gottes auszubreiten. Bon dieser Zeit an zog er als Prediger umher, heilte Aranke, predigte, baute Kirchen und gründete zuletzt eine klösterliche Gemeinschaft in der er noch 40 Jahre lebte.

Er wird also nicht vor 550 oder 560 gestorben sein. Der Berfasser der vita mag selbst in dem Aloster gelebt haben, doch frühestens ein Menschenleben nach dem Tode des Heiligen; denn §. 13 sagt er von einem Tempel, den der Heilige zerstört haben soll, in ihm hätten die Heiden 3000 Gößenbilder verehrt, wie eine alte Kunde berichte (ut antiquitatis praenotat sama). Die Aufzeichnungen fallen also nicht früher als 100 Jahre nach der Schlacht von Bouglé; doch sind sie in der Darstellung der Schlacht ganz selbstständig von Gregor von Tours. Diese Darstellung ist wichtig durch einige Angaben über die Rüstungen Alarich's und durch die Auffassung im Ganzen, welche die Schuld des Kriegs von Chlodowech abwälzt auf Alarich.

Fortgerissen von seiner Herrschsucht — so lesen wir hier — und gewohnt seine Nachbarn zu besiegen habe Alarich den Plan gefaßt, das Frankenreich anzugreifen 1).

Reine der drei Darstellungen bietet zuverlässige Runde von

<sup>1)</sup> Qui, tyrannica crudelis animi rabie et ferocis saevitiae atrocitate adepti regni in superbiam elatus et quia brachio fortitudinis suae undequaque affines vincere est solitus, spei animatus maioris fiducia oppugnandi scilicet gratia regnum adire disposuit franciae.

den wahren Ursachen und Veranlassungen des Ariegs, alle drei sind geformt von der Sage, welche von einem Mund zum anderen bald leiser, bald schärfer ändert; aber nach dem, was wir soust wissen von den Königen Alarich und Chlodowech, werden wir kaum zweifeln, daß Gregor im Sanzen und Sroßen das Richtige trifft. Chlodowech war der Angreifer.

Ob Chlodowech aber, wie Gregor erzählt, ben Rrieg ohne jeden Anlaß begann, einfach deshalb weil er wollte, scheint mir febr zweifelhaft. Schon deshalb zweifelhaft, weil die beiden Staaten nicht isolirt standen, sondern in nahen Beziehungen lebten zu den Burgundern, den Oftgothen, den rechtsrheinischen Deutschen, den Oftrömern, den Bandalen in Africa. In den Briefen Cassiodor's, in den zerftreuten Bemerkungen bei Gregor und anderen Zeitgenoffen haben wir noch zum Theil urtundliche Zeugniffe von bem Berkehr dieser Staaten unter einander und der Art und Weise, wie der eine durch die Lage des anderen beeinflußt wurde. Auch damals werden sich diese Beziehungen so verschlungen haben, daß es Chlo= dowech passend schien, ben Anoten mit dem Schwerte zu durchschneiben. Einige Jahre zuvor war man icon einmal nabe baran gewesen. Gine Andeutung davon liegt noch in den Briefen vor, die der Ostgothe Theodorich in diesen Tagen oder bei einer früheren Berwickelung an die feindlichen Rönige schrieb, um den Frieden zu fichern. Diese frühere Berwickelung zwischen Chlodowech und Alarich entzieht sich unserer Kenntniß noch mehr — nach Gregor war man nahe daran loszuschlagen, als man sich wieder versöhnte — aber sie mahnt uns doch nicht zu glauben, daß der Krieg von 507 so kurzer Sand begonnen sei.

Wollte man Bermuthungen nachgehen, so könnte man an die Angabe Gregor's anknüpfen, daß Alarich die Franken, welche von den Burgundern in dem Ariege von 500 gefangen genommen waren, in Berwahrung nahm. Doch ist es besser, darauf zu verzichten; es genügt uns klar zu machen, daß es an Beranlassungen nicht gefehlt haben wird, nur daß wir sie nicht kennen.

Auch Gregor kannte sie schon nicht mehr, und deshalb konnte seine Auffassung, daß der Krieg um des Slaubens Willen unternommen sei, um so reiner zum Ausdruck kommen. Die abweichende Auffassung des Fredegar und der vita sind einmal wichtig für die Kenntniß von dem Einfluß der fräntischen Geschichte des Gregor — sie sind unabhängig von ihm, er herrscht also nicht durchaus — noch mehr aber an sich als ein Zeugniß, daß die in gewisser Weise großartige, aber doch auch entsetzlich harte Auffassung Gregor's die Zeitgenossen nicht befriedigen konnte und daß die Sage diesem Bedürfniß geschäftig entgegen kam und Thatsachen erfand, die eine andere Auffassung ermöglichten. Denn an abssichtliche Erfindung ist nicht zu denken.

## III.

## Bur Geschichte bes Concils von Trient.

Bon

### Eb. Reimann.

Zur Geschichte des Concils von Trient (1559—1563). Actenstücke aus österreichischen Archiven hersg. v. Th. Sidel. VIII u. 650 S. Wien 1872, C. Gerold's Sohn.

Es ist bekannt, wie vordem die Geschichte ber großen Rirchenversammlung des 16. Jahrhunderts von den Evangelischen haupt= sächlich nach Sarpi, von den Katholiken dagegen nach Pallavicini erzählt worden ift. Aber seit Ranke die Werke dieser beiden Italiener über das Trientiner Concil seiner meisterhaften Kritik unterzogen und nachgewiesen hat, wie "Beide von ganzem Herzen parteiisch sind", muffen wir darauf ausgehen, die ungedruckten Quellen, welche die genannten Schriftsteller benutt haben, selbst zu erlangen und zugleich uns in Besitz des ihnen unbekannt gebliebenen Actenmaterials Von der größten Bedeutung ware natürlich die Ver= zu bringen. öffentlichung der Correspondenz, welche die Legaten des Concils mit den Päpsten geführt haben: diese verdienstvolle Aufgabe hatte sich A. Theiner nicht allein gestellt, sondern sie auch, so weit es auf ihn ankam, gelöst; indeß die Jesuiten wußten die Herausgabe zu hinter-Um so nothwendiger ist es daher, andere Quellen kennen treiben. zu lernen, und solche find benn auch aus dem Archive von Simancas in neuerer Zeit ans Tageslicht gekommen. Daneben trat im vori= gen Jahr das in der Ueberschrift verzeichnete Werk, das hauptsächlich die auf den letzten Abschnitt des Trientiner Concils bezüglichen Schätze des Wiener Archivs der allgemeinen Benutung erschließt.

Wir erhalten hier eine Fülle von Beiträgen zur allge= meinen so wie zur beutschen Geschichte bes 16. Jahrhunderts und auch gar manche recht bankenswerthe Notizen über die Ge= schichte von Frankreich, Spanien und Italien. Von den vorhergenannten Sammlungen aus Simancas unterscheidet sich vortreffliche Werk in dreierlei Weise. Wie es von Sickel nicht anders zu erwarten war, hat er nicht allein auf die Beröffent= lichung der einzelnen Actenstücke die größte Sorgfalt verwendet und fie mit philologischer Genauigkeit herausgegeben, sondern auch, was noch viel mehr bedeutet, ganz planmäßig gesucht und, wenn er Lücken fand, in andern Wiener Archiven sowie zu Trient, Arco und Innsbruck weitere Nachforschungen angestellt, um dieselben auszu-Will man aber solche Lücken wahrnehmen, so ist natürlich sowohl den Documenten, die man aufgefunden hat, als auch dem bereits veröffentlichten Material ein eindringendes Studium zu wid= men, und darauf, daß Sickel dieses gethan hat, beruht der dritte Vorzug seines Buches bor den Sammlungen aus Simancas. Anmerkungen, die er bietet, sind sehr lehrreich. Sie weisen auf die gedruckten hülfsmittel hin, bringen einzelne Stellen aus Depefchen, deren übriger Inhalt sich auf das Concil nicht bezieht, oder Untersuchungen über die verschiedenen Formen, in denen Schriftstude bor= handen sind, und über die Ursache dieser Berschiedenheit, oder fie er= läutern einzelne Thatsachen u. s. w.; sie schwellen dann und wann zu kleinen Abhandlungen an, für welche jeder Forscher dem Verfasser dankbar sein wird.

So hat Sidel unsere Kenntniß des letzten und bedeutenosten Abschnittes der Trientiner Kirchenversammlung an sehr vielen Stellen mächtig gefördert, an anderen geradezu Abschließendes geboten. Die merkwürdigen Unterhandlungen z. B., welche Pius IV mit den drei katholischen Hauptmächten über die Fortsetzung des Concils in den Jahren 1560 und 1561 geführt hat, sind uns nun vollkommen durchsichtig geworden. Besonders genau können wir jetzt angeben,

wie sich Papst und Raiser in dieser Angelegenheit verhielten; daß der weltliche Fürst sich hierbei in viel besserem Lichte zeigt, als das Oberhaupt des Klerus, ist unzweiselhaft. Auch das wird wohl jeder Unbefangene einräumen müssen, daß Sarpi den Gang jener Untershandlungen trot mancher einzelnen Fehler viel richtiger geschildert hat, als Pallavicini. Um einen Begriff von der Menge des Neuen zu geben, was uns Sickel's Werk bietet, sei es mir gestattet, auf einige Bereicherungen hinzuweisen, welche gerade dieses Capitel durch den hochverdienten Versasser erfahren hat.

Ich erinnere nur turz an die bekannte Thatsache, daß das Concil von Trient keineswegs aus freier papstlicher Entschließung hervorgegangen ift, daß vielniehr damals auch die tatholisch gebliebene Welt, und nicht am wenigsten Karl V, gebieterisch eine Re-Nun fürchteten aber die Inhaber des apoformation verlangte. stolischen Stuhles, daß hierbei ihre Allgewalt gar sehr verringert werden würde; darum sträubten sie sich lange gegen ein Concil, und als endlich auf Rarl's Drangen im December 1545 ein solches in Trient zusammen getreten war, da schrieb Paul III seinen Legaten vor, mit den Dogmen zu beginnen und nicht mit der Refor= mation. Allerdings konnte das nicht ganz durchgesett werden. Aber umsonft versuchten mehrere Pralaten, die papftliche Gewalt einzu= schränken und die alten bischöflichen Rechte wieder geltend zu machen; die Legaten arbeiteten mit Anstrengung dagegen. Wenn dann Paul am 11. März 1547 die Bersammlung nach Bologna verlegt und dadurch ihre weitere Thätigkeit aufhebt — denn ein Theil der Bischöfe blieb dessen ungeachtet in Trient — so geschieht es, um nicht doch noch zu unangenehmen Reformen hauptsächlich vom Raiser gezwungen zu werben. Rarl V, der bald nachher über den schmal= taldischen Bund siegt, versucht hierauf bekanntlich die Abgefallenen durch ein provisorisches Gesetz, durch welches ihnen vorläufig der Relch beim Abendmahl und die Priesterehe zugestanden werden, der alten Kirche wieder zu nähern; als er nach dem Tode Paul's III einen Papst, wie er ihn braucht, in Julius III erlangt hat, da werden die Verhandlungen in Trient nach vierjähriger Unterbrechung wieder aufgenommen, und der Raiser zwingt auch die Protestanten, ihre Abgefandten dahin zu schicken. Aber, wie nicht minder bekannt,

eben 1552 erfolgte dann die Erhebung von Morit von Sachsen, die einen vollständigen Umschwung herbeiführte und der zweiten Periode des Concils von Trient ein Ende machte. Julius suspenstirte dasselbe, und Jahre lang ruhten die Verhandlungen. In dieser Zeit gewann aber der Protestantismus bei uns und in England ein gesichertes Dasein und verbreitete sich auch in anderen Reichen. Sben deshalb stieg die Sehnsucht nach einem Concil bei den kathoslischen Mächten, und so hielten es denn die Cardinäle nach Paul's IV Tode für gut, auf den Zusammentritt eines solchen dadurch hinzuwirten, daß sie denjenigen, der auf den Stuhl Petri berusen werden würde, unter anderem verpflichteten, eine Kirchenversammlung zu berusen.

Bu den Männern, denen die Aussicht blühte, die dreifache Krone zu gewinnen, gehörte der Cardinal von Medici. Dieser sprach einmal, wie wir durch Sicel (17-20) erfahren, in einer Unterredung, die er im Conclave mit dem Cardinal von Augsburg hatte, die Meinung aus: man nuffe durch eine Kirchenversammlung den Deutschen in Bezug auf Laienkelch und Priesterehe Zugeständnisse machen. Er erntete damit aber keineswegs den Beifall seines Mitbruders, der vielmehr der Ansicht war, daß man, da ein fester Friede zwischen Frankreich und Spanien abgeschlossen sei, die sichere Hoffnung hegen dürfe, burch die Autorität eines allgemeinen Concils und die Hülfe so großer Rönige die Reger von ihrem bofen Wege zurud zu bringen. Medici's Worte wurden bekannt und ihrem Urheber vorgehalten; aber der Lärm, welchen sie erregt hatten, hörte wieder auf, und nach zwei Monaten bestieg berselbe Mann als Pius IV den papstlichen Thron. Er bestätigte die Bedingungen seiner Wahl am 12. Januar 1560. Außerdem war in der Congregation, in welcher dies geschah, die Rede von der Reformation des geistlichen Standes. Der heilige Bater versprach, das nützliche Werk bei sich selbst anzufangen. Drei Tage später behandelte man diesen Puntt abermals. Die Reformation sollte vom Haupte beginnen und bann zu den Cardinälen übergehen. Allmählich jedoch verftummten diese Reden; vom Concil wurde wohl noch gesprochen, aber nichts Ernftliches bafür gethan.

Als der neue Nuntius in Wien dem Raiser im Mai eröffnete,

daß ber Papst nicht abgeneigt sei, eine Kirchenversammlung zu berufen, berieth man dort über die Haltung, welche Ferdinand in dieser Frage zunächst einehmen sollte. Durch Sidel erfahren wir (S. 49 ff.) die merkwürdigen Gründe, die gegen einen zu großen Eifer in der "schwierigen und gefahrvollen" Sache vorgebracht mur= ben. Der Papft, hieß es, habe bie religiojen Angelegenheiten aufgegeben und betreibe nichts Anderes, als wie er die Seinigen befördern könne; sein Vorschlag über das Concil scheine sehr nüchtern, und er wünsche vielleicht, daß der Raiser sich schwierig erweise. Man erwartete ferner nicht, daß er sich, wie er gemäß den Sagun= gen bon Koftnit und Basel gehalten sei, der Rirchenversammlung unterwerfen werde; die Protestanten aber, meinte man, werden das Philipp II zeige sich lau und sei überdieß allzufern, nämlich wenn es zu bewaffneten Erhebungen komme. Man versprach sich auch von Frankreich wenig. Die übrigen Könige, sagte man weiter, bekummern sich nicht um bas Concil, die geiftlichen Fürsten verabscheuen es, und nicht minder abgeneigt erweisen sich die Pro= testanten. Die Hauptschwierigkeit aber sah man in der Ausführung, über welche der Papst wohl eine Unterhandlung in Vorschlag bringen würde. Nach der noch immer herrschenden Anschauung waren die Beschlüsse einer allgemeinen Rirchenversammlung wenigstens für die abendländische Christenheit ohne Ausnahme verbindlich. gabe, diese Ansicht zur Geltung zu bringen, glaubte man aber den Raiser allein nicht gewachsen, und man hielt es, selbst wenn der Religionsfriede von 1555 kein Hinderniß bote, für gefahrvoll, auf die auswärtigen Fürsten sein Vertrauen zu setzen, weil sie mitten auf dem Wege den Raiser im Stiche lassen könnten. Daher wollte man zwar nicht ablehnend verfahren, aber sich auch hüten, einen zu großen Eifer an den Tag zu legen.

Eben damals aber war Pius IV fest entschlossen, das Concil zu halten; denn in Frankreich hatte der Cardinal von Lothringen, um die durch die Verschwörung von Amboise heftig aufgeregten Gemüther zu beschwichtigen, die Mitglieder der gallikanischen Kirche zur Reformation des geistlichen Standes einberufen. Vor einem solchen französischen Nationalconcil fürchtete sich nun aber die Curie gewaltig, und so ließ Pius IV den drei katholischen Hauptmächten anzeigen: er wolle die Suspension von 1552 aufheben und die Trientiner Kirchenversammlung fortsetzen; er wünschte die Meinunsgen des Kaisers und der Könige von Frankreich und Spanien über diesen Vorschlag zu hören.

Alle drei Herrscher stimmten darin mit einander überein, daß sie die dringende Nothwendigkeit einer Reformation der Kirche sehr lebhaft empfanden; übrigens war ihre Lage sehr verschieden. Philipp II brauchte noch keine Rücksicht auf die Protestanten zu nehmen; die andern Beiden mußten dagegen dringend wünschen, dieselben auf der Kirchenversammlung vertreten zu sehen, und so wollten sie denn weder Trient noch die Fortsetzung des abgebrochenen Concils annehmen. Umgekehrt hätte Pius IV seine Bischöfe lieber ganz nach Italien gerufen, und er war entschlossen, weiter nach Norden sich um keinen Preis drängen zu lassen. Nun hatten Frankreich und Spanien die Entscheidung über den Ort hauptsächlich von Ferdinand I abhängig gemacht. Der Bischof Delsino von Liesina reiste daher nach Wien, um des Kaisers Sinwilligung zu gewinnen.

Eben aber gingen in Frankreich Dinge vor, welche die Curie jehr verletzen mußten. Indem die Verlegenheiten, in denen die Regierung sich befand, noch immer zunahmen, berief diese durch das Edict vom 31. August die allgemeinen Stände des Reiches auf den 10. December nach Meaux; außerdem wurden die Pralaten und Mitglieder der gallikanischen Kirche aufgefordert, am 20. Januar nach Paris zu kommen, um zu beschließen, was für Vorschläge dem Concil zu machen wären, oder, wenn dasselbe nicht sobald zusammenträte, die französische Rirche zu reformiren. Das war doch eine neue Anfündigung des gefürchteten Nationalconcils! Erschrocken rief der hei= lige Vater die Gesandten zu sich. Er bezeigte die größte Lust, die Antworten der Fürsten nicht erst abzuwarten, sondern die Suspen= sion der Trientiner Kirchenversammlung ungesäumt aufzuheben, und nur der Widerspruch des kaiserlichen Gesandten hielt ihn zurück **(S. 45.48)**. Am 6. October schlug er Pisa vor; doch der Car= dinal Carpi widersprach ihm, und wirklich wurde zulett beschloffen, am ersten Adventsonntag die Suspension aufzuheben und das Concil ju Oftern des folgenden Jahres wieder zu beginnen; sollten aber

die Fürsten einen andern Ort verlangen, so würde man ihnen willfahren, sobald sie einig wären.

Jedoch das lette Wort war keineswegs hiermit gesprochen, und es dauerte nicht lange, so trafen Nachrichten ein, welche zu neuer Berathung Anlaß gaben. Der König von Spanien hatte die französische Regierung von einem Nationalconcil abgemahnt; aber lettere beharrte bei den von ihr gemachten Vorschlägen und begründete sehr ausführlich die Nothwendigkeit einer solchen Kirchenversammlung, die auch die Protestanten besuchen könnten. Diese Antwort, welche sehr bald auch in Rom bekannt wurde, verbreitete dort keinen geringen Tropbem wollte man nicht nachgeben. Schrecken. In der Congregation vom 13. October hielten der Papft und sein Collegium fest an den alten Planen. Aber ganz unerschütterlich erwies man fich boch nicht; wie ber kniserliche Gesandte sechs Tage später nach Wien meldete, wünschten viele Cardinäle nun Lyon, andere sprachen sich für Besangon aus, wohin auch die Deutschen würden bequem tommen können, und wenn Ferdinand fest blieb, so gelangten die Plane des Papstes nicht zur Ausführung (N. 58. 61. 62).

Eben damals unterhandelte der Raiser mit dem Bischof Delfino. Auch hier erweitert Sidel beträchtlich unsere Kenntniß (S. 109 ff.). Ferdinand hatte zuerst in der schriftlichen Antwort, die er gegeben, den alten Standpunkt unverändert festgehalten. Bei den Unterredungen, welche dann folgten, schlug er Innsbruck vor, um Trient leichter zu beseitigen; doch war er bereit, wenn es nicht anders möglich wäre, sich letzteres gefallen zu lassen, wosern man nur nicht damit umginge, das frühere Concil fortzuseten. Er machte geltend: die Stände der Augsburger Consession würden sich weigern zu kommen, von dem Könige von Frankreich und andern Herrschern wäre dasselbe zu besorgen, und das gefürchtete Rationalconcil dürfte nicht abgewendet werden, wenn der heilige Bater dabei beharren sollte, mit deutlichen Worten die Fortsetzung auszusprechen.

Der Kaiser verwahrte sich gegen die Annahme, daß er nur Schwierigkeiten aufwürfe, um die Kirchenversammlung zu vereiteln. Wenn eine solche die Einheit der Religion wiederherstellte, so würde niemand glücklicher sein, als er; denn jetzt versagten ihm viele Fürsten den gebührenden Sehorsam, trügen einen fortwährenden

Argwohn gegen ihn und bewilligten ihm nur geringe Hülfsmittel aus Furcht, daß er nach der Wiedereroberung Ungarns die ge-wachsene Macht gegen sie kehren könnte.

Diese Rücksicht auf die evangelischen Fürsten bestimmte den Kaiser auch hauptsächlich zu dem Wunsche, daß der heilige Vater in eigener Person der Kirchenversammlung beiwohnen möchte. Bei Katholiken und Protestanten sei es übel vermerkt worden, daß die Väter in Trient keinen Beschluß hätten fassen können, ohne die Entscheidung aus Rom zu holen, und es sei daher von den Ständen der Augsburger Consession gesagt worden: eigentlich werde das Concil in Rom gehalten, und der heilige Geist müsse von daher unsaufhörlich mit der Post herbeigerusen werden.

Endlich kam das Gespräch auch auf die Resormation, und hier unterließ der Raiser nicht, seinen Schmerz darüber auszudrücken, daß man in dieser Hinsicht zögernd, kalt und oberflächlich zu Werke gehe und die Kirche mehr verschlechtere als verbessere. Besonderen Kummer bereitete dem frommen Herrscher die Ernennung der Cardinale, die vielfach ohne Rücksicht auf Alter und andere nothwendige Eigenschaften erfolge; man mähle folche, die eigentlich noch Knaben seien und dann durch ein lasterhaftes Leben dem Papste sowohl als ihren Familien Schande bringen, Fürstensöhne, die ihre Berwandtschaft, Macht und Geldmittel gebrauchen, um die papftliche Burde zu erlangen und dann durch Kriege die ganze Welt in Verwirrung zu Rein weltlicher Herrscher umgebe sich mit so jugendlichen Rathen; ein Priefter muffe 25, ein Bischof 30 Jahre zählen, aber bei dem Stande, der in der Kirche gleich nach dem heiligen Bater im Range komme, werde keine solche Rücksicht beobachtet. Ferdinand bekannte den Nuntien geradezu, daß auch der gegenwärtige Papst in dieser Hinsicht keinen guten Namen habe.

So aufrichtig und rückhaltslos gab der Kaiser seinen wohlmeinenden Wünschen und seinen gerechten Besorgnissen Ausdruck.

<sup>1)</sup> Bergl. Sidel 209, wo der kaiserliche Gesandte bei einer Gelegenheit erwähnt: die Protestanten hatten mehrsach gesagt, daß auf dem letzten Concil alles nach dem Willen des Papstes geschehen und der heilige Geist mit der Post in einem Felleisen gekommen ware.

Nur mit Widerstreben nimmt er Trient an, und von der Fortsetzung mag er nichts wissen, wie er denn dagegen noch später weitere Vorstellungen erhoben hat (Sickel 123. 137. 144).

Die Wiener Nachrichten veranlaßten in Rom ungewöhnliche Congregationen. Während der heilige Vater schwankte, kämpften die besten Canonisten für die Aushebung der Suspension; doch schritt man nicht eher zur Entscheidung, als dis Frankreich, dem Vorgange des Kaisers folgend, ebenfalls in Trient willigte. Nun erst empfingen drei Cardinäle den Besehl zur Absassung der Bulle.

Die Aufgabe, welche sie lösen sollten, war schwierig; denn während der Gesandte Philipp's II die Fortsetzung unerbittlich gestordert hatte, waren die Gesandten des Kaisers und des Königs von Frankreich noch einmal bemüht gewesen, die Ansagung zu erlaugen. Die Anstreugungen der beiden Letzteren waren erfolglos geblieben; doch hatte man sie vertröstet, daß man ein Mittel sinden würde, sie zu befriedigen.

Prospero d'Arco vermuthete, wie Sidel uns (S. 141) belehrt, daß es darauf abgesehen wäre, zweideutige Worte zu gebrauchen, welche doch die Fortsetzung in sich schlössen. Indem er dem heiligen Vater hiervon ernstlich abrieth, ermahnte er ihn zugleich, entweder das Eine zu thun oder das Andere; benn Unaufrichtigseit und Hinterlist würden die Deutschen noch mehr aufbringen. Es macht einen sehr eigensthümlichen Eindruck, daß Pius die Schuld auf den spanischen Gesandten schwinden Gindruck, daß Pius die Schuld auf den spanischen Gesandten schwen, welche die Bulle abfassen sollten; er versprach, das anzunehmen, was diese Männer beschließen würden. Der Gesandte weigerte sich natürlich, einen Schritt zu thun, von welchem gar kein Erfolg in Aussicht stand. Auch seine weiteren Vorstellungen blieben fruchtlos, und wenn Pius endlich versicherte, die Sache noch überslegen zu wollen, so hielt Arco das für leere Worte.

Nach wenigen Tagen zeigte sich, wie richtig der Gesandte gesehen; durch die Bulle vom 29. November wurde das Concil auf den nächsten Ostersonntag in Trient angesagt, wo es mit Aushesbung jeder Suspension gehalten werden sollte. Der Ausdruck "Fortsetzung" war im Texte glücklich vermieden, aber die Worte "mit Aushebung jeder Suspension" verriethen die Absicht der Curie, die

Beschlüffe der früheren Kirchenversammlung festhalten zu wollen. Interessant ist doch, was wir durch Sidel über das Benehmen des Papstes erfahren (S. 145). Am folgenden Tage las derselbe das Actenstück dem kaiserlichen Gesandten vor; er scheute dann sich nicht hinzuzusügen, daß er die Worte: "wir sagen das Concil an" nur mit Mühe von den Cardinälen habe erlangen können. Als nun Arco die Bulle richtig auslegte und sie als unheilvoll für Deutschland bezeichnete, schritt der heilige Vater ohne Zaudern auf dem schmalen Pfade zwischen Wahrheit und Lüge weiter, indem er erklärte: "Wir haben nicht anders handeln können; denn der König von Spanien hat uns wissen lassen, daß er die Fortsetzung durchaus haben will, und die Mehrzahl der Cardinäle sind von seinem Gesandten heimlich angestiftet worden, sest darauf zu bestehen".

Um dem zweideutig abgefaßten Actenstücke eine gute Aufnahme zu verschaffen, wurden, wie Sidel uns weiter belehrt, noch besondere Mittel angewendet. Der französischen Regierung hatte man bereits im October jegliche Unterstützung für den Rampf gegen die Reger und Aufrührer verheißen und außerdem Philipp II aufgefordert, gleichfalls Hülfe zu leisten (S. 120). Letterem versprach man aus den Einfünften der spanischen Rirche so viel, daß er davon 50 Baleeren gegen die Türken ausrüften und erhalten könnte. Dem Grafen von Arco endlich stellte ber Papft einen Bund ber driftlichen Mächte gegen die Ungläubigen in Aussicht, so daß der Kaiser nicht nur die verlorenen Theile von Ungarn würde zurückerobern, sondern auch noch mehr gewinnen können. Außerdem erbot sich Bius noch, die Bermählung der ältesten Tochter des Königs von Böhmen mit dem Prinzen von Toscana zu Stande zu bringen. Dieses Oberhaupt eines ehelosen Clerus beschäftigte sich überhaupt, seit er den apostolischen Stuhl bestiegen, häufig damit, seine Verwandten und hohe fürstliche Personen gut zu verheirathen. Ferner mußte der Cardinal von Trient an den Kaiser schreiben, daß ihn Pius vor allen Cardinälen, die bis zu Thränen davon gerührt worden wären, mit Lobeserhebungen förmlich überschüttet, zu allen freundschaftlichen Diensten sich erboten und bereit erklärt hätte, das Leben für ihn daranzuseten. Der heilige Vater redete gern und oft von seiner Bereitwilligkeit, sein Blut dahin zu geben (Sickel S. 150. 151).

7

Am meisten war es nothwendig, der französischen Regierung die Bulle mitzutheilen, weil die Stände dort am 10. December zu= sammentreten sollten, und so hatte denn der Abt von St. Gildas gleich im Anfange des Monats eilig dahin aufbrechen muffen. Man hoffte, daß Franz II mit der gewählten Form des Actenstückes zu= frieden sein würde. Jedoch am 18. erfuhr man dessen Ableben 1) und gerieth nun in Beforgniß, falls in der Ständeversammlung die Bulle zur Sprache kame; dagegen hoffte man das Beste, wenn die Regierung des neuen Königs die Entscheidung allein übernähme (S. 153). Man täuschte sich aber. Ratharina von Medici, welche für den noch sehr jungen Karl IX die Regierung führte, blieb in dem Geleise der bisher befolgten Politik. Indem sie fürchtete, daß der Raiser und die katholischen Reichsskände an den Worten "mit Aufhebung jeder Suspension" Anstoß nehmen würden, beschloß sie die Antwort zu verschieben, bis fie den Willen Ferdinand's kennen gelernt hätte. Sollte der Raiser die Bulle nicht annehmen, so war sie bereit, gemeinschaftlich mit ihm eine Aenderung vom Papste zu verlangen.

Rom ahnte die Absichten der französischen Regierung und gerieth darüber von neuem in Schrecken. Eine Verständigung zwischen Frankreich und dem Kaiser war das Schlimmste, was der Eurie begegnen konnte; daher nußte man eine solche zu verhindern suchen. Der Papst versiel, wie wir durch Sickel (S. 161—163) ersfahren, sogleich wieder auf Heirathsvorschläge. Die arme Maria Stuart lebte noch im ersten Schmerz über den verlorenen jugendelichen Schegatten, da sah sich der heilige Vater schon mitseidig nach einem Freier für sie um, und welcher Bessere hätte sich sinden lassen, als ein Sohn des Kaisers? Der Cardinal von Ferrara sprach dars über mit dem Grafen von Arco. Ferdinand sollte gar keine Mühe dabei haben; der Papst und er wollten die Angelegenheit allein betreiben, und dann könnte der neue Gemahl mit französischer und

<sup>1)</sup> Als man am 13. die töbtliche Erfrankung vernahm, entschloß sich der Papst, dem Gesandten des Königs von Navarra, welcher Lettere nun sehr einsstußreich werden konnte, gleich am folgenden Tage Gehör zu geben, obwohl er fürchten mußte dem Könige von Spanien badurch zu mißsallen (S. 151).

spanischer Hülfe noch England erobern. Es war eine überwältigende Aussicht!

Nach dem Cardinal betrat der heilige Bater selbst die Bühne. Er rief den Gesandten zu sich, um ihm anzuzeigen, daß er beschlossen hätte, Degen und Hut, die er am Weihnachtsfeste gesegnet, bem Raiser zu schicken. Er wollte des Letteren bei jeder Gelegenheit gebenken wie seiner eigenen Person und ihm alle Zeit auf Verlangen Unterstützung wider die Ungläubigen und Reger gewähren. Außer= dem aber ließ er Ferdinand auffordern: berselbe möge doch den Franzosen nicht sein Ohr leihen, sondern sie vielmehr ermahnen, die Bulle des Concils anzunehmen und so zu handeln, wie der König von Spanien es machen werde. Der Cardinal Borromeo gab am 13. Januar dem Nuntius in Wien den nämlichen Auftrag. Dieses Schreiben und die eigenhändigen Briefe des heiligen Vaters an Ferdinand und seinen Sohn Maximilian sollte der Secretär Delfino's und papstliche Kämmerer Canobio sammt den beiden geweißten Stüden in aller Gile nach Wien bringen. Die Abreise verzögerte sich bis zum 21. Januar; aber Canobio würde zu spät gekommen sein, auch wenn er sofort aufgebrochen wäre; benn damals waren die Unterhandlungen mit Ferdinand schon zu Ende.

Um 5. Januar hatte der Bischof von Zante, Commendone, die Bulle vom 29. November in Gegenwart Delfino's dem Raiser übergeben. Dieser bedauerte sehr, daß seine Vorschläge nicht angenommen, seine inständigen Bitten unerfüllt geblieben wären. konnte die Worte "mit Aufhebung jeder Suspension" in keiner Weise billigen. Da es aber dem Papste nun einmal durchaus ge= fallen habe, sprach er, der Bulle die vorliegende Gestalt zu geben, so sei er nicht im Stande, denselben zu einem anderen Berfahren zu zwingen (S. 169). Das heißt: er wollte nicht. Es stand noch immer in seiner Macht, zu verlangen, daß die anstößigen Worte ge= strichen würden, oder er konnte wenigstens eine unzweideutige Erklärung über ihren Sinn fordern; aber er unterließ beides und versprach, er werde die Feier des Concils mit allem Eifer befördern. Er hatte den Papft im October des vergangenen Jahres gebeten, auch die evangelischen Fürsten durch Legaten oder Nuntien einladen zu laffen, und Pius IV ging auf diesen Wunsch ein, um den Kaiser,

von dessen Einwilligung das Verhalten Frankreichs und somit das Schickjal der Bulle vom 24. November-abhing, zur unveränderten Annahme der letzteren desto leichter zu bewegen. Delsino sollte den Oberdeutschen, Commendone den Niederdeutschen die päpstlichen Breven überreichen. Da nun auf den 20. Januar eine Zusammenkunft der evangelischen Fürsten in Naumburg angesetzt war, so überredete Ferdinand die beiden Nuntien, zuerst gemeinschaftlich dahin zu gehen; er gab ihnen Gesandte mit, die auch in seinem Namen mit den versammelten Fürsten unterhandeln sollten. Bis dahin verschob er es, endgültig sich zu erklären.

In Folge dieser Nachricht entschied man sich im Anfange des März auch in Frankreich und zwar ebenso wie Ferdinand. Man verslangte gleichfalls weder eine Aenderung des Wortlautes noch eine unzweideutige Erklärung; man betrachtete die Bulle wie der Kaiser, als werde durch sie ein neues Concil angesagt, und versprach die Prälaten und Gesandte nach Trient zu schicken, sobald es die andern Fürsten thun würden (S. 188 und die Anm. S. 186). Die Königin-Mutter sorderte den Kaiser auf, endlich zum Schlusse zu kommen und die Angelegenheit nicht länger in der Schwebe zu lassen. Doch hegte sie wenig Hoffnung; denn die Nachrichten über den Naumburger Fürstentag slößten ihr die Furcht ein, daß weder die Prostestanten noch die Katholiken nach Trient gehen würden.

Die Antworten, welche die kaiserlichen Gesandten und die beisben Runtien dort empfingen, waren in der That so beschaffen, daß der Besuch des Concils von Seiten der evangelischen Fürsten nicht erwartet werden konnte. Der Kaiser rechnete serner eben so wenig, wie Katharina von Medici, darauf, daß die deutschen Katholiken der Kirchenversammlung beiwohnen würden; denn wenn sie gegen den Willen der andern Deutschen erschienen, meinte Ferdinand, so wäre zu fürchten, daß in Deutschland ein sehr schwerer Krieg ausbräche, die Stände der alten Religion in die größte Noth geriethen, und das Concil wie ehedem ohne Frucht auseinander ginge. Von solcher Sorge gepeinigt, überschickte der Kaiser am 16. Februar dem Papste die Antwort der evangelischen Fürsten, indem er ihm zugleich sagen ließ: derselbe werde nun wohl sehen, weshalb er eine andere Fassung der Bulle versangt hätte. An demselben Tage schrieb er auch an

die geistlichen Kurfürsten und schlug ihnen vor, auf einem Reichstage möge man noch einmal den Versuch machen, die Protestanten umzustimmen; wenn sich dies aber nicht erreichen ließe, so sollten die Katholiken die Mittel und Wege berathen, wie sie ohne Hinderniß und Gefahr nach Trient gehen könnten (S. 172—175).

Hinlangliche Muße für biese weitläufigen Unterhandlungen empfing der Raiser durch den Streit, in welchen der Papst über den Sinn der Ansagungsbulle mit Spanien gerathen war. Philipp II betrachtete die Beschlüffe, die bisher in Trient angenommen worden waren, als fest und unumstößlich, und er wollte daber die künftigen Sitzungen auf keinen Fall als eine neue Kirchenversammlung ansehen laffen, es mußte denn die Gultigkeit jener Beschluffe, was noch nicht geschen mar, vorher bestimmt ausgesprochen werden. Die spanischen Bischöfe standen ihm in dieser Hinsicht treulich zur Seite; sie wurden überdies von einem besonderen Interesse dabei geleitet. Um die Herrschaft über die oberen Ordnungen der Hierarchie fester zu begründen, hatten die Päpfte des Mittelalters die niederen begünstigt und dieselben so viel als möglich ihrer eigenen unmittelbaren Leitung unterstellt. In Trient war dann das Bestreben bervorgetreten, diesen Zustand der Dinge zu andern. Man schob die Shuld der eingewurzelten firchlichen Verwilderung nicht mit Unrecht auch darauf, daß die Bischöfe zu wenig Herren ihrer Sprengel wären und daher viele Mißbräuche nicht ausrotten könnten. anderen hatte das Concil einen Beschluß gefaßt, wonach die Domcapitel mehr als bisher ben Bischöfen untergeordnet werden sollten. Die Beschäbigten hatten sich aber bei Julius III beklagt, und dieser wahrscheinlich mit Freuden den Borwand ergriffen, um das den Bäpften unangenehme Decret zu widerrufen. Wer war nun das richtige Organ des heiligen Geistes, die Trientiner Bersammlung oder der Inhaber des apostolischen Stuhles? Pius IV gab seinem Vorganger Recht und bestätigte deffen Entscheidung. Aber das wollten sich wieder die spanischen Bischöfe nicht gefallen lassen; indem fie behaupteten, daß kein Papst eine Satzung aufheben dürfte, die bon einem Concil festgestellt worden sei, weigerten sie fich, wenn man ihnen nicht willfahren sollte, nach Trient zu gehen (S. 185. 189. 209. 210).

Ohne Spaniens Theilnahme konnte keine Kirchenversamm= lung abgehalten werden. Nun hatte zwar Pius IV dem Könige Philipp die besten Versicherungen über seine auf die Fortsetzung gerichteten Absichten gegeben, aber nur insgeheim, und dabei wollte der mißtrauische Monarch sich nicht beruhigen. Er schickte daher einen besonderen Gesandten nach Rom, und als hier die Unterhandlungen zu keinem Ziele führten, ging im Auftrage bes heiligen Vaters der Bischof von Terracina nach Spanien; er ließ dort ohne Zweifel alle Künste der Ueberredung spielen, aber er gebrauchte daneben noch ein anderes Mittel, um zum Ziele zu kommen. stellte dem hartnädigen Herrscher eine Vermehrung der gegen die Türken versprochenen Galeeren in Aussicht, und dieses Argument Philipp II ließ die Bulle, wie sie lautete, sich gefallen; wirkte. doch mußte der Papst in der Stille noch einmal in einem Breve die Fortsetzung unverbrüchlich angeloben und in einem ebenso ge= heimen Begleitschreiben die zu Trient gefaßten Beschlüsse für gut, gerecht, fromm und bom beiligen Beifte eingegeben erflären.

So blieb die Zweideutigkeit noch bestehen. Gleich darauf, am 5. Juli, zeigte der heilige Vater dem Kaiser an, daß der König von Spanien nach Beseitigung der von ihm erhobenen Schwierigkeiten die Vulle vom 29. November 1560 angenommen hätte. Ferdinand wurde gebeten, seine Prälaten und Gesandten nach Trient zu schicken, damit die letzteren, wie es seinem Kange gebühre, die ersten am Plate seien. Der Kaiser, der bisher verzgeblich bemüht gewesen war, einen Reichstag zu Stande zu bringen, antwortete dennoch dem Papst am 23. Juli zustimmend (S. 205. 206).

So hatten die drei katholischen Hauptmächte die Bulle vom 29. November 1560 angenommen; ob freilich das abzuhaltende Concil die Fortsetzung des alten oder ein neues sein sollte, darüber waren sie noch immer nicht einig und haben sie auch nachher noch gegen einander und mit den Legaten des Papstes gestritten. Erst nachdem die Protestanten unbeweglich von Trient fern blieben, wurs den die Sitzungen der Jahre 1562 und 63 an die früheren stillsschweigend angeknüpft.

Ich gehe nicht weiter. Ich habe die Unterhandlungen, welche

den dritten Theil des Concils einleiteten, bereits früher ausführlich an einem anderen Orte dargestellt, davon aber nur soviel hier mitzgetheilt, als der Zusammenhang erforderte. Daß ich mich nicht fürzer fassen konnte, liegt an der Fülle der neuen und wichtigen Ausschlüsse, welche Sickel's Werk bietet; dasselbe wird für alle Zeiten eine höchst reichhaltige Quelle der Belehrung und ein Muster sorgsfältiger Herausgabe von Actenstücken bleiben.

## Die Berwaltung Oftpreußens unter Friedrich Wilhelm I.

## Vortrag

gehalten im wiffenschaftlichen Berein zu Berlin am 22. März 1873.

Bon

## G. Somoller.

Hochgeehrte Versammlung! An dem heutigen Tage, an dem Millionen und aber Millionen Deutscher den Namen des Fürsten feiern, an welchen sich Deutschlands staatliche Wiedergeburt anknüpft, steht es uns wohl an, einen Blick rückwärts zu werfen auf die Verzgangenheit des Fürstenhauses, das aus den Bruchstücken der öffentzlichen Gewalt, wie sie sich in den zahllosen deutschen Territorien vom spätern Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert gestaltet, wieder ein wahrhaft staatliches Gebäude zu zimmern verstand.

Nach dem schrecklichsten aller Kriege, den Deutschland erlebt, war die kaiserliche Gewalt nur noch ein Schatten, — aber die Glieder des Reiches waren noch lange keine Staaten, d. h. Gemein= wesen mit einheitlichen gesunden Institutionen, getragen von der Theilnahme und Hingabe des Volkes, fähig auf sich zu stehen und die Aufgaben einer normalen staatlichen Gewalt zu übernehmen.

Anders freilich, als die der übrigen Territorien nahm sich Brandenburgs Stellung in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts schon aus. Die Erwerbung Preußens und Pommerns im Nordosten, Magdeburgs und Halberstadts im Herzen, Cleve-Marks im Westen

Deutschlands mußte das Hohenzollersche Geschlecht aus jener Bahn still bescheidener, hausväterlicher, von dem Abel nur durch die Größe der Domänen sich unterscheidender Fürstenthätigkeit hinaus drängen, die so charakteristisch ist für die deutschen Fürstenhöfe des 16 und 17. Jahrhunderts. Und der große Aurfürst war der Mann hierzu. Mit Adlerblick begriff er die großen Aufgaben seines Hauses, rettete er die Shre Deutschlands, bot Frankreich am Rhein, Schweden und Polen im Norden die Spize, löste die holländische Einmischung in die Regierung von Cleve Mark, die polnische Lehnsherrlichkeit über Preußen, schuf eine siegreiche Armee, die so gut preußisch als brandenburgisch oder clevisch war, und erzog sich die Anfänge eines ebenso gesinnten Beamtenthums.

In den einzelnen Territorien rang er den bisher allmächtigen Ständen und ihren egoistischen Interessen die Möglichkeit geordneter Finanzen und dauernder Einnahmen ab. Er pflanzte überall die Reime einer staatlichen Sewalt. Aber nirgend waren die Früchte gereift, als er starb. Spröde und schroff standen sich noch gegen 1700 die einzelnen Territorien des Staates gegenüber, im Wesentlichen ohne andere Einheit als die des regierenden Hauses.

Den einheitlichen preußischen Staat hat erst der eiserne Charakter Friedrich Wilhelm des Ersten geschaffen. Von ihm will ich Sie heute unterhalten.

Seit Ranke's und Dropsen's Forschungen ist die Mythenbildung, die ihn zu einer subalternen biedern Korporalsseele mit einer Anzahl launenhafter Schrullen und despotischer Einfälle gemacht hatte, durchbrochen. Fast ebenbürtig wird er jett neben seinem großen Sohne genannt, als der Repräsentant einer gesunden Opposition gegen die moralische Fäulniß der Zeit, gegen die Verknöcherung der Territorien, der Stände, des Adels, der Städte in bornirtem kleinlichem Egoismus, als der thpische Repräsentant jener unermüdlichen Pflichttreue und hingebenden Selbstverleugnung, die allein Staaten groß und mächtig macht, als der große Organisator der preußischen Berwaltung und der preußischen Armee, als der, welcher dem Staate den sesten Knochenbau, das scharfe, klare und knappe Gepräge gegeben, das ihm dis auf diese Tage eigen ist, das ihn auch heute noch zusammenhält und auszeichnet, — als Preußens

größter innerer König, wie ihn schon der Oberpräsident von Schön zu nennen liebte.

Man gibt dies heute im Allgemeinen zu, ohne es im Detail zu wissen. Und doch ist gerade das Detail seiner Verwaltungsthätigeteit seine starte Scite. Darum möchte ich Sie heute auch nicht von seiner Regierung im Allgemeinen unterhalten, sondern nur ein Blatt aus seiner Geschichte herausgreisen, um daran besser als durch allgemeine Vetrachtungen seine Vedeutung, seine Richtung, seinen Werth zu charakterisiren. Die Reorganisation Preußens und die wirkliche Sinzverleibung dieser Provinz in den Staatsorganismus ist es, mit der wir uns beschäftigen wollen 1).

<sup>1)</sup> Die Grundlage der folgenden, freilich nur ganz summarischen Darftellung bilben die Acten des foniglichen sog. Ministerialarcivs in Berlin, des Staatsarchivs in Königsberg, sowie der beiden königl. Regierungen in Königsberg und Gumbinnen. Um reichsten ift die Ausbeute des Ministerialarcivs. Das Königsberger Archiv enthält relativ fehr wenige Acten, die fich auf diese Zeit beziehen. Dagegen hat es in einer Reihe stattlicher Foliobande zusammengebunden den größten Theil der officiellen Drucke der Gesetze, Erlaffe und Berordnungen der Zeit, welche fich auf Preußen beziehen, was um so wichtiger ift, als Grube, Corpus Const. Prut. scon 1721 erschienen ift und uns also für die Zeit nachher ganz im Stiche läßt. Bollständig ist übrigens auch diese Sammlung Die beiden oftpreußischen Regierungsregistraturen enthalten auch nicht gerade sehr viel, aber dafür Einzelnes von großem Werth. In Gumbinnen soll noch Bieles gewesen sein, bis das Regierungsgebäude neuerdings zwei Male abgebrannt ist. Der Hauptverlust aber fällt in den siebenjährigen Krieg. Die Acten der Königsberger Kammer verbrannten — nach Küstrin gerettet zu einem großen Theile beim Bombardement Rüftrin's. Durch Berkauf vollends aufgeräumt murbe in Ronigsberg hauptsächlich 1807 15. Herr Staatsarchivar Mekelburg in Königsberg besitzt ein sehr umfangreiches Berzeichniß der in dieser Beit vernichteten ober veräußerten Acten, das für den Foricher jener Epoche febr betrübende Aufschlüffe enthält. — Außerdem ist hauptsächlich ein Manuscript von Bedeutung "Preußens uralter und heutiger Zustand" (1748) von Hofgerichtsrath August Hermann Lucanus (damals in Insterburg). Es existirt mehrfach; ich habe das auf der Bibliothek in Königsberg befindliche Exemplar benutt. Das Werthvolle an dieser Schrift ift eben die Darstellung der Verwaltung Friedrich Wilhelm's I. Lucanus war jedenfalls seit 1732 in Preußen, so daß er vollständig als Augenzeuge beffen gelten kann, was in Preußen unter Friedrich Wilhelm I. geschaffen worben.

Preußen ist das Land, das dem Fürstenhaus und dem Staat seinen Namen gegeben; es ist eine Colonie, die durch Ströme edeln deutschen Blutes gewonnen, noch im sinkenden Mittelalter die idealen Mächte der Vorzeit, die überall sonst schon im Niedergang begriffen waren, die Kirche und das Ritterthum zum Bau eines glänzenden und großartigen Staatswesens zu verwerthen verstand; ein Bild voll Kraft und Energie, reich an staatsmännischer Weisheit und männlicher Tugend steht der preußische Ordensstaat vor uns, so daß unsere Phantasie versucht sein könnte, die kräftigen Züge des heutigen preußischen Staatscharakters direct an jenes Bild anzusknüpfen.

Und doch wäre das ohne jede historische Begründung. Längst war der Ritterstaat dahin; in einem weltlichen Herzogthum hatte sich eine ständische Regierung ausgebildet: das heißt, der Adel herrschte ausschließlich, die fürstliche Gewalt war zu einem Schatten zusammengeschrumpst. Der schönere und reichere Theil des Landes war ganz an Polen gefallen; die Verbindung mit Deutschland war dadurch zerrissen. Das Herzogthum selbst war polnisches Lehen; nur allzugerne mischten sich die Polen in alle inneren Angelegenheiten. Dem Adel des Landes waren die Freiheiten der polnischen Aristofratie das zu erstrebende Vorbild. Eine Adelsrepublik von polnischer Gnade mehr, als ein deutsches Fürstenthum war das Land zu Anfang des 17. Jahrhunderts.

Die allmächtigen vier Herren Regimentsräthe in Königsberg hatten eher die Stellung von Vormündern, als von Ministern des Fürsten. Von einheimischem Abel mußten sie sein, bestimmte Hauptsämter vorher inne gehabt haben; sie vergaben alle Stellen, mit Ausnahme von ein paar bürgerlichen Juristen wieder nur an Einheimische, streng Lutherische von Abel. Die großen Domänen waren ebenfalls überwiegend in adeligen Händen; die Administration derselben trug fast nichts ein. Mit reicher Hand vertheilte die ständische Regierung Privilegien und Grundstücke, vielsach ohne fürstliche Unterschrift; die Regimentsräthe hatten unbeschränkte Gewalt. Zur Zeit ihrer höchsten Macht durfte Niemand ohne ihre Zustimmung den Fürsten sprechen; an Niemand durfte er schreiben, ohne daß der Kanzler durch sein Siegel sein Placet beigesetzt.

Nirgends blühte die strenggläubige lutherische Buchstabenortho= doxie mehr als in Preußen; sie war die stärkste Stütze des Adels= regiments; aber auch im 30jährigen Ariege war Frieden um jeden Preis die Losung der herrschenden Partei und das freilich nicht ohne Grund: das Land war wehr= und schutlos gegen Schweden und Polen. Von allen Seiten war es eingeschnürt; ber Handel ging zurud, die kleinen Städte verfielen. Nur die drei selbstständigen Städte, die mit dem Gesammtnamen Königsberg bezeichnet wurden, hatten noch etwas dem Abel die Wage halten konnen. Aber auch sie waren nicht mehr die alten. Ein oligarchisches Regiment ber zwei vornehmen Zünfte, der Großhandler und Brauer, erstickte jede Auf dem Lande erlag ber Bauer rechtlos dem freie Bewegung. harten Drucke, den steigenden ungemessenen Lasten. Bergeblich hatte Herzog Albrecht in seinem Testamente bie Aufhebung der Leibeigen= schaft angeordnet.

In schwerem jahrelangem Rampfe hatte der große Rurfürst die Berbindung mit Polen, die erste Ursache alles Unglücks, alles Berraths, aller Unklarheit im Lande zerschnitten. Preußen war jest ein souveraines Herzogthum, und der große Kurfürst versuchte wohl die Consequenzen der neuerworbenen Souveränität zu ziehen. Die ersten Breschen hat er in das ständische Staatsgebäude geschossen; aber ber Umbau von Grund aus war ihm noch nicht möglich. Nach wie vor organisirte sich die polnisch gesinnte, halb landesverrätherische Opposition auf dem Landtage. Nur wenige seiner persönlichen Freunde und reformirten Beamten durfte er in das Land bringen. Das Indigenatsrecht, das jedem Fremden ohne besondere Aufnahme in das abelige Corpus die Annahme irgend einer Stellung im Lande verbot, suchte die ständische Partei so streng als möglich gegen Pommern und Brandenburger aufrecht zu erhalten. Für die Berpflegung und Unterbringung der Truppen schuf der Kurfürst, wie in seinen andern Staaten, eine Kriegskammer, ein Comissariat; aber er mußte es unter die ständisch gefinnten Regimentsräthe stellen, einen Einheimischen von Abel, den Hauptmann von Tapiau, zum Präfidenten Cbenso ging es mit der von ihm errichteten Domanen= kammer; er schuf sie, um die Beruntreuungen, die Begünstigungen zu befeitigen, um endlich die Domänen, die fast ein Drittel des Landes ausmachten und nur ein paar tausend Thaler trugen, zu etwas höherem Ertrag zu bringen. Der Zweck wurde dadurch, daß die Kammer ganz in Abhängigkeit von den Oberräthen gerrieth, vereitelt. Auch die Landeskasse, der sog. Landkasten blieb ein ständisches Institut, besetzt mit ständischen Beamten. Die Schoßeinnehmer, deren Einssetzung der Kurfürst 1660—62 durchsetze, um dadurch die bodenlose Steuererhebung durch die Amtshauptleute, die ständischen Kreispolizeisbeamten, zu beseitigen, erfüllten ihren Zweck ebenfalls nicht. Sie wurden unter die Amtshauptleute gestellt und ihnen für eine Reihe von Zwecken ständische d. h. adelige Deputirte beigegeben. Der Kurfürst nahm 1687 noch einen großen Anlauf, die Grundsteuer, den Hufenschaft zu reformiren; aber er kam über die Vorbereitungs-maßregeln nicht hinaus.

Und dabei litt das Land entsetzlich unter dem Steuerdruck, nicht sowohl wegen der Höhe, als wegen der ungerechten Vertheilungs-art der Steuern. Und noch schlimmer ward das unter seinem Nachsolger. Auf dem Landtag von 1690 wurde das Steuerspstem in der Hauptsache festgestellt, das dis 1714 dauerte, dessen Beseitigung eines der Hauptverdienste Friedrich Wilhelm's I ist.

Immerhin wäre ber Druck zu ertragen gewesen, wenn im Lande die ruhigen friedlichen Zeiten geblieben wären, die es durch seine dem deutschen Kriegsschauplatz ferne Lage in der Hauptsache während des dreißigjährigen Krieges behauptete. Aber als ob die feige Neutralität Georg Wilhelm's und des Landes noch nachträglich gestraft werden sollte, suchte die Furie des Krieges das arme Land nun noch um so schlimmer heim. Der Arieg mit Polen brachte nicht bloß freundliche und feindliche Heere in großer Zahl, sondern Ginfälle von Barbaren mit sich, wie sie seit den Hunnen und Mongolen beutsche Lande nicht mehr gesehen. Entsetlich hausten die von den Polen herbeigerufenen Tartaren (1656-57); 13 Städte, 249 Fleden und Dörfer, 37 Rirchen verbrannten fie; 23000 Menschen wurden von ihnen erschlagen, 34000 als Stlaven mitgeführt; 80000 ftarben an der Seuche, die dem ichredlichen Tartareneinfall folgte. Die Stände erklärten 1660, das Land habe kaum noch 20000 urbare Hufen; die Landesmatrikeln zählten 113000. Auch der spätere Schwebenkrieg lastete schwer auf dem Lande. Es

konnte sich wirthschaftlich nicht erholen, wenn ihm auch die Unruhen in Polen gegen 1700 eine nicht unbedeutende Einwanderung, und die große Königskrönung 1701 manches Verdienst brachten. Ganzen hatte das abgelegene Land von der Verschwendung und dem Lugus des Hofes unter Friedrich I. nur Nachtheil, die Steuern wurden erhöht, der Druck stieg. Die Lage des Landes, in besserer Zeit zum Bermittler nach dem fernen Often geeignet, hatte jett nur die eine unglückliche Folge, daß es die großen verheerenden Krankheiten, die von Zeit zu Zeit wie ein Pesthauch von Asien ausgehen, um Europa zu überschwemmen, aus erster Hand erhielt. Mehrmaliges ent= setliches Viehsterben und hauptsächlich die furchtbare Pest von 1709 ichienen dem Lande den letten Stoß zu geben. Ein Drittel der ganzen Bevölkerung foll ihr erlegen sein. In Königsberg allein starben 18,000 Menschen in einem Jahre. Am meisten wurde Lithauen betroffen; die Zahl der Opfer wurde auf 155,000 geschätt. Die ganze Bevölkerung Oftpreußens hatte vor der Pest erst etwas über 600,000 Röpfe betragen. Meilenweit war nach zeitgenössischen Berichten kein Mensch mehr anzutreffen, ganze Börfer waren ausgestorben; Rind= vieh und Pferde irrten wild auf den Feldern umher und gingen aus Mangel an Pflege größtentheils zu Grunde. Unzählige hufen fielen herrenlos der Arone anheim1).

Nur Weniges hatte sich gebessert, als im Februar 1713 Friedrich Wilhelm den Thron bestieg und er trot des pommerschen Krieges und anderer wichtiger Staatsangelegenheiten seine Ausmerksamseit dem unglücklichen Lande ganz besonders zuwandte. Er war erschüttert von dem namenlosen Elend, das er hier antras. Er hielt es für seine königliche Pflicht, mit allen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, einzugreisen, und einmal begonnen wurde ihm das "Retasblissement" Preußens, wie es stets in den Acten heißt, zum Lieblingszgegenstand, wie die Kinder der Sorge den Eltern leicht am meisten an das Herz wachsen.

<sup>1)</sup> Bgl. das vortreffliche kleine Buch von H. Schmidt (Landrath), Der Angerburger Kreis in geschichtlicher, statistischer und topographischer Beziehung. Angerburg 1860.

Die Lage des Landes mußte den, der aus dem Herzen Deutsch= lands nach Preußen tam, um so peinlicher berühren, als die Traditionen im Reich das Land immer noch als ein besonders glückliches und reiches priesen. Die Wonne des polnischen Erdfreises, die unerschöpfliche Quelle der Steuern, die glücklichste zum Aus- und Ginfuhrhandel passendste Gegend hatte es noch vor einigen Jahrzehnten Merian in seiner vielgelesenen Beschreibung genannt. Man rühmte den Bernstein, den Fischreichthum, den Ueberfluß an Getreide und Bieh, an Holz und Wild, die Schönheit und Artigkeit der Menschen. Man erzählte sich noch das heidnische Sprüchwort: wenn die Götter auf Erden wohnen wollten, so wurden sie sich im Lande Preußen niederlassen. Und jett empfand man nur noch, daß es ein raubes, taltes Land sei, vielfach mit magerem Boben, daß die Menschen verwildert und verarmt seien, daß eine Verfassung und Verwaltung, ein Steuersnftem auf dem Lande ruhe, die jeden Fortschritt unmöglich machten.

Der Menschenmangel war entsetlich; höchstens 600 Menschen lebten 1713 auf der Quadrat-Meile, wo jest 2700 hausen. Die Kirch-spiele waren übermäßig groß; auf weiten Flächen waren die Seist-lichen ausgestorben; im Insterburgischen Hauptamt waren 1710 17 Pfarrstellen erledigt, und einzelne Pfarrämter umfaßten 20—40 Dörfer. Schulen existirten nur ganz vereinzelte. Es war, als ob auf den weiten Ebenen alle Cultur erlöschen sollte.

Das Landvolk war von einer Rohheit, Unwissenheit und Faulsheit, daß Friedrich Wilhelm noch, als er in den letten Jahren seines Lebens das Prligeln der Bauern wehrte, die Preußen davon aussnehmen mußte. Die gänzliche Rechtlosigkeit des Bauern hatte ihn so tief erniedrigt. In den deutschen Districten war es wohl noch etwas besser, als in Lithauen und Masuren. Die Lithauer schildert ein Zeitgenosse als abgehärtete, dabei gutmüthige, dem Viehund Eisendiebstahl ergebene Menschen, in Fezen gekleidet, mit rauhen Bastschuhen versehen, träge, zwischen Schlaf und Trunkenheit hin und her schwankend. Zu den wenigen Kirchen des Landes, heißt es, fahren sie troß ihres Aberglaubens des Sonntags weit her, kommen meist schon betrunken an und übertonen dann in der Kirche die Stimme des Predigers mit einem halbwehmüthigen, halb unges

١

heuerlichen Stöhnen und Heulen. Ihre Nahrung wird als taum genießbar geschildert: Wurzeln und Kräuter und ein entsetzlich grobes Brod, das mit Asche und Kohle überdeckt ist. Die Lithauer hatten noch den Borzug, in der Ebene, an den Flüssen, im Verkehr mit andern Menschen zu leben. Die Masuren auf der Höhe des preußischen Landrückens hatten ihre Seen und malerischen Berge, aber einen um so schlechteren Boden; sie waren von aller Berührung mit höherer Cultur abgeschnitten, konnten ihre überstüssigen Producte nirgends hin absehen. Die polnische Grenze war fortwährenden rohen Raubeinfällen, großartigen Diebereien und Aehnlichem ausgesetzt, bis Friedrich Wilhelm sie militärisch besetzte und auch hier dem preußischen Ramen wieder Achtung verschaffte.

Unter etwas bessern Lebensbedingungen als die Bauern lebten die Köllmer und Freien. Aber die Noth dieser Jahre, die Absatslösseit, das Biehsterben drückte auch auf sie, wie auf den Abel, dessen Berschuldung bedenkliche Dimensionen annahm. Nur einzelne der ganz reichen großen Familien, wie die Dohna's und Dönhoff's, lebten mit fast fürstlicher Pracht. Ihre glänzenden Paläste stachen um so greller gegen die Berkommenheit und den Berfall des ganzen Landes ab. Der kleinere Abel suchte sich dadurch zu helsen, daß er sich alle Beamtenstellen des Landes reservirte, die Pachtungen sür sich in Anspruch nahm und — in fremden Kriegsdienst ging. Noch galt die schwedische, dänische, polnische, österreichische, kurz die fremde Officierstelle mehr, als die brandenburgische.

Die Landwirthschaft war durchaus auf die primitivste Stufe herabgesunken. Auf vielen adeligen und Domänen-Vorwerken traf man kein
Gespann mehr an, alles sollten die Bauern leisten; der Bauer bestellte
vielsach seine Husen nicht mehr ganz, sondern half sich damit, einige
in der Nähe besindliche Ackerstücke, die sog. Wörden, Jahr aus Jahr
ein mit Roggen oder Hafer zu besäen. Obst- und Gemüsebau existirte
nicht; die Gehöfte waren sast nirgends ordentlich eingezäunt, das Vieh
trieb sich ohne Aussicht umher; der Schaden durch Wölse war während
des Winters ein außerordentlicher. Der deutsche Pflug war noch
nahezu unbekannt. Viele früher unterhaltene Gräben waren zerfallen, was in dem flachen Lande die Versumpfung und Verschlechterung
des Bodens, besonders der Wiesen zur unausbleiblichen Folge hatte.

Die Gewerbe bewegten sich in den elementarsten Formen; die französischen Protestanten, die der große Kurfürst Königsberg und anderen größern Städten des Landes aufgezwungen, hatten einige Kunstfertigkeiet mitgebracht; aber sonst sah es schlimm aus; selbst die Bernsteinverarbeitung hatte sich überwiegend nach Danzig gezogen. Im größten Theile des Landes existirten noch keine Wasser= und Windmühlen; mit der Hand wurde zwischen Steinen das Korn zer= rieben. Die erste Sägemühle, auf der mit Wasserkraft das Holz zerschnitten wurde, hat Friedrich Wilhelm I. ins Land gebracht unter den gewaltigsten Protesten der Brettschneiderzunft in Königsberg.

Der große Handel, einst die Hauptquelle des Wohlstandes, war tief gesunken; die großen Handelsmächte hatten in engherziger Weise die Welt unter sich getheilt; eine active Theilnahme war kleinen Staaten kaum mehr möglich. Die Königsberger Kausleute besaßen 1704 kein eigenes Schiff mehr. Holländer und Engländer hatten allen Großhandel in den Händen. Dabei ruinirten sich die Königsberger Handelsherrn die Zufuhr aus Polen durch kleinliches Festhalten an unsinnig hohen Stapelgebühren. Und außerdem schwebten fortzwährend die kleinlichsten Handelsstreitigkeiten mit Elbing, Memel, und den kleinen Flußstädten, sowie mit Polen.

Es war unmöglich, all dem auf einmal abhelfen zu wollen. Es handelte sich zunächst darum, die Hand an die Wurzel des Uebels anzulegen. Das hatte der König schon als Kronprinz, seit er größern Einfluß auf die Verwaltung bekommen, richtig gefühlt. Gine integre Berwaltung, die Beseitigung der abeligen Cliquenwirthschaft war bas erste Erforderniß. Eine Reihe von Magregeln, die 1712 im Busammenhang erfolgten, haben dieses Ziel im Auge. Den vier Herrn Regimentsräthen Wallenrodt, Tettau, Rauschke und Oftan wurden unter bem Titel preußischer Ctatsminister zwei Collegen beigegeben, bon denen man hoffte, sie würden das monarchische über das stän= dische Interesse setzen, der Freiherr von Hoverbed und der Feldmarschall Graf Alexander von Dohna, der Erzieher Friedrich Wilhelm's, ein Mann von einer gemissen biedern Rechtschaffenheit, aber von engem Gesichtstreis und erfüllt von adeligem Hochmuth gegen alle niedrig Geborenen. Die Domänenkammer wurde mit etwas selbstständigern Competenzen gegenüber der ständischen Regierung reorganisirt.

Schoßeinnehmer erhielten eine neue Instruction, die sie aus ständischen zu monarchischen Organen machen sollte. Hauptsächlich aber wurde verboten in Oeconomie= und Kammersachen an die Gerichte zu appelliren, die, durchaus in den Händen des Adels, die Thätigkeit des Comissariats fortwährend unterhöhlten. Ein klarer fester Wille offenbarte sich in diesen Maßregeln.

Erst im Jahre 1714 traf der neue König in Preußen persönlich ein; er hatte gestattet, daß der Adel sich zu einem Huldigungslandztag versammle. Das Donativ, das Geschent aber, das dieser ihm bieten will, weist er zurück. Auf festen Rechten und Pflichten, nicht auf Geschenken und Verehrungen soll die Verwaltung basirt sein. Hatte er doch selbst, um Klarheit zu schaffen, das Eigenthum der gesammten Domänen von seiner Familie auf den Staat übertragen. Auf dem sesten Rechtstitel des Eigenthums, nicht auf dem einer jährlichen willkürlichen Beisteuer der fürstlichen Familie zu den Staatsausgaben sollte die Haupteinnahmequelle des Staates beruhen.

Unter den adeligen Herrn, die in Königsberg sich zum Huldigungslandtag eingefunden, waren einige der jüngern und aufgeklärteren, deren Bäter schon in der brandenburgischen Armee gedient,
sich wohl klar darüber, daß die Berwaltung des Landes nicht in
der Weise fortgeführt werden könne, daß es, zumal unter einem
solchen Fürsten, zum Bruch mit dem alten Schlendrian kommen
müsse, daß der Adel seine Stellung, seinen Einfluß nur retten könne,
wenn er sich selbst an die Spise der Reform stelle. Als der Sprecher
dieser Partei und Bertreter solcher Gesinungen erschien, von dem
Kammerpräsidenten von Münchow empfohlen, Karl Heinrich Graf
Truchseß zu Waldburg dem König. Waldburg war noch ein
junger Mann von 29 Jahren, verwaltete seine Güter im Marien=
werderschen: eine klare, praktische Natur, aber mit großem freiem
Blick, nicht ohne ideale Gesichtspunkte. Das schwäbische Geschlecht

<sup>1)</sup> Cosmar und Rlaproth, Preußischer Staatsrath S. 407 lassen ihn falschlich 1738 sterben; ebenso die Stammtafel der Truchseße in Anton Faber's europäischer Staatskanzlei 29 Theil (1771) S. 314. Er heißet dort auch Karl Ludwig statt Karl Heinrich. Die Notizen über die altere Geschichte des Hauses sind dieser Quelle entnommen.

der Truchseße war erst seit Anfang des 15. Jahrhunderts nach Preußen gekommen. Der Ahnherr der preußischen Truchseße war, von der verarmten schwädischen Adelsfamilie gedrängt, als einer der letzten deutschen Ritter nach Preußen gezogen, war aber dort bald mit Herzog Albrecht zur Resormation und zum ehelichen Stande übergetreten. Mit den ersten Familien des Landes, den Eulenburg's Falkenhahn's, Bort's, Massow's verschwägert, stand die Familie in bedeutendem Ansehen. Der Bater Karl Heinrich's hatte als preußischer Generalmajor besonders im Türkenkriege sich ausgezeichnet und war dasür vom Kaiser mit der Grasenwürde belehnt worden. Die geniale, sast männliche Mutter hatte den großen und kleinen Friedrichsgraben, die zwei für den Localhandel Lithauens nach Königsberg unendlich wichtigen und segensreichen Kanäle auf ihre Kosten gebaut.

Die Mittheilungen Waldburg's machten auf den König tiefen Eindrud. Er wollte helfen; die Berliner Minister kannten das Land und seine Verhältnisse nicht, und die Herrn von der preußischen Regierung, Dohna und Hoverbed eingeschlossen, gingen im täglichen kleinlichen Actenleben unter; ihr Blid reichte nicht über die ständischen Sonderinteressen hinaus. Waldburg war der Mann der Situation. Er erhielt den Befehl seine Sedanken in einer Dentschrift niederzuslegen, die er im Oktober 1714 nach Berlin sandte. Sie bildet die Grundlage der ganzen Resorm; sie deckt unerbittlich das Elend des Landes, die Klassenherrschaft, die Bedrückung des kleinen Mannes und die Misere der Verwaltung auf; sie sucht dabei aber Eines zu retten: die Selbstständigkeit des Landes gegenüber den brandensburgischen Beamten und ihrer drohenden Invasion. Waldburg will dem preußischen Adel alle Stellen vorbehalten; Fremde, des Landes Unkundige, meint er, könnten nur schaden.

Der König setzte sofort eine Specialkomission nieder, bestehend aus den Ministern Ilgen, Grumbkow, Kreut und Kraut, die in eingehenden Sitzungen Punkt für Punkt die Waldburgische Denkschrift und ihre Resormgedanken beriethen. Das Resultat war zunächst, daß Waldburg zu den weiteren Berathungen nach Berlin entboten wurde. Die preußische Regierung und selbst Dohna sollte davon nichts erfahren; der König hatte kein Vertrauen mehr zu ihnen, seit er die Dinge in der Nähe gesehen. Er schrieb an Ilgen und Grumbkow: "Man muß die Sache cachiron, bis alles ebauchiret wird sein, alsdann auf einmahl eclattiren und in fuhrie einrichten, daß die Leute keine Zeit haben zur Remonstration." Um der Steuerreform, dem ersten wichtigsten Punkt, näher treten zu können, erhielten sämmtliche preußische Schoßeinnehmer, mit Umgehung aller preußischen Behörden geheimen königlichen Besehl, statistische Berzeichnisse über alle Steuern und Ausfälle seit 1700 zu directer königlicher Erbrechung nach Berlin zu senden.

In den nun folgenden Berathungen, an denen der König persönlich Theil nahm, schloß man sich Waldburg's Ansichten nicht oder weniger an; nur sein Wunsch, dem preußischen Abel alle Stellen zu retten, fand heftigen Widerstand; der König erklärte: "Das heißt Böcke zu Gärtnern machen". Ein einheitliches Beamtenthum sür den ganzen Staat, die Loslösung desselben von den localen Coterien war beschlossene Sache beim König und war Voraussetzung seiner ganzen innern Politik.

Ginige Maßregeln wurden sogleich ergriffen: in das Königsberger Hofgericht und das Tribunal, die unter dem preußischen Kanzler standen, wurden einige neue Persönlichkeiten, auf Waldburg's Rath gesetzt, damit der casus pro amico endlich einmal aushöre; die selbstständige Forstverwaltung, die, bisher getrennt von der Kammer, viele Klagen verursacht, hauptsächlich eine entsetzliche Bedrückung der in den Forsten angesessenen Chatoulbauern zur Folge gehabt hatte, war schon einige Monate vorher (23. März 1714) aufgelöst d. h. den Domänenkammern einverleibt worden.

Die Hauptsache aber war die Steuerreform. Die Schilderungen Waldburg's von der Ungerechtigkeit der bestehenden Steuren sind haarsträubend. Die Husensteuer war mit Ausnahme einiger polnischer Aemter im ganzen Lande pro Huse gleich hoch, es mochte das reichste oder das schlechteste Acterland sein. Unzählige Husen wurden verschwiegen oder mit Wissen des Landkastens abgesetzt. Der Kopfschoß, der Horn- und Klauenschoß traf Reich und Arm ganz gleich. Der Adel entzog sich der Viehsteuer dadurch, daß er möglichst wenig Vieh hielt. Der Kopf- und Viehschoß wurde nach Consignationen erhoben, die jährlich die Schulzen und Pfarrer bei den Schoßein-

nehmern eingeben sollten. Weist aber, so berichtet Waldburg, tämen die Betreffenden personlich zum Schoßeinnehmer; er entwerfe dann gegen Bezahlung die Consignation, und je mehr ihm einer gebe, defto mehr Personen und Stude Bieh laffe er ausfallen. Weder die adeligen Deputirten, die den Schoßeinnehmer controliren sollten, noch die Herrn beim Landkasten, die alle die Tausende von Consi= gnationen jährlich revidiren sollten, hinderten die zahllosen Fälschungen und Defraudationen. Aehnliche Mißbräuche zeigten sich bei den Tranksteuern und beim Mastgeld. Es existire eine namenlose Ueberbur= dung der Armen, bei fast vollständiger Steuerfreiheit der Reichen; daber hauptsächlich erkläre sich die Flucht nach Polen, die Neigung der Eltern, ihre Kinder jenseit der Grenze taufen zu lassen und in die Schule zu schicken. Und troß aller drückenden Executionen stiegen die Ausfälle; niemals sei das Comissariat sicher, die verwilligten Summen zn erhalten. Biele Hunderte von Steuerzahlern hätten so viel an Executionsgebühren als an Steuern zu zahlen und müßten, um nur weitere Termine vom Schoßeinnehmer zu erlangen, ihn bon Woche zu Woche mit Giern, Butter und Geflügel zufrieden stellen.

Eine einheitliche Generalhufensteuer, nach der Bonität der Güter, ein für alle Male sest gestellt, unter Beseitigung aller übrigen Steuern: das war es, was Waldburg vorschlug und was allein helsen konnte. Ilgen, Kreut und Grumbkow stimmten ihm darin bei. Der König genehmigte den Plan, und Waldburg wurde zum Präsidenten des Königsberger Kriegs-Commissariats ernannt; unter ihm sollte eine Commission, unabhängig von der ständischen Regierung in Königsberg den Ansang der Einschätzung mit dem Hauptamte Brandenburg machen. Gelinge es hier, so sollte die Maßregel weiter auszgebehnt werden.

Im Juni 1715 kam Waldburg nach Preußen zurück. Er wagte den Herren Dohna und Wallenrodt gegenüber nicht gleich voll mit der Sprache herauszugehen; er werde, schreibt er, für eine Geißel seines Baterlandes angesehen und von den preußischen Herrn Ministern sehr kaltsinnig behandelt. Sie waren nun durch die Bevorzusung Waldburg's verletzt und um so weniger fähig einzusehen, daß es sich um die letzte Stunde eines besondern preußischen Ministeriums handelte, daß sie nur durch entschlossenen Uebertritt zur Resonnpartei

sich selbst, ihre Gewalt und damit einen Theil der ständischen Rechte retten könnten. Gine Art Kreistag wurde im Amt Brandenburg ausgeschrieben; der höchstemmandirende General Herzog von Hol= stein-Bed begleitete Waldburg, um seinen Auftreten mehr Nachdruck zu geben. Wallenrodt, der College Dohna's in der Regierung, prä= sidirte der Versammlung als Amtshauptmann von Brandenburg. Gleich nach den Eröffnungen, die Waldburg dem Adel machte, kam es wie der Bericht sagt, zu harten choques. Man beschwichtigte die Herrn damit, daß sie Diäten erhalten sollten und ein sollennes Effen auf königliche Rosten bergerichtet würde. Den folgenden Tag über= gab der Adel ein Promemoria mit seinen Bedenken. Aber die Sa= ration wurde dadurch nicht aufgehalten; sie wurde in der Hauptsache bis zum October beendigt, und Waldburg verstand es durch ge= schickte Unterhandlungen alle die abeligen Herren des Hauptamts bis auf etliche 20 dahin zu bringen, daß sie mit freiwilliger Unter= schrift sich zu der neuen Steuereinschätzung bekannten. dadurch die Berufung eines Landtages, deffen Opposition man fürch= tete, überflüssig gemacht werden.

Die Opposition blieb freilich trothem nicht aus. Die preußischen Minister Wallenrodt, Rauschke, Dohna stellten sich selbst an die Spitze derselben. Der Kammerjunker von Kunheim, der zur adeligen Opposition gehörte und den Waldburg auf Wunsch der preußischen Regierung mit in die Einschätzungscommission aufgenommen hatte, suchte in jeder Weise Waldburg und sein Werk zu verdächtigen. Berichte von dieser Seite machten auch den König und die Verliner Minister zweiselhast. Einige der Mitglieder der Königsberger Regierung, Wallenrodt an der Spitze, wurden zusammen mit Waldburg im Desember 1715 nach Berlin berusen.

Lange Verhandlungen fanden nun wieder in Berlin Februar bis April 1716 statt. Jutriguen aller Arten spielen, Schriften und Gegenschriften werden gewechselt, Sitzungen in Gegenwart des Königs gehalten; Waldburg aber geht rein aus allen Anschuldigungen hervor. Der König, wie die Minister, besonders Grumbkow sind im Grunde der Ansicht, es sei besser fortzusahren. Dennoch fürchten sie den möglichen Sturm des Unwillens mit dem die preußischen Herren drohen, und der König ergreift einen Ausweg: er bietet

Wallenrodt am 19. April an, es solle bei dem alten dem Adel günstigen Steuerspstem bleiben, wenn der Landkasten (ohne die Accise der Städte) jährlich für die feste Steuersumme von 220,000 Thaler 1) gut sage, wenn der Abel die Hagelschäden den Amtsunter= thanen mit übertragen und gleich den Amtsunterthanen Ginquar= tierung aufnehme wolle. Aber selbst auf diese mäßigen Bedingungen wollen die Herren nicht eingehen; sie verlangen nun einen Landtag; der königliche Vorschlag sei der Ruin des Adels. Vor einem Land= tag warnte Grumbkow besonders; man bekomme von ihm nicht das Erwünschte; wenn die in Berlin anwesende Deputation nicht auf diese Bedingungen eingehe, thue es ein Landtag noch viel weniger. Dem König bricht endlich die Geduld. Er schreibt an die preußi= ichen Herren die oft citirten, hiftorisch gewordenen Worte: Er stabilire die Souverainété und sette die Rrone fest wie einen Rocher von Bronce. Den Wind könnten die Herren Junkers auf dem Landtage immer noch machen; aber die Hubencommission habe ihren Fortgang; gegen einzelne ungerechte Einschätzungen könne appellirt werden; der stän= dische Landkasten werde aufgehoben und mit dem Commissariat ver= einigt werben.

<sup>1)</sup> Der 15jährige Durchschnitt ber sammtlichen Steuern (1700-1714), an deren Stelle der Generalhufenschof treten follte, war in der Ift-Einnahme : 209,274 Thal. Im Jahre 1708 jouten fallen: 281,569 Thal., fielen wirklich: 262,801 Thal.; im Jahre 1714 fouten fallen: 214,399 Thal., fielen wirklich: 200,541 Thaler. Die Tendenz ging also nicht auf eine wesentliche Erhöhung, sondern nur auf eine Sicherung der bestimmten Ginnahme. Bei den Berhandlungen mit der Landschaft war schon unter dem großen Aurfürsten die Unklarheit der Situation stets die, daß die Stände gewisse Steuern verwilligten mit der Aussicht auf ein bestimmtes Ergebniß, daß ihre ständischen Beamten sie erhoben und durch den Landkaften an die Landrenthey abführten, daß die Stände aber nicht dafür haften wollten, wenn die in Aussicht gestellten Summen nicht einkamen, während das Commissariat häufig glaubte, daß an dem Minus nur die Raclassigfeit der Berwaltung, die Rachsicht gegen die Gevatter- und Freundschaft schuld sei. Friedrich Wilhelm I wünschte vor Allem eine sichere Summe, "barauf er jahrlich Staat machen konne". Die Zahlenangaben bei Schimmelpfennig, Preußische Steuern I (3. Aufl.) Sp. 308 über bie 1700-14 erhobenen Steuern find falsch.

Was erklärten nun die Herren Walleurodt, Müllenheim, Oftan und Kunheim? Es ist ziemlich jämmerlich zu sagen, durch welches Mittel ihre weitere Opposition gebrochen wurde. Jeder von ihnen erhielt neben seinen bedeutenden Diäten größere Summen von 1000 bis zu 2000 Thaler. Für diese außerordentliche Inade und Generofität des Königs bedanken sie sich unendlich und geben sich mit ihrem Gelde zufrieden.

Waldburg aber begab sich mit neuem Eifer an das Werk, und in vier Jahren war die ganze Arbeit fertig. Der arme Mann war erleichtert; die Laft der Steuern vertheilte sich nun auf eine sehr viel größere Fläche; nicht weniger als 34,681 verschwiegene Hufen waren dem Ratafter durch die Reform zugewachsen 1); viele der adeligen Hufen, die borber 2/8 Thaler gegeben hatten, zahlten nun 5—6 Thl. Die Schlodischen Güter des Grafen Christoph Dohna z. B., die vorher an allen Steuern zusammen etwas über 2000 fl. polnisch gezahlt hatten, gaben jett 6250 fl. Generalhufenschoß. Mit un= ermüdlichem Fleiße hatte Waldburg, eine Anzahl früherer Officiere wie Major Buddenbrog und eine Anzahl bürgerlicher Kriegsräthe das Ganze einheitlich ausgeführt. Es war eine unendliche Wohlthat für das Land, wenn auch noch manche Ungleichheiten blieben, viele Fehler bei ber Ginschätzung im Ginzelnen gemacht murben. Wald= burg und seine Beamten hatten das Land dabei in einer seltenen Weise kennen gelernt. Eine Reihe weiterer Reformen knüpfte sich direct an die Thätigkeit der Commission 2).

<sup>1)</sup> Wenn man dieß erwägt, ist die Festsetzung der Steuersumme auf 290,710 Thaler, wie sie in dem Finalbericht an den König sich ergibt, kaum als eine Erhöhung der Steuern zu betrachten; bisher contribuirten nur 65,884 Hufen. Im Jahre 1723 nach Vollendung der letzten Revisionen des Katasters stellte sich das Gesammtergebniß des Generalhusenschaftenschaftes auf 299,501 Thaler.

<sup>2)</sup> Es existirt noch keine brauchbare Darstellung der ganzen großen Resormmaßregeln. Einige Rotizen (offenbar nach den auf der Königsberger Regierung vorhandenen Actenresten) enthalten die Reuen Preußischen Provinzialblätter 1846 Bd. 1. S. 187 ff.: Ueber das Verfahren bei der Erhebung des General-hufenschoßes in Preußen und das Verhältniß desselben zum Reinertrag der Güter von Reg. Präsident Stoltersoth. Die umfassendste Darstellung gibt Schimmel-

Waldburg aber, dem der König 1720 den damals seltenen Rang eines Oberpräsidenten ertheilt hatte, den er zum Chef des Commissariats und beider Domänen=Rammern, der deutschen und der litthauischen ernannt hatte, überlebte sein Werk kaum. Im Herbst 1721 erlag er den Strapazen; die Reise, auf der er schon halb krank den König durch ganz Lithauen bis Memel und wieder zurück nach der Weichsel begleitet hatte, gab ihm den Todesstoß. Vergeblich sandte Friedrich Wilhelm ihm noch seinen Leibarzt von Berlin. Im Tode glaubte er ihn nach seiner Weise nicht höher ehren zu können, als indem er ihn, der nie ein militärisches Amt bekleidet, begraben ließ, als ob er ein Generallieutenant gewesen wäre.

Er hinterließ eine Schule von Beamten, die fähig waren sein Werk fortzuseten; seine rechte Hand der frühere Major von Lesgewang, dessen Ehrenhaftigkeit und Lauterkeit Waldburg in den Acten oftmals rühmt, wurde sein Nachfolger. Die Kriegsräthe Werner, Cassedurg, Küpner und Andere galten als Muster tüchtiger pflichtetreuer Beamter. Außerdem erschien von nun an der brandendurzgische Minister von Görne seden Sommer in Preußen, oft auf 4—5 Monate, um die Geschäfte in Königsberg und Gumbinnen zu leiten. Görne hatte sich durch seine Ordnung des Hallischen Salzwesens, durch seine Thätigkeit bei der Umwandlung der Erdpacht in ein geordnetes Zeitpachtwesen und durch die tüchtigen Leistungen und Fortschritte der unter ihm stehenden Post dem Könige empfohlen;

pfennig, Die preußischen directen Steuern Bd. 1 (3. Aust.) Sp. 271 ff.; sie geht aber nirgends auf den Grund. Sie ist ein oberstächlicher Auszug aus einem Bericht der ostpreußischen Rammer vom 31. Juli 1784, der in zwei gebundenen Bänden (der eine enthält die Darstellung, der andere die Beilagen), auf dem Berliner Ministerialarchiv sich befindet (unter dem Titel: historische Nachrichten über die preußische Contributions-Einrichtung). Dieser Bericht ist selbst aber ein Actenauszug, der nur verständlich wird, wenn man die Acten sortwährend damit vergleicht. Die Berliner Acten enthalten auch noch die von Dohna und der adeligen Partei gegen den Generalhusenschoß eingereichten Briese und Denksichten, die außerordentlich schwach sind. Einen heftigen Angriff auf den Generalhusenschoß und seine Ausstührung, offenbar von einem Beamten abgesaßt, (aus dem Jahr 1747) habe ich in Gumbinnen gefunden. Aber auch er ergeht sich in allgemeinen Anschuldigungen ohne Begründung.

er wußte die stets leicht ausbrechenden Conflicte zwischen den ost= preußischen Particularanschauungen und dem Staatsinteresse stets mit Takt zu schlichten, indem er mit einer gewissen vornehmen Resserve den Sitzungen präsidirte. Der intime Freund des Königs, Fürst Leopold von Dessau, gewann dadurch einen großen Einfluß auf die Berwaltung, daß er sich 1721 vom König bereden ließ, sich in Bubainen anzukausen und die ziemlich weitläuftigen Besitzungen durch große Bauten und Meliorationen, durch Ansiedlung anhaltischer Bausern, Gärtner und Administratoren bald in ausgezeichneten Stand brachte. Seine dortigen Güter, für die er 70,000—80,000 Thaler gezahlt, trugen ihm, schon 1736 26,000 Thaler jährlich ein; sie waren von nun an die hohe Schule der preußischen Landwirthschaft; er und seine Beamten wurden in allen wichtigen landwirthschaftlichen Dingen um Rath gefragt.

She wir aber auf die wirthschaftlichen Reformen eingehen, haben wir noch einen Blick, auf die Reorganisation der Verwaltung zu werfen.

Gine Position des alten Ständethums siel nach der andern. Die alten Landgerichte mit ihren adeligen Landrichtern und adeligen Landschöffen, denen man nachsagte, sie erkennten eben jedes Jahr so viel an Strafen, daß sie ihr bestimmtes Einkommen hätten, wurden 1721 ganz beseitigt 1). Die Jurisdiction ging auf die Rammerämter und Hauptämter über. Die Inspection und Aussicht über die Landstädte hatte schon 1716 Waldburg den adeligen Amtshauptleuten genommen, und besondere Commissarien nach dem Borbilde der brandenburgischen Steuerräthe als Inspectoren der Städte eingesest. Auch Königsberg, das bis 1723 unter der ständischen Regierung gestanden, wurde dem Kriegscommissariat unterstellt; die drei Städte mit ihren 18 verschiedenen Gerichtsbarkeiten und etsichen 80
Magistrats- und Gerichtspersonen wurden in eins zusammengezogen,
an Stelle der corrumpirten Oligarchie der beiden Oberzünste trat eine
knappe, sparsame und unparteissche Stadtverwaltung<sup>2</sup>). Die Beseiti-

<sup>1)</sup> Eine Darftellung diefer Landgerichte und ihrer Thatigkeit gibt Lucanus.

<sup>2)</sup> Ueber die Reform des Städtewesens habe ich angefangen in ber Zeit-

gung der ständischen Amtshauptmannschaften und ihre Ersetzung durch Landräthe, wie sie in Brandenburg damals schon als königliche Beamte fungirten, war nur noch eine Frage der Zeit; sie erfolgte in den ersten Regierungsjahren Friedrich's II (1752).

Mit der Aufhebung des ständischen Landkaftens hatte man den einzig brauchbaren der dort beschäftigten adeligen Beamten, den Baron von Eulenburg in das Commissariat übernommen. Die Regierung führte nur noch eine Scheineristenz, seit das Commissariat und die Domänenkammern genauer fixirte Competenzen erhalten und direct mit Umgehung ber Regierung unter das General-Ariegs-Commissariat und die General-Domanen-Direction in Berlin gestellt worden Nergerliche und heftige Streitigkeiten kamen wohl noch ab waren. und zu vor. Als aber vollends 1723 in Berlin das Generaldirec= torium als höchste Instanz für alle innere Angelegenheiten errich= tet, und wie anderwärts so auch in Königsberg die Domänen= kammern und das Commiffariat zu einer Behörde, der Kriegs= und Domänenkammer, vereinigt worden waren, da war das Ende für die preußische Regierung gekommen. Der Rönig zeigte den preußischen Ministern an, "daß er die Kriegs- und Domänenkammer als ein sehr hohes und von Euch independentes Collegium tractiret wissen wolle". Die Stellen der Regierung wurden bei eintretenden Todes= fällen theilweise gar nicht mehr besetzt 1). Alle wichtigen Erlasse und öffentlichen Bekanntmachungen sind von da an durch die Ber= liner Minister contrasignirt. Preußen wurde von jest an thatsächlich von Berlin aus regiert. Neben der Königsberger Kriegs= und Do= manentammer wurde eine zweite solche Beborde in Gumbinnen, erft

schrift für preußische Geschichte (Jahrg. 1871) 8, 521 ff. zu berichten; die Fortsetzung bieser Untersuchungen erscheint demnächst in derselben Zeitschrift.

<sup>1)</sup> Der Land-Hofmeister von Rauschte starb 1725, der Oberburggraf von Tettau 1730; beide Stellen wurden eingezogen: Lucanus, Preußens uralter und heutiger Zustand, in dem Exemplar der Königsberger Bibliothek S. 176. Der Kanzler blieb als Borsigender des Tribunals, und auch die Obermarschallwürde erhielt sich. Später werden wieder vier Oberräthe angeführt (z. B. 1740 siehe Genealogische historische Rachrichten Bd. II S. 340), aber wohl nur als Titulaturen.

Berwaltung Litthauens energischer und kräftiger, als dieß von Königsberg aus möglich war, in die Hand zu nehmen. Die tüchtigsten Directoren wurden dort hingesetzt; von Bredow und von Blumenthal— beide Brandenburger, nicht Preußen— standen nach einander an der Spitze. Die Berliner Minister suchten ihre Söhne und Neffen dort als Käthe unterzubringen. Gumbinnen war die gesuchteste Kainmer unter Friedrich Wilhelm I, weil der König ihre Thätigkeit am Genauesten verfolgte. Der Kronprinz wohnte den Sitzungen 1735 mehrere Wochen lang sehr thätig bei; die Prototolle dieser Sitzungen sind noch erhalten.

Die höheren Gerichte hatte schon 1719—1721 nicht der preußische Kanzler, sondern der brandenburgische Geheime Justizrath Cocceji reorganisirt. Das preußische Landrecht wurde durch ihn revidirt; die Hauptänderungen in diesem Gesetzbuch bezogen sich auf den Proces; die schlimmsten Mißbräuche, die Gelegenheiten zu fortwährender Verschleppung der Processe wurden beseitigt. War Cocceji's Thätigkeit in Königsberg auch nur ein Vorspiel zu dem, was er später, besonders 1746—48 unter Friedrich II durchführte: immer war es schon ein Schritt auf derselben Bahn; er war vor Allen der Mann, der durch seine Thätigkeit den preußischen Richterstand zum ersten in Europa machte.

Am wichtigsten war der Umschwung der gesammten Verhältnisse für den Adel. Sein altes Indigenatsrecht, wonach Niemand in Preußen ohne seinen Willen sich ansiedeln und Beamter werden konnte, wurde ihm 1717 auch formell genommen. Die Forderung Waldburg's, ihm mehr Stellen zu überlassen, wurde befriedigt, aber nicht im Sinne des Bittstellers. Außerhalb Preußens mußten sie gehen, wenn sie berücksichtigt werden wollten; die beiden tüchtigen Kammer= directoren von Osten und von Münchow wurden dank ihrer Opposition gegen manche Waldburg'sche Vorschläge nach Halberstadt und Küstrin versetzt. Die Verusung auf seinen preußischen Adel

<sup>1)</sup> So erzählt der erwähnte oftpreußische Kammerbericht vom 31. Juli 1784. Die europäische Fama berichtet, daß die Untersuchung der Domänencommission von 1721 beide Herren in sehr schlechtes Licht gestellt habe. Darüber

kostete dem Hofrath von Schlubhut 1), der sich die Unterschlagung von Colonistengeldern zu Schulden kommen lassen, das Leben. Das Reisen außer Landes, der Eintritt in fremde Militärdienste wurde verboten oder übel vermerkt. Dagegen wandte man alle Mittel an, die Herren zu bestimmen, ihre Söhne in die Armee treten zu lassen, wozu viele noch sehr wenig Lust verspürten. Dem König riß auch hier zulett die Geduld; er ließ Verzeichnisse der hiezu tauglichen jungen Adeligen anfertigen; von 1731 an wurden wiederholt Abtheilungen von 6, 8 aber auch von 30-40 jungen Herren dieser Art halb gutwillig halb mit Gewalt nach Berlin in das Cadettenhaus befördert. Der König cröffnete den Eltern, er werde dort gut für sie sorgen, sie würden dort ordentlich zu den Wissenschaften und Exercitien angehalten, sollten auch gesundes und gutes Effen bekommen; so roh wie bisher könne er sie nicht in den Regimentern brauchen. Viele Namen guten Klangs, wie die von Manstein, Gröben, Wallenrodt, Schlieben, Derschau, Massenbach, habe ich in diesen Verzeichnissen ge= Einige der Bater ließen sich um ihre Söhne zu retten, zu dem Beweis herbei, baß sie eigentlich gar nicht den preußischen Abel befäßen. Es half ihnen aber nichts.

habe ich in den Acten nichts gefunden; sie ergeben nur, daß Waldburg bei der Einschätzung zum Generalhufenschöß in fortwährendem Conflict mit den Domänenbehörden lebte, weil diese die Domänenbauern so niedrig als möglich eingeschätzt wissen wollten, um die Zahlungsfähigkeit der Bauern möglichst für die Domänenkasse auszunutzen. Nach dem Biographen Osten's im Genealogischen Archivarius von 1736 S. 652 wurde er übrigens nicht direct nach Halberstadt versetzt, sondern erhielt zunächst seinen Abschied und wurde erst 1727 wieder Präsident in Halberstadt.

<sup>1)</sup> Aus den Acten ist nur so viel noch zu ersehen, daß Schlubhut seit Jahren sich in zerrütteten Bermögensverhältnissen befand, wiederholt Pachtgelder und Naturallieserungen, die er für die öffentliche Kasse eingenommen, an sich behielt und nachher wieder ersetzte. Er war übrigens nicht der einzig Compromittirte. Die Litthauische Deputation war sehr empört über die Gerüchte, die bei Schlubhut's Proces und Hinrichtung unter den Bauern circulirten. Man sprach allgemein davon, es würde noch einer oder der andere von den Räthen dem Schickal Schlubhut's folgen und gab der Freude darüber so laute Aeußerung, daß die Rammer Anstalt machte, diese Gerüchte ernstlich zu unterdrücken.

Die wirthidaftliche Stellung bes Abels im Lanbe murbe burch die Reformen eine total anbere. Er mußte ben Beneneralhufenicog geben, wie ber Rollmer und ber Bauer; nur bon Gervis und Fouragegelbern blieb er frei; bafür mußte er aber bie Ritterbienfigelber gablen. Seine Leben murden ihm allobificirt; es erhob fich bagegen in Breugen nicht die Opposition wie anderwarts; aber harter mar für ihn, daß alle Privilegien d. h. alle Besitztitel untersucht wurden. Schon der große Rurfürft batte einen Anlauf genommen, die feit 1612 dem Abel burch die abelige Regierung ohne Unterschrift bes Bürften gegebene Privilegien prufen und je nach Befund als rechtswidrig erschlichen cassiren zu laffen. Damit wurde jest Ernft gemacht. Taufende von Morgen, deren fich der Abel angemaßt, wurben durch die Dagftredung b. b. Rachmeffung gemäß ben Berleihungen wieder für den Fiscus gewonnen. Aber noch mehr. Die Bachtungen hatte ber Abel, soweit fie portheilhaft maren, zu einem giemlichen Theile bisher in Banben gehabt. Das bielt ber Ronig für zwedwidrig; ein burgerlicher Mittelftond follte neben ibm wieder auftommen; burgerliche tuchtige Landwirthe fucte man in jeber Beife aus bem übrigen Deutschland ju gewinnen. Der Bater Domharbt's, des großen preußischen Rammerprafidenten mabrend bes siebenjährigen Arieges, bes Reorganisators Westpreugens, ift fo von Halberftadt nach Preußen gekommen. Am 5. Juni 1732 fchrieb ber Ronig unter einen Erlaß bes Generaldirectoriums, ber nur ben Wunfc aussprach, andere als abelige Bachter zu suchen, eigenhändig bingu: absoluhte will ich feine Gbelleuthe gn Bachter. Es mußten die letten derartigen Pactcontracte abgewidelt werden: eine Dagregel, die Einzelne febr bart traf, im Busammenbang ber gangen Politit des Ronigs aber nothwendig und beilfam mar. Es handelte fich barum bas Land aus ben burch Jahrhunberte festgewurzelten Fesseln einer ungesunden Abelsberrichaft zu befreien, den Abel wieder ber Stellung gurudzugeben, Die einer gefunden ehrenhaften Ariftofratie allein würdig ift. Und ber gebildetfte Theil des Abels sah das auch ein; er stand wie Baldburg auf Seite bes Ronigs. Die nächstolgende Generation schon hatte in der preußischen Armee wie im Bermaltungsdienft ber anbern Provingen einen anbern Beift eingefogen.

Mit all bem bisher Erwähnten waren aber nur die gröbsten Hindernisse der wirthschaftlichen Wiedererstarkung des Landes beseitigt: es mußte mehr geschehen, wenn das Land sich erholen sollte. Die Unmöglichkeit, die Producte des Landbaues abzusegen, war das Hauptübel für den Landmann. Zweierlei konnte hiergegen geschehen und geschah. Die Flüsse wurden schiffbar gemacht und mit Schleusen versehen, die beiden Friedrichsgräben als wichtige Kanale vom König angekauft. Die großartige Flößerei und damit die Nugbarmachung der Forsten wurde systematisch organisirt. Die Wege wurden mit den größten Rosten überall verbessert. Wo es mangelte, wurde das Holz dazu aus den königlichen Forsten gegeben. Ein besonderes Edict bom 30. August 1720 ordnete die Berpflichtung zur Unterhaltung der Wege. Außerdem wurden die Postcourse bedeutend vermehrt und verbessert. Lieferungen von Butter und Bieh nach Brandenburg wurden organisirt, um so den Absatz zu beleben. Die strenge Braake oder Untersuchung des nach Königsberg gebrachten Flachses wurde wieder hergestellt und so dessen Absatzfähigkeit vermehrt. Aber das genügte nicht. Reue Centren des Verkehrs mußten geschaffen werden, neue Absatorte in der Nähe mit Handel und Industrie follten im Innern des Landes entstehen. Es ist das auch einer der Gedanken, auf die Waldburg aufmertsam gemacht hatte. Der Rammer= präsident von Lesgewang war zum Zweck eingehender Berathungen über diesen Punkt mit Grumbkow, Rraut und Anderen im Frühjahr 1722 in Berlin. Zunächst wurden Tapiau, Ragnit, Biala, Stallu= pöhnen 1722 zu Städten erhoben, später Darkehmen und Pill= tallen (1724), Gumbinnen und Schirwindt (1725). Insterburg erhielt ein Hofgericht, Gumbinnen eine Deputation der Rönigsberger Ariegs= und Domanenkammer; rasch wurden hunderte von Häusern erbaut; Handwerker aller Art, besonders Wollweber aus Deutschland verschrieben; auch mit anderen Industrien, z. B. mit Papiermuhlen, Delmühlen, Schneidemühlen, Gisenhämmern machte man Ber= suche, die wenigstens theilweise gelangen. Ein großes königliches Ge= treidemagazin wurde in Gumbinnen wie anderwärts angelegt, um in den damaligen übermäßig billigen Jahren dem Landmann sein Betreide zu mäßigen Preisen abzunehmen. Die Cavallerie war zum Segen des bisher unendlich badurch gequälten Landmanns seit

1721 in die Städte gelegt, wie es Waldburg schon 1714 vorge= schlagen hatte, und trug hier zur Vermehrung der Consumtion bei.

Freilich war damit dem Bauer noch nicht geholfen. König hatte zwar durch die Steuerreform, durch die Thätigkeit für bessere Wege und für bessere Räumung der Gräben, durch das Edict über die Vorfluth vom 13. April 1718, durch die Besserung der Justig, durch die Erlasse vom 16. Juni 1719 und 10. Juli 1719, wodurch alle Amtsunterthanen als erbliche Bauern anerkannt wurden, schon wesentlich seine Lage erleichtert. Aber es genügte nicht. Rur eine Radicaltur konnte helfen, wie sie in den Köpfen von Waldburg und dem alten Deffauer gereift mar, eine Radicaltur, deren Rothwendig= keit auch dem König, besonders bei seinem längern Aufenthalt in Preußen 1721, einleuchtete. Die Domänen mit Ginschluß aller in ihrem Bereich liegenden Köllmer= und Freiguter sollten von einer Domanen= commission untersucht, eine vollständige Neuvertheilung des Grund und Bobens vorgenommen, jedem Bauer sein Besit bis auf mindeftens zwei hufen mit vollständigem Biehbesat vermehrt, jede die Bebauung erschwerende Parcellirung beseitigt, wo es nöthig, der Ausbau der Höfe oder der Neubau von Dörfern ausgeführt, die bäuerlichen Lasten alle möglichst in Geld verwandelt, auf eine feste Einheit reducirt, und nach genauen Ertragsanschlägen in mäßiger Hohe festgestellt, alle Hofdienste der Bauern auf zwei Tage wöchentlich reducirt, die Wirthschaft auf den Vorwerken möglichst mit eigenem Gespann eingerichtet werben.

Die Berathungen, die im Sommer 1721 in Olekko in Görne's, Leopold von Dessau's, Waldburg's und des Königs persönlicher Anwesenheit stattfanden, bilden den Ausgangspunkt der ganzen spätern preußischen Agrargesetzgebung 1), der Separationen, der Ablösungen,

<sup>1)</sup> Die ersten Andeutungen über diesen Punkt, der ganz unbekannt ist, (vergleiche z. B. Meigen, Der Boden des preußischen Staates 1, 389, 391 st.), fand ich in dem oben erwähnten Bericht der ostpreußischen Kammer vom 31. Juli 1784; erwähnt wird die Sache bei Lucanus, wo sich z. B. die Notiz sindet, daß die "Einrichtung" nicht in allen Hauptamtern durchgeführt wurde, daß in ganz Ratangen die Vermessung erst 1740 begonnen habe, dann aber durch den Tod des Königs ins Stocken gekommen sei. In Gumbinnen gelang es mir das in

der Befreiung des Bauernstandes. Schon im December 1721 war das ganze große Amt Olegko vermessen, regulirt und neu eingerichtet. Die folgenden Jahre wurde die Arbeit in einer Reihe der übrigen Hauptämter fortgesetzt und in Zusammenhang mit ihr der gesammte Pächter= und Bauernstand zu besserer Bewirthschaftung angeleitet. In jedem Dorfe legten die Rammerrathe eine Muster= mistpfütze an. Man suchte bas Pflügen in schmalen Beeten zu be= seitigen, was so viel Raum ertraglos macht und bei der bessern Vorfluth nicht mehr nöthig war; man suchte überall Rüchen- und Obstgärten anzulegen und den deutschen Pflug statt der Zoche ein= zuführen. Ich habe mehrmals Posten von 10,000 Rihlr. und mehr in den Acten gefunden, die der König für Ankauf deutscher Pflüge bewilligte. Alle Dörfer und Gehöfte wurden mit Zäunen umgeben, um fie gegen Wölfe und Baren ju schüten. Die Rechte der Bauern in Bezug auf die Weide gegenüber den Röllmern, Schulzen und Vorwerkspächtern wurden genau figirt, sowie eine Reihe von Bestimmun= gen erlassen, welche die Beredlung des Schafviehs im Auge hatten. Der Verkauf von Dünger, Stroh und Heu ohne besondere Erlaub= niß wurde den Bauern verboten. Die Verbefferung der Wiesen, die Beseitigung der Steine im Acerfeld wurde eifrig eingeschärft. Alle diese Borschriften sind dann besonders im Haushaltungsreglement von 1731 zusammengefaßt.

Hand in Hand mit diesen Maßregeln ging die Colonisation, besonders die Litthauens; einige hundert Dörfer, zahlreiche Kirchen, 49 neue Kammerämfer, eine große Zahl Wasser= und Windmühlen wurden neu angelegt. Die Einwanderung aus Deutschland wurde in seder Weise gefördert. Reise=, Baugelder, Unterstützungen zum

Bezug auf diese Angelegenheit wichtigste Actenstück zu sinden: es enthält die Protokolle der sammtlichen im Sommer 1721 zu Olezso gehaltenen Sitzungen und gibt ein sehr ansprechendes Bild von den Ideen der leitenden Persönlichkeiten, von dem Rampf zwischen den brandenburgischen und den preußischen Anschauungen, von der Betheiligung des Königs bei den wichtigsten Sitzungen, von der Art der Aussührung. Man begann die Arbeit in Olezko nur mit ganz allgemeinen Borstellungen und suchte, während man praktisch handelte, theoretisch die Grundsiche zu sitzien, nach welchen das ganze Werk durchgeführt werden sollte.

Beginn der Geschäfte, Zuweisungen von ausgerüfteten Bauernstellen lockten immer neue Schaaren nach Preußen. Und nicht bloß im Einzelnen, auch im Großen wurde die Einwanderung organisirt. Als die Nachricht von der Vertreibung der Salzburger Protestanten durch den fanatischen Erzbischof nach Berlin kam, war der Rönig rasch entschlossen, sie nach Lithauen zu führen. Man glaubte erft, es würden höchstens 6000 sein; darauf hatte man sich eingerichtet; als in Regensburg immer mehr sich bei dem preußischen Gesandten meldeten, fragte er an, ob denn wohl auch noch mehr angenommen werden sollten. Der König ließ antworten: "Alle und wenn es über 10,000 sein sollten" und schrieb selbst an den Rand: "Sehr gut, Gottlob! Was thut Gott dem brandenburgischen Hause für Gnade, denn dieses gewiß von Gott herkommt!" Und im August 1734 waren über 12,000 Salzburger, theilweise mit ziemlichem Bermögen im Litthauischen angesiedelt. Sie galten bald als die besten und fleißigsten Wirthe, als die sparsamsten und tüchtigsten Arbeiter 1).

Unter den Tausenden von Einwanderern, die 1713—40 nach Preußen aus aller Herren Länder wanderten, waren natürlich Viele, die angelockt durch die Beneficien und Reisekosten, durch die Freisighre und Unterstüßungen, die sic im Anfang erhielten, nicht auf die Dauer sich bewährten. Es machte dem König viel Kummer, daß so Viele nach Versluß der Freizahre, nachdem sie das erhaltene Vieh und Inventar veräußert hatten, wieder durchgingen. Es wurden zuelest sehr strenge Strafen, sogar die Todesstrafe für die verkündigt, die solche Veruntreuung mit dem Weglausen verbänden; aber im Ganzen waren das doch nur Ausnahmen. Im Allgemeinen war die Colonisation vollständig gelungen. Man hat gegen Ende des 18. Jahrhunderts, besonders unter dem Eindruck von Lamotte's, Mirabeau's

<sup>1)</sup> Ueber die Salzburger Einwanderung gibt es verschiedene authentische Darstellungen, so z. B. die neueste von Krüger, Die Salzburger Einwanderung in Preußen (Gumbinnen 1857). Krüger stütt sich wohl hauptsächlich auf die Acten des Salzburger Hospitals in Gumbinnen. Einen sehr lebendigen Einblick in die Thätigkeit der Verwaltungsbehörden, um die Salzburger unterzubringen, gewähren die Protokolle der Deputation der Kriegs- und Domänen-Kammer in Gumbinnen, die auf dem Königsberger Archiv sind.

veränderten politisch = theoretischen Gesichts= bon und anderer punkten ausgehenden Schriften, diese ganze staatlich beförderte Einwanderung und Colonisation zu ungünstig beurtheilt, ja sie als vollständig verfehlt dargestellt. Die nicht für die Oeffentlichkeit be= stimmten Acten geben die unwiderleglichsten Beweise vom Gegen= theil. So weist z. B. ein officielles Verzeichniß, das im Juni 1736 abgefaßt ift, über die in einer Neihe von Jahren neu angesetzten 11,833 Bauern nach, daß über 10,000 hievon zu den sogenannten guten Wirthen gehören, mit denen die Verwaltung in jeder Beziehung zu= frieden war, und nur der kleine Rest unter die Kategorie der mittel= mäßigen und schlechten Wirthe zu rechnen sei. Freilich zeigt diese Lifte auch, daß der größere Theil dieser neuangesetten Bauern doch immer Preußen und Litthauer waren.

Die Totalbevöllerung Preußens, die 1713 etwa 440,000 Seelen betragen, hatte 1740 beinahe wieder die Zahl von 600,000 erreicht. lleberall zeigte sich Fortschritt und Leben. Die Bodenpreise waren die anderthalbsachen gegenüber 1712—14. Die Strohdächer verschwanden in den Städten; Häuser und andere Gebäude wurden so viele hier wie auf dem platten Lande gebaut, daß man anfing für die Forsten und den Holzbestand des Landes zu sürchten. Lucanus versichert, daß man die meisten preußischen Städte nicht mehr ertenne: so hätten sie sich zu ihrem Vortheil verändert. Auch das Leben, die Sitten, die geistigen Interessen seien durch die neuen Beamten, durch die vielen eingewanderten Elemente aller Art, durch die Officiere der neuen Garnisonen ganz andere als früher.

Und das geistige Leben hatte sich nicht bloß in den Städten verbessert; auch auf dem Lande wurde es Dank der Fürsorge des Königs nach und nach besser. Das Schulwesen lag ihm sehr am Herzen. Die wenigen Schulen in den Kirchdörfern genügten nicht; die Kinder hätten zu ihnen oft 6—8 Meilen zurücklegen müssen; sie waren überdies in entsetlichem Zustande, rein dem Belieben der Geistlichen überlassen. Schon von 1717 an hatten Berhandlungen darüber stattgefunden, wie der Zustand zu bessern sei. Die Regiezung machte auch hier Schwierigkeiten, so daß der König die denkswürdigen Worte in die Acten schrieb: "Dieses ist nichts: denn die Regierung will das arme Land in der Barbarei behalten. Denn

wenn ich baue und verbessere das Land und mache keine Christen, so hilft mirs Alles nichts". Er fing an möglichst viele Geistliche aus den mittleren Provinzen nach Preußen zu schicken. Erst von 1732 an aber kam die Sache recht in Fluß, wurden die Schwierigsteiten, die Opposition im Lande, die in den Plänen nur eine neue Belastung sah, überwunden. Der König stiftete einen Fond von 50,000 Thlr. unter dem Namen eines mons pietatis, lieferte die Baumaterialien, die Fuhren, den Grund und Boden zu den Schulen. Und so wurden schon bis 1738 im Königsberger Kammerbezirk 855, im Litthauischen 250 ganz neue Schulen eingerichtet. Das schon 1717 erlassene Sdict über die allgemeine Schulpslicht wurde neu eingeschärft.

Friedrich Wilhelm ist der Begründer des preußischen Schulzwangs, wie er derjenige ist, welcher den Satz zuerst ausgesprochen, daß alle Einwohner des Landes für die Waffen geboren seien: den Satz, dem er durch die Cantonpflicht und das Cantonreglement von 1733 bis zu einem gewissen Grade wenigstens Wirklichkeit verlieh.

Die Schule und die Armee als staatliche Anstalten hoben den Bauer= und Tagelöhner=Sohn wieder über die Sphäre der Guts= herrschaft hinaus, brachten ihn wieder in Zusammenhang mit seinem König, mit dem Staat. Beide Institute wurden die Grundlagen des modernen preußischen Staatsbürgerthums.

Friedrich Wilhelm I von Preußen gehört nicht unter die größten und genialsten Fürsten, welche die Geschichte kennt; aber was er für Ostpreußen gethan, gehört zum Größesten, was je ein Fürst, was je ein cinziger Mann für ein Land gethan hat. Bom Rande des sittlichen und wirthschaftlichen Ruins, von der Untreue an deutscher Nationalität, von oligarchischer Corruption und Mißverwaltung hat er das Land errettet: er hat die Provinz dem Staate einverleibt, hat den untern Klassen eine menschenwürdige Stellung gegeben, dem Adel wieder eine edle patriotische Gesinnung eingeslößt. Er hat es gethan in seiner Weise, oft hart und oft heftig und leidenschaftlich, aber immer in ehrlichster, treuester Ueberzeugung, immer erfüllt von königlichem Pslichtgefühl, immer voll menschlicher Theilnahme und mit praktischem klarem Blicke.

Gerade hier in Preußen hat er sich das beste Lob eines Fürsten,

ein Bürger- und Bauernfreund zu sein, am Reichlichsten verdient. Millionen hat er hingegeben, um die Wirthschaften der kleinen Leute emporzubringen. Den Armen und Unterdrückten flößte er wieder Vertrauen auf den Staat und seine Thätigkeit ein, indem er die Vornehmen und Hochgestellten, die ihre Stellung zu ungerechter Bereicherung mißbrauchten, mit unerbittlicher Gerechtigkeit, ja härter als die kleinen Diebe bestrafte. Man sing wieder an zu glauben, daß es in Deutschland eine Regierung gebe, welche die Gerechtigkeit als das Fundament des Staates betrachte.

In rührender Weise zeigt sich die menschliche Theilnahme Friedrich Wilhelm's für Oftpreußen in den unlängst veröffentlichten Briefen an den alten Dessauer. Immer, zwischen allen wichtigen Staatsge= schäften und unwichtigen Jagdabenteuern, berichtet er dem Freunde, wie es mit dem preußischen Retablissement stehe. Oft übermannt ihn die Sorge, der Zweifel, ob er recht thue, so viel Geld für das Land auszugeben. Im Anfang schienen auch die Berhältnisse ihn Es tamen sehr schlechte, dann übermäßig nicht zu begünftigen. billige Jahre; das Biehsterben wollte lange nicht aufhören. furchtbare Sturmfluth hatte 1720 das Elend von neuem groß ge= macht. Da schrieb er nach Deffau: "Ich bin meiner preußischen Haushaltung müde, ich kriege nichts, au contraire erschöpfe mich und meine übrigen Landen mit Menschen und Geld und fange an zu glauben, daß nit reuffiren werde". Aber bald hofft er wieder: "Ich werde nicht mude werden; ich werde wieder von vorn anfan= gen", schreibt er 21. Aug. 1721. Als er, am 4. Aug. 1722, 53,000 Thaler auf einmal hinschickt, schreibt er: "Ich zweifle nicht, daß dieses wird ein gut Effect thun, daß mehr deutsches Geld ins Land tommen wird". Und bald barauf: "die preußischen Herrn arbeiten gut, da sehe, daß Lesgewang ein treuer Diener ist". Und schon 1723 tann er nicht unterlassen, seinem Freunde zu melden, daß er die Wirthschaft wenigstens an einzelnen Orten gut gefunden habe. "Die Litthauer Bauern", fügt er hinzu, "beginnen überall gut zu stehen, sie haben solch Brot, das mir gut schmecket, und sieht in ihren Baracken gut und wirthlich aus, da man Schüsseln Speck und Fleisch findet, die Leute auch dick und fett aussehen". "Auch die Röllmer, fügt er bei, fangen an in breiten Beeten dreimal zu pflügen und Misthügel zu

machen, wie bei meinen Nemtern". Wenn die Millionen 1), die er auf Preußen verwende ihm auch nur 2—3 % tragen, das thue nichts, schreibt er, "dafür wird das Land bebaut sein und ist dazu gut, wenn die Kinder erwachsen und mein Sohn Krieg bekommt, daß ihn an Menschen nicht fehlet. Das ist auch ein Reichthum. Menschen halte vor den größten Reichthum". "Ich habe das feste Vertrauen, daß es wird in Preußen vor dem Lande und mir in Kurzem besser werden. Gott weiß, ob ich Recht habe".

Und er hatte Recht: sein Vertrauen hatte ihn nicht getäuscht. Und gerade hier in Preußen erkannte der Sohn, für den zu arbeiten er stets das Gefühl hatte, was der Vater, den er kurz zuvor noch so wenig verstanden, geleistet; von da schrieb er 1739 die begeisterten Worte an Voltaire über die Größe dessen, was sein Vater vollbracht; au Preußen vor allem wird er gedacht haben, als er in die Geschichte seines Hauses die Worte einzeichnete, daß man in dem arbeitsamen Leben und den klugen Maßregeln dieses Königs die Ursachen

<sup>1)</sup> lleber die Summe, welche das ganze Retabliffement Oftpreußens gekostet, ift schwer ein sicheres Urtheil auszusprechen. Lucanus fagt bartiber C. 234: "dieser gewaltige Bau, den die königlichen Jagden und Wälder stark empfunden, foll sammt andern zu Etablirung so vieler Leute verwandten Roften, ohne was der Transport und die Berpflegung der Salzburger weggenommen, sich auf 6 Millionen Athlr. betragen, wehwegen man da viele Jahre nach einander monatlich 25,000 Rthlr. von Berlin nach Preußen geschickt worden, Anlaß genommen zu fagen: "es mare fein Wunder, wenn Preußen zu lauter Silber würde". Daher stammt wohl die immer wieder abgeschriebene Notiz der 6 Mill., der häufig, aber fälschlich beigefügt ift, fie seien ausschließlich für Litthauen. und in 6 Jahren ausgegeben. Nach einer Zusammenstellung, die der Ronig 2. Oct. 1732 machen ließ, find von Antritt seiner Regierung bis zu diesem Zeitpunkt direct aus den zwei Centralftaatekassen und dem Tresor für das preußische Retablissement 3,253,916 Athlr. 3 Gr. 7 Pf. bezahlt worden. Darin sind aber alle direct auf die preußischen Special-Etats gesetzten Ausgaben nicht begriffen; selbst in diefen, wenn man sie noch besäße, maren z. B. alle die An= weisungen von Holz zc. nicht erfictlich. So wird ein Gesammtauf wand von 6 Millionen Thaler wohl erreicht werden. Gin folder ift aber auch ichon enorm; cs ift jo viel als eine ganze mittlere Jahres-Einnahme des damaligen Staates. Es war für jene Zeit daffelbe, als wenn man jett eine totale Jahreseinnahme des preußischen Staates für eine nothleidende Proving opfern wollte.

des Wohlstandes der spätern Zeit zu finden habe, und daß man für die Fehler der Kinder eines solchen Mannes Nachsicht haben musse, in Rücksicht auf die Tugenden des Vaters.

Es waren rauhe, aber männliche Tugenden, welche Ostpreußen vom Abgrund gerettet, welche in Deutschland wieder einen festgeglies derten gesunden einheitlichen Staat gegründet haben, einen Staat, der die Zukunft der Nation in sich trug. Es waren die Tugenden der Pflichterfüllung und der selbstlosen Arbeitsamkeit, es war die Energie und der Charakter, es waren vor allem sittliche Mächte, die den preußischen Staat geschaffen haben.

Die Zeit von Deutschlands tiefster Schmach hatte nicht bloß alles staatliche Leben untergraben; auch die Einzelnen waren in materialistischem Egoismus, in Kleinlichkeit und Erbärmlichkeit versunten.

Nur die kräftigste Appellation an die idealen sittlichen Mächte konnte retten. Der preußische Staat und die deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts erschienen als die neuen gepanzerten Burgen des Idealismus, von denen aus die Rettung der Nation vor sich gehen konnte. Beide in schrossen Widerspruch mit der Alltäglichkeit, die sie umgab, beide die ureigensten Producte des deutschen Bolksgeistes, unter sich so verschieden, in ihrem Ziele so eins. Lange getrennten Weges vorwärts arbeitend, haben sie heute sich versöhnt und ihr Ziel erreicht: die Wiederaufrichtung des deutschen Reiches, die Herrschaft der Hohenzollern über Deutschland. Und die Größe des Vaterlandes wird so lange dauern, als der Geist dauert, der es geschaffen, die ideale Weltauffassung und die pflichtmäßige selbstlose Hingabe an ideale Zwecke, au den Staat!

## Der Feldzug von Sedan nach französischen Quellen.

Bon

## Max Lehmann.

Für die Geschichte der Armee von Chalons kommt außer den früher von uns genannten!) Quellen zunächst in Betracht die Schrift des Grafen von Palikao, welcher dem letzten Ministerium des Kaiserreichs präsidirt hat:

Un ministère de guerre de vingt-quatre jours du 10 août au 4 septembre 1870. Par le général Cousin de Montauban comte de Palikao. Paris 1871.

Sie leidet an einer ermüdenden Weitschweifigkeit und ergeht sich mit Vorliebe in kriegshistorischen Reminiscenzen, welche bekunz den, daß der Autor zum Geschichtschreiber noch weniger geschaffen ist als zum Strategen; auch bei der Darstellung seiner eigenen Erlebnisse nimmt er es, wie wir sehen werden, mit der Wahrheit nicht allzu genau. Der kaiserlichen Familie, von welcher er sich zurückgesett glaubt, trägt er nicht gerade die größte Begeisterung, dem General Trochu aber, als einem eigenwilligen Untergebenen, grimmigen Haß entgegen.

<sup>1) &</sup>quot;Der Krieg von 1870 bis zur Einschließung von Met nach franzöfischen Quellen." H. Z. 29, 111.

Die Apologie des Letteren:

Unc page d'histoire contemporaine devant l'assemblée nationale par le général Trochu. Paris 1871 (Bgl. H. Z. 28, 385 ff.). interessirt uns an dieser Stelle nur wegen ihrer Mittheilungen über den Kriegsrath des 17. August.

Mehr bietet das Buch eines Freundes von Palikao, des Generals Wimpffen:

Sedan. Par le général de Wimpffen. Paris 1871.

Derselbe kann zwar, da er gleich Palikao in der ersten Periode des Krieges kein actives Commando bekleidete, als Augenzeuge
erst über die Ereignisse vom 30. August an berichten, hat aber für
die früheren Wochen die authentischen Mittheilungen Anderer benutt.
Eine maßlose Sitelkeit, welcher eine gehörige Portion Unklarheit beigemischt ist, macht die Lectüre fast unleidlich; die Kritik hat stets
die Abneigung des Autors gegen Mac Wahon, dessen Jutriguen
er seine späte Verwendung im Felde Schuld gibt, im Auge zu
behalten.

Gegen Wimpffen gerichtet ist die Streitschrift des Generals Ducrot, welchem jener auf dem Schlachtfelde von Sedan den kaum übernommenen Oberbeschl wieder entzog, eine Maßregel, welche natürslich unversöhnliche Feindschaft zwischen Beiden gesät hat:

La journée de Sedan. Par le général Ducrot. Paris 1871.

Ducrot beschränkt sich fast ausschließlich auf den 1. September, und hier wird ihm eine vorurtheilsfreie Betrachtung in allem Wesentslichen Recht geben. Aus diesem Grunde vielleicht empfanden Wimpssen und sein Anhang das Bedürfniß einer abermaligen Rechtsertigung. Sie liegt vor in der Broschüre:

Le général de Wimpffen. Réponse au général Ducrot par un officier supérieur. Paris 1871.

Der Verfasser gibt nichts Reucs, sondern faßt nur noch einmal alles zusammen, was sich für Wimpssen und gegen Ducrot geltend machen läßt; da dies nicht sehr viel ist, so kann er keinen Anspruch auf große Beachtung erheben.

Eine andere Schrift:

Belfort, Reims, Sedan. Le 7° corps de l'armée du Rhin par le prince Georges Bibesco, officier supérieur de l'armée française. attaché au 7° corps. Paris 1872

beschränft sich auf die Darstellung der militairischen Operationen und gestattet nur selten einen Einblick in die Motive der obersten Heer= führer 1).

Die in dem Gelbbuch der französischen National-Versammlung: Assemblée nationale. Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de la désense nationale. Tome premier. Dépositions des témoins. I. Paris 1873

niedergelegten Aussagen von Palikao, Trochu, Mac Mahon und Rouher sind entweder durch die litterarischen Productionen der Zeuzgen selbst überholt, oder wo dies nicht der Fall ist, da kann ihnen doch nur eine beschränkte Bedeutung beigemessen werden; denn in der Auswallung des Momentes sagt und vergist man manches, was bei der Abkassung eines Buches reislicher erwogen wird. Dazu kommt, das wenigstens die bonapartistischen Zeugen, mögen sie vorsher auch noch so schlecht unter einander gestanden haben, mit bewunderungswürdigem Takte alles verschweigen, was einen ihrer Genossen compromittiren könnte.

Waterial hinzunehmen, fast ausschließlich mit Selbstapologien zu thun; es fehlen solche Arbeiten wie die von Fan und Derrecagaix, wie Metz Campagne et Négociations, welche für die Seschickte der ersten Wochen des Krieges und später für den Gang der Ereigenisse in Metz eine so wirksame Controle der Höchstcommandirenden und ihrer Schriften darbieten. Um so mehr Bedeutung gewinnen die Telegramme, welche zwischen Paris, der Armee von Chalons und Wetz gewechselt, später an verschiedenen Orten zum Vorschein gekommen und vollständig in den Sammlungen der Tuilerienpapiere enthalten sind. Da es bei der knappen Fassung derselben häusig auf die Interpretation eines Sates, ja eines Wortes ankommt, so erschien es angemessen, noch eine zweite Ausgabe<sup>2</sup>) zu Rathe zu ziehen:

<sup>1)</sup> Nach Bibesco's Versicherung (S. 23) ist die früher (H. 3. 29, 115) besprochene Schrift: Histoire de l'armée de Châlons von dem Artilleries Capitan Caro versaßt.

<sup>2)</sup> Bgl. Q. 3. 29, 144.

Papiers et Correspondance de la famille impériale. I. Paris 1870. —

Die Geschichte der in Metz eingeschlossenen Armee ist fast ausschließlich aus den Schriften, welche in der Einleitung unsres ersten Aufsatzes namhaft gemacht wurden, zu schreiben; der Zuwachs an neuen Quellen ist nicht bedeutend. Die beiden Schriften:

Armée de Metz. Par le général Deligny. 3. édition Münster 1871 unb:

Capitulation de Metz. Réponse du général Coffinières de Nordeck à ses détracteurs. 2. édition. Bruxelles. Leipzig. Gand 1871 sind zwar von hochgestellten Officieren (jeue vom Commandeur der Garde-Voltigeur-Division, diese vom Commandanten der Festung Metz) versast, aber an wesentlichen Aufschlüssen überhaupt arm und für die Zeit dis zum 1. September so gut wie bedeutungslos; nur über Noisseville dietet Deligny einiges Bemerkenswerthe. Daß sie dei ihrem Erscheinen, bald nach Beendigung des Krieges, so großes Aussehen erregten, erklärt sich aus dem damals noch herrschenden Quellenmangel.

Viel werthvoller ift die anonyme Schrift:

L'armée de Metz et le maréchal Bazaine. Réponse au rapport sommaire du maréchal Bazaine sur les opérations de l'armée du Rhin par un officier d'état-major. Paris 1871.

Sie geht den "Summarischen Bericht" des Marschalls Bazaine Satz für Satz durch und übt an ihm eine unbarmherzige, häusig geradezu vernichtende Kritik, und zwar nach gedrucktem und ungestruckem Material sowie auf Grund eigner Anschauung.

Es war früh am Morgen des 16. August, als der Kaiser vom Marschall Bazaine Abschied nahm, die Armee verließ und die Straße nach Chalons einschlug. Im Süden blitzten die Wassen der märkischen Regimenter auf, die sich auschickten, die entscheidende Schlacht des Feldzuges zu schlagen: Napoleon III. ging ihr aus dem Wege.

Die kaiserliche Broschüre sucht in ihrer zarten, aber darum nicht minder verständlichen Weise den Verdacht, welcher in mißtraui=

ichen Gemüthern aufteimen könnte, vom Souveran fern zu halten; nach ihr bedurfte es der Intervention seiner Umgebung, um ihm in das Bedächtniß zu rufen, daß er nicht nur Pflichten gegen das Heer, sondern auch gegen seine eigne Person hat. "Mehrere Generäle beschworen den Raiser, die Armee zu verlassen, indem sie ihm vorhielten, daß die Verbindung mit Paris abgeschnitten werden könnte, und daß das Oberhaupt des Staates, wenn es in Met eingeschlossen und vom übrigen Frankreich getrennt werde, unmöglich die Staatsge= schäfte leiten und ihnen eine nübliche Richtung geben könne und daß leicht revolutionäre Bewegungen sich aus solcher Lage entwickeln Diese Betrachtungen hatten einen unbestreitbaren Werth, welcher dem Kaiser nicht entging; doch wollte er die Armee nicht verlassen, bevor sie auf dem linken Ufer der Mosel angelangt wäre. Als er in Gravelotte ankam, sah er keine große Schlacht voraus, er glaubte nur an kleinere Engagements und entschloß sich deshalb, der Armee vorauszueilen. Er reiste ab und kam durch Conflans und Ctain, ohne einem Feinde auf seinem Wege zu begegnen." Das Lette ist notorisch unrichtig; benn einmal kamen deutsche Truppen dem Zuge so nahe, daß man sich bereits auf einen Angriff gefaßt machte 1). Auch kann boch wohl kaum von einem großen Vertrauen auf die Sicherheit des Weges erfüllt sein, wer seine Person mit 6 Compagnicen und 10 Schwadronen umgiebt, und endlich weift das Verhalten des Kaisers mährend der voraufgehenden Tage, das stete Drängen auf Beschleunigung das Abmarsches, die Opposition gegen die Bazaine'ichen Offensivgelüste mit der größten Bestimmtheit darauf hin, daß er das Herannahen einer großen Entscheidung abnte. Dieser wollte er sich entziehen 2).

Noch am Abend des 16. erreichte der Kaiser das Lager von Chalons, fast in demselben Augenblicke, wo von Paris her der mit der Organisation eines neuen (des XII.) Armeecorps beauftragte General Trochu eintraf, und nur wenige Stunden, bevor ") Mar-

<sup>1)</sup> Trochu 30 nach den Aussagen der kaiserlichen Umgebung.

<sup>2)</sup> Bgl. Metz Campagne et Négociations 65.

<sup>3)</sup> S. die Aussage Mac Mahon's (Enquête parlementaire 28,; die taiserliche Broschüre hat auch hier eine incorrecte Angabe.

fcall Mac Mahon ankam, der nach mancherlei Fahrlickeiten endlich seine geschlagenen Divisionen in das sichere Geleise ber Marnethalbahn geleitet hatte 1). Beibe wurden vom Raiser am 17. ganz fruh zu einer Conferenz beschieben, an welcher fich außerbem Pring Rapoleon, General Berthaub, ber Befehlshaber ber fruber ermahnten Barifer Mobilgarben und General Schmit, ber Generalftabachef Trocu's, betheiligten \*). Das Wort, bag einen Kriegerath nur ber beruft, der sich selber nicht zu rathen weiß, trifft auch bier zu. Der Raifer - "er ericbien mir", bemertt Beneral Trochu, "febr gelaffen" - fragte die Anwefenden, was sie von der Situation bachten und was zu thun ware. Gine Frage, peinlich burch ibre Allgemeinheit und noch beinlicher durch die Umstände, unter benen fie aufgeworfen wurde. In welcher Eigenfcaft hatte benn eigentlich ber Raifer bie Confereng berufen? Der laufenden Regierungsgefcafte batte er fich durch bie Ginfetung ber Regenticaft, bes Commando's über die Armee durch die Ernennung Bagaine's begeben. er regierte augenblidlich weder Land noch Heer. Sebr naturlich. baß da querft ber Better bes Raifers bas Wort ergriff und mit großer Bestimmtheit auf bie Erledigung biefer Borfrage brang; General Trocu jecundirte ibm lebhaft, und die Uebrigen ichloffen

<sup>1)</sup> Die Borhut des I. Corps erreichte Chalons bereits am 15.; f. die Tagebucher der Majore Corbin und David bei Duerot 83 und Fay 816, außerdem Campagne 45.

<sup>2)</sup> Das Folgende nach Trochu 30 f., bessen Bericht ich den Borzug gebe vor der Aussage Mae Mahon's. Denn wenn Letterer behauptel, daß in dem Ariegsrathe der Marsch auf Paris noch nicht beschlossen wäre, so widerspricht dies nicht nur, woraus wenig Gewicht zu legen ift, der faiserlichen Broschute, sondern auch der gleich zu erwähnenden Depesche Palitao's vom 17 Abends. Außerdem erweckt die Unbestimmtheit der Ausdrücke, deren sich der Marschall bedient, sein sonderliches Bertrauen zu der Treue seines Gedächnisses. — Prinz Raposeon gedenkt in seiner Broschüre: La verite a mes calomniateurs (Paris 1871) der Conserenz mit keiner Sisbe; auch die kaiserliche Broschure geht, wohl um nicht die Rolle des Souverans vorführen zu müssen, mit großer haft über die Einzelnheiten hinweg: sie vergist sogar das Datum. So konnte der Berfasser von Campagno, dem hier kelne originalen Onellen vorlagen, auf den 20. August gerathen.

sich einstimmig der Meinung der beiden ersten Redner an. Raiser hatte, seitdem man ihm Leboeuf genommen, das Nein= sagen verlernt; er acceptirte nicht nur die Alternative: entweder das Commando oder die Regierung zu übernehmen, sondern ließ sich auch ihre sofortige Entscheidung gefallen; da - so beschloß man der Wiederantritt des Commandos unmöglich sei, so bleibe folge= recht nur übrig, mit fester Hand die Zügel der Regierung wieder zu ergreifen. Prinz Napoleon, der also das große Wort in der Versammlung geführt zu haben scheint, fügte noch hinzu: damit der Raiser mit einiger Sicherheit diesen Beschluß ausführen könne, sei nöthig, daß ihm ein General voraufginge, der mit dem Titel eines Souverneurs das Commando über die vorhandenen Truppen über= nehme und "moralisch wie militairisch" die Ankunft des Souverans vorbereite; als den für diese Mission Geeignetsten bezeichnete der Wie weit dieser Vorschlag soyal gemeint war, ob Prinz Trochu. nicht der im Purpur Geborene damals hoffte, mit Hülfe des popularen Generals die Rolle der Orleans zu spielen, haben wir hier nicht zu untersuchen: ber Kaiser hat damals nichts Arges gedacht; er sagte zum dritten Male Ja und wandte sich an den ihm Vorgeschlagenen mit der Frage, ob er Willens sei, den so eben gehör= ten Auftrag zu erfüllen. General Trochu, so unschuldig er sich später in Rede und Schrift gestellt hat, bekundete doch durch sein Benehmen, in welchem Grade er sich als Herrn der Situation fühlte; er machte sofort seine Bedingungen: wenn er Gouverneur von Paris werden solle, so musse das Heer Mac Mahon's nach der Hauptstadt zurud, denn diese ginge einer Belagerung entgegen 1). Der Raiser weigerte auch das vierte Jawort nicht, um so weniger als Mac Mahon seine völlige Zustimmung erklärte und damit motivirte, daß das zerrüttete Heer dringend der Ruhe und Wiederher= stellung bedürfe; es wurde verabredet, daß Trochu sofort nach der

<sup>1)</sup> Daß Trochu ferner darauf bestand, sofort die Mobilgarden des Seines Departements mitzunehmen (s. Mac Mahon in der Enquête parlementaire 29 — Trochu selbst schweigt darüber), lassen wir als ein zwar höchst interessanstes, aber doch ausschließlich der inneren Geschichte Frankreichs angehörendes Factum außer Acht.

Hauptstadt abreisen, der Raiser einige Stunden nach ihm ankommen, schließlich Mac Mahon mit dem ganzen Heere folgen solle.

Da eigentliche Debatten in ber Bersammlung gar nicht stattgefunden hatten, so war man bereits vor 10 Uhr<sup>1</sup>) am Ziele; der Kaiser schidte sosort einen seiner Vertrauten nach Paris, um den Kriegsminister von den Mahregeln in Kenntniß zu sehen, "welche er beschlossen habe". Sollte man nicht glauben, daß der willenlose Mann in einem Momente der Selbstertenntniß zur Fronie gegriffen hätte?

Ueber die Tragweite diefer Beschlusse besteht beute wohl feine Meinungsberschiedenheit mehr. Wie die Sachen Mitte August lagen, gab es für Franfreich nur eine Chance erfolgreichen Wiberftanbes, und biefe lag in der Concentrirung des gesammten streitbaren Geeres por ben Mauern von Paris; folgte bie beutsche Armee ungetheilt borthin, fo gewann das übrige Frantreich Zeit, fich jum Entfage ber Sauptstadt ju ruften, theilte fie fic, fo mar ihr numerifches Uebergewicht verfdwunden ober wenigstens gemindert. Heberrafchen tonnte nur, daß der Kriegsrath die Rothwendigteit der Bereinigung mit Bazaine, welche ja ben Ritdzug auf Paris in feiner Beife ausfolog, nicht icarfer betonte: die nochmalige Anerkennung bes Marschalls als Oberbefehlhabers der gesammten Armee, auch der bei Chalons concentrirten Streitkräfte 2), war bas Ginzige, was in biefer Begiehung gefcab. Dan muß jedoch bebenten, bag am Bormittage bes 17. die Schlacht von Bionville in Chalons noch nicht bekannt war; die Mitglieder bes Rriegsrathes glaubten die Deter Armee im Abzuge nach Berbun begriffen und bachten bamals ichwerlich an die Möglichkeit einer Ginschliegung und Capitulation.

Berade dies aber mar ber Puntt, an welchen die Opposition gegen bas gange Broject antnüpfte.

Sie tam von Paris und trat um fo flarter auf, als fich in

<sup>1)</sup> Trochn, welcher (S. 35) 1/212 libr angiebt, wird burch bas Datum ber laiferlichen Depeiche (Papiern et Correspondance 1, 433), welche ben Abgang bes oben ermähnten Couriers anzeigt, widerlegt.

<sup>2)</sup> Mac Mahon a. a. D. 29, bestätigt durch die Depeiche beffelben in L'armée de Metz 89.

ihr zwei verschiedene Impulse vereinigten. Die Raiserin widersetzte sich der Rückkehr ihres Gemahls aus dynastischen Gründen: unsere Feinde — rief sie dem General Trochu bei seinem ersten Ein= pfange entgegen — haben dem Raiser diesen Rath geben können, er würde die Tuilerien nicht lebend erreichen"1); der Kriegsminister verwarf den Marich der Armee auf Paris, weil er ihm gleichbe= deutend schien mit der Preisgebung Bazaine's. Noch an dem Tage, an welchem der Beschluß gefaßt war, bat Palikao den Raiser inständig, seine Ausführung zu sistiren; er eröffnete ihm die lodende Perspective, daß die Armee von Chalons vor Ablauf dreier Tage 85000 Maun zählen, daß ihr dann eine weitere Berftärkung von 18000 Mann (das Corps Douan) zuwachsen murde; am Schluß seiner Depesche2) warf er die Frage auf, ob es denn nicht möglich wäre, eine kräftige Diversion gegen die preußische Armee zu unternehmen, welche ja durch wiederholte Kämpfe erschöpft sei. Dies war alles: so geschickt Palikao in seiner Vertheidigungsschrift zu gruppiren und zu ver= schweigen weiß, es bleibt unbestritten, daß er damals einen neuen Rath nicht ertheilte, sondern sich mit der Regation des alten be= gnügte; die entscheidende Bedeutung einer Concentration um Paris hat er, das fann man getrost behaupten, nicht erkannt.

Aber seine Warnung siel auf fruchtbaren Boden. Seit dem 17. Abends wußte der Kaisers), daß Tags zuvor bei Met eine große Schlacht geschlagen und in Folge derselben Bazaine zu einer rückgängigen Bewegung gezwungen war: dies und die Depesche Pa-litao's bewirtten, daß der Kaiser den noch nicht 24 Stunden alten Beschluß des Kriegsrathes eigenmächtig umstieß und den Marsch auf Paris aufgab; am 18. Morgens 9 Uhr telegraphirte er an den Kriegsminister4): "Ich füge mich Ihrer Meinung." Und Mac

<sup>1)</sup> Trochu 35. Man vergleiche die undatirte Depesche der Kaiserin an den Kaiser, Les papiers secrets 13, 46.

<sup>2)</sup> Papiers et Correspondance 1, 426.

<sup>3)</sup> S. seine Depesche in Bazaine, L'armée du Rhin 61 und Mac Mahon a. a. D. 29. — Die Angaben der kaiserlichen Broschüre sind wieder ganz unbrauchbar.

<sup>4)</sup> Papiers et Correspondance 1, 426.

Mahon? Vielleicht hat sich nie ein Feldherr in eigenthümliche= rer Lage befunden. Bon Rechts wegen hatte er — was nicht oft und bestimmt genug gesagt werden kann — seine Befehle vom Marschall Bazaine zu empfangen, bessen Commando erst gestern ausbrücklich bestätigt worden war, von dem er auch sofort Instructionen erbeten 1) hatte; er mußte aber ferner die Autorität des in Frankreich allniächtigen Kriegsministers respectiren, und endlich wird ihm Niemand verübeln, daß er auch den Souveran trot seines Ver= zichtes auf den Feldherrnstab für mehr als eine bloße Privatperson ansah. Er sandte also 2) folgende dilatorische Depesche nach Met: "Morgen (am 19.) Abend werden die Truppen unter meinem Befehl reorganisirt sein. Wenn die Armee des (preußischen) Kronprinzen mit Macht auf mich eindringt, so werde ich zwischen Spernay und Reims Stellung nehmen, so daß ich mich je nach den Umständen mit Ihnen vereinigen oder auf Paris zurudziehen kann." Alles Andere ift diese Mittheilung eher als ein klar durchdachter Operationsplan: nun der Kronprinz nicht "mit Macht" tam, was dann? Im All= gemeinen bestand wohl die Geneigtheit, etwas für Bazaine zu thun; aber icon die Nennung der Namen Reims und Cpernay beweift, daß es den Marschall mehr nach Paris als nach Met zog: Reims liegt westnordwestlich, Spernay westsüdwestlich vom Lager bon Chalons.

Es leuchtet ein, daß unter diesen Umständen die Entscheidung in Metz zu suchen war. Wenn Bazaine in einer unzweideutigen Weise seinen Entschluß, in westlicher Richtung um jeden Preis durchzubrechen kundgab und dem Marschall Mac Mahon, seinem Unterzebenen, befahl, ihm auf diesem oder jenem Wege entgegen zu eilen, so würde dieser gekommen sein: denn alles Andere mag man dem tapferen Iren vorwerfen, nur nicht Ungehorsam. Jene Kundgebung aber blieb aus. Wir wollen, um die Bilder, deren Wechsel ohnehin schon bunt genug ist, nicht noch weiter zu mehren, die Ursachen dieses Berhaltens erst erörtern, wenn wir die gegen Bazaine erhobenen

<sup>1)</sup> Mac Mahon a. a. O. 30.

<sup>2)</sup> Bazaine a. a. D. 77. Siftorifche Zeitschrift. Band XXX.

Anklagen insgesammt einer Würdigung unterziehen; hier begnügen wir uns mit Angabe der Thatsachen.

Ueber die Schlacht von Vionville hatte Bazaine noch spät in der Nacht dem Raiser Bericht erstattet. "Die Schlacht — schrieb er 1) — war erbittert; aber wir haben unsere Stellungen behauptet. Die Schwierigkeit liegt heute hauptsächlich in der Verminderung der Munition und der Lebensmittel; um die entstandenen Lucken auszufüllen, bin ich gezwungen, mich Met wieder eiwas zu nähern. Es ift wahrscheinlich, daß ich, um nach Verdun zu kommen, die nördliche Chaussee — er meint die über Brier — einschlagen muß." Tags darauf expedirte der Marschall zwei Depeschen. In der ersten folgt auf die wiederholte Besprechung des Munitions= und Pro= viants=Mangels die Erklärung: "ich denke mich übermorgen (also am 19.) wieder in Marsch setzen können, indem ich eine mehr nördliche Richtung einschlage" 2). Die zweite variirt das alte Klagelied noch einmal, verspricht möglichste Beschleunigung des "Ravitaillements", erneuert die Verheißung, in zwei Tagen den Marsch wieder aufzuneh= men, macht aber den bedenklichen Zusat: "wenn es möglich ift"; sie schließt mit den Worten: "Ich werde die Straße über Brien einschlagen; wir werden keine Zeit verlieren, wenn nicht neue Kampfe meine Combinationen vereiteln"3). Diese Besorgniß war nur zu sehr gerechtfertigt: benn am Vormittage des 18. marschirte das deutsche Heer vor der Front des französischen entlang, eben auf die Straße zu, welche Bazaine zu benuten gedachte. Als er um 2 Uhr Nachmittags wieder an Mac Mahon schrieb, war er sich zwar über diesen Sachverhalt noch nicht völlig klar, sah aber die Situation

<sup>1)</sup> Bazaine a. a. O. 60. — Da Bazaine's Zuverlässigkeit in der Reproduction der Actenstücke nicht über jeden Zweifel erhaben ist, so wird man, wo eine Controle aus Mangel an Material sich verbietet, die Möglichkeit im Auge behalten müssen, daß hie und da wieder eine Neine Aenderung zu seinen Gunsten im Texte der Depeschen vorgenommen ist.

<sup>2)</sup> Bazaine a. a. O. 64. Den folgenden, etwas dunkeln Worten entnimmt man so viel, daß Bazaine eine Versperrung der direkten Straße nach Berdun besorgte und einem Rampse möglichst aus dem Wege gehen wollte.

<sup>3)</sup> Bazaine a. a. D. 66, wiederholt aus dem Rapport sommaire.

schon für so bedrohlich an, daß er jeden Gedanken an Weitermarsch fallen ließ: "wir sind also wieder auf der Defensive, bis ich die wahre Bestimmung der seindlichen Truppen vor uns kenne"; sogar die Eisenbahn, welche von Diedenhofen längs der belgischen Grenze nach Sedan führt, hielt er nicht mehr für sicher.).

Da der Telegraph nach Chalons noch thätig war, jo kamen alle diese Depeschen verhältnismäßig schnell an ihr Ziel; daß sie unbeantwortet blieben, wird uns nach der obigen Auseinandersetzung nicht Wunder nehmen. Nur einmal, gerade als die Schlacht am heißesten stand, gegen 1/2 6, wandte sich der Kaiser an Bazaine und zwar mit der Frage, ob der in Berdun angehäufte Vorrath von Lebensmitteln dort bleiben sollte?). Es war die Antwort auf die 2 Uhr-Depesche Bazaines: die Lebensmittel in Verdun wurden nutlos, sobald der Marschall den Plan eines Durchbruchs nach Westen aufgegeben hatte. Die Angelegenheit war wichtig genug, um zu einer sofortigen Erklärung zu veranlassen. "Ich verstehe nicht antwortete Bazaine — wozu die Lebensmittel in Verdun nöthig Ich glaube, daß man dort nur so viel zu belassen braucht als" — was erwartet man weiter? Doch eine erhebliche Ginschrän= tung, etwa "als die Festung selbst bedarf", und so steht auch in der Sammlung der Tuilerienpapiere 3); Bazaine hingegen hat die Lesart: "als ich nöthig haben werde, wenn ich ben Plat erreiche"4). Eine Abweichung, offenbar eben so ungeschickt, wenn unecht, als bedeutungsvoll, wenn echt. Ungeschickt nicht nur weil sie den ersten Sat der Depesche unverständlich macht (eine Armee von der Größe und mangelhaften Ausrustung der Bazaine'schen konnte durch einen noch so bedeutenden Vorrath von Lebensmitteln nimmermehr in Berlegenheit gesetzt werden), sondern auch deshalb, weil die echte Faffung in den Tuilerienpapieren ja lange vor Veröffentlichung der Schrift Bazaine's Jedermann bekannt war. Was aber — wird man fragen — konnte den Autor zu einer Aenderung der Art ver-

<sup>1)</sup> Bazaine a. a. D. 77.

<sup>2)</sup> Bazaine a. a. O. 73.

<sup>3)</sup> Papiers et Correspondance 1, 43. Les papiers secrets 1, 85.

<sup>4)</sup> Bazaine a. a. D. 73.

anlassen? Was konnte ihm daran liegen, gerade in dieser Depesche einen Hinweis auf seinen Weitermarsch zu sinden? Sie war, wie wir sofort sehen werden, für lange Zeit (bis zum 22. August) die letzte, welche dem Befehlshaber der Armee von Chalons einen thatsächlichen Ausschluß über die Meter Verhältnisse brachte; sehlte in ihr jede Andeutung eines Weitermarsches, so konnte Bazaine mit Jug und Recht für die Unterlassungssünden der vier entscheidenden Tage vom 19. dis 22. August verantwortlich gemacht werden. Mit klugem Bedacht verschweigt er deshalb auch in seinen sämmtlichen Veröffentlichungen sowohl die Vitte Mac Mahon's um Instructionen, als auch die nichtssagende, darauf ertheilte Antwort: "Ich bin zu weit vom Mittelpunkt Ihrer Operationen entsernt, um Ihnen die Bewegungen, welche Sie auszusühren haben, anzugeben. Ich lasse Ihnen Freiheit zu handeln, wie Sie wollen").

Im Laufe des 19. entsandte Bazaine nur Eine Depesche, und diese ist nicht mehr durch den Telegraphen, sondern durch Boten befördert worden. Eine Thatsache, welche zu den absonderlichsten des ganzen Feldzuges gehört: denn die telegraphische Verbindung über Diedenhosen ist nach Bazaine's eigenem Geständniß bis zum 19. Abends offen gewesen<sup>2</sup>). Seine Depesche trägt kein Stunden<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Mac Mahon a. a. D. 30, ber jedoch über bas Datum biefer Depesche nichts mittheilt; erhalten hat er sie am 19. "dans la soirée". — Glaubwürdigkeit Bazaine's wird übrigens noch durch einen anderen Umstand Die von ihm amendirte Depejche trägt in der Sammlung der verdächtigt. Tuilerienpapiere das Datum "8 Uhr 20 Minuten Abends", in der Schrift über die Rheinarmee heißt es statt bessen: "7 Uhr 50 Minuten". Diese Differenz würden wir unter normalen Berhältnissen durch die doppelte Datirung des Absenders und des Telegraphen - Beamten zu erklären suchen; hier benuten wir fie als Waffe gegen den Erfteren. Denn in dem zweiten Theil des Telegramms, wo eine knappe und höchst unzureichende Schilderung der Schlacht gegeben wird, heißt es: "Unfre Truppen ftandhaft in ihren Stellungen geblieben". Diek Rotiz bewieß, wenn um 8 Uhr 20 Minuten Abends geschrieben, wo das Corps Canrobert von den preußischen Garden und dem sächsichen Armeecorps zerschmettert sich in wilder Flucht oftwärts wälzte, entweder eine völlige Unkenntniß der Shlacht oder die entschiedenste Reigung über die Wahrheit zu tauschen; eine halbe Stunde früher ließ sie sich zur Roth rechtfertigen.

<sup>2)</sup> L'armée du Rhin 79; vgl. Fay 110 und B. D. 360. — Nach

Datum, wir haben also die Wahl zwischen zwei Annahmen: entweder schwieg er den ganzen 19. und wartete gewissermaßen, dis der Telegraph von dem Gegner zerstört war, oder er verschmähte es, seine Botschaft dem Telegraphen anzuvertrauen, als dies noch möglich war. In jedem Falle ist er schuldig dafür zu erachten, daß sie erst am 22. in Mac Mahon's hände fam.

Bis zu diesem Tage wußte baher Letterer von der Meter Armee nicht mehr, als in den Depeschen des 16., 17. und 18. enthalten war. Daß sie auf ihn keinen besonderen Sindruck machten, ist leicht zu begreisen. Er las in ihnen auch wohl die Erklärung: "ich werde dann und dann aufbrechen und den Weitermarsch antreten"; weil er aber persönlich am liebsten dis Paris zurückgegangen wäre, so legte er den Nachdruck naturgemäß auf die einschränkenden Zusätze: "vielleicht" und "wenn es möglich ist". Um ihn vorwärts zu bringen, hätte es, wie gesagt, eines positiven Besehls bedurft; da derselbe ausblied, die letzte Depesche Bazaine's sogar den Weitermarsch mit keiner Silbe erwähnte, so hielt er sich für berechtigt zu warten.

Um so mehr als ihm noch bedeutende Berstärfungen in Aussicht standen. Denn vor der hand versügte er nur über die bei Wörth geschlagenen sünf Divisionen und das aus den zurückgebliebenen Regimentern des VI. Corps 1), der Marine-Infanterie, der von der spanischen Grenze herbeigezogenen Division und einigen Marsch-Regimentern gebildete XII. Corps, dessen Commando General Lebrun, auch ein Adjutant des Kaisers, übernommen hatte, nachdem Trochu zum Gouverneur von Paris ernannt worden war. Erst am 20. und 21. stießen hierzu die Infanterie-Divisionen des V. Corps 2); die Artislerie desselben, welche in der uns bekannten

ber Berficherung des Autors von Metz Campagne et Négociations 106 fonnte ber Telegraph sogar noch am Bormittage bes 20. benutzt werden.

- 1) S. unfern frühern Auffat, D. 3. 29, 152. Ueber Die Organisation bes XII. Corps f. auch Montsuffant 247.
- 2) Da fie fich seit dem 17. in Chaumont so weit, dis in die Rabe von Langres, war General Failly ausgewichen (j. H. B. 29, 149) — auf der Marnethalbahn eingeschifft hatten, so gebrauchten sie, um eina 20 Meilen zuruck-

Furcht vor dem "rapiden Anmarsch" des Gegners den enormen Umweg durch das Aube= und Seinethal über Paris gemacht hatte, stand noch aus. Ebenso der Rest des VII. Corps, welchem der Ariegs= minister unbegreislicher Weise ) nicht vor dem 16. befohlen hatte, Belsort zu verlassen und über Paris nach Chalons zu gehen?).

Aber selbst wenn der lette Mann dieses Zuzuges abgewartet werden sollte, so wurde baburch boch in keiner Beise ein endgültiger Beschluß über den zu befolgenden Operationsplan verhindert, und an Erörterungen wenigstens hat es nicht gefehlt. Nach allem, was vorhergegangen, ift man berechtigt anzunehmen, daß die Raiserin auch in diesen Tagen in die Heerführung einzugreifen versucht hat; leider aber ift nicht die geringste Spur ihrer Thätigkeit auf uns Was den Raiser betrifft, so war er von der Resigna= tion, welche ihm von seiner Broschure imputirt wird, weit entfernt, vielmehr legte er eine haftige Bielgeschäftigkeit an den Tag. Das eine Mal frägt er beim Kriegsminister an, ob man nicht die Mobilgarde, eine in seinen Augen höchst verdächtige Waffe, dadurch unschädlich machen könne, daß man in jedes Linien-Bataillon hundert Mann derselben einreihte; dann erinnert er daran, daß die Depots in das Innere des Landes zurückgezogen werden muffen, damit sie nicht in Feindes Hand fallen; in eigenthümlicher Unbefangenheit meldet er am 18. Nachmittags nach Paris, daß Bazaine auch an Geschütz-Munition Mangel leide: als ob noch alle Wege nach Met offen ständen!3) Am Vormittage des 19. überraschte er den Prinzen Napoleon mit dem Auftrage, nach Florenz zu gehen und seinen Schwiegervater, womöglich auch ben öfterreichischen Raiser, zur

zulegen, zwei bis drei Tage (Failly 26): eine Leistung, auf welche weder der Führer des Corps noch die Verwaltung der betreffenden Gisenbahn besondern Anlaß hat stolz zu sein.

<sup>1)</sup> Wimpffen gegenüber hat Palikao obenein behauptet, die Berufung des Corps sei ohne sein Zuthun geschehen. Wimpffen 119.

<sup>2)</sup> General Douay ließ den größten Theil seiner Truppen über die Seinethalbahn gehen, die Artillerie aber wandte sich noch weiter südlich, über Besangon und Dijon nach der Ponnethalbahn. Bibesco 36.

<sup>3)</sup> Papiers et Correspondance 1, 434; vgl. Sirth 1, 1342.

Rriegserklärung zu bestimmen. Der erstaunte Prinz, welcher in dieser Mission weniger ein Bertrauensvotum als eine Existrung sehen
mochte, erhob Bedenken; der Raiser beschwichtigte sie mit der Erklärung: "Du verläßt mich nur auf wenige Tage; die Armee zieht
sich über die Festungen des Rordens auf Paris zurück; unter den
Mauern der Hauptstadt werden wir wahrscheinlich eine entscheidende Schlacht schlagen, und bis dahin wirst du zurück sein"). Also nachdem der Raiser am 17. den Beschluß des Kriegsrathes, nach Paris
zurückzugehen, gut geheißen, nachdem er am 18. sich der entgegengesesten Meinung seines Kriegsministers gefügt, war er jest, vielleicht
unter dem Eindruck der letzten Bazaine'schen Depesche, wieder zu dem
alten Plane zurückgekehrt.

Cbenso Mac Mahon. Am 19. telegraphirte er zwar an den Rriegsminister: "Theilen Sie dem Ministerrathe mit, daß er auf mich zählen kann und daß ich alles thun werde, um mich mit Bazaine zu vereinigen"; er wies auch die Commandanten von Verdun und Diedenhofen an, um jeden Preis dem damals - am 19. Nachmittags — schon recht empfindlich werbenden Mangel an Nachrichten über Met und Bazaine abzuhelfen 2): aber gleichzeitig 3) schrieb er an Bazaine: "Wenn, wie ich glaube, Sie gezwungen werden, sich sehr bald zurückzuziehen, so weiß ich, in der Entfernung wo ich bin, nicht, wie ich Ihnen zu Hülfe kommen soll, ohne Paris zu entblößen". Noch deutlicher sprach er sich am 20. Morgens gegen den Kriegs= minister aus: "Aus den eingetroffenen Nachrichten scheint sich zu ergeben, daß die drei feindlichen Heere in der Weise aufgestellt sind, daß sie Bazaine die Straßen über Brieg, Verdun und St. Mihiel abschneiden. Da ich die Richtung des Rückzuges von Bazaine nicht tenne, so gedenke ich, obwohl ich von morgen an bereit bin zu marschiren, im Lager zu bleiben, bis mir bekannt ift, ob Bazaine

<sup>1)</sup> La vérité à mes calomniateurs 11 f.

<sup>2)</sup> Papiers et Correspondance 1, 427. Hirth 1, 1142. 1342. Bgl. Mac Mahon a. a. O. 30.

<sup>8)</sup> Papiers et Correspondance 1, 427. Papiers secrets 3, 62. Bajaine a. a. D. 82; Mets Campagne et Négociations gibt irrig den 16. als Datum.

in nördlicher oder südlicher Richtung marschirt" 1). Die schwierige Aufgabe, diese Worte zu mißverstehen, hat der Graf von Palikao glücklich gelöft. Er habe — erklärt er2) — der Depesche, deren Wortlaut er natürlich seinen Lesern vorenthält, entnehmen muffen, daß der Marschall die Absicht gehabt, zunächst oftwärts, in der Richtung auf Bazaine zu marschiren. Um diese Behauptung zu wagen und literarisch aufrecht zu erhalten, dazu gehört eine seltene Unerschrockenheit oder Vergeßlichkeit. Mac Mahon meldet, er wolle vorläufig im Lager von Chalons bleiben, Palikao versteht, daß er junächst nach Met marschiren will! Der kluge Mann möchte uns gern über die Thatsache täuschen, daß sein Wunsch, Bazaine in irgend einer Weise zu helfen, damals — am 20. Nachmittags noch zu keiner greifbaren Gestalt gediehen war; hätte er die Wahr= heit gesagt, so würden seine langathmigen Expectorationen über die Ausführbarkeit seines Entsatprojectes, welche den 21. als ersten Marschtag ausegen, in sich zusammengefallen sein; denn sollte Mac Mahon am 21. marschiren, so mußte er doch spätestens am 20. den Befehl dazu haben. Den erhielt er aber nicht, vielmehr nur die knappe Mittheilung: "Die einzige Nachricht, welche ich Ihnen geben tann, ift, daß Bazaine am 18. Abends die Stellung Amanvillers= Juffy besetht hielt"3). Dies wußte Mac Mahon auch ohne Pali= tao; benn bis zum 18. Abends reichten ja die Bazaine'schen De= peschen, welche in Chalons früher gewesen waren als in Paris; aber mas der Oberbefehlshaber der Rheinarmee weiter beabsichtigte, das war die große, alles entscheidende Frage. Da sie auch während des ganzen 20. durch keine aus Met eintreffende Nachricht gelöst wurde, so entschloß sich Mac Mahon gegen Abend, folgenden Tags junachft nach Reims aufzubrechen. Reims liegt über vier Meilen weftnordwestlich vom Lager von Chalons, fast an der directen Straße nach der Hauptstadt; nur der Weg durch das Marnethal wäre noch Mac Mahon that daher den Thatsachen ein wenig näher gewesen.

<sup>1)</sup> Papiers et Correspondance 1, 44.

<sup>2)</sup> Un ministère de guerre 114.

<sup>3)</sup> Nachmittag 3 Uhr 40 Minuten. Papiers et Correspondance 1, 44.

Gewalt an, wenn er seinen Entschluß noch durch Rücksichtnahme auf Bazaine zu motiviren suchte und an den Ariegsminister also schrieb!): "Ich werde morgen nach Reims aufbrechen. Wenn Bazaine nach Rorden durchbricht, so werde ich mehr im Stande sein, ihm Hülse zu bringen; wenn nach Süden, so wird dies in einer solchen Entsernung geschehen, daß ich ihm keinenfalls nützlich sein kann". Die Wahrheit ist die, daß Mac Mahon den Rückzug nach Paris wollte; da er aber wußte, daß Palikao dagegen war und er selbst nicht den Muth hatte, die Verantwortung für seinen Plan zu tragen, so schlug er zur Beruhigung seines Gewissens nicht die nächste Straße nach der Hauptstadt ein, sondern wählte einen Umweg.

In diesem Sinne ist sein Verhalten auch in Paris aufgefaßt worden. Palikao's Vertheidigungsschrift 2) bemerkt in fast demüthiger Bescheidenheit, hinter welcher sich aber dies Mal das bose Gewissen verbirgt: "Es scheint, daß meine Depesche — die eben erwähnte la= konische Mittheilung ist gemeint — dem Marschall Mac Mahon nicht alle gewünschten Fingerzeige gab; er nahm ben Marsch nach Baris wieder auf". Einen abmahnenden Befehl hat er damals nicht erlassen, aus dem Grunde, weil er mit seinem Projecte immer noch nicht im Reinen war; sogar am 21.3), wo also, wenn seine Darstellung zutreffend wäre, das Heer von Chalons in vollem Marsche auf Met hätte sein müssen, hatte er dem Kaiser noch eine Alternative zu unter= breiten: "Es gibt zwei Entschlüsse. Entweder Bazaine, dessen Lage höchst fritisch ift, dadurch frei zu machen, daß man sich in aller Gile auf Montmedy wendet. Oder gegen den Kronprinzen von Preußen zu marschiren, deffen Heer zahlreich ift und der die Mission hat, in Paris einzuziehen, wo er zum beutschen Raiser ausgerufen werden soll. In diesem letteren Falle kann ich das XIII. Corps unter Ge= neral Binon nach Ferte-sous-Jouarre (an der Marne, nur acht

<sup>1) 20.</sup> August 48/4 Uhr Nachmittags. Papiers et Correspondance 1, 428.

<sup>2)</sup> **5**. 114.

<sup>3) &</sup>quot;10 Uhr", aber ob Bormittag, oder Abend, ergibt sich weder aus dem Inhalte der Depesche (Papiers et Correspondance 1, 45) noch aus der Berstheidigungsschrift Palikao's; letztere vermeidet überhaupt in dieser ganzen Episode (S. 96 f.) die Angabe eines Datums.

Meilen öftlich von Paris) schiden, wo es das Pivot für eine Schwentung der Armee Mac Mahon's sein würde, welcher mit Energie die Flanke des preußischen Heeres angriffe; sei es nun daß dieses über Vitry, Champaubert und Montmirail (auf der nördlichen, längs der Marne führende Straße) oder über Bassy, Montier-en-Der und Brienne (auf der südlichen, im Aubethal ziehenden Straße) marschirt". Die Depesche ist sehr vorsichtig gehalten, man kann eher die Geneigtheit, den Kronprinzen anzugreisen, als den Wunsch, Bazaine zu unterstüßen herauslesen; keinesfalls hatte Graf Palikao einen sesten Entschluß gefaßt.

Unders der Präfident des Senats, der ehemalige erfte Minister des Raiserreichs, Rouher: während der Ariegsminister unschlüssig zauderte, handelte er. Aus eigenem Antriebe 1), ohne die Autorisation des Ministerrathes, reiste er am 20. Abends nach dem Lager von Chalons ab. Er fand hier den Raiser, aber nicht mehr Mac Mahon, welcher mit den Truppen bereits auf dem Wege nach Reims war; erft dicht bei dem letteren Orte, in Courcelles, gelang es den Beiden, des Marschalls ansichtig zu werden. Hier kam es, Abends 7 Uhr, zu einer Berathung, an welcher sich außer dem Kaiser noch Rouher mit seinem Reisegefährten, dem Ministerialrath St. Paul und Mac Mahon mit seinem Generalstabs-Chef Faure betheiligten. bot alle seine Beredsamkeit auf, um den Marschall zum Vormarsche auf Met zu bestimmen: wenn er Bazaine im Stich ließe, so werde dies die bosesten Folgen, namentlich in Paris, haben; auch der Ministerrath und die Raiserin seien der Meinung, daß der Meger Armee geholfen werden muffe. Mac Mahon aber blieb fest. Er erläuterte, daß er nicht das Wagniß unternehmen könne, sich mitten unter die feindlichen Armeen zu begeben; nach den zuletzt eingegangenen Nachrichten muffe er annehmen, daß Bazaine in Met durch ein Heer

<sup>1)</sup> Richt nur Palika 114, sondern auch Rouher selber vor der Untersuchungs-Commission (Enquête parlementaire 238). Für das Folgende ist außerdem noch die Aussage Mac Mahon's (a. a. O. 30) heranzuziehen, welche mit der von Rouher in allen wesentlichen Punkten übereinstimmt. Wimpssen, dessen Angaben an dieser Stelle (105 f.) ganz vage und werthlos sind, übergeht die Reise Rouher's mit Stillschweigen.

von 200,000 Mann eingeschlossen sei, daß zwischen Met und Verdun sich der Kronpring von Sachsen mit 80,000 Mann befände, daß der preußische Kronprinz mit 150,000 Mann in Vitry stände. Da Ba= zaine möglicher Weise schon bor der Ankunft des Entsages überwältigt sein könne, so sei es von der höchsten Wichtigkeit, Frankreich wenigstens die Armee von Chalons zu erhalten; er sei deshalb fest entschlossen, am 23. auf Paris zurückzugehen, falls bis dahin nicht die Instructionen gekommen maren, um welche er Bazaine gebeten Diese militärischen Gefichtspunkte, jedenfalls auf das Wirksamste dadurch unterstütt, daß auch während des ganzen 21. keine Depesche Bazaine's eingetroffen war 1), gaben ben Ausschlag; neral Faure secundirte dem Marschall lebhaft, und Rouher gab seine Opposition auf. Der Raiser hatte sich so wenig wie am 17. in die Debatte eingemischt; es ist ganz falsch, wenn man ihm eine Abneigung gegen den Rückzug auf Paris schuld gibt: er war es vielmehr zufrieden, daß sofort alles vorbereitet wurde, um benselben nun endlich ins Werk zu setzen. Unter Rouber's Mitwirkung wurde eine Reihe von Urkunden vollzogen, welche aus den Papieren des Exminifters in der Tuilerien=Sammlung veröffentlicht sind 2). In der einen wird Mac Mahon zum Oberbefehlshaber der die Armee von Chalons bil= denden und aller berjenigen Truppen ernannt, welche jest oder in Zukunft unter den Mauern und innerhalb der Hauptstadt vereinigt werben: hierdurch erft wäre Mac Mahon von Bazaine unabhängig geworden. In dem Entwurfe eines kaiserlichen Briefes an den Er= steren finden wir diese Maßregel, wenn auch nur summarisch, moti= virt: die Verbindung mit Bazaine wäre unterbrochen, die Lage sei sehr ernst, deshalb appellire der Raiser an den Patriotismus des Marschalls: ihm würde der Ruhm bleiben, die feindliche Invafion bekämpft und zurückgewiesen zu haben. Endlich murde eine Procla-

<sup>1)</sup> S. jedoch Papiers et Correspondance 1, 48. Wenn hier kein Druckstehler vorliegt, so ist allerdings eine Depesche Bazaine's vom 20. (L'armée du Rhin 79) am 21. in Diedenhofen, also auch wohl in Chalons gewesen; allein sie war bedeutungslos, da sie nicht die leiseste Andeutung über den Aufbruch aus Met enthielt.

<sup>2)</sup> Papiers et Correspondance 1, 59 f.; vgl. ebb. 1, 47.

mation entworfen, in welcher der neue Oberbefehlshaber den Entschluß, auf Paris zu marschiren dem Heere verkündigen und mit der Unmöglichkeit, Bazaine eine wirksame Hülfe zu bringen, motiviren sollte.

Mit diesen Documenten reiste Rouher in der Nacht zum 22. nach der Hauptstadt zurück, um dieselben hier der Oeffentlickeit zu übergeben. Che aber Land und Heer etwas von ihnen erfuhren, trafen früh am 22. in Reims zwei Depeschen Bazaine's ein, welche sofort einen radicalen Umschwung aller Entschlüsse bewirkten.

Die wichtigste von beiden war die vom 19., deren wir bereits früher gedachten 1); noch vor ihr aber kam eine kürzere Mittheilung vom Tage darauf in Mac Mahon's Hände 2). Bis Longwy durch Boten befördert, wurde sie von hier aus am 22. früh 1/25 Uhr in folgender Gestalt nach Reims telegraphirt: "Ich habe bei Metz Stelzlung nehmen müssen, um den Soldaten Ruhe zu gewähren und sie wieder mit Lebensmitteln und Munition zu versehen. Der Feind verstärtt sich rings um mich herum, und ich werde wahrscheinlich, um mich mit Ihnen zu vereinigen, die Richtung nach Norden einschlagen (je suivrai la ligne du nord). Ich werde Sie zuvor bes nachrichtigen, wenn Marsch ohne Gesahr für die Armee unternommen werden kann (et vous préviendrai si marche peut être entreprise sans compromettre l'armée)". Ob dies die ursprüngliche Fassung der Depesche gewesen, hat sich die jetzt nicht sessensollen lassens), doch

<sup>1)</sup> S. oben S. 84.

<sup>2)</sup> Papiers et Correspondance 1, 45.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich enthielt sie noch folgenden Passus: "Durch diesen Marsch nähere ich mich unsern zahlreichen Festungen; ich gewinne wieder eine Operations- linie. Wir werden leicht den Durchbruch bei Sainte-Barbe erzwingen; alsdann werden wir stets stärker sein als der Feind, denn rings um Metz zerstreut, wird er mir nur die Spitzen seiner Colonnen entgegenstellen können, während ich immer massirt sein werde, bereit eine Schlacht zu liesern". Dieser Zusatz sindet sich so- wohl bei Fay 125 als auch in L'armée de Motz 38; daß er bei Bazaine (a. a. D. 78) sehlt, kann natürlich, nachdem seine Unzuverlässisseit einmal erwiesen ist, die Sache nicht mehr entscheiden: besonders wenn man bedenkt, wie sehr die spätern Ereignisse in ihm den Wunsch rege machen mußten, ein so rosiges Gemälde der Zukunst, auf welches seine Ankläger nur zu verweisen brauchten, zu unterdrücken.

ist diese Frage für die Ereignisse, welche wir jetzt schildern, nicht von großer Bedeutung. Denn Mac Mahon hat jedenfalls nicht mehr erhalten, als wir so eben angaben: also namentlich auch kein Datum, und aus diesem Grunde legte er mit Recht den Nachdruck auf die andere, wenige Stunden später i) anlangende, mit einem Datum versehene Depesche. Hieraus ergaben sich die wichtigsten Folgen. Denn das erste Telegramm setzte zwar auch die Vereinigung beider Heere als selbstverständlich voraus, äußerte sich aber über den Zeitpunkt derselben so wenig präcis, daß es allein vielleicht doch nicht ausgereicht hätte, um Mac Mahon umzustimmen: vollständig bewirkte dies erst das zweite.

Dasselbe enthielt zunächst eine Schilderung der Schlacht des vorhergehenden Tages, über deren Unwahrheiten wir hier hinwegsehen können, und fuhr dann also fort: "Die Truppen sind ermüdet von diesen unaushörlichen Kämpsen, welche ihnen nicht die Befriedigung ihrer materiellen Bedürsnisse gestatten, und es ist unumgänglich, sie zwei oder drei Tage ruhen zu lassen. — Ich gedenke immer noch (je compte toujours) in nördlicher Richtung aufzubrechen und sodann über Montmedy die Straße nach St. Menehould und Chalons zu gewinnen, vorausgesetzt daß sie nicht start besetzt ist. In diesem Falle werde ich auf Sedan, ja sogar auf Mezieres marschiren, um nur Chalons zu erreichen".

War es möglich, bestimmter und unzweideutiger zu reden als hier geschah? Diese Sprache gestattete gar keine verschiedene Aus=legung: dem Feldherrn, der sie führte, war offenbar kein Opfer zu schwer, keine Gesahr zu groß, um Chalons, d. h. die Vereinigung mit der dort immer noch vorausgesetzten Armee Mac Mahon's, zu erreichen: da ihn seinem Schicksale zu überlassen, hätte unter allen Umständen nach Hochverrath geschmeckt. Nehmen wir hinzu, daß Bazaine und sein Heer in den Augen von ganz Frankreich als ruhmereiche, mit dreisachem Lorber geschmückte Sieger dastanden, daß

<sup>1) 8</sup> Uhr 5 Minuten, über Verdun telegraphirt.

<sup>2)</sup> Unbegreiflich, daß General Hanneken in einem Auffat, welcher Bazaine rechtfertigen soll (Allgemeine Militär-Zeitung 1872. S. 73), diese Depesche nicht einmal erwähnt.

Ersterer, da das neue Decret vom 21. noch nicht publicirt war, zweifellos der Vorgesetzte Mac Mahon's war, daß endlich seine Depesche in Reims um dieselbe Zeit eintraf, wo der Abmarsch von Met vielleicht schon begonnen hatte - benn nur zwei oder drei Tage wollte Bazaine seine Truppen rasten lassen —: so wird uns die entscheidende, alles überragende Wirkung der Depesche begreiflich Der Plan eines Rudzuges auf Paris, den die Beredsamwerden. teit eines Rouher so eben umsonst zu bekämpfen gesucht hatte, der fester als jemals begründet zu sein schien, war wie weggefegt. Um 8 Uhr 5 Minuten früh hatte der Commandant von Verdun die Depesche nach Paris und Reims telegraphirt; um 10 Uhr 45 Min. 1) schrieb Mac Mahon an Palikao: "Bazaine gedenkt immer noch seinen Rückzug über Montmedy zu bewertstelligen; folglich treffe ich meine Dispositionen, um in der Richtung auf die Aisne zu marschiren". Nicht minder vollständig und schnell war der Stimmungswechsel in Paris. Hier erfuhr der Ministerrath ziemlich gleichzeitig aus Rouber's Munde die Beschlüsse der Conferenz von Courcelles und durch den Commandanten von Verdun die Bazaine'sche Depesche; sofort wurde entschieden, daß die von Rouher mitgebrachten Proclamationen zu unterdrücken und Bazaine energisch zu unterstützen sei. Am Gifrigsten zeigte sich Palikao. Er war ja gleich anfangs gegen den Rückzug auf Paris gewesen; aber auch die Alternative, welche er voller Zweifel noch gestern dem Kaiser vorgelegt hatte, war nun für ihn "Bazaine nicht unterstützen — schrieb er etwas nach entschieden. Uhr an den Kaiser — würde in Paris die beklagenswerthesten Folgen haben; man mußte fürchten, daß dann die Hauptstadt sich nicht vertheidigte" 2). Vierundzwanzig oder achtundvierzig Stunden früher ausgesprochen, hatten diese Worte einen Werth gehabt: jest kamen sie, wie eine Bergleichung der Daten in den Briefen Mac Mahon's und Palikao's erweist, zu Mahon hatte seinen Entschluß, Bazaine entgegen zu marschiren,

<sup>1)</sup> Papiers et Correspondance 1, 428; vgl. 1, 49.

<sup>2)</sup> Papiers et Correspondance 1, 47.

bereits seit mehreren Stunden gefaßt, als ihm der gute Rath Palikao's zuging 1).

Was bleibt aber gegenüber diesem urkundlich constatirten Thatbestande von dem angeblich auf das Beste und Sorgsamste vorbereiteten Entsapproject übrig, dessen Baterschaft ber Graf Palikao mit einem uns vorläufig unbegreiflichen Gifer reclamirt? Was von seinen triegshiftorischen Reminiscenzen, welche dem Leser beweisen follen, daß der gleiche Plan schon einmal, im Jahre 1792 gelungen sei? Was von den strategischen Erörterungen, welche erhärten sollen, daß er auch im August 1870 ausführbar war? Wir haben gesehen, daß in keiner der vorhandenen Depeschen des Grafen Palikao bis zum 22. Auguft Nachmittags 1 Uhr sich die bestimmte und unzweideutige Empfehlung irgend eines Entsatversuches findet, und doch bezieht er sich in seiner Vertheidigungsschrift 2) eben auf dies, damals bereits veröffentlichte Material. Was er außerdem hinzufügt, entbehrt wegen des gänglichen Mangels an präcisen Zeitangaben jeder Beweiskraft; man lese seine Mittheilungen über die dem Ministerrath vorgelegte Alternative — es ift die oben unter dem 21. August erwähnte und man wird die Ueberzeugung gewinnen, daß es dem Autor nur darauf ankommt, hinter nichtssagenden Redensarten die Thatsache zu verbergen, daß er, so lange es ein Berdienst war, überhaupt einen Plan vorzuschlagen, keinen hatte, und als es kein Berdienst mehr war, hinter Mac Mahon her hinkte. Was die Erinnerungen an den Krieg von 1792 betrifft, so ware, wenn sie wirklich den Ausschlag für den Marsch auf Sedan gegeben hätten, doch nur zu sagen, daß niemals die falsche Auffassung der Revolution und ihrer Ariege bitterere Früchte getragen hätte als hier. Da werden wieder die alten Märchen aufgetischt, daß Dumouriez gesagt habe, die Defileen der Argonnen seien die Thermopplen Frankreichs, daß die Coalirten über

<sup>1)</sup> Die kaiserliche Broschüre erwähnt die Depesche Bazaine's mit keiner Silbe und verschiebt dadurch den ganzen Thatbestand; nach ihr fällt die Berantwortung auf den Ministerrath, welcher Mac Mahon "ausdrücklich besiehlt, in der Richtung von Metz zu marschiren". Die von Caro 84 mitgetheilte Anekabete ist entweder erfunden oder an eine falsche Stelle gerückt.

<sup>2)</sup> Un ministère de guerre 96.

500,000 Mann verfügt, daß die "Schlacht" von Balmy, die Tapfer= teit der französischen Soldaten, die Klugheit der französischen Feldherren das Baterland gerettet hätten. Doch diese Ueberzeugung theilt Palikao mit der überwältigenden Mehrzahl seiner Landsleute: was dagegen sein unbestrittenes Eigenthum bleibt, das ist die Ent= deckung einer Aehnlichkeit zwischen der Situation vom September 1792 und August 1870; sie läuft, wenn man genau zusieht, darauf hinaus, daß damals und jett ein Rampf zwischen Deutschen und Franzosen in der Gegend der Argonnen stattgefunden hat. Nidt besser steht es mit dem strategischen Beweise für die Ausführbarkeit der Entsetzung Bazaine's: er fällt, abgesehen von allem Andern, mas sich gegen ihn vorbringen läßt, schon deshalb in sich zusammen, weil er als ersten Marschtag für die Armee Mac Mahon's den 21. ansett, bis zu diesem Tage aber Palikao keine Weisung zum Aufbruch nach Chalons geschickt hat.

Es behält also sein Bewenden bei unserer Darftellung. Am 17. beschließt der Kriegsrath von Chalons den Rückzug auf Paris; am 18. hebt der Raiser, Palikao's Rath folgend, diesen Beschluß auf, ohne etwas an seine Stelle zu setzen. Es vergeben mehrere Tage in steter Erwartung einer Mittheilung von Met her; endlich am 21. bricht Mac Mahon nach Reims auf, in der Absicht, den verworfenen Rückzug auszuführen. Bergebens sucht Rouher diesen Plan zu betämpfen; er wird nochmals förmlich und, wie es scheint, endgültig gutgeheißen: da kommt die Unglücksbepesche Bazaine's und bewirft, daß die Armee von Chalons den Weg nach Sedan antritt. Uns dünkt, wenn man die Frage nach der Schuld aufwirft, so kann die Antwort nicht zweifelhaft sein: der Schuldige ist Bazaine, welcher seinen Untergebenen zum Marsche auf Met nicht etwa bloß verleitete, sondern moralisch zwang und dann, wie wir sehen werden, den Fuß rührte, um ihm einen Schritt entgegen zu thun 1).

<sup>1)</sup> Hiernach erledigt sich die so oft ausgesprochene Behauptung, der Zug nach Sedan sei aus politischen Motiven unternommen worden. Allerdings wurden die Kaiserin, Rouher und auch wohl Palikao durch andere als rein militärische Rücksichten geleitet, als sie den Marsch auf Paris widerriethen: sie haben aber insgesammt nicht den Ausschlag gegeben.

Es würde ein tieferes Eingehen in militärisches Detail erfordern, um festzustellen, welche Chancen am 22. August das Unternehmen, Metz zu entsetzen, hatte. Groß waren sie bei der Unmöglichkeit, es dem wachsamen Feinde lange geheim zu halten, bei der Ueberlegenheit der Deutschen sowohl an Zahl 1) als an Marschfähigteit sicherlich nicht; nur ein genialer Feldherr, welcher das, was ihm an materiellen Kampsmitteln abging, durch Selbstvertrauen, Schnelligteit und höchste Energie ersetze, konnte sich Aussichten auf Erfolg machen.

Mac Mahon besaß biese Eigenschaften nicht.

Schon der Anfang seines Unternehmens war wenig glückerheißend. Er brach nicht, was doch sehr wohl möglich gewesen wäre,
am 22., sondern erst am 23. und zwar ziemlich spät am Tage?) auf.
Die Demoralisation des Heeres, welche zu seiner Entschuldigung angeführt worden ist, kann an und für sich eben so wenig bezweiselt
werden?), als sie in diesem Zusammenhange irgend etwas beweist.
Sie hätte als ein gewichtiger Factor in Rechnung gezogen werden
müssen, so lange es die Frage: nach Paris oder nach Metz? zu beantworten galt; nachdem die Alternative zu Gunsten von Metz entschieden war, wurde doch durch einen 24stündigen Aufenthalt die
Moral der Soldaten nicht gebessert. Noch weniger Zeit war mit
lleberlegung der Marschrichtung zu verlieren: Bazaine's Depesche
ließ in dieser Hinsicht keine Wahl, Mac Mahon konnte gar nicht
anders als auf Montmedy marschiren.

<sup>1)</sup> An völlig zuverlässigen Angaben sehlt es noch; doch wird man nicht sehlgreisen, wenn man die beiden von den Kronprinzen von Preußen und Sachsen geführten deutschen Heere auf mindestens 220,000 (s. Borbstädt, Der deutsch-französische Krieg 379), das französische auf etwa 140,000 Mann veranschlagt (s. Palikao 91). Bibesco 46 f. nimmt entschieden zu niedrig 116—117,000 Mann an, Andere noch weniger.

<sup>2)</sup> Gegen Bibesco 49, welcher 6 Uhr früh angibt, stehen zusammen Campagne 83 und Histoire 94.

<sup>3)</sup> Als ein besonders schädliches Element wird der Ersatz bezeichnet, welchen die Regimenter kurz zuvor erhalten hatten. General Pajol bei Wimpssen 302. Histoire 123.

Die weitere Ausführung entsprach vollkommen dem Anfang. Der Raiser glaubte etwas Großes gethan zu haben, wenn er um den Feind zu täuschen, "ins Journal ruden ließ" 1), die Armee mar= schire in einer Stärke von 150,000 Mann auf St. Dizier (an ber Marne, auf dem Wege nach Nanzig); unendlich wichtiger wäre doch die denkbar größte Beschleunigung des Marsches selbst gewesen. Man kam aber am 23. nur bis an die Suippe (einen Rebenfluß ber Aisne), nach einem Marsche, welcher im Maximum faum 3 Meilen betrug, und schon die Marschlinien des 24. bekundeten in bedenklicher Stärke die Neigung des Sochstcommandirenden, sich von der directen Straße auf Montmedn zu entfernen. Nur den rechten Flügel des Heeres, ein Corps (VII2), ließ er den Marich in östlicher oder doch nordöstlicher Richtung fortsetzen; die drei übrigen Corps, I, V, XII, wandten sich nordwärts, die beiden letteren direct auf Rethel (an der Aisne auf dem Wege nach Mezieres), mährend das erste sich etwas näher an den rechten Flügel hielt. Die Cavallerie-Division Bonnemain wurde auf ben äußersten linken Flügel genommen, gleich als wenn der Feind von der belgischen Grenze ber drobte; auch die zweite Cavallerie-Division (Marguerite) zog Mac Mahon Tags darauf vom rechten Flügel fort 3): er schien die Verwendung der Rei= terei völlig verlernt zu haben.

Den Dispositionen des dritten Marschages (25. August) liegt derselbe Gedanke zu Grunde wie denen des zweiten. Die Armee schwenkte um das XII. Corps, ihren linken Flügel, welcher an diesem Tage gar nichts that; das rechts folgende V. machte einen ganz un= bedeutenden Marsch, einen etwas größeren die beiden Corps des rechten Flügels; das Meiste, was an diesem Tage marschirt wurde, waren 10 Kilometer. Am Abend stand die Armee am linken Ufer der Aisne, die Front nicht nach Osten, sondern nach Nordosten, beisnahe nach Norden gerichtet; der Tag — es war derjenige, an wels

<sup>1)</sup> Papiers et Correspondance 1, 48.

<sup>2)</sup> Die zwei von Belfort herbeigeholten Divisionen desselben waren ebenso wie die Artillerie von General Failly erst in Reims zur Armee gestoßen. Bibesco 37. Failly 29.

<sup>3)</sup> Bibesco 51 f. Bonie 108 f.

## Der Feldzug bon Ceban nach frambfifden Quellen

dem die deutschen Heerführer Gewißheit über die Richtung des Marsches von Mac Mahon gewannen — mußte als völlig verloren angesehen werden.

Unameifelhaft bat die Berfaumnig biefer beiben Tage die geringen Aussichten ber Expedition wenn nicht ganglich gerftort, fo doch auf ein Minimum beschränft; um so gespannter wird man auf Die Rechtfertigung fein burfen, welche Mac Rabon bor ber Septem= ber-Commission der Rational-Bersammlung versucht hat '). wälzt die Sould auf die Intendantur ab. Bei dem Abmarfche aus Reims hatte er den bestimmten Befehl gegeben, filr vier Tage Lebensmittel mitzunehmen; die Ausführung beffelben batte er bei zwei Corps perfonlich überwacht, bei den übrigen als gesichert angenommen. Aber bereits am Abend des ersten Marschtages ware ibm feitens der Generale Ducrot und Lebrun die unerwartete Mittheilung zugegangen, daß ihren Soldaten die Borräthe ausgingen. Bor die Wahl zwischen zwei Uebeln gestellt, habe er das kleinere gewählt und einen Theil der Armee nach Rethel, an die Gifenbahn marschiren fassen, durch welche die Erganzung bes Proviants erleichtert worden fei. steht allerdings, daß die Intendantur ihre Pflicht auf das Gröblichste verabfaumte: fie hat gewaltige Borrathe im Lager von Chalons ben Flammen preis gegeben "). Bon Sowierigfeiten ber Berpflegung spricht auch die Depesche vom 24. Abends, in welcher Mac Mahon den Rriegsminister um eine Proviantsendung bittet"): jedoch, mas wohl ju beachten, nicht von folden, die in ber Gegenwart besteben, fondern erft für die Bufunft, beim Mariche burch die Ardennen gefürchtet werden. Daß die Proviantsendung ebenso wie die Erganzung der Munition und ein Nachschub an Pionnieren 1) gerade nach Mezieres, wohin die Front der Armee während des 24. und 25. gerichtet war, erbeien wurde, verdient ebenfalls berborgehoben gn werben. Rehmen wir endlich hinzu, daß von den beiden Corps (I. und XII.), welche nach Mac Mahon's Ertlärung Roth litten, nur das lettere

<sup>1)</sup> Enquête perlementaire 1, 82.

<sup>2)</sup> Histoire 99.

<sup>3)</sup> Papiers et Correspondance 1, 50.

<sup>4)</sup> Hirth und Gofen 1, 1445.

an die Eisenbahn geführt wurde, so wird es uns doch etwas schwer, das vom Marschall angeführte Motiv für das einzig bestimmende zu halten; wir glauben, daß die alten Bedenken gegen die Zulässigsteit des ganzen Unternehmens zunächst zu einem Ausweichen in der Richtung auf Mezieres veranlaßten. Unklar würde dann freilich bleiben, was sie beschwichtigt, was zur Wiederaufnahme des Marsches nach Montmedy veranlaßt hat.

Denn diese erfolgte am vierten Marschtage. Um 25. Linksschwenkung, am 26. Rechtsschwenkung — am 25. Front nach Norden und Nordosten, am 26. nach Often. Die Rollen der Corps waren vertauscht: heute machten das V. und XII. Corps die stärksten Märsche, von Rethel bis Tourteron und le Chesne-Populeux, die Nisne aufwärts; der rechte Flügel dagegen (VII. Corps) blieb in geringer Entfernung von Bouziers stehen; nur einzelne Abtheilungen desselben drangen weiter vor. Da nämlich der nächste Tagesmarsch die Armee in die Defileen des Argonner Waldes bringen mußte, so hatte der Marschall dem General Douan befohlen, sich der Pässe von Grandpré und Croix aux bois, der südlichsten von allen, welche für die französische Armee in Betracht tamen, zu versichern. Bon einer ernstlichen Gefährdung dieser Straßen konnte freilich jett noch keine Rede sein. Die III. deutsche Armee begann eben erst ihren Rechts= abmarsch; selbst ihr äußerster rechter Flügel war am Morgen des 26. noch über 6 Meilen in gerader Richtung von Grandpré ent= fernt; die Maasarmee stand zwar etwas näher, doch konnte auch sie in keiner Beise daran benken, den Marsch des Gegners aufzuhalten: nur ihre weit vorgeschobene Cavallerie streifte in den Argonnen um= Dicse war es, auf welche bie Avantgarde Douan's stieß, so= wohl bei Grandpré, wie auf der nördlichen Straße, in der Nähe von Buzancy. Zu einem erheblichen Treffen kam es an keiner Stelle; aber der Schrecken, welchen die deutschen Reiter vor sich her verbreileten, war so groß, daß die französischen Führer alar= mirende Nachrichten zunächst in das Hauptquartier des VII. Corps sandten 1). General Douay glaubte nicht anders, als die III. deutsche

<sup>1)</sup> Bibesco (S. 53 ff.) und Caro (S. 107 f.) sind in den Einzelnheiten nicht zu vereinigen; ich folge dem Ersteren, als dem offenbar besser Unterrichteten. Bgl. Bonie 111 f.

Urmee habe den Paß von Grandpré besetzt und schiede sich an, auch die Straße nach Montmedy abzuschneiden. Demzusolge stellte er sein Corps am westlichen Kande des Argonnerwaldes, nicht sehr weit östlich von Bouziers, in Schlachtordnung auf und schiedte Meldung in das Hauptquartier. Hier gab es, da die Cavallerie beharrlich nach dem belgischen Grenzcordon und nicht nach der deutschen Armee hin streiste, keine zuverlässigeren Nachrichten, welche die Grundlosigkeit der Douay'schen Mittheilung hätten darthun können, und daher wurde für den 27. die Marschrichtung dergestalt geändert, daß das I. Corps dem bedrohten VII. Unterstützung bringen, das V., gesolgt vom XII., weiter östlich bei Buzancy die angeblich gesperrte Straße nach Montmedy frei machen sollte. Nach Ausssührung dieses Besehls wäre die am 25. nach Norden gewandte, am 26. nach Osten gebrehte Front südwärts gerichtet gewesen, die Armee hätte abermals eine Viertelschwenkung mit dem VII. Corps als Pivot gemacht.

Die Schwenkung war am 27. Nachmittags nahezu vollendet, das Corps Failly hatte bei Buzancy bereits ein Gefecht mit der deutschen Cavallerie begonnen, als ganz unerwartet der Befehl fam, Rehrt zu machen und in nordwestlicher Richtung auf Mezieres abzu= Denn dem Hauptquartier war von verschiedenen Seiten gleichzeitig der Rechtsabmarsch ber III. und die Annäherung der Maas=Armee gemeldet worden 1); schon glaubte man deutlich die beiden Colonnen öftlich und westlich der Argonnen wahrzunehmen, und die lettere erschien — Dank der unermüdlichen Thätigkeit der deutschen Cavallerie — bereits in so gefährlicher Rähe, daß ber Umweg über Mezieres bem Rückmarsche auf Reims vorgezogen Außerdem versichert Mac Mahon, er hätte am 27. aus zu= wurde. verlässiger Quelle erfahren, daß Bazaine zwei Tage zuvor Met noch nicht verlassen hatte und folglich auch jett noch nicht in Montmedy Ist dies der Wahrheit gemäß, so erscheint der Rückzugsbefehl in jedem Betracht gerechtfertigt; denn wenn es auch wirklich ge= gludt mare, am 27. die Maas, am 28. Montmedy zu erreichen, was hätte dies ohne die Bereinigung mit der Armee Bazaine's ge= nütt? Die schließliche Katastrophe wäre ein oder zwei Tage früher

<sup>1)</sup> Bibesco 60. Mac Mahon a. a. D. 32.

und nicht bei Sedan, sondern bei Montmedy erfolgt. Auffällig bleibt nur, daß Mac Mahon in den gleich zu erwähnenden Depeschen dieser ucgativen Mittheilung über die Meter Armee mit keiner Silbe gedenkt.

Doch mag man über die Motive Mac Mahon's denken, was man will, fest steht, daß er am 27. Nachmittags gegen 1/24 Uhr 1) den Commandanten von Sedan anwies, um jeden Preis folgende Depesche nach Met zu befördern: "Mac Mahon benachrichtigt Ba= zaine, daß die Ankunft des Kronprinzen in Chalons ihn zwingt, am 29. den Rückzug nach Mezieres anzutreten und von dort in westlicher Richtung fortzusegen, falls er nicht erfährt, daß die Rück= zugsbewegung des Marschalls Bazaine begonnen hat". Noch be= stimmter lautete die Sprache der Depesche, welche Mac Mahon einige Stunden später an Palikao richtete2). "Die I. und II. deutsche Armee — heißt es hier — zusammen mehr als 200,000 Mann, belagern Met, besonders auf dem linken Ufer; eine Streitfraft von etwa 50,000 Mann soll auf dem rechten Ufer der Maas aufgestellt sein, um meinen Marsch nach Met zu stören. Es wird mir ge= meldet, daß die Armee des Kronprinzen von Preußen in einer Stärke von 150,000 Mann sich heute in der Richtung auf die Ardennen bewegt; sie soll schon in Ardenil sein. Ich bin in le Chesne mit wenig mehr als 100,000 Mann. Seit dem 19. habe ich keine Nachricht von Bazainc. Wenn ich ihm entgegenziehe, so werde ich in der Front durch einen Theil der I. und II. Armee angegriffen werden, welche mit Hülfe der Wälder eine der meinigen überlegene Streit= kraft geheim halten können; gleichzeitig werde ich von der Armee des preußischen Kronprinzen angegriffen werden, welche mir jeden Rückzug abschneidet. Ich nähere mich morgen Mezieres, von wo ich, je nach den Umständen, meinen Rückzug nach Westen fortsetzen werde". Abgesehen von der Unrichtigkeit einiger Zahlen= und Personenangaben, spricht aus dieser Depesche eine völlig correcte Auf=

<sup>1)</sup> Papiers et Correspondance 1, 428.

<sup>2)</sup> Die Fassung in Enquête parlementaire 1, 32 verdient wohl den Borzug vor der in Papiers et Correspondance 1, 429.

berloren gegangen war, mußte berselbe als schlechthin aussichtslos angesehen werden. Es hätte schon außerordentlicher Anstrengungen bedurft, um noch am 28. die Maas zu erreichen; nicht vor dem 29. tonnte der Angriff auf die zur Bertheidigung der Maasbrücken aufgestellten deutschen Truppen beginnen, nicht vor dem 30. der Uebergang beendet sein; dann aber waren die vordersten Corps der III. Armee so nahe herangetommen, daß sie den Marschall zur Annahme einer Schlacht unter den denkbar ungünstigsten Bedingungen zwingen konnten.

Um 1/29 Uhr Abends wurde die Depesche aus dem Haupt= quartier expedirt: um 11 Uhr, also so schnell, daß kaum eine Ueber= legung, geschweige benn eine Berathschlagung vorhergegangen sein tonnte, antwortete der Kriegsminister mit einem an den Raiser ge= richteten Telegramm, welches über das Schicksal der Armee von Chalons entschieden hat 1). Es lautete: "Wenn Sie Bazaine verlassen, so ift die Revolution in Paris, und Sie werden selbst von allen Araften des Feindes angegriffen werden. Rach außen wird Paris sich schützen; die Befestigungen find beendigt. Es scheint mir ganz tlar, daß Sie durch Anwendung der größten Schnelligkeit bis zu Bazaine gelangen können2). Nicht der Kronprinz von Preußen ift in Chalons, sondern einer der Brüder des Königs mit einer Avant= garde und starker Cavallerie. Ich habe Ihnen heute Morgen zwei Nachrichten telegraphirt, wonach der Aronpring von Preußen im Ge= fühle der Gefahr, mit welcher Ihr Umgehungsmarsch seine und die vor Met stehende Armee bedroht, die Richtung geändert hat und nordwärts marschirt. Sie haben wenigstens 36 Stunden Vorsprung vor ihm, vielleicht 48. Sie haben vor sich nur einen Theil der Meter Belagerungsarmee, welche sich nach den Argonnen zu aus= gedehnt hatte, als sie Ihren Rückzug von Chalons auf Reims be-

<sup>1)</sup> Enquête parlementaire 1, 32 f. In Papiers et Correspondance 1, 429 ist gegen den Schluß eine sinnlose Interpunction.

<sup>2)</sup> Das ist wohl der Sinn des etwas dunkten Sages: Il me paraît urgent que vous puissiez parvenir rapidement jusqu' à Bazaine.

mertte. Ihre Bewegung auf Reims hatte sie sowohl wie den Kron= prinzen von Preußen getäuscht. Hier hat Jedermann die Nothwen= digkeit, Bazaine zu entsetzen, eingesehen, und die Angst, mit welcher man Ihnen folgt, übersteigt alles".

Nun verstehen wir, was uns bis hierher unbegreiflich bleiben umste: warum Graf Palikao so begierig die Urheberschaft des Unternehmens sich vindicirt hat 1). Wäre nicht die so eben mitgetheilte Manifestetion seines strategischen Genius sofort in die Deffentlichkeit gedrungen, so würde er es doch wohl vorgezogen haben, den Zug nach Met auf die Rechnung von Bazaine und Mac Mahon zu setzen und über die Thatsache, daß er selbst die Ausführung eines guten Entschlusses durch unzeitiges Dreinreden verhinderte, hinwegzuschlüpfen : da dies Lettere aber nicht mehr möglich war, so schlug er die unechten Fäden an einer andern Stelle des Gewebes ein, und, wie man zu= geben muß, nicht ohne Geschick. Denn blieb nicht sein Ruf fast un= angetastet, wenn er als der Erfinder einer genialen Combination galt, bessen ganges Berbrechen barin bestand, daß er sie selbst bann nicht aufgab, als sie bereits durch fremdes Ungeschick vereitelt mar? In seiner Ueberklugheit vergaß er nur das Eine, daß es auch hier Urkunden gab, deren stumme Sprache sein Spiel verderben mußte.

Gine Kritif der verhängnisvollen Depesche selbst ist taum ersforderlich; der Leichtsinn, welcher an der entscheidenden Frage: "wo ist und warum schweigt Bazaine?" sorglos vorbeigleitet, würde für sich ausreichen, den strategischen Ruf des Generals zu ruiniren. Freilich läßt die Drohung mit der Revolution Raum für eine ansdere als die rein militärische Motivirung. Wurde dies Wort wirklich eingegeben von treuer Anhänglichkeit an die kaiserliche Dynassie? Die Seltenheit dieses Gefühls im bonapartistischen Frankreich, mehr noch die überschwänglichen Treuversicherungen Palikao's machen besenklich; bei dem drohenden Schiffbruch hat wohl Jeder nur gesucht, die eigene Habe zu retten und von der fremden so viel an sich zu bringen als möglich war. Doch sind dies Fragen, welche vor der Hand nur ausgeworsen, nicht beantworket werden können. Was

<sup>1)</sup> S. oben S. 95 f.

dagegen durch die Depesche wieder einmal zur höchsten Evidenz erwiesen wird, ist die Unmöglichkeit, die militärischen Operationen selbst im Zeitalter der Telegraphen und Eisenbahnen vom grünen Tisch aus zu leiten. Palikao konnte ganz recht berichtet sein, als er Mac Mahon auf den sechsunddreißig- oder achtundvierzigsklindigen Vorssprung verwies, den seine Armee vor dem Aronprinzen von Preußen immer noch hätte; aber durch die eine ihm unbekannte Thatsache, daß der 27. für das französische Heer ein verlorener Tag gewesen war, wurde seine ganze Argumentation hinfällig.

Indem wir aber den Rriegsminister für die Folgen seiner Unglucksbepesche verantwortlich machen, sind wir doch weit entferut, den Oberbefehlshaber des Heeres von Chalons von jeder Schuld frei zu sprechen. Die alte Unterscheidung zwischen dem activen und passiven Gehorsam, welche man dem Vertheidiger von Belfort mit so großem Unrecht verübelt hat, trifft auch hier zu. Wie das Mar= schiren auf den Ranonendonner den folgenreichsten Unterschied zwischen deutscher und französischer Taktik ausmachte, so charakterifirte die Art des Gehorsams gegen einen erhaltenen Befchl die Strategie hüben und drüben. Unter zehn deutschen Generalen würde in Mac Mahon's Lage nicht Einer auf die Depesche des Kricgsministers mit blinder Unterwürfigkeit geantwortet haben. Denn auch für einen Aleinmüthigen, welcher vor dem ftolzen Bewußtsein einer großen Berantwortung zurüchschreckt, gab es mehr als einen Rechtfertigungs= grund, durch welchen er sich schlimmsten Falls salviren konnte. War nicht die Depesche an den Raiser gerichtet? Und wenn auch Mac Mahon sie auf sich bezog, konnte nicht die Frage aufgeworfen wer= den, welches Recht der Ariegsminister besaß, einem commandirenden General Vorschriften über die militärischen Operationen zu machen? War ferner nicht der Raiser, nach der ausdrücklichen Versicherung von Mac Mahon selbst 1), auch jetzt noch für den Marsch auf Me=

<sup>1)</sup> Enquête parlementaire 1, 33. Dem so oft gegen den Kaiser erhobenen Borwurf, er habe durch unbefugte Einmischung in das Commando das Scheitern des Unternehmens verschuldet, sehlt es an jeder Begründung. Andererseits schießt die kaiserliche Broschüre über die Wahrheit hinaus, wenn sie sagt, Napoleon ware "der Armee ganz einsach gefolgt"; hin und wieder hat er allerdings versucht,

zieres? Wahrlich, es war ein überströmendes Maß von Zaghaftigkeit, daß der Sieger von Magenta in dieser ernsten Stunde seine Vergangenheit opferte und unverzüglich dem aus Paris erhaltenen Winke gehorchte; ein sonst dem Marschall nicht abgeneigter Augenzuge 1) erklärt: "Dieser Gehorsam war ein Verbrechen". Noch in der Nacht vom 27. zum 28. wurde der Befehl zum Rückzug auf Mezieres zurückgenommen und durch die Weisung zu erneutem Vormarsch in östlicher Richtung ersetz; es bedurfte also gar nicht einzmal der neuen, noch schärfer formulirten Aufforderung Palikao's 2).

Die Reihenfolge der französischen Corps, auf deren Operationen wir nun zurücktommen, war durch die wiederholten Frontänderungen der letzten Tage wesentlich geändert worden. Es sei noch einmal daran erinnert, daß die Abwehr des auf der Straße nach Montmedy vorausgesetzten Feindes in zwei südwärts gerichteten Colonnen hatte erfolgen sollen: östlich, also näher der Maas, im ersten Treffen Corps Failly (V.), im zweiten Corps Lebrun (XII.) — westlich, an der Aisne, im ersten Treffen Corps Douay (VII.), im zweiten Corps Ducrot (I.). Im Lause des 27. hatten, um nach Mezieres zu gelangen, beide Colonnen Kehrt gemacht, die Front

sich geltend zu machen, ist aber niemals mit dem Anspruche aufgetreten, daß man auf ihn höre. Der geringste Widerspruch genügte, um ihn verstummen zu laffen.

<sup>1)</sup> Campagne 89.

<sup>2)</sup> Datirt vom 28. Rachmittags 1/22; Campagne 88 und Histoiro 115 geben irrthümlich an, daß auch diese Depesche schon in der Racht angekommen sei. In der Pariser Ausgabe der Tuilerienpapiere (1, 430) ist der Wortlaut solgender: "Im Namen des Ministerrathes und des Geheimen Rathes (conseil privé) sordere ich Sie auf, Bazaine Hilse zu bringen, indem Sie von den 30 Stunden Vorsprung, welche Sie vor dem Aronprinzen haben, Gebrauch machen". Die Brüsseler Ausgabe (3, 66) gibt hierzu noch folgende Rachschrift: "In keinem Falle, was auch kommen mag, sühren Sie den Kaiser nach Paris zurück: das wäre die Revolution". Wie Palikao über den Kaiser dachte, geht aus seinem Gespräche mit Wimpssen hervor (s. dessen Schrift S. 118, im Wesentlichen bestätigt durch Palikao selbst S. 120 f.); die hier von ihm gebrauchten Ausdrücke verrathen keine übermäßige Chrsucht vor der geheiligten Person des Souveräns.

nach Norden gewendet. Der jest ausgegebene Befehl, oftwärts zu marschiren, also rechts zu schwenken, seste an Stelle der östlichen und westlichen Colonne eine nördliche und südliche; an der Spise der nördlichen zog das XII. Corps, gefolgt vom I., an der Spise der südlichen das V., gefolgt vom VII. Da die südliche Colonne dem Feinde näher war, so fand sich General Failly, dem wir bereits wiederholt in bedeutungsvoller Lage begegnet sind, noch einmal einer Aufgabe von höchster Verantwortlichkeit gegenüber.

Von dem Oberbefehlshaber maren ihm folgende Berhaltungs= maßregeln gegeben worden 1): "Es ist von höchster Wichtigkeit, daß wir so schnell als möglich die Maas passiren; dringen Sie also heute Abend so weit Sie können in der Richtung auf Stenap (an der Maas) vor. Wenn der Feind Sie zwingt, momentan die (über Buzancy nach Stenay führende) Chaussee zu verlassen, so theilen Sie es Douay mit, damit er denselben Weg einschlägt wie Sie. Wir marschiren auf Montmedy, um Bazaine zu befreien. Sie sich gefaßt, morgen bei ber Einnahme von Stenan auf lebhaften Wiederstand zu stoßen". Diese Dispositionen ließen an Be= stimmtheit nichts zu wünschen übrig, und vielleicht würde General Failly sie ebenso prompt ausgeführt haben, wenn nicht zweierlei dazwischen gekommen mare. Als er, nun zum dritten Male dieselbe Straße passirend, in die Nähe der eben erwähnten Chaussec tam, fand er die südlich derselben bei Buzancy gelegenen Höhen besett; wollte er die Chaussee benuten, so war es allerdings erforderlich, die Gegner aus ihrer beherrschenden Stellung zu vertreiben. Was cr vor sich hatte, war nichts als Cavallerie und einige Artislerie; deutsche Infanteric war weit und breit nicht zu sehen; man sollte daher meinen, daß der französische General, welcher über ein ganzes Armeccorps verfügte, sich mit Leichtigkeit hatte freie Bahn schaffen können. Er machte aber nicht einmal den Versuch: "Narrheit erklärt er in seiner Vertheidigungsschrift2) — wäre es gewesen, allein den Feind in der starten Stellung, welche er sich gewählt hatte, an-

<sup>1)</sup> Failly 39.

<sup>2)</sup> S. 41. Bgl. Bonie 115 f.

zugreifen"; er richtete au General Douay, dessen Gehorfam er nach ausdrücklicher Ermächtigung des Marschalls in Anspruch nehmen durfte, die Aufforderung, ihm zu Hülfe zu kommen. Unglücklicher Weise hatte dieser heute ben Befehl, welcher den Rückzug auf Me= zieres unterbrach, erst erhalten, als er mit seinem Corps bereits ein gutes Stud in nördlicher Richtung zurückgelegt hatte 1); er er= wiederte auf das Hülfsgesuch Failly's, daß er seinen erschöpften Truppen nicht mehr einen so weiten Marsch zumuthen könnte. Stunden verflossen, bis diese Antwort zur Stelle war; jest erst tam Failly zu einem Entschluß: er schlug einen Vicinalweg ein, welcher die Chaussee nördlich umgeht; als sich seine Truppen in Bewegung setten, war es 3 Uhr2) Nachmittags. Fast wie Hohn klingt die Motivirung des Generals: "Da der Marschall mir Stenan als Operationsziel zugewiesen und auf die Schnelligkeit dieser Bewegung, auf die Wichtigkeit und Nothwendigkeit, Stenan zu erreichen, mit Nachdruck bestanden hatte, so richtete ich mein Corps über Bois= des=Dames auf Beauclair und Beaufort". Natürlich konnte nun teine Rede mehr davon sein, daß dasselbe heute Stenay erreichte; das Lager, in welchem es die Racht zubrachte, war fast 1½ Meilen von dem Orte entfernt; nicht einmal der Punkt wurde erreicht, wo der Bicinalweg sich wieder mit der Chaussee vereinigt.

Aber auch die Marschleistungen der drei andern Corps mußten dürftig genannt werden. General Douay blieb noch 2 Meilen hinter dem V. Corps zurück. Die Spize der nördlichen Flügelcolonne erzreichte die Maas eben so wenig wie die der südlichen, denn sie lagerte fast 1½ Meilen von dem ihr zugewiesenen llebergangsort (Mouzon); das I. Corps kam sogar nicht über le Chesne hinaus, das der Aisne drei Male näher liegt als der Maas. Einigermaßen entschuldigt wird dies trostlose Ergebniß durch die Nähe der seindelichen Cavallerie und die hieraus entspringende Nothwendigkeit, den Train nicht zu weit hinter der Armee zu lassen. Doch wird man

<sup>1)</sup> Bibesco 70 f. Campagne 89. Histoire 116.

<sup>2)</sup> Failly 41, bestätigt durch einen Officier seines Corps bei Wimpffen 111. General Nicolas (bei Wimpffen 364) gibt sogar 5 Uhr.

<sup>3)</sup> Enquête parlementaire 1, 33 f.

dies Moment nicht überschäßen dürfen; die Hauptsache war, daß die Spannkraft der Mannschaften von Tag zu Tag mehr erschlaffte und das Vertrauen zu der unaufhörlich sich widersprechenden Heeres= führung immer tiefer untergraben wurde.

Der 29. brachte wieder eine Beränderung der Marschrichtung. Als Grund derselben hat Mac Dahon die am Abend des 28. bekannt gewordene Besetzung Stenan's durch 15,000 Sachsen und die Berstörung der dortigen Brude angegeben 1); hierdurch sei ihm, der teinen Brückenzug zu seiner Berfügung gehabt, die Fortsetzung des Marsches in der bisherigen Richtung unmöglich gemacht worden. Daß 36 Stunden später unterhalb Mouzon's zwei Schiffbruden her= geftellt wurden, ift unzweifelhaft 2), und was an der einen Stelle gelang, wird doch auch an der andern nicht unmöglich gewesen sein: der Marschall aber war nicht dieser Meinung, sondern ließ beide Colonnen seines Heeres links ausbiegen. Nur das XII. Corps blieb in der ursprünglich eingeschlagen Richtung auf Mouzon und über= schritt hier, zuerst von allen, die Maas; das ihm folgende I. verließ den Weg nach Mouzon und wandte sich halb links auf Remilly, ohne es jedoch zu erreichen: dies Corps war nun der äußerste linke Flügel des ganzen Heeres. Erheblicher waren die Aenderungen in in den Marschlinien der südlichen Colonne, welche eine volle Viertel= schwenfung von Osten nach Norden zu machen hatte. Douan bewerkftelligte sie langsam, aber ungefährdet; über dem V. Corps waltete auch heute der Unftern, welcher es während des ganzen Feldzuges verfolgt hat. Zunächst brach es nicht vor 11 Uhr8) aus seinem Lager auf. Bergebens suchen wir in Failly's Bertheidigungsschrift nach einer Erläuterung dieser ungeheuerlichen Thatsache; war sie etwa ein weiterer Beleg für die Erkenntniß, daß Marschall Mac Mahon "auf die Schnelligkeit der Bewegung nach Stenan, auf die Wichtigkeit und Nothwendigkeit, diese Stadt zu erreichen ben größten

<sup>1)</sup> Enquête parlementaire 1, 83.

<sup>2)</sup> Bibesco 95. Campagne 100. Marsch-Journal des I. Corps bei Ducrot 93 f.

<sup>3)</sup> Nicolas und der andere Augenzeuge vom V. Corps bei Wimpffen 364 bez. 113; Failly sucht eine Stunde zu retten, indem er 10 Uhr angibt.

Werth legte"? Das Corps war noch nicht weit gekommen, als in den ersten Nachmittagsstunden der Feind — es war das am Morgen vom rechten auf das linke Maasufer gezogene sächsische Armeecorps - von den Höhen von Nouart her Geschützfeuer gegen die mar= schirenden Colonnen eröffnete und auch Infanterie entwickelte. Darauf unterbrach General Failly den Weitermarsch und zog sein Corps auf das Plateau von Bois-des-Dames zurück; es hatte also kaum einen Schritt vorwärts gethan und stand fast auf derselben Stelle, wo es die vergangene Nacht geruht hatte. Da kam der — gewiß sehn= süchtig erwartete — Befehl, die Straße nach Stenan zu verlassen und die Richtung auf Beaumont, d. h. auf Mouzon einzuschlagen; er hatte schon in der Nacht eintreffen sollen, aber der erste Bote war in Gefangenschaft gerathen 1). Das war, wie Failly mit Recht klagt, ein höchst widerwärtiger Zwischenfall, welcher die Riederlage des folgenden Tages wesentlich mit verschuldet hat; wäre der Befehl recht= zeitig gekommen, so hätten die Truppen ihr Marschziel Beaumont am Nachmittag erreichen können: so aber brachen sie erst gegen Abend auf und kamen alle erst in der Nacht, die Nachhut sogar nicht vor 5 Uhr früh in das Lager.

So standen am 30. Morgens noch volle drei Viertel des französischen Heeres auf dem linken Maasufer, und nach den Marschleistungen der letten Tage war kaum anzunehmen, daß heute der
lette Mann und der lette Wagen den Fluß überschreiten würde:
um so weniger, als die deutschen Armeecorps nun nahe genug herangekommen waren, um den Abzug ernstlich zu stören. Unbegreiflich, daß selbst da Mac Mahon die Unausführbarkeit des Marsches
auf Montmedy nicht einsah. Wochten seine Nachrichten über die Bewegungen des deutschen Heeres noch so unvollkommen sein, so viel
wußte er, wie seine eigene Depesche vom 27. Abends beweist, sicherdaß jeder Schritt weiter nach Osten ihn tieser in die Maschen des
Netzes verstricke, welches der Scharssinn eines genialen Feldherrn
und die Hingebung eines tapferen Heeres um ihn gebreitet hatten;
an einen Preis für diesen unerhört großen Einsat war nicht zu denken:
Bazaine's Schweigen sprach beredter als die ausführlichste De-

<sup>1)</sup> Failly 44, bestätigt durch Mac Mahon a. a. O. 36.

pesche. Es scheint aber, daß Mac Mahon, nachdem er seine Individualität so völlig ausgelöscht hatte, kür die offenkundigsten Thatssachen blind geworden war; nur das dunkle Bewußtsein von einer großen drohenden Gefahr war ihm geblieben. In dieser Stimmung suchte er ganz früh am Tage persönlich die beiden Generale auf, deren Armeecorps am weitesten zurück waren (Failly und Douay), und schärfte ihnen ein, daß es, wie die Sachen einmal ständen, nicht darauf ankäme zu schlagen, sondern so schnell als möglich die Maas zu überschreiten. Er wußte oder bedachte nicht, daß jest selbst der eifrigste Gehorsam gegen diesen Besehl einen Kampf nicht mehr versmeiden konnte.

Sowohl das V. wie das VII. Corps haben am 30. gefochten, beide besonders, unter sehr verschiedenen Umständen. welches die Nacht in größerer Nähe des Feindes zugebracht hatte, entzog sich der drohenden Gefahr eines Ueberfalles durch frühzeitigen Aufbruch und die größte Wachsamkeit; General Failly erlag ihr, weil er es in beiden Beziehungen an sich fehlen ließ. Ueber sein langes Zögern wollen wir dieses Mal nicht mit ihm rechten, wenngleich es fraglich erscheinen mag, ob gerade bis 2 Uhr Nach= mittags 2) gewartet werden mußte: jedenfalls bedurften die durch Nacht= marsch auf das Aeußerste erschöpften und fast verhungerten 8) Truppen dringend einiger Rube. Ein wahrhaft sträflicher Leichtsinn aber spricht aus der Art, wie der Sicherheitsdienst versehen wurde. Mac Mahon, welcher in seinen Angaben vor der Untersuchungs-Commission sehr vorsichtig verfährt, erklärt doch ausdrücklich, daß Ge= neral Failly trop des gegen ihn am vorigen Tage gerichteten An= griffes sich in keiner Weise beunruhigt hätte, und Letterer versichert selbst mit der unbefangensten Miene 4), daß als 9 Uhr Morgens die Generale seines Corps zusammen gekommen wären, nichts vor=

<sup>1)</sup> Enquête parlementaire 1, 36. Campagne 95. Histoire 121.

<sup>2)</sup> Nicolas a. a. D. 367; Failly (S. 45) datirt dies Mal sogar drei Stunden zu früh.

<sup>3)</sup> U. a. auch bezeugt von Wimpffen 139: Tous ces malheureux mouraient de faim. Ils demandaient à grands cris du pain.

<sup>4)</sup> a. a. D. 45.

lag, was die Voraussetzung gerechtfertigt hätte, daß der Feind folge. Es können weder Vorposten noch Feldwachen ausgestellt gewesen sein, oder wenn es der Fall war, so haben sie sammt und sonders geschlafen; denn die Nachhut, eine Division, welche südlich von Beaumont lagerte, wurde so völlig überrascht, daß sie, wie bei Vionville die Cavallerie-Division Forton, keine Zeit zur Gegenwehr gewann, sondern in wilder Flucht über Beaumont auf den nördlich des Ortes stehenden Rest des Corps zurückstürzte. Die eigentliche Schlacht begann erst hier, zwischen Beaumont und Mouzon; wie der große Verlust unserer magdeburgischen und thüringischen Regi= menter beweist, wehrte sich ber Gegner 1) mit verzweifelter Tapferkeit und löschte badurch die Schande der ersten Niederlage einigermaßen aus; doch mar der Ausgang auch dieses zweiten, erst mit Einbruch der Nacht endenden Actes Auflösung und Flucht, in welche sogar die vom rechten Ufer herübergezogenen Theile des XII. Corps ver= wickelt wurden 2). Sie kamen zu spät, um die Riederlage abzu= wenden; wenn Mac Mahon rechtzeitig die Bedeutung des Kampfes erkannt hatte, wurde er wohl größere Streitkräfte zur Unterstützung geschickt haben.

Reinerlei Vorwurf trifft hingegen den General Douan. Zwar hatte auch er, nur 3/4 Meilen vom Schlachtfelde entfernt, den Kanonendonner wohl gehört; einmal aber band ihn der positive Besehl des Höchsteommandirenden, heute in jedem Falle, koste was es wolle, die Maas zu überschreiten, und dann hatte er mit sich selber genug zu thun. Die Plage seines Corps war ein Park von 1500 Wagen, der die Länge von 12 bis 15 Kilometerns) erreichte, zu dessen Besedung er eine ganze Division verwenden mußte. So kam der bereits um 4 Uhr begonnene Marsch nicht von der Stelle, und die versolgenden Gegner, Baiern und Niederschlesier, gewannen Zeit,

<sup>1)</sup> Ueber die taktischen Details s. Failly 45 ff. Ricolas bei Wimpffen 367. Lebrun ebendaselbst 204 f. Campagne 97. Montluisant 251. Bonie 117 ff.

<sup>2)</sup> Ueber die heillose Berwirrung dieses Tages f. Wimpffen 137 f.

<sup>3)</sup> Bibesco 84. Campagne 95. Histoire 121. Nach der letztgenannten Quelle sind die Wagen größtentheils leer gewesen; das wäre denn das lieber-maß des Lächerlichen.

berangutommen und bas Corps in mehrere heftige Befechte gu berwideln. In Stonne angelangt, fand Douay den Uebergang bei Billers, mobin ihn der Marschall dirigirt hatte, zu bedenklich und folgte links ausbiegend mit bem größten Theile seines Corps ber Marichlinie Ducrot's auf Remilly. Die Divifion Confeil-Dumesnil mit dem Wagenpart hatte urfprünglich bei Mouzon übergeben follen, benn man hielt fie durch Failly's Corps fur hinreichend gebedt; Diefes Schutes beraubt, wandte fich Die eine Balfte ber Divifion linfe feitwarts auf Billers, ber Reft murbe bon ben Baiern ereilt und auf das übelfte jugerichtet. Das Gros des Corps aber, wie ein Wild von dem unermudlichen Gegner gehett, erreichte Remilly in einem Auftanbe ber Erschöpfung, welcher ber Auflöfung nabe tam. Obmobl die Racht bereits einbrach, batte weber bas I. Corps noch die ihm folgenbe Ruraffier-Divifion Bonnemain ben llebergang über bie Maas vollendet 1); benn die beiden bier gefclagenen Bruden maren fo unvollfommen, bag bie größte Borfict erforderlich und jeden Augenblid bie gangliche Berftorung bes Baues gu beforgen war. Richt bor 10 Uhr begann bas VII. Corps gu paffiren; um 2 Uhr fruh maren erft 2 Jufanterie-Regimenter und 3 Batterien auf bem rechten Ufer, und mit der größten Corge jah General Douan dem Unbruche bes Tages entgegen, welcher ben Feind wieder bringen und allen nicht übergesetten Truppen fichere Bernichtung bereiten mußte: ba tant bie Nachricht, daß die gesammte Armee fich bei Seban concentrire. Schnell entichloffen befahl er bem Refte feines Corps auf dem linken Ufer nach Seban zu gieben : es war 5 Uhr Morgens, als er von dem Commandanten Ginlag in die Beftung begehrte und erhielt.

Die Ereignisse des 30. August hatten also endlich den Oberbesehlshaber bestimmt, den Marich nach Montmedy aufzugeben. Ob
für immer, wagen wir nach den Vorgängen der letten Tage nicht
zu behaupten; seine Erklarungen vor der Untersuchungs-Commission
lassen fast das Gegentheil vermuthen. Zunächst erging allerdings in
der Racht, welche dem 30. solgte, der Vefehl zur sofortigen Concentration um Sedan: den unglüdlichen, halb verhungerten Soldaten

<sup>1)</sup> Marich-Journal bes I. Corps bei Ducrot 95.

wurden abermals die Strapazen eines Nachtmarsches zugemuthet 1). Wie ängstlich waren diese Nachtmärsche in den ersten Augusttagen und eben noch, so lange es bem Feinde entgegen ging, vermieben worden; jest wo man ihm den Rücken gewandt, schienen die Rollen von Tag und Nacht vertauscht. Größtentheils schon am Vormittage 31. famen die Truppen an ihrem neuen Bestimmungsorte an und bezogen rings um die Festung, jedoch nur auf dem rechten Ufer des Flusses eine Stellung, in der sie gegen neue Ueberraschungsversuche des Feindes gesichert waren. Doch beabsichtigte ihr Führer nicht, es hier auf eine Schlacht ankommen zu lassen: er wollte sie nur von Neuem mit Munition, und was wichtiger war, mit Lebensmitteln versehen; die bedeutenden Borräthe, welche die Festung barg, sollten ihm zu einer viertägigen Verproviantirung seines Heeres dienen. Dürfen wir seinen Worten weiter Glauben schenken, so mare dieser Plan durch die Feigheit und Eigenmächtigkeit eines Unterbeamten vereitelt worden. Erst der kleinste Theil jenes Vorrathes war den Truppen übergeben; der Rest befand sich in Waggons auf dem Bahnhofe, als einige Granaten hineinfielen; das erschreckte den Bahnhofsinspector dermaßen, daß er, ohne den Marschall zu fragen, den Bug nach Mezieres abgeben ließ?).

Eine Ropflosigkeit gleicher Art beraubte die Armee eines wich=
tigen Vertheidigungsmittels, des tiefen und breiten Stromes, der
sie wenigstens von dem größten Theile des feindlichen Heeres trennte.
Wac Mahon hat vor der Untersuchungs=Commission gar kein Hehl
daraus gemacht, daß er am 31. August über die folgenden Tags
zu ergreisenden Maßregeln ganz im Ungewissen war. "Die Wahrheit—
sagt er 3) — ist die, daß ich auf dem Terrain, wo wir uns befan=
den, eine Schlacht nicht liefern wollte. Ich wußte schon, daß wir
nicht mehr Lebensmittel hatten und daß die Festung kaum mit

<sup>1)</sup> Das übersehen diejenigen, welche von dem Marschall verlangen, er hätte am 31. nach Mezieres abziehen sollen. Unter den damaligen Umständen war nur Ein Marsch möglich: während der Racht oder während des Tages; in keinem Falle kam man bis Mezieres.

<sup>2)</sup> Enquête parlementaire 1, 37.

<sup>3)</sup> **2**4. a. D. 38.

Munition versehen war; aber ich wußte noch nicht, wohin ich mich am 1. September gurudgieben follte." Das Raturgemäßefte, ben Marfc auf Mezieres, lehnte er in einem Briefe an Ducrot, ber auf eigne Sand diese Magregel für fein Corps angeordnet hatte, ausbrücklich ab; er fab alfo bie Lage noch nicht als verzweifelt an 1). Freilich machte ihn bas, was er bei einer Recognoscirung von ber Citabelle des Blages aus fab, boch einigermaßen beforgt; ber Feind fuhr auf dem linten Ufer, fogar icon im Gubmeften ber Feftung Batterien auf, und Dahinter maren machtige Staubwolfen fictbar, welche ben Unmarich eines großen beeres vermuthen liegen. wurde bem Marichall bange wegen feiner Berbindung mit bem Beften; offen wollte er fich boch bie Strafe nach Megieres für alle Fälle halten, und deshalb befahl er die nachfte Brude unterhalb Seban's, die bon Dondery ju fprengen. Die hierzu bestimmte Pionnier-Compagnie befand fich in bemfelben Buge, welcher bie Lebensmittel nach Megieres entführte; in ber Nabe ber Brude ftieg fie aus, aber Bulver und Bertzeuge nahm ber ichnell weiter eilenbe Bug mit. Als ber Oberbefehlshaber bies Abends 10 Uhr erfuhr und bas Berfaumte nachanholen fnate, war es ju fpat; bie Brude befand fich bereits in ben Sanben ber Deutschen. Auch oberhalb ber Feftung tamen Lettere ibren Gegnern gubor; Die bei Bageilles gelegene Gifenbahnbrude fiel ohne Schwertftreich in ihre Sanbe: ein Factum, das der Marschall in seiner Aussage gar nicht erwähnt, gefdweige benn erflart bat?).

Es erging ihm wie bei Wörth: die Schnelligkeit und Energie des Gegners unterschäßend, glaubte er sich noch einige Zeit lassen zu tönnen, und dadurch beschleunigte und verschlimmerte er die Katastrophe; nur daß ihn dies Wal ein gnädiges, mit Richten ver-

<sup>1)</sup> Ducrot 14. Bgl. Bibesco 128 f. Campagne 107 f. Auch ber Adjutant, welchen General Binop, ber Führer bes in Mezieres vereinigten XIII. Armee-Corps nach Seban geschickt hatte, um sich Berhaltungsbesehle zu erbitten, erhielt nicht ben Eindruck, als habe ber Marschall eine Ahnung von ber furchtbaren ihm brobenden Gefahr gehabt. Vinoy, Siege de Paris 36 f.

<sup>2)</sup> Aus Bibesco 128 scheint so viel hervorzugehen, daß Mac Mahon ben Befehl zur Sprengung ber Brude gegeben hat. Bgl. Histoire 144. Campagus 108.

dientes Schickfal der bittern Arbeit, die Früchte seines Irrthums selber zu ernten überhob. Als der 1. September andrach 1), hatte die Armee noch keinen Marschbefehl erhalten, sie stand noch in den Stellungen des vorigen Tages; überzeugt von der Unhaltbarkeit derselben (namentlich das nördlich der Festung gelegene, dominirende Plateau von Ilh war durchaus unzureichend besett) schwankte der Marschall doch, wohin er sich wenden sollte?). Das Vorrücken der Gegner in westlicher Richtung sing an ihn zu ängstigen, er entsandte zwei Offiziere, um über diese hochwichtige Frage Gewisheit zu erslangen: da erhielt er, gegen 5 Uhr früh, die Nachricht, daß sein

<sup>1)</sup> Die französischen Quellen über die Schlacht selbst fließen sehr reichlich. Es liegen vor: die ausführliche Beschreibung Ducrot's; zwei, eigentlich drei Berichte Wimpffen's, der erste vom 2. oder 3. September 1870 bei Ducrot 78 f., der zweite vom 5. September bei Palikao 154 f. und Wimpffen 193 f.; der 3d tann die Abweichungen des erften dritte die Darftellung seines Buches. und zweiten Berichtes nicht so erheblich finden wie Ducrot 78 annimmt; dagegen fällt auf, daß der Abdruck des zweiten bei Wimpffen im Bergleiche mit dem Palikao'schen Texte mehrere durchaus nicht gleichgültige Aenderungen, Auslasjungen und Zusätze enthält, welche fich offenbar Wimpffen nachträglich gestattet hat: besonders sucht er mehrfach die Zeit zu seinen Gunften zu verschieben (fiehe weiter unten). Douay's Bericht findet fich ebenfalls correcter bei Palikao 167 f. als bei Wimpffen 215 f.; der von Lebrun steht bei Wimpffen 209 f. — Bibesco 137 f., Campagne 109 f., Histoire 147 geben eigene Darstellungen; die lettgenannte ist freilich sehr summarisch. Ueber das I. Corps s. eine Anzahl von Special=Relationen bei Ducrot 102 f. 119 f. 132 ff.; über das XII. Mont= luisant 253 f.; über das 3. Zuaven-Regiment Wimpffen 334 f.; über die Angriffe der Cavallerie ebendaselbst 342 f. und Bonie 127 ff. — Der Flügel-Adjutant Pajol berichtete im Moniteur universel vom 22. Juli 1871 (aufgenommen von Wimpffen 299 f.) über das Verhalten des Raifers mahrend der Schlacht, natürlich voll von Bewunderung für den Muth des Letteren; minder enthufiaftische Beobachter finden, daß es an 1. September in der Rabe von Seban taum eine Stelle gab, wo man vor ben beutschen Rugeln ficher mar. --Bas die Stärke der beiden tampfenden Heere betrifft, so tann, wenngleich es noch an völlig zuverlässigen Angaben fehlt, doch an der bedeutenden Uebermacht der Deutschen kein Zweifel aufkommen; es standen wohl 180-190000 Deutsche 90000 Franzosen gegenüber.

<sup>2)</sup> Sehr bezeichnend ist, daß die kaiserliche Broschüre sich auf das Lebhafteste für einen Durchbruch nach Belgien ausspricht.

ostlicher Flügel, das bei Bazeilles stehende Corps Lebrun heftig angegriffen sei. Er eilte dorthin; kaum aber hatte er das Commando übernommen, als er gegen 8/4 6 Uhr 1) so schwer verwundet wurde, daß er auf die fernere Leitung der Schlacht verzichten mußte.

Dics Ereigniß ist von französischer Seite nicht selten so dar= gestellt worden, als wenn es das Miglingen der Expedition über= haupt herbeigeführt hatte. Für den Kenner französischer Kriegslite= ratur hat das nichts Befremdendes. Die Niederlagen der großen Nation werden, wo es irgend angeht, auf clementare Ursachen, welche außer dem Machtbereiche auch des genialsten Feldherren stehen, zurückgeführt. Go ging die Schlacht von Pr. Eplau in Folge eines Schneegestöbers, die von Uspern durch die Zerstörung der Lobau= brude, die von Mödern durch das Auffliegen eines Pulverwagens verloren; ein Unwohlsein des ersten Napoleon rettete die Verbündeten nach der Schlacht von Dresden; das Steigen der Mosel bewirfte 1870 die Einschließung des Bazaine'schen Heeres: bei Sedan hatte die Granate, welche Mac Mahon verwundete, die Niederlage ver-Es bedarf nur eines flüchtigen Blides auf die Ereignisse schuldet. der letten Woche, um der Maglosigkeit dieser Uebertreibung inne zu werden; eine Wahrheit aber liegt der Behauptung allerdings zu Sehen wir recht, so war am Morgen des 1. September Grunde. zwar über die Niederlage, aber noch nicht über die Capitulation des gesammten französischen Heeres entschieden. Sogar um 10 Uhr Vormittags standen auf der westlichen Rückzugslinie des letteren erst 4 Infanterie-Brigaden und die Artislerie eines Urmeecorps2), welche bis dahin durch einen energischen Angriff wohl zu über= wältigen gewesen wären; bei zeitigem Aufbruch hätte ein Theil des Heeres, wenn auch unter Preisgebung des Trains, die Vereinigung mit dem in Mezieres stehenden Corps Binon gewinnen mögen 3).

<sup>1)</sup> Positive Versicherung des Marschalls selbst (a. a. O. 38) gegenüber den andern zum Theil nicht unerheblich abweichenden Angaben.

<sup>2)</sup> S. Borbstaedt 475, die beste unter den bisher erschienenen Gesammtdarstellungen der Schlacht.

<sup>3)</sup> Auch so entkamen etwa 10000 Mann, darunter die ganze Cavalleries Division Bonnemain. Winipffen 140.

Unglücklicher Weise aber traf Mac Mahon, als es galt, den Nachfolger im Commando zu bestimmen, eine Wahl, welche ben Verluft des letten Vorsprungs vor dem deutschen Heere zur Folge Sie fiel nämlich auf General Ducrot, den bisherigen Be= fehlshaber des I. Corps, welcher der Anciennetät nach nicht den nächsten Auspruch hatte: sowohl der Commandeur des V. als auch der des VII. Corps waren älter als er. Warum Mac Mahon tropdem sich gerade für ihn entschied, bleibt unklar 1); seine vor der Untersuchungs-Commission abgegebene Erklärung, daß Ducrot am meisten im Stande gewesen sei, die Bewegungen des Feindes zu beobachten, ist völlig nichtssagend; von allen Corps hatte keines in den letten Tagen weniger Fühlung mit dem Gegner gehabt als das I. Ducrot war auch nicht, was zu seinen Gunsten hätte sprc= chen können, in unmittelbarer Nähe des Marschalls; denn es dauerte bis 1/2 7 Uhr 2), che er Kenntniß von seiner Erhebung erhielt: volle 3/4 Stunden waren somit unbenutt verstrichen.

Allein noch war der Ring des deutschen Heeres um die Festung nicht geschlossen, und die ersten Anordnungen des neuen Beschlähabers ließen erwarten, daß es ihm gelingen werde, dies Aeußerste abzuwenden. General Ducrot hatte, im Gegensaße zu seinem Vorgänger, wenigstens einen klar durchdachten Plan; wir entsinnen uns, daß er bereits Tags zuvor nach Mezieres hatte abziehen wollen und nur durch Mac Wahon's Einspruch daran verhindert worden war. Diesen Gedanken nahm er jetzt wieder auf: sofort nach Empfang der Botschaft, welche ihn an die Spize des Heeres berief, ertheilte er den östlich von der Festung stehenden Corps, seinem eigenen und dem XII., Besehl, sich auf dem Plateau von Ilh zu sammeln und dann den Kückzug nach Mezieres anzutretens). Diese Bewegung hatte begonnen, als — gegen 9 Uhr — abermals ein Wechsel im Oberbeschl eintrat. Seit dem 30. August befand sich bei der Armee General Wimpssen, als Nachfolger Failh's, den man

<sup>1)</sup> Nur so viel sieht man deutlich, daß zwischen Mac Mahon und Wimpffen ein sehr gespanntes Berhältniß bestand, s. z. B. Wimpffen 143. 152.

<sup>2)</sup> Enquête parlementaire 1, 89.

<sup>3)</sup> Ducrot 20 ff.

wie früher Lebocuf der öffentlichen Meinung geopfert hatte 1), und biefer war vom Grafen Balilao, beffen befonberer Bunft er fich exfreut zu baben icheint, ausbrudlich junt Nachfolger Mac Mabon's, falls Letterer getöbtet ober verwundet werde, besignirt worden. Daß weber Balifao noch Wimpffen ben Oberbefehlshaber hiervon in Renntniß gesett hatten, befundet auf das Reue die Macht der Intrique und ber Coterie im frangofifchen Beere; Die Rrone aber feste Beneral Wimpffen feinem Berhalten baburch auf, bag er nach ber Bermundung Mac Mabon's anfangs mit feinem Unfpruche auf bas Commando 2) und ber ichriftlichen Ermächtigung bes Kriegsminifters juritchielt und sie erft bann geltenb machte, als die bon Ducrot angeordnete Rudzugsbewegung im bollen Bange mar. Die Urberzeugung von der völligen Aussichtslofigkeit der Magregel Ducrot's gewonnen habe, fei er aus feiner Referbe herausgeireten," fo behauptet seine Bertheibigungsfcrifts); mahrscheinlicher ift, baß die Radricht von ben momentanen Erfolgen bes Generals Lebrun gegen die Baiern in und bei Bazeilles ihn mit der Hoffnung erfüllte, an feinen Ramen einen glanzenden Umschwung, vielleicht bie Entscheidung bes Feldanges inupfen ju tonnen. Benigstens beginnt bas Billet, burd welches er Ducrot bon ber Egifteng ber Palitaofchen Ordre in Renntnig feste, mit ben Worten: "Der Feind gieht fich auf unserem rechten Flügel gurud')", und in gleichem Sinne hat er sich etwas später gegen Ducrot geäußert, welcher persönlich kam, um ihn von der Rothwendigkeit des Rudjugs auf Mezieres ju überzeugen.

<sup>1)</sup> Palikao außerte seine Unzufriedenheit mit Failly bereits in einer vom 19. August batirten Depesche. Papiers et Correspondance 1, 427 f. Bgl. Wimpffen 360.

<sup>2)</sup> Uebrigens fpielte er bereits am 31. Auguft ben Oberbefehlshaber, f. feine Schrift S. 151.

<sup>3)</sup> S. 159; Mac Mahon will wiffen, daß Wimpffen anfangs gezaudert, ichlieflich aber bem Drangen feines Generalftabs-Chefs Beffon nachgegeben habe a. a. O.

<sup>4)</sup> Ducrot 28. — Wimpffen 162 reproducirt das Billet offenbar aus bem Gedächtniß und giebt in Folge beffen einen falfchen Text, den er aber doch als authentisch hinstellt.

Indem nun Ducrot's Bemühungen icheiterten und Wimpffen darauf bestand, daß das I. und XII. Corps wieder auf die Lager= stätten der vorigen Nacht zurückkehrten, schwand die lette Aussicht, einen Theil bes Heeres zu retten. Die umkehrenden Regimenter fanden ihre alten Stellungen zum Theil bereits von den Deutschen besetzt, welche den Moment des Abzuges nach Westen geschickt benutt hatten, um verhältnismäßig leichten Raufes die Entscheidung auf dieser Stelle des Schlachtfeldes zu gewinnen; Ducrot's Truppen konnten nicht verhindern, daß die preußische Garde über das Plateau von Iln hinweg dem von Westen kommenden niederschlesischen Armee= corps die Hand reichte zur gänzlichen Ginschließung. Diese, nicht die Niederlage, welche in keinem Falle zu vernieiden war, hat der doppelte Wechsel im Commando verschuldet. Von den drei Feld= herren, welche das französische Heer an diesem Tage führten, war der erste ohne Plan, der zweite wollte Abzug nach Westen, der dritte verwarf den Plan des zweiten und setzte dafür den Abzug nach Often: eine Zerstörung ohne neuen Aufbau, da der Plan des zwei= ten bereits so weit ausgeführt war, daß er den des dritten das Fundament entzog.

Am Mittag war die vollständige Riederlage und die Capitulation nicht mehr abzuwenden: alles später vergossene Blut ist verschwendet worden. Bon sämmtlichen Generälen beider Heere ist vielleicht Niemand so sehr im Stande gewesen, dies zu erkennen, und hat Niemand so wenig danach gehandelt als Wimpssen. Der Siegesrausch, in welchem er die vermessenen Worte ausgerusen hatte: "In zwei Stunden werde ich sie in die Maas geworsen haben"), war schnell verslogen; er erzählt selbst, wie er bei den verschiedenen Corps die Runde machte und sich überall von den Fortschritten des übermächtigen Feindes überzeugte: "was ich gesehen, ließ mich nicht länger hoffen, daß wir uns bis zur Nacht behaupten könnten, um unter dem Schuse derselben unsern Rückzug weuiger gestört zu bewerkstelligen, der Kreis um uns schloß sich von

<sup>1)</sup> Pajol bei Wimpffen 307. Was Wimpffen 315 einwendet, beweift nur den sehnlichen Wunsch, jene Aeußerung ungeschehen zu machen.

Minute zu Minute enger" 1). Pieraus die einzig mögliche Folgerung, welche "Beginn ber Capitulations-Berhandlungen" lautete, zu ziehen, das verbot --- wenn man nicht einen Grad von Untlarheit statuiren will, wie ihn der General vermuthlich sehr energijch abweisen wurde") — die Rücksicht auf das Gespräch, welches er mit seinem Borgänger geführt. Ihm gegenüber hatte er den Durchbruch nach Carignan als die einzige Rettung dargestellt, und immer noch war berselbe nicht einmal versucht worden. So schrieb er benn um 1/2 4 Uhr3) an ben Raifer und forderte ibn auf, fich in die Mitte seiner Truppen zu begeben, welche den Angriff auf die feindlichen Stellungen oberhalb der Festung an der Maas unternehmen sollten. Der Raifer, ber unmöglich große Sympathien für Wimpffen hegen konntes), antwortete ablehnend; die Antwort erreichte aber ben General nicht mehr: fo groß war bereits die Berwirrung ringsum geworden. Wie nun Wimpffen auf ben Raifer wartet, wie er sich endlich entschließt, mit 5-6000 Mann borzuruden, wie er erstaunt, nichts mehr von feinem Deere gu finden, wie er fich schließlich allein fieht, ein Feldberr ohne Soldaten: dies Alles würden wir kaum erzählen können, ohne in einen Ton zu fallen, welcher zu bem furchibaren Ernft ber Befammitlage ichlecht flimmte. Ein Glud für Frankreich, daß es in feinem Scerc Manner gab, beren Auge weniger geblenbet mar und fügen wir hinzu: in beren Bruft menschlichere Gefühle walteten; ohne Zuthun Wimpffen's wurde die weiße Fahne aufgezogen. Es war der

<sup>1)</sup> W. a. D. 168.

<sup>2)</sup> Ob mit Recht, steht dahin. Man lese z. P. S. 164 seines Buches; da heißt es Zeile 3 von oben: "Sire, sui div-je, les choses vont bien" und Zeile 14: "je voyais que notre situation était à peu près désempérée".

<sup>3)</sup> So Wimpffen in seinem officiellen Berichte vom 5. September 1870 bei Palitao 159. Burbe ihm später biefe Zeitangabe unbequem? In seinem Buche lesen wir ftatt 1/14 Uhr: 1/2 (S. 197), resp. 1/42 (S. 170).

<sup>4)</sup> Derfelbe hatte nach seiner eignen Erzählung (S. 143) ben Raiser mit eigenthumlicher Dreiftigkeit barüber interpellirt, warum er so spat aus Algier abberufen sei; worauf der Raiser fich ganz bemuthig entschuldigte, daß Mac Mahon es so gewänscht.

Raiser, welcher den Besehl dazu gab 1): vielleicht der größte Beweis von Muth, den er während des ganzen Krieges abgelegt hat. Wit wohlseiler Entrüstung wies Wimpssen die Aufforderung des Kaisers, die Unterhandlungen mit dem Gegner zu eröffnen, zu-rück; noch ein Mal — gegen 5 llhr — rückte er mit 2000 Mann und 2 Kanonen auf der Straße nach Carignan vor. Natürlich mit dem glänzendsten Erfolge: "wenn der Kaiser nicht unterhandelt hätte, wären wir hier durchgedrungen"; weil aber die Verstärkungen ausblieben, konnte der General seinen Sieg nicht weiter ausbeuten und mußte nach Sedan zurücktehren. Hier suchte er vergeblich das Commando los zu werden, dessen er sich am Morgen mit so unzeiztigem Eiser bemächtigt hatte; er mußte nun doch die Unterhand-lungen sühren, deren Ausgang die Capitulation war?).

Die Betrachtung des von Mac Mahon geleiteten Unternehmens hat gezeigt, daß es beschlossen und begonnen wurde, um Bazaine zu befreien, daß es in den verschiedenen Phasen seines Verlauses bestimmt und modificirt wurde durch die Rücksicht auf die Lage in Metz, daß noch die letzte Zuckung des zu Tode getrossenen Heerkörpers nach Osten wies. Deshalb würden wir glauben, die Geschichte des Feldzuges von Sedan nur halb erzählt zu haben, wenn wir die gleichzeitigen Schicksale der Rheinarmee mit Stillschweigen übergingen.

<sup>1)</sup> Die kaiserliche Broschüre verschiebt die Zeit, weil sie den Glauben erwecken will, daß der Kaiser erst ganz spät, gegen Abend und nach Befragung seiner Generale zu diesem Aeußersten schritt; er that es aber bereits vor Ducrot's Ankunft in der Festung und aus eigner Entschließung. S. Ducrot 48 und den Bericht des französischen Ariegsrathes über die Capitulation von Sedan in der Allgemeinen Militär-Zeitung 1872 S. 158. Die Deutschen haben die weiße Fahne nur nicht bemerkt, sonst würde die Schlacht einige Stunden früher beendet worden sein.

<sup>2)</sup> Ueber die zwischen Wimpsfen einer-, Bismarc und Moltke andererseits gepflogene Unterredung liegt der besonders lehrreiche Bericht des französischen Capitans d'Orcet vor (Ducrot 53 ff.).

Das Urtheil über das Berhalten Bazaine's in der letten Detade des August läßt sich nicht trennen von dem über die Schlach= ten des 16. und 18. August, wobei auf die Schlacht von Vionville ein noch größerer Nachdruck gelegt werden muß als auf die von St. Privat. Nur im Borbeigehen kann hier die entscheidende Be= deutung derselben für den Bang des ganzen Krieges erwähnt wer= Die Belagerung von Paris, um welche fich der Berbst- und Winterfeldzug gruppirt, gelang den Deutschen doch nur, weil vor= erst die lette Streitmacht des kaiserlichen Frankreichs vernichtet war; der Zug nach Sedan aber wurde unternommen, um Bazaine zu retten, und Bazaine's Abmarsch wieder war aufgehalten worden eben durch die Schlacht, von welcher wir reden. Mehr oder weniger willig wird dieser Zusammenhang auch von den französischen Quellen Wie aber weiter? Ergaben sich jene Folgen aus ber Schlacht selbst oder gewann diese eine so verhängnisvolle Bedeutung erst durch die Unterlassungssünden, welche nach ihr kamen? Dar= über sind die Meinungen getheilt. Mit verschwindenden Ausnahmen halten die Franzosen Vionville für einen Sieg ihres Volkes; in unerbittlicher Consequenz dieser Anschauung mussen sie daher die Berantwortung für das Scheitern des gesammten Feldzuges Bazaine aufbürden. Und der also Belastete hat das Recht zur Beschwerde dadurch verwirtt, daß er zuerst ben Sieg proclamirte. Wenn er auch später, um den Folgen der Unwahrheit zu ent= gehen, etwas kleinlaut geworden ift, förmlich zurückgenommen hat er seine ursprüngliche Behauptung nicht. Nun ist aber nichts gewisser, als daß seine Ankläger hier einen Kampf gegen Wind= mühlen führen; Bazaine benutte deshalb den Sieg so schlecht, weil er keinen erfochten hatte. Sein Heer befand sich am Abend des 16. in einem derartigen Zustande, daß die Fortsetzung des Abzuges nach Verdun vor der Hand unmöglich war; er mußte es in eine Stellung zurückführen, welche durch ihre natürliche Stärke ersette, was den Bertheidigern an innerem Halte abging. Mis "Sieger" durfte er dies natürlich nicht zugeben; er war gezwungen, andere Motive vorzuschützen, mit deren Widerlegung seine Gegner leichtes Spiel haben 1).

<sup>1)</sup> Bgl. L'armée de Metz 18 ff. B. D. 176 ff. Metz Campagne et

Die Ruhe aber, welche dem französischen Heere zugedacht war, wurde bereits am 18. gestört; es wurde mit Uebermacht angegriffen und abermals geschlagen. Ob die deutschen Führer den Angriff gewagt hätten, wenn sie von vorn herein die furchtbare Stellung des Wegners hatten überschauen können? Sie meinten aufaugs, ihn in größerer Entfernung von der Festung, die Front noch nach Süden gekehrt, zu finden; als sie ihren Irrthum eingesehen, woll= ten sie doch auf die Schlacht, welche nun unter total veränderten Verhältnissen geschlagen werden mußte, nicht verzichten. Sie ftand, wenn wir recht sehen, lange schlecht, einen Augenblick sogar verzweifelt: erst mit untergehender Sonne wurde der rechte französische Flügel bei St. Privat überwältigt und auf Met zurückgeworfen; der linke Flügel und das Centrum blieben unbe= siegt in ihren Stellungen. Die Frage aber, ob Bazaine die Schuld der verlorenen Schlacht trägt, darf im Ernste gar nicht aufgeworfen werben. Wer die Beschränktheit seines Blickes, sein vollendetes strategisches Ungeschick behauptet, kann sich vor allem auf diesen Tag berufen, an dem er nichts Besseres zu thun wußte, als sich selbst zu copiren. Dieselbe Besorgniß für das Schickfal seines linken Flügels, dieselbe Furcht, von Met abgeschnitten zu werden, dieselbe Bernachlässigung des rechten Flügels, wie zwei Tage vorher bei Bionville, nur mit einem wesentlichen Unterschied: damals hatte er sich persönlich in das Getümmel der Schlacht begeben, heute hielt er sich — wie Frossard am 6. August — so weit hinter der Stellung

Négociations 79 ff. Sehr bezeichnend ist, daß der lettgenannte Autor nach Widerlegung der Bazaine'schen Entschuldigungsgründe noch une sorte de mystère sindet, qu'il est difficile de pénétrer; denn auch er gesteht den Berlust der Schlacht von Vionville nicht ein. Ueber den angeblichen Mangel an Munition und Lebensmitteln s. noch Montluisant 15, dessen Batterien am 16. im allerbestigsten Feuer gestanden hatten und doch noch 100 Geschosse per Geschütz besläßen; außerdem: Trois mois 86. Quesnoy 67. Les vaincus 112, welche zusammen mit V D. 178 und Metz Campagne et Négociations 83 versichern, daß am 17. bedeutende Vorräthe von Lebensmitteln verbrannt worden sind. Unter diesen Umständen wird es etwas schwer, an die Echtheit der von Bazaine (L'armée du Rhin 68) mitgetheilten Canrobert'schen Depesche zu glauben.

seines Heeres auf, daß er den freilich sehr zweifelhaften Ruhm, die Schlacht geleitet zu haben, gar nicht beanspruchen kann. Das Unbegreiflichste ist, daß er seine einzige, bei der Uebermacht des Feindes doppelt kostdare Reserve, die Garde, dazu verurtheilte, mit ihm die Rolle des aus der Ferne Zuschauenden zu theilen; bei St. Privat aufgestellt oder rechtzeitig dorthin geschickt, hätte sie das Schicksal der Schlacht wenden können.).

Sieht man ab von dem Corps Canrobert, welches St. Privat vertheidigt hatte, und von einem Theile des Corps Ladmirault, welches mit in dessen Flucht verwickelt worden war, so hatte der 18. das Heer viel weniger mitgenommen als der 16.; vor so großen Berlusten, wie es damals erlitten, war es durch die Festigkeit seiner Stellungen bewahrt worden. Einige Tage Erholung mußten unter diesen Umständen ausreichen, ihm die alte Spannkraft wieder zu verschaffen und es zu erneuerter Aufnahme der Offensive zu befä= higen; wenn die preußische Garde, von welcher in dem Blutbade auf dem Glacis von St. Privat ganze Bataillone taktisch vernichtet waren, zwei Tage später den Weitermarsch antreten konnte, so war die französische Armee, deren Corps nur theilweise gleiche Berluste aufzuweisen hatten, nach etwas längerem Warten dazu erst recht im Es war also nichts llebermäßiges, wenn Bazaine am Stande<sup>2</sup>). 19. in jener verhängnißvollen Depesche an Mac Mahon 8) die Fort= setzung seines Marsches für den 22. und 23. zusagte.

<sup>1)</sup> Ueber die taktischen Details s. den Bericht Bazaine's in Metz Campagne et Négociations 95 ff. Bazaine L'armée du Rhin 69 ff. Fap 97 ff. B. D. 183 ff. Metz Campagne et Négociations 86 ff. L'armée de Metz 28 f. Les vaincus de Metz 117 ff. Montsussant 17 ff., 127 ff., 140 f., Quesnop 71 ff. Trois mois 88 ff. De la Tour 20 f. Bonie 89 f. — Bazaine's Berhalten an diesem Tage wird auch vom General Hannelen, der in seiner Arbeit "Marschall Bazaine und die Capitulation von Metz" alles aufbietet, um ihn zu rechtfertigen, nicht entschuldigt (s. Allgemeine Misitär-Zeitung 1872 S. 67).

<sup>2)</sup> Vgl. V. D. 359. — De la Tour 21 meint sogar, daß die Schlacht am 19. hätte fortgesetzt werden können, aber: La rentrée de l'armée dans le camp de Metz était d'avance chose arrêtée dans l'esprit de Bazaine.

<sup>3)</sup> S. o. S. 93.

Wie man weiß, hat er dies Versprechen nicht gehalten: ein Ereigniß von so außerordentlicher Tragweite, daß alles darauf ankommt, über seine Ursachen Klarheit zu gewinnen.

Bazaine's Schriften geben sie nicht. In dem "Summarischen Bericht" wird die Geschichte der sieben Augusttage vom 19. bis zum 25. in dem lakonischen Sate zusammengefaßt: "die Armee gebrauchte Ruhe", und auch die Schrift über die "Rheinarmee" vermeidet durchaus eingehende Mittheilungen über die Motive des Oberbefehlshabers. Wer sie ergründen will, ist auf eine Anzahl von Actenstücken und auf die Publicationen der früher genannten Stabsofficiere angewiesen.

Sich hinter den Meinungen seiner Untergebenen zu verschanzen, wie Bazaine sonst wohl gethan hat, das ging hier nicht an. Denn die Berichte, welche ihm die Corps-Generale auf Grund seiner Aufsforderung vom 20. über den Zustand der Truppen einsandten 1), lauteten mit einziger Ausnahme etwa des Frossard'schen, so günstig, daß sie einer dringenden Aussorderung zur ungesäumten Aufnahme der Offensive gleichkamen. Die Furcht vor einem Munitions=mangel, welche in den Bazaine'schen Depeschen seit dem 16. eine so große Rolle spielt, war völlig hinfällig geworden, seitdem man einen dis dahin unbeachtet gebliebenen gewaltigen Borrath an Patronen 2) in der Festung entdeckt hatte; der Chef der Artillerie, General Soleille konnte bereits am 22.8) constatiren, daß die

<sup>1)</sup> Er theilt sie selber mit, L'armée du Rhin 216 ff.

<sup>2)</sup> Richt weniger als 4 Millionen. Das Factum bleibt selbst dann, wenn man sich die Consussion der französischen Armee-Berwaltung möglichst groß vorstellt, so ungeheuerlich, daß nur die positiven Bersicherungen dreier Quellen (Fap 115, L'armée de Metz 22, Metz Campagne et Négociations 108) uns abhalten, es in das Gebiet der Fabel zu verweisen. Böllig klar ist die Sache sedensalls nicht. Fap, mit welchem Metz Campagne et Négociations im Allgemeinen übereinstimmt, gibt an, daß die Entdedung vor dem 22. August erfolgte und Soleille in den Stand setze, seinen günstigen Bericht abzusassen; Bazaine verlegt sie auf den 24. und behauptet, die Patronen seien mit einem der letzten Züge aus Diedenhosen gekommen.

<sup>3)</sup> Die Abdrücke seines Berichtes bei Fan 115 (hieraus in B. D. 357) und L'armée de Metz 35 stimmen überein; bei Metz Campagne et Négo-

Armee ihre Munition vollständig ergänzt habe. Auf diesem Gebiete also gab es keine Schwierigkeiten, welche ben Marschall länger an Met fesseln konnten, und die, welche damals auf einem andern auftauchten, mußten ihn förmlich forttreiben. Es stellte sich nämlich heraus, daß die Intendantur für die Berpflegung des Heeres durch= aus nicht eingerichtet war. Als die Armee in den letzten Wochen des Juli in Met ankam, fand sie die Magazine leer; bis zum 14. August bezog die Festung ihr Brod aus Nanzig 1); zwar waren zwei große Transporte bereits bis Longwy vorgedrungen, aber nur einer2) von ihnen erreichte Met; für die Aussouragirung der Umgegend war, hauptfächlich durch die Schuld des Festungs-Commandanten 3) noch nichts geschehen: genug, am 20. berichtete ber Intendant, daß, einen Stand von 200000 Mann und 50000 Pfer= den vorausgesett, Brod nur für 15, Fleisch nur für 6 Tage vor= handen sei 1). Allerdings war hier die Stärke des Heeres etwas hoch gegriffen; ob die Lebensmittel zu gering angeschlagen waren, entzog sich damals noch der Beurtheilung: jedenfalls war jest kein Raum mehr für die früher von uns besprochenen 5) Plane des Ge= nerals Coffinieres.

Auch Furcht vor der Uebermacht des Gegners konnte nicht längeres Verweilen rechtfertigen. Bazaine's Armee zählte gegen 140000 Mann 6); die deutschen Einschließungstruppen waren durch enorme Verluste und den Abmarsch dreier Armeecorps nach der

ciations 108 ist der Text vollständiger und enthält einige abweichende Zahlenangaben. Auch darin widersprechen sich Fap und der letztgenannte Autor, daß jener den Marschall über den Inhalt des Berichtes den Truppen eine Mittheilung zugehen läßt, dieser es ausdrücklich bestreitet (S. 116).

<sup>1)</sup> Fay 117 f. B. D. 355 f.

<sup>2)</sup> Durch die Schuld Bazaine's, wenn Metz Campagne et Négociations 106 ff. Recht hat.

<sup>3)</sup> Les vaincus de Metz 137 ff.

<sup>4)</sup> Fan 113. L'armée de Metz 34 (abgeleitet aus Fan?).

<sup>5) \$6. 3. 29, 146.</sup> 

<sup>6) 138,212</sup> nach B. D. 359. — Fay 114 giebt unter dem 21. August folgende Notiz: notre effectif réel est de 140000 hommes, sans les blessés et la garnison de Metz.

Maas bis auf 170000 Mann<sup>1</sup>) reducirt worden, und diese konnten, da die Wahl des Schlachtseldes im Belieben des Marschalls stand, niemals rechtzeitig vereinigt werden. Bollends keine Jögerung veranlaßte die Bestimmung der Richtung, in welcher der Abzug erfolgen sollte. Sanz gewiß wäre es gerathener gewesen, nach Süden vorzudringen, um die einzige Verbindung des Gegeners mit seiner Heimath zu unterbrechen, aber nachdem sich Vazaine einmal Mac Mahon gegenüber sür die nördliche Richtung erklärt hatte, mußte diese Frage als endgültig erledigt angesehen werden.

So bleibt, da wir nicht an das Capitel des Berrathes rühren wollen, nur ein einziges Moment übrig, welches den Marschall zurückhalten konnte: der Zustand der Festungswerke. Ueber diese war freilich wenig tröstliches zu berichten. Es liegt hier= über, außer kürzeren Mittheilungen andrer Quellen²) das aussführ= liche Zeugniß des Verfassers von Les vaincus de Metz³) vor, dessen redlichen, unparteisschen Auseinandersetzungen wir stets mit Vorliebe folgen. Hiernach kann es keinem Zweisel unterliegen, daß beim Ausbruch des Krieges der Bau der vorgeschobenen Forts in den wesentlichsten Stücken unvollendet war. Das Fort St. Pri= vat, welches die Südfront der Festung schützen sollte, existirte nur auf dem Papier. Die Vertheidigung der östlichen Forts Queuleu und St. Julien wurde durch die klaffenden Lücken ihrer Werke

<sup>1)</sup> Dieser Schätzung liegt die Angabe des Hauptmanns Goly im Militair-Wochenblatt 1872 S. 930 zu Grunde, wonach ohne das II. und III. Armeecorps (letzteres außerordentlich geschwächt) und ohne die Officiere am 27. August vor Metz standen: 112573 Mann Infanterie, 13152 Mann Cavallerie und die Bedienungsmannschaften von 478 Geschützen. Jedenfalls greift also General Hannesen, bei seinem Versuch Bazaine zu rechtfertigen, erheblich sehl, wenn er die Stärke der Einschließungstruppen auf 220000 Mann veranschlägt (Allgemeine Militär-Zeitung 1872 a. a. D.).

<sup>2)</sup> Montluisant 23 f. 110 f. Trois mois 18. 65. Quesnop 100; auch Bazaine gibt einige allgemeine Notizen (L'armée du Rhin 93). In der Hauptssache stimmen alle überein.

<sup>3)</sup> S. 146 ff.

illusorisch gemacht. Am 14. August, dem Tage der Schlacht von Failly und Colomben, waren die Arbeiter auf den Ballen beschäf= tigt; aber trot ihrer eifrigen Bemühungen war ein großer Theil der Graben noch nicht gezogen, tubne Fußganger konnten die Boschungen ersteigen, Reiter die Rehle passiren; man arbeitete an ber Bollendung diefer Forts bis zum Vorabend der Capitulation: eigent= lich sind sie niemals fertig geworden. Gleich jämmerlich war es mit der Bewaffnung bestellt. Das auf 112 Geschütze eingerichtete Fort Queuleu hatte am 14. August 40 Geschütze mit einer Ausrüftung von 10 Geschoffen per Stud, am 20. war die Zahl der Geschütze auf 60, die der Geschosse auf je 30 gewachsen. Die ein= zige ernsthafte Schutwehr des Forts St. Julien bestand noch am 21. in 2 Batterien vierpfündiger Berggeschütze mit einer Tragweite von 800 Metern. Ein Handstreich gegen dasselbe, welcher am 15. die größten Aussichten gehabt hatte, war also selbst damals mit nichten ausgeschlossen, und wir begreifen vollkommen, daß der Autor von Les vaincus zu dem Resultate kommt: "die Armee mußte einige Zeit verweilen, um die Festungswerke in Vertheidigungszustand zu setzen, und man würde Unrecht thun, Bazaine deshalb mit einer Anklage zu belasten"1). Jedoch macht er gleich selber die erhebliche Einschränkung: "ich will bamit nicht gesagt haben, daß die ganze Armee zu diesem Zwede zurudbleiben mußte", und ein anderes, von ihm nicht herbeigezogenes Argument vermindert weiter das Gewicht jener Entschuldigung um ein Beträchtliches. War dem Marschall der mangelhafte Zustand der Meter Festungswerke bereits bekannt, als er seinem Untergebenen die bestimmte Zusage des Abmarsches machte? Das bisher zu Tage gekommene Material gestattet die Beantwortung dieser Frage nicht, aber gleich viel: wenn es der Fall war, so mußte jene Zusage modificirt werden; wo nicht, was mußte ihm höher stehen, das einmal gegebene Versprechen, welches die lette Armee seines Landes engagirte ober die Sorge um die Festungs= werke, an denen er seine 138000 Mann doch nimmermehr zu glei= der Zeit beschäftigen konnte?

<sup>1)</sup> S. 152.

Offenbar kommt man nirgends über die Thatsache hin= weg, daß Bazaine eine durch keine Vertheidigung zu tilgende auf sich lud, als er den für den 22. oder 23. ver= sprochenen Abmarsch unterließ. Wahrhaft erdrückend müßte das Gewicht derselben werden, wenn es richtig ist, was der Verfasser von Metz Campagne et Négociations 1) behauptet, daß in diesen Tagen dem Marschall eine unzweideutige Mittheilung über das Borruden der Armee von Chalons zugegangen ware. Als am 22. Vormittags Mac Mahon sich zum Marsche auf Montmedy entschlossen hatte, befahl er, die wichtige Depesche, welche Ba= zaine hiervon Kunde gab, über drei verschiedene Punkte durch fünf bis sechs Auriere zu befördern 2). Wie viele von den letteren in Met angekommen sind, und wann Bazaine die erste Nachricht erhalten hat, vermag der genannte Autor nicht zu sagen; so viel aber behauptet er mit der größten Bestimmtheit, daß eine Ausfertigung jener Depesche bem Oberbefehlshaber am 23. um Mittag durch einen Polizei-Agenten aus Diedenhofen überbracht wurde; ein Officier des Generalstabes war gerade jugegen, auch dieser erfuhr ihren Inhalt. "Dann — sagte ber Officier — ift keine Zeit zu verlieren, wir muffen sofort aufbrechen." "Sofort, sofort? hätte Bazaine geantwortet — das ift sehr schnell, aber übermorgen werden wir fehen."

Der Widerlegung dieser Erzählung hat Bazaine, welcher über Mac Mahon's Entsatversuch vor dem 30. nichts gehört haben will, einen besonderen Excurs in seiner Schrift über die Rheinarmee<sup>3</sup>) gewidmet; er sucht zu beweisen, daß die fragliche Nachricht frühestens am 25. hätte in seinen Händen sein können. Die von ihm vorgebrachten Argumente werden wohl schwerlich irgend Jemanden überzeugen. Warum behauptet er, den Tag nicht zu wissen, an welchem Mac Mahon seine Depesche aus Reims entsendet hat? Warum beweist er, daß dies frühestens der 22. oder 23. hätte sein können, während actenmäßig seststeht, daß es der 22. war? Warum spricht er

<sup>1) ©. 121</sup> f.

<sup>2)</sup> Papiers et Correspondance 1, 49.

<sup>3) 3. 304</sup> f.

nur von einer Beförderung über Berdun, während seine Ankläger ausbrudlich behaupten, die Depefche fei ihm über Diebenhofen juge-Rein, unmöglich ift bas von ihm bestrittene Factum tommen ? Diebenhofen ift erft am 24. und auch bonn nur durcaus nict. hochft ungureichend durch beutsche Truppen cernirt worben 1). Depefche fonnte alfo auf telegraphischem Wege noch am 22. bis hierhin befördert werden, und die übrigen vier Weilen vermochte ein gewandter Bote, wenn er bie Racht ju Balfe nahm, bis gum Mittag bes 23. um fo leichter jurudjulegen, als die beutiche Borpoftenlinie vor Mes febr bunn und felbst in der Racht an einzelnen Stellen nur von Cavallerie gebilbet mar 2). Tropbem gogern wir die von Bazaine bestrittene Version auf die alleinige Autorität des Autors von Metz Campagne et Négociations hier angunehmen: er mußte, wenn wir bies follten, boch in Beitangaben etwas correcter fein 3).

Für seine Erzählung sprechen allerdings die Ereignisse der folgenden Tage, wo man eine Stimmungsanderung der Marschalls deutlich gewahr wird. Bis jum 23. beobachten die Depeschen !).

<sup>1)</sup> Schell, Die Operationen ber I. Armee unter General Steinmen S. 154.

<sup>2)</sup> Militair-Bochenblatt 1872 C. 948.

<sup>3)</sup> S. oben S. 87 Anm. 3; vgl. Q. 3. 29, 137 Anm. 3; 141 Anm. 2. — Eine unmethodische Untersuchung würde den vorhandenen Widerspruch durch die Spoothese zu verdeden suchen, daß der Autor von Motz ('ampagne et Négociations hier eine andere Depesche Mac Wahon's, die vom 19, gemeint habe (s. oben S. 23), dieselbe, von welcher Bazaine a. a. O 82 sagt: »Mes souvenirs ne me permettent pas de préciser la date du jour. où je reçus cette dépêche (22 ou 23 août)»; man brauchte sich ja nur sur die lette Alternative, den 23. August, zu entscheiden. Allein aus einer in die Sammlung der Tuilerienpapiere (Papiers et Correspondance 1, 48. Papiers secrets 3, 64) ausgenommenen Depesche Bazaine's, die sich merkwürdiger Weise nicht in seinem Buche über die Rheinarmee sindet, geht hervor, daß er die fragliche Mittheilung Mac Mahon's bereits am 22. erhielt.

<sup>4)</sup> Da sie mit einer Ausnahme (Papiers et Correspondancs 1, 48) nur bei Bazaine stehen, so ist die Möglickleit tenbenziöser Berfitummelungen und Einschaltungen nicht ausgeschlossen. Bis jedoch der Bewels geliesert wird, daß Bazaine in gleich umfangreicher Weise wie Frossard gefälscht hat, wollen wir

welche er an den Raiser und Kriegsminister richtete, das tiefste Schweigen über den Abmarsch, desto redseliger sind sie über Bollen= dung und Verstärkung der Festungswerke und die angeblich von Tag zu Tag niehr anschwellende Macht des Feindes; am 22. hat Letterer es auf 350000 Mann gebracht! 1) Zuerst am 23. entsinnt sich der Marschall wieder des am 19. gegebenen Versprechens; er will den Marich längs der nördlichen Grenzfestungen antreten, wenn die über eine Verringerung des feindlichen Hreres eingelaufenen Nachrichten fich bestätigen. Dies scheint der Fall gewesen zu sein. Denn es erging der Befehl2), die Officiere sollten "mit Rucksicht auf eine bevorstehende Bewegung" ihre Bagage beschränken, sämmtliche Mar= ketender mit ihren Wagen in der Festung verbleiben; am 24. wurde General Coffinieres angewiesen, zwei Brücken unterhalb der Festung schlagen zu laffen; am 25. erfolgte bie Bereinigung der Division Forton und der Garde-Reiterei zu einem Cavalleriecorps. Gleichzeitig stellte der Oberbefehlshaber die Dispositionen für den beabsichtigten Durchbruch fest, aber sonderbarer Beise nicht mit dem dazu berufenen Generalstabschef Jarras, sondern mit einem andern Officier: jener war ihm, wie wir sahen 3), vom Kaiser in der letten Stunde aufoctropirt und dadurch vollends unleidlich geworden; trogdem befaß er nicht die Energie, sich seiner zu entledigen. Anfangs bestand die Absicht, auf dem linken Moselufer bis zur Orne zu marschiren und von dort in der Richtung auf Montmedy abzu=

uns dieses Materials nicht berauben und nur Sorge tragen, daß demselben nicht Argumente zu Gunften des verdächtigen Autors entnommen werden.

<sup>1)</sup> Bazaine a. a. O. 80.

<sup>2)</sup> Rach Metz Campagne et Négociations 122 am 23. Das Tagebuch von Fuy (116), aus welchem L'armée de Metz 35 schöpft, verzeichnet den Befehl unter dem 22., was nicht gerade gegen die erstgenannte Quelle zu sprechen braucht, da der Autor zuweilen (z. B. S. 129) unter einem Datum die Ereignisse verschiedener Tage zusammenfaßt. Montsuisant 27 erwähnt einen Tagesbefehl Bazaine's vom 22., wo es heißt: nous allons dientot partir u. s. w., sügt jedoch ausdrücklich hinzu, daß derselbe den Officieren seines Corps erst am 24. mitgetheilt sei. Bgl. S. 149 seiner Schrift.

<sup>3)</sup> H. 3. 29, 153 Anm. 5.

schwenken 1); da jedoch der Feind mit seinen auf der Höhe dieses Users aufgestellten Batterien das Thal völlig beherrschte, so hätte zuvor das Plateau von St. Privat zurückerobert werden müssen. Hierauf hingewiesen entschloß sich der Marschall, die Armee auf dem rechten User über das Plateau von Ste. Barbe auf Diedenhosen zu führen und erst hier den Fluß zu überschreiten.

Es tann nicht oft genug wiederholt werden, daß bei der Schwäche der Cernirungs-Armee die Aussichten für das Gelingen dieses Plans die denkbar günstigsten waren. Statt jedes Beweises genügt es, auf die Anordnungen des deutschen Befehlshabers hinzuweisen, welcher von der Unmöglichkeit, dem Gegner den Durchsbruch bei Metz zu verwehren, so sest überzeugt war, daß er, sobald der Plan Bazaine's ruchdar wurde, zwei seiner Armeecorps zum Abmarsch nach Diedenhosen bereit hielt, damit sie sich hier dem französischen Heere vorlegten2). Doch auch sie wären zu überwälztigen gewesen, wenn nur Bazaine mit der größten Energie und Schnelligkeit operirt hätte. Zurücklassung der Bagage, wenigstens des größten Theiles derselben, Nachtmarsch, Angriff am frühen Morgen: das waren allerdings drei Boraussetzungen, ohne welche auf einen durchschlagenden Erfolg nicht mit Bestimmtheit zu rechenen war.

Reine von allen traf ein. Die Dispositionen für den auf den 26. sestgesetzten Angriff gingen den Corpsgeneralen erst spät am Borabende zu, der Aufbruch der Truppen wurde auf den Morgen sestgesetzt, die Bollendung der Ausstellung und der erste Angriff erst für den Mittag vorgesehen; es blieb also dem Gegner reichlich Zeit, sich gegen die drohende Gesahr einigermaßen zu sichern. Damit aber noch nicht genug: für die Wege, auf welchen die Armee zu marschiren hatte, war nichts geschehen; die eine der beiden Moselsbrücken war schlecht gebaut und erwick sich nur für Infanterie brauchsar, so daß die Truppen nicht einmal jenen Termin inne hielten, sondern sich um ein Erhebliches verspäteten. Endlich waren sie am

<sup>1)</sup> Metz Campagne et Négociations 123 ff.

<sup>2)</sup> Militair-Wochenblatt 1872, S. 931; vgl. Schell a. a. D. 158: "So wurde die günftigste Zeit für einen Durchbruch unbenutt gelassen."

Zielc. Da berief Bazaine die Corpsgenerale, den Commandanten von Met und den Chef der Artillerie nach dem Pachthofe von Grimont zu einer Berathung, deren Resultat war, daß statt des erhofften Angriffbefehls die Weisung erging, in die alten Biwats umzukehren.

Auf den ersten Blid erscheint dies Ereigniß völlig rathselhaft. Bazaine, bei dem man sich zunächst Rath zu holen sucht, ist freilich um eine Erklärung nicht verlegen: durch ein entsetliches Ibnwetter, sagt er, wären die anmarschirenden Truppen überrascht und an jeder Offensivbewegung verhindert worden. Aber schon bei einer Untersuchung, welche sich auf die Schriften des Marschalls beschränkte, müßten Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit auffleigen. Vor allem widerspricht er sich über den Zweck, welchen er bei dem Unternehmen des 26. August verfolgte, in der handgreiflichsten Beise. Während der "Summarische Bericht" die kategorische Bersicherung enthält: "mein Plan war, die Passage längs des Ufers zu forciren", drückt sich die Schrift über die "Rheinarmec" 1) mit der größten Reserve "Ich fühlte zu sehr die Nothwendigkeit zu handeln (der Stil des Folgenden ift der des Marschalls, an welchem wir nichts ändern wollen), um nicht den Versuch zu machen, wenigstens durch eine Diversion den Marsch zu uns zu begünstigen, welchen Mac Ma= hon mich durch seine Depesche vom 18. hatte ahnen saffen 2). Meine Absicht war, die feindlichen Streitkräfte auf dies Ufer zu ziehen; wenn der Kampf sich günstig für uns gestaltete, so wollte ich dies benuten, um das Feld nach Diedenhofen hin einzunehmen". Was man sich bei dieser letten Wendung zu denken hat, bleibt un= klar, keinenfalls einen Durchbruch bes gesammten Heeres. das Protokoll der Conferenz von Grimont's) macht aus dem Unter= nehmen ein Scheinmanöver, das sich nur wenig über eine Recognoscirung erhebt: "Es hatte zum Zweck, den Feind glauben zu machen, daß man einen Angriff auf der Diedenhofener Straße versuchen wollte, um ihn zur Entwickelung seiner Streitkräfte zu zwin=

<sup>1)</sup> **S**. 83.

<sup>2)</sup> Er meint die oben S. 81 erwähnte Depesche.

<sup>3)</sup> L'armée du Rhin 84 ff.

gen". Jede dieser drei Bersionen sagt etwas Anderes: was soll man glauben? Und wozu berief Bazaine den Ariegsrath? Wenn der Regen das Unternehmen wirklich immöglich machte, was bedurfte es der Prototollirung durch die ersten Würdenträger der Armee?

Roch bedentlicher wird die Bazaine'sche Motivirung, sobald man andere Quellen zu Rathe zieht. Es ist durch mehrsaches Zeugniß verdürgt'), daß bereits vor dem Ausbruche des Unweiters, früh 8 Uhr oder elwas später, ein durch nichts gerechtsertigter Haltbesehl den Anmarsch der Truppen auf das Empfindlichste verzögerte; wären sie statt dessen sofort vorgesührt worden, so hätten wenigstens die Borposten der Gegner des Schuzes, den ihnen seit etwa 12 Uhr Mittags das Unweiter angeblich gewährte, entbehren müssen. Angeblich, denn es wird weiter bezeugt, daß der Regen der Deutschen unbequemer war als den Franzosen, da er jene von vorn, diese von hinten tras.

Sicherlich handelt es fich hier um Dinge, welche Marical Bazaine Grund hat, geheim zu halten. Glücklicher Weise fallt auf sie von andern Seiten so viel Licht, daß wir wenigstens ihre Umriffe zu erkennen vermögen.

Die aussührlichsten Mittheilungen liefert auch hier die Schrift: Metz Campagne et Négociations. Rach dieser begaben sich am Rachmittage des 25., als die Dispositionen für den folgenden Tag bereits sestgestellt, wenn auch noch nicht an die Truppen ausgegeben waren, zwei hochgestellte Officiere zum Oberbefehlshaber, die uns bereits befannten Generale Soleille und Coffinieres.). Was sie mit

<sup>1)</sup> B. D. 362. Les vaineus de Moto 188. Trois mois 114. — Jay bekundet gegenüber den Creignissen dieses Lages eine auffällige Kritillosigkeit.

<sup>2)</sup> Les vainous de Metz 184 und die Musjage eines Mugenzeugen in L'armée de Metz 86 f — Trois mois 114 ff. berfichert ausbrücklich: le temps était très-beau et le soleil brillant toute la matinée. Ce n'est qu'à midi que la pluie commença à tomber Encore ce ne fut pas une pluie continue, mais une alternative d'ondées et d'éclaircies.

<sup>3)</sup> Daß die Brojchure des letzteren Uber diesen Borgang tiefes Stillschweigen beobachtet, beweist natürlich nichts; sie behandelt ja die ganze erste Periode der Belagerung höchst summarisch.

ihm verhandelt haben, kann der Autor, allerdings mit höchster Wahrscheinlichkeit, nur vermuthen: da sie am 26. im Kriegsrathe von Grimont sich energisch gegen jeden Gedanken, Det zu verlassen, erklärten, so werden sie am 25. in keinem andern Sinne ge= sprochen haben. Es scheint, daß der Marschall ihre Einwände gegen seinen Durchbruchsplan zurückwies. Denn nachdem sie ihn verlassen, setzten sie ein Gutachten auf, in welchem fie ihre Ausicht noch ein= mal motivirten und Bazaine persönlich alle Folgen einer Preisgebung von Met im voraus schuld gaben. Da es sehr geschickt abgefaßt, auch noch von einer dritten Person unterzeichnet war, so machte es auf Bazaine, dem es am 26. früh überreicht wurde, einen tiefen Eindrud; indes die Befehle maren bereits gegeben, und einfach zu= rücknehmen mochte er sie nicht. Da, als die Truppen schon im Marsche begriffen waren, kam Coffinieres noch einmal ins Haupt= quartier und forderte mit größerer Bestimmtheit als je zuvor, daß die Armee in Met bleibe. Diesem letten Angriffe erlag der Marschall; aber das Gehässige, fast Lächerliche des verlangten Gegenbefehls fürchtend, entschied er sich, die Frage einem Kriegsrath vorzulegen. In welchem Grade er der Abstimmung desselben gewiß mar, ergibt sich daraus, daß er bereits jett — 8 Uhr früh — den Befehl ertheilte, sein eigenes Gepad ba zu belassen, wo es sich befand.

Diese Darstellung läßt sich verstehen und wird, soweit eine Controle durch die wenig eingehenden Angaben der übrigen Quellen möglich ist, bestätigt. Daß Bazaine ursprünglich mehr als eine De-monstration beabsichtigte, bedarf eigentlich keines Beweises: denn man demonstrirt nicht mit einer ganzen Armee. Doch mag noch aus-brücklich auf den Wortlaut seiner Disposition i) verwiesen werden, die mit den Worten beginnt: "das III. Corps läßt eine Division in Mch": eine Bestimmung, welche widersinnig war in dem Falle, daß die ganze Armee zurückleiben sollte. Die oppositionelle Haltung von Soleille und Coffinieres ergibt sich aus dem von Bazaine veröffentlichten Protokoll des Kriegsrathes?); auch die verdächtige Ju-

<sup>1)</sup> Fan 126. Bgl. Montluisant 29: le maréchal a réellement voulu partir.

<sup>2)</sup> Es sei daran erinnert, daß die betreffende Schrift Bazaine's (L'armée du Rhin) später als Metz Campagne et Négociations erschienen ist.

rüdlaffung des Gepäckes am Morgen des 26. ist anderweitig verbürgt'); in denselben Zusammenhang gehört natürlich jener zweckslose, vor dem Ausbruch des Unwetters ertheilte Haltbefehl. Endlich tann zu Gunsten der mitgetheilten Erzählung wieder das alte Argusment geltend gemacht werden, daß man einem Ankläger in allem glauben darf, was den Angetlagten nicht compromittirt; hiervon ist aber bis jest nicht die Rede, die Hauptschuld wenigstens fällt entsichen auf die beiden Generäle. Anders stellt sich allerdings die Sache, sobald wir zu den Verhandlungen des Kriegsrathes selbst gelangen.

Ueber dieselben liegt zwar das mehrfach erwähnte Protofoll vor; aber tein Rundiger wird die Darstellung desselben für erschöpfend halten. Daß es in einem für Bazaine günstigen Sinne redigirt ist, ergibt sich schon daraus, daß der große Durchbruch nach Diedenhosen hier bereits zu einer harmlosen Demonstration abgeschwächt erscheint; sodann hat einer der Anwesenden, Marschall Leboeuf, vor der Untersuchungs-Commission<sup>2</sup>) versichert, daß man von der Sinstimmigkeit, welche das Protokoll ergibt, in Wirklichkeit weit entsernt war. Die Heranziehung von Metz Campagne et Négociations ist also auch hier unabweisbar.

Man begann die Berathung, ohne auf den General Bourbati, welcher sich noch bei seinem Corps befand, zu warten. Zunächst "setzte der Oberbesehlshaber in einigen Worten die Situation auße einander, ohne jedoch eine bestimmte Meinung zu äußern und erstheilte darauf das Wort dem General Soleille". Das Protosoll, dem dieser Satz entnommen ist, sagt nicht, worin die "einigen Worte" bestanden haben; der Versasser von Metz Campagne et Négociations, nach welchem übrigens der Marschall eine sehr bestimmte Meinung, sür den Rückzug, gleich aufangs äußerte, erklärt auf Grund positiver Versicherung mehrerer Ohrenzeugen, daß Bazaine in seinem Resume der Mac Mahon'schen Depesche mit teiner Silbe gedacht hat. In dieser Fassung erscheint uns die Anklage so lange unzureichend, bis ein vollgültiger Beweis dasür beigebracht wird, daß überhaupt vor

<sup>1) \$3. \$5. 362.</sup> 

<sup>2)</sup> Enquête parlementaire 1, 57.

dem 26. eine Depesche Mac Mahon's nach Met gelangt ist; man muß aber weiter geben und sagen, daß Bazaine schon dann eine Pflichtverfäumniß der schlimmsten Art beging, wenn er unterließ, seine eigne verhängnisvolle Depesche vom 19. zu erwähnen, die Armee von Chalons zum welche Marsche auf Met ge= Denn man fann zu bem Berftande und dem Pazwungen hatte. triotismus der in Grimont versammelt gewesenen Männer das Vertrauen haben, daß sie angesichts jener Depesche alle sonstigen Bedenken bei Seite geworfen und einstimmig für Durchbruch um jeden Preis votirt hätten. Da dies nicht der Fall war, ja, was viel mehr sagen will, in dem Protokolle nicht einmal der Rame Mac Mahon's, auch nur beiläufig erwähnt wird, so ist mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit anzunehmen, bag Bazaine der Armee von Chalons und ihres Marsches auf Met nicht gedacht hat.

Hören wir aber, was gegen den Durchbruch und für das Berbleiben in der Festung geltend gemacht wurde.

Bu Bertretern dieser Idee machten sich, wie Tags zuvor, die Generale Soleille und Coffinieres. Die Rede des Ersteren findet sich in dem Prototoll mit verhältnismäßiger Ausführlichkeit wiedergegeben; sie gipfelt in dem Gedanken, daß die Armee, so lange sie in Met bleibt, eine immense nicht nur militärische, sondern auch politische Rolle spielen wird. Muß Frankreich in Folge wiederholter Nieder= lagen mit Preußen Unterhandlungen beginnen, so wird der Besitz von Met mahrscheinlich die Abtretung Lothringens verhindern. Wird dagegen der Gegner geschlagen, so tann die Armee, welche auf seiner Rückzugslinie steht, eine rückgängige Bewegung in Flucht verwandeln. Wären aber auch die Chancen für den Aufenthalt in Det weniger günstig, die Armee hat kaum noch eine Wahl: denn ihr Munitions= vorrath reicht nur noch für eine Schlacht; versuchte fie unter diesen Umftänden den Durchbruch, so könnte sie sich eines Tages wehrlos in der Mitte der preußischen Armeen befinden, "welche fich auf sie stürzen würden wie eine Meute Hunde auf den Hirsch".

Ein Bild, so scharf stizzirt und so geschickt abgetont, daß es den tiefsten Eindruck auf alle diejenigen machen mußte, denen die

Mittel zur Prüfung deffelben fehlten. Uns tann es nicht blenden; denn wir wissen, mas wir von der effectreichsten Partie desselben zu halten haben. Wie oft und in wie mannigfacher Gestalt ist uns die Frage der Munition schon begegnei! Am 17. August führt Ba= zaine das Hecr näher an Met heran, angeblich weil der Munitions= vorrath auf die Neige geht. Am 18. wird eine neue Schlacht ge= schlagen, an Erbitterung der ersten wenig oder gar nicht nachstehend, und in der Depesche des Oberbefehlshabers vom 19. ift von einer Erschöpfung der Munition nicht die Rede. Am 23. ergeht an den Raiser die Nachricht, daß die Batterien reorganisirt und wieder mit Munition versehen seien, ebenso die Infanterie — am 25. heißt es: "wir haben die Munitionswagen für unsere Vierpfünder nicht füllen tonnen". Am 22. crklärt General Soleille in einem amtlichen Bericht: "alle Feldbatterien sind vollständig mit Munition ausgerüstet, alle Parts, abgesehen von dem des VI. Corps, sind complet, für jeden Infanteriften find 140 Patronen vorhanden, und außerdem existirt noch eine General-Reserve von 1,300,000 Patronen: mit einem Worte, die Armee ist durchaus gerüstet und bereit zu marschiren" — am 26. vetsichert derselbe Mann, nach der ersten Schlacht würde die Armee wehrlos sein! Diese Widersprüche auf ehrlichem Wege zu interpretiren, dazu ist, wir muffen es gestehen, unsere Erfindungsgabe zu arm; für eine Maste und nichts Underes halten wir diesen Munitionsmangel, welche man vor= oder abnahm, je nachdem die Luft durchzubrechen oder der Wunsch zu bleiben über= Und wenn in dem Kriegsrathe von Grimont der Einzige, welcher den General Soleille mit beffen eigenen Waffen schlagen tonnte, großmuthig darauf verzichtete, wenn derjenige, in dessen Sanden sich der Bericht vom 22. August befand, der Marschall Bazaine ihn mit keiner Silbe erwähnte, so war dies die Fortsetzung der mit solcher Dreistigkeit begonnenen Taktik: sich durch das Votum von unzureichend informirten Untergebenen zu falviren. In diesem Busammenhange wird es begreiflich, warum die Schriften des Marvorziehen, den Bericht Soleille's vom 22. todt zu schweigen.

Ob nach General Soleille gleich sein Gesinnungsgenosse Coffinieres gesprochen ober ob zuvörderst erst die Corps-Commandanten

um ihre Meinung gefragt wurden (im Prototoll steht Coffinieres' Votum an letter Stelle), ift ohne große Bedeutung; unzweifelhaft tam der Commandant der Festung dem Artilleriegeneral mit einem gewichtigen Argument zu Hülfe, indem er erklärte, daß Met noch nicht im Stande wäre, einen vierzehntägigen regelmäßigen Angriff auszuhalten. Die absolute Richtigkeit dieser Thatsache vorausgesetzt 1), bewies sie, wie schon früher bemerkt, doch keinenfalls die Nothwendigkeit, daß die ganze Armee zurüchlieb: aber was wollten alle Betrachtungen der Art gegenüber dem von Soleille behaupteten Munitionsmangel be= jagen ? Deshalb vereinigte man sich dahin, auf den für heute beab= sichtigten Durchbruch zu verzichten, und diesem Beschlusse trat nach einigem Widerstreben der inzwischen erschienene Befehlshaber der taiferlichen Garde bei. Hierauf stellte Bazaine, augenscheinlich um sein Gewissen zu beschwichtigen, noch die Frage, ob man nicht die einmal erfolgte Concentration der Truppen zu einem "Handstreich" gegen die Stellungen des Feindes benuten solle: ein in jeder Beziehung absonderlicher Gedante, der denn auch von den Berfammelten zurückgewiesen murde; sie riethen vielmehr, in den folgenden Tagen einige "opérations extérieures" zu unternehmen.

Die Consequenz der Rede von Soleille war unzweiselhaft die, daß die Armee überhaupt bei Met blieb und auf jeden Durchbruch verzichtete; daß aber in diesem Sinne, wie der "Summarische Bericht" behauptet, ein förmlicher, die Zukunft bindender Beschluß geschät wäre, ergibt weder das Protokoll noch die Schrift: Metz Campagne et Négociations, und wird von Leboeuf?) ausdrücklich besstritten. Wäre es der Fall, so würden sich die Hergänge in Grismont vollends als ein leeres Schauspiel darstellen; denn einige Tage später — am letzen August — hat Vazaine doch einen Durchbruch versucht, ohne vorher einen neuen Kriegsrath zu berusen, welcher den Beschluß des alten ausgehoben hätte.

Die Schlacht von Noisseville erregt deshalb nicht das gleiche Interesse wie die unmittelbar vorhergehenden Creignisse, weil ja selbst im Falle eines Sieges der französischen Wassen es für die Ver=

<sup>1)</sup> Sie wird bestritten in L'armée de Metz 42.

<sup>2)</sup> Enquête parlementaire 1, 57.

einigung mit dem Heere von Chalons zu spät war. Für die Beurtheilung des französischen Oberbefehlshabers aber trägt dies nichts aus. Er wußte nicht, wie verzweifelt es mit Mac Mahon stand, und deshalb sind seine Ankläger vollkommen im Rechte, wenn sie ihm ihre Vorwürfe, zu welchen Grund genug vorhanden ist, auch hier nicht ersparen.

Er gibt selbst zu1), daß ihm bereits am 29. durch den Com= mandanten von Diedenhofen gemeldet wurde, Mac Mahon stünde mit seinem Heere an der Maas. Dies konnte, wenn er sich seiner -Depesche vom 19. erinnerte, doch wahrlich nichts Ueberraschendes für ihn haben; tropdem traf er nicht die mindesten Anstalten zum Aufbruch, sondern ließ vielmehr bei dem Uebersender der Depesche anfragen, wie er zu dieser Nachricht gekommen sei. hierüber hatten, da jest auch Diebenhofen von den Deutschen blodirt war, recht gut drei bis vier Tage vergehen können; es kam aber anders als Ba= zaine denken mochte. Am Vormittage des 30. wurde ihm eine Depesche des Knisers überbracht, welche jeden Zweifel über den Berbleib des Heeres von Chalons löfte: sie enthielt die Nachricht von dem Marsche auf Montmedy. "Unter diesen Umständen — erklärt Ba= zaine — verschwanden die Gründe, welche mich bei Met zurüchielten; ich mußte jett annehmen, daß ich mich von ber Festung entfernen tonnte, ohne etwas zu compromittiren". Wer um die Verhandlungen von Grimont weiß, staunt. Was war denn inzwischen ge= schehen, das die am 26. von Soleille und Coffinieres vorgebrachten und vom Kriegsrath als stichhaltig befundenen Argumente erschüttert hätte? War wieder Munition gefunden worden? War in den vier Tagen der Ausbau der Festungswerke so weit vorgeschritten, daß man sie ihrem Schicksale überlassen konnte?

Da diese und andere Fragen für Bazaine "verschwunden" waren, so wird er, denken wir, sofort nach Empfang jener hoch= wichtigen Depesche aufgebrochen sein. Mit nichten, er läßt sich auch dies Mal Zeit; nicht vor 8 Uhr Abends erhielten die Truppen Marschbesehl, nicht vor dem Morgen des 31. begannen die Bewegungen von dem linken nach dem rechten Moseluser. Denn wieder,

<sup>1)</sup> L'armée du Rhin 97 f.

wie am 26., wurde das Plateau von Sainte Barbe zum Angriffsobject gewählt und auch im Einzelnen die Dispositionen des 26.,
obwohl sie sich als sehr verbesserungsbedürftig erwiesen hatten, copirt;
nur daß dies Mal eine dritte Brüde über den Fluß geschlagen und
für bessere Straßen gesorgt war. Jedoch sollen diese Mängel
nicht urgirt werden: auch bei größerem Talent und besserer Gesinnung kann ein Feldherr Fehler machen. Ist es aber möglich,
unter diesen Gesichtspunkt die Verzögerung des Angrisses selbst,
welcher nicht vor 4 Uhr Nachmittags begann, zu bringen? Stunden lang standen die vordersten Regimenter des französischen
Heeres unbeschäftigt; die Deutschen gewannen Zeit, sich auf den
kommenden Angriss einzurichten: die Verichte der Letzteren drücken
das höchste Erstaunen darüber aus, daß der Oberbesehlshaber der
feindlichen Armee so lange wartete. Warum dies?

Bazaine weiß Rath. Zunächst will er 1½ Stunden für sich retten, indem er behauptet, der Angriff sei von ihm auf 1/23 fest= gesett, aber trot wiederholter Weisungen nicht begonnen worden. Dieser Versuch, einen Theil der Schuld auf die Unterfeldherren abzuwälzen, richtet sich badurch, daß übereinstimmend 1) versichert wird, als Zeichen des Angriffes seien zwei Kanonenschuffe vom Fort St. Julien aus verabredet worden; diese fielen aber erft um 4 Uhr Nachmittage. Außerdem — benn die eine Entschuldigung genügte ihm selber nicht — gibt Bazaine folgende Erläuterung: "Da meine Absicht war, den Feind auf das rechte Ufer zu ziehen, so durfte ich den Kampf nicht zu früh beginnen; ich wollte vielmehr dem Gegner Zeit geben, einen Theil seiner Truppen vom linken auf das rechte Ufer zu schicken. Sobald einmal das Gros der preußischen Streitfräfte auf dem rechten Ufer war, konnte die Maasarmee (es ist das Heer von Chalons gemeint) mit größter Leichtigkeit sich nähern; mindestens hatte ich dann nicht mehr zu fürchten, auf meinem Marsche nach Diedenhofen von den Ginschließungstruppen des linken Ufers angegriffen zu werden". Wenn Bazaine keine andere Recht= fertigung vorzubringen vermochte, so hätte er fürwahr besser ge-

<sup>1)</sup> Leboeuf a. a. D. 57. Metz Campagne et Négociations 151.

schwiegen; denn ins Deutsche übersett, lautet seine Hieroglyphensprache doch einfach so: "Ich wollte dem Gegner Zeit lassen, nicht nur mög= lichst viele Streitkräfte zu sammeln, damit mir der Durchbruch nicht gar zu leicht würde, sondern auch die Armee Mac Mahon's einzeln zu schlagen, ehe ich mich mit ihr vereinigen konnte".

Die nun endlich beginnende Schlacht hat Bazaine ebenso wenig in Person geleitet als die des 18. August 1). Wieder verwechselte er die Rolle des Heerführers mit der eines Batteriechefs; von einem planmäßigen Borgeben, versichern die deutschen Berichte, welche eigent= lich zur Charakteristik der französischen Schlachtenleitung dieses Tages vollig ausreichen, wäre nichts zu spüren gewesen2). Tropdem war ber französische Augriff entschieden siegreich. Um 5 Uhr — wir folgen, um ja nicht zu viel zu sagen, durchaus den deutschen Relationen 3) - wurde Nouilly besett, eine halbe Stunde später Noisseville erstürmt, um 7 Uhr waren die Deutschen auf Flanville, um 1/28 auf Retonfan zurückgeworfen, noch vor 10 Uhr ging ihnen auch das wichtige Servigny verloren. Und die meisten dieser Erfolge wurden durch ein einziges Armeecorps gewonnen, durch die drei im Centrum fectenden Divisionen des Marschalls Leboeuf; hatte Bazaine den ernstlichen Willen durchzubrechen, so mußte er diese durch die Garde und die noch nicht zum Schuß gekommene Artillerie-Reserve verstärken, und Niemand wird bezweifeln, daß, mas am Abend des 31. August von drei Divisionen glücklich begonnen war, am Morgen des 1. September durch fünf Divisionen mit doppelter und dreifacher Artillerie zu siegreichem Ende durchgeführt werden konnte. Bestand doch die Uebermacht des Gegners nur in der Einbildung furchtsamer Gemüther; man kann rechnen, daß etwa 140,000 Franzosen 65-70,000 Deutschen gegenüberstanden.

<sup>1)</sup> Ueber die Einzelheiten vgl. außer den Schriften Bazaine's: Metz Campagne et Négociations 152 ff. Fan 132 ff. Les vaincus 101 ff. Montluisant 81 ff. Trois mois 118 ff. Deligny 19 f. De sa Tour 24 ff. Bonie 93 ff.

<sup>2)</sup> Militair-Wochenblatt 1872. S. 950. 958 und Schell 202: "Ohne erkennbaren Zusammenhang verliefen die einzelnen Borstöße der Armee von Met im Sande". Ueber die günstigen Aussichten des französischen Angriss s. Goly in den Jahrbüchern für die deutsche Armee 6, 239.

<sup>3)</sup> S. besonders Schell 176 ff.

zaine aber unterließ die Berstärkung des Centrums und verwandte seine Reserve auch nicht anderwärts, ja er disponirte überhaupt so unbegreiflich, daß von 14 Infanterie-Divisionen nur 6 wirklich gefochten haben 1). So geschah, daß Leboeuf bereits in der Nacht Servigny, am Vormittage des 1. September Noisseville wieder ver= lor: das lette freilich erft eine halbe Stunde vor Mittag 2); daraus mag man ermessen, was geschehen ware, wenn er rechtzeitig Succurs erhalten hätte. Das Erstaunen, mit welchem ber Ruckzug vor einem halb so starken Gegner Jedermann erfüllte, ift von dem Führer der einen Garde-Division, dem General Deligny 8), treffend geschildert worden; er bekam den Eindruck, als wenn derselbe von Niemand befohlen wäre. "Der Rückzug fand statt, weil die Truppen begriffen, daß man nichts Gescheites that, thun wollte und daß man sich nicht mit ihnen beschäftigte; sie zogen sich ruhig zurück, wie auf gemeinsame Uebereinstimmung. Alle Officiere, alle Generale hatten, wenn man sie fragte, die eine unveränderte Antwort: wir gingen jurud, weil wir Jebermann jurudgeben saben".

Unbeschreiblich dürftig ist auch dies Mal der Versuch, welchen Bazaine macht sein Verhalten zu rechtsertigen. Zuerst muß der "sehr diche" Nebel herhalten 1). Was hierüber zu urtheilen, ist uns nachserade geläufig geworden; am 14. August das Steigen der Mosel, am 26. August der Regen, am 1. September der Rebel: das vierte Mal wäre es der Frost und das fünfte Mal der Sonnenschein gewesen. Dann fährt der Marschall also fort: "Um 9 Uhr schickte ich allen Corpscommandanten den Befehl, sich, es koste was es wolle, in ihren Positionen zu halten" — zu halten? Warum nicht: koste was es wolle durchzudringen? — "und ich bereitete mit der Garde und 10 Regimentern Cavallerie einen entscheidenden Angriff auf Sainte Barbe vor. Gegen 10 Uhr, in dem Augenblick, wo ich die Bewegung besehlen wollte (weiter also war der Oberbesehlshaber

<sup>1)</sup> Metz Campagne et Négociations 169.

<sup>2)</sup> Militair-Wochenblatt 1872 S. 958. Schell 198.

<sup>8)</sup> S. 24 f. seiner Schrift. Uebrigens verwechselt er den 26. und 31. insofern, als er die Berathung von Grimont auf den letzteren Tag verlegt.

<sup>4)</sup> L'armée du Rhin 102.

nach seinem eigenen Geständniß nicht gekommen), erhielt ich folgende mit Bleistift geschriebene Mittheilung des Marschalls Leboeuf: "1. September 9 Uhr 45 Minuten. Da vor einer Stunde sich die Division Bastoul wider meinen Befehl zurückgezogen hat, ist meine rechte Flanke gänzlich entblößt. Ich bin in der Front und in der Flanke von Geschützen und Angriffscolonnen umgeben; nachdem ich bis zum letten Augenblid ausgehalten habe, sehe ich mich zum Rud= zuge gezwungen". In einer Note läßt Bazaine den General Froffard erläutern, daß es mit dem Rückzuge der Division Bastoul gar nicht so schlimm gewesen ware; die Schuld bleibe also auf Leboeuf, mit dem fich, wie wir früher sahen, Bazaine nicht besonders stand, sigen. Bleich viel aber, ob Frossard im Rechte ist oder auch hier Unrichtiges erzählt 1), gleich viel ob die Datirung jenes Billets der Wahrheit ge= mäß oder gelinde corrigirt ist 2): war der Juhalt desselben derartig, daß er zur Sistirung des beschlossenen Angriffes mit der Garde zwang? Selbst Bazaine wagt dies nicht zu behaupten; er speculirt auf die Gedankenlosigkeit und Flüchtigkeit einer Art von Lefern, welche Rritif nur bon Sorensagen fennen.

Der Verfasser von Metz Campagne et Négociations 3) beshauptet, daß Bazaine, nachdem er am Abend des 31. August und während der Nacht darauf weder Befehle ertheilt noch Berichte einsgesordert, am Morgen des 1. September seinen Generalstabschef gerusen und ihm zur Beförderung an die Corpsgenerale eine Depesche dictirt habe, welche diese entweder gar nicht oder nur so verstehen konnten, daß es der Wille des Höchstcommandirenden sei, den Rückgug anzutreten. Unsere Lage gegenüber den Angaben dieses Autors

<sup>1)</sup> In Metz Campagne et Négociations 158 wird die Sache so dargestellt, daß Frossard, zu dessen Corps die Division Bastoul eigentlich gehörte,
welchem sie aber heute entzogen war, voll von Eifersucht auf Leboeuf fortgefahren
habe, ihr Besehle zu ertheilen, so daß der unglückliche Divisionär nicht aus nicht
ein gewußt habe.

<sup>2)</sup> Leboeuf wenigstens hat — in Uebereinstimmung mit den deutschen Berichten — erklärt (Enquête parlementaire 1, 57), er sei erst um 1 211 Uhr zurückgegangen.

<sup>3)</sup> **S**. 160.

ist hier dieselbe wie früher. Wir können ihm nicht Schritt für Schritt nachgehen; soweit jedoch eine Controle möglich ist, zeigen sich wohl Unrichtigkeiten im Detail — und deshalb verzichten wir auch auf die Wiedergabe jener erstaunlichen Depesche — nirgend aber in den das Urtheil leitenden Thatsachen von Belang. Denn auch Leboeuf gibt an, daß er gleich am Morgen von Bazaine die Mittheilung erhalten habe, es würde zwar nichts an dem Programm vom Tage zuvor geändert; sollte er aber auf "zu großen" Widersstand stoßen, so möge er seine Anstrengungen darauf richten, sich so lange wie möglich zu behaupten, in der Weise, daß er sich in guter Ordnung zurückziehen und unter den Schutz der Forts zurücksehren könne. Solchen Weisungen gegenüber kann man nicht anders als sagen: Bazaine hatte nicht den ernsten Willen durchzubrechen.).

Das war das Ende des Feldzugs von Sedan. Am Morgen des 1. September hörte der deutsche Oberbesehlshaber in seinem Hauptquartier Malancourt sern her im Westen Kanonendonner<sup>2</sup>): es war die Kunde des großen Entscheidungskampses, welche Freund und Feind von Sedan herüber sandten; als die Regimenter Bazaine's zurückehrten in die Schußweite der Meter Forts, da ließ auf der Citadelle von Sedan der Kaiser die weiße Fahne aushissen. Frankreich hatte keine Feldarmee mehr, der Krieg trat in ein neues Stadium.

<sup>1)</sup> Bu diesem Resultat fommt auch der stets besonnen urtheilende, hier aus eigner Ersahrung redende Autor von Trois mois 142: Le maréchal commandant en ches ne voulait pas se porter en avant. Ne pouvant rester immobile en présence des nouvelles qu'il recevait de dehors, il sit semblant de vouloir donner la main à Mac-Mahon, mais il ne le voulut certainement pas un instant.

<sup>2)</sup> Militair-Wochenblatt 1872 S. 948.

## Literaturbericht.

Historical Essays by Edward A. Freeman, M. A., Hon. D. C. L., late fellow of Trinity College, Oxford. Second Series. 339 p. 8. London 1873, Macmillan and Co.

In diesem Bande hat Freeman seine Auffage über alte Geschichte Sie lenken, von ihrem inneren Werthe abgesehen, schon wegen ihres Berfassers unsere Aufmerksamkeit auf sich. Seine Eigenart, ben Lesern dieser Zeitschrift von berufenster Seite dargestellt, verläugnet Der unbestechliche Rechtssinn, die glühende Frei= sich auch hier nicht. heitsliebe, welche aller Orten die Auffassung durchdringt, nöthigen uns Anerkennung ab, auch wo wir zu total verschiedenen Ansichten gelangt sind. In alten Zeiten gab eine hervortretende, sei es förperliche ober geistige Eigenschaft dem Manne seinen Namen; gegenwärtig ist es eine Laune des Zufalls geworden, wenn der Name der Individualität seines Trägers Bei Freeman trifft er zu; man möchte vermuthen, daß entspricht. in seinen Abern das alte Sachsenblut ungemischt fließt: wir kennen keinen englischen Geschichtschreiber, der so sächsisch denkt und schreibt. Seine Sympathien gelten der Demokratie, vor allem derzenigen Form, die sich zum Bundesstaat entwickelt hat. Die Usurpatoren alter wie neuester Zeit verfolgt er mit bitterem Hasse. Die politische Ueberzeugung Freemann's stand in den fünfziger Jahren, als die hier gesammelten Auf= fate geschrieben wurden, fest. Aber höchst merkwürdig erscheint es, wie seitdem auf literarischem Gebiet die germanische Richtung des Bfs. erstarkt ist und in der Sprache nach Geltung ringt. Die Aenderungen bei der Herausgabe find nämlich vorzugsweise stillstischer Natur gewesen. Es heißt in der Vorrede: "in the process of revision J have found myself able to do very much in the way of improving and

simplifying the style. In almost every page I have found it easy to put some plain English word, about whose meaning there can be no doubt, instead of those needless French or Latin words which are thought to add dignity to style, but which in truth only add vagueness. I am in no way ashamed to find that I can write purer and clearer English now than I did fourteen or fifteen years back; and I think it well to mention the fact for the encouragement of younger writers." Seine Abneigung gegen die romanischen Fremdwörter erstreckt sich auch auf die deutsche Schwesterssprache; es sommt ihm von Herzen, wenn er p. 269 Mommsen "one of the worst corrupters of our common Teutonic speech" nennt.

Der Band enthält neun Effans, von späteren Bufagen abgesehen: jechs behandeln griechische, drei romische Geschichte. Sie knupfen an die bedeutenoften Werke an, welche die englische und deutsche Literatur in den letten Decennien auf diesem Felde hervorgebracht hat. Es genügt die Namen der Verfasser zu nennen um eine Vorstellung vom Inhalt zu gewähren, es sind: Thirlmall, Grote, Gladstone, Mure, Curtius, Nie= buhr, Mommsen, Merivale. Ungern vermissen wir in dieser Reihe Wenn auch dessen wesentliches Verdienst darin besteht Max Duncker. die Ergebnisse der orientalischen Philologie historisch verwerthet und weis teren Kreisen vermittelt zu haben, so hat er doch ebenso für die ältere Beschichte Griechenlands Vorzügliches geleistet; z. B. seine Darftellung der Perferfriege möchten wir als die beste unter allen vorhandenen Immerhin ist es im Ganzen genommen der Durchschnitt aus der Geschichte des Alterthums, wie er in den tonangebenden Werken sich abspiegelt, von dem der Verf. ausgeht. Die vorliegende Samm= lung wird also deshalb vor allem Beachtung beanspruchen, weil sie ben Stand der historischen Auffassung, die in den verschiedenen Berioden sich herausgebildet hat, barlegt. In biesem Sinne möchten wir bie Lecture der anziehenden, flar und fraftvoll geschriebenen Aufjätze auch deutschen Lescrn, auf welche sie zunächst nicht berechnet sind, empfehlen. Wir dürfen uns aber nicht darauf beschränken nunmehr den Inhalt im Einzelnen aufzuzählen und daran nach Lust und Laune ein paar zustim= mende oder abwehrende Bemerfungen anzufnüpfen. Wenn ein Mann von der Bedeutung des Bfs. über die Leiftungen zu Gerichte fitt, in denen die Alterthumsforschung der Gegenwart culminirt, so haben seine

Sprüche unter allen Umständen eine nicht gewöhnliche Tragweite. So lange dieselben in Zeitschriften verstreut waren, lag für die festländische Kritik keine eigenkliche Veranlassung vor, sie einer näheren Prüfung zu unterziehen. Jest wo sie in dem Rahmen eines Buches vereinigt als Ganzes sich an das Publicum wenden, ist diese Pflicht an uns heran getreten. Je aufrichtigere Freundschaft der Verf. unserer Nation widmet, desto mehr erscheint es geboten die Rechte deutscher Wissenschaft ihm gegenüber zu wahren. Es wird dem Charakter des Buches am Besten entsprechen, wenn wir die Verschiedenheit unseres Standpunkts in das Licht zu sesen suchen.

Die wechselnden Phasen, welche die classischen Studien in der Neuzeit durchmessen haben, fteben in engster Beziehung zu der moder= nen Entwidelung selbst. Seit der furchtbaren katholischen Reaction, welche das romanische Europa zur geistigen Einobe machte und das germanische um ein Jahrhundert zurück warf, hat die Pflege des Alterthums bei ben protestantischen Bölkern ihre eigentliche Beimath gefunden. Zwar das römische Alterthum hat auch im katholischen Süden seinen Plat behauptet, Kenntniß des Latein hat feit Jahrhunderten als ein Merkmal des gebildeten Europäers gegolten, gerade wie in der Periode der römischen Weltherrschaft die Kenntniß des Griechischen eine unab= weisbare Forderung der Bildung darstellte. Man darf behaupten, daß diese lettere Forderung in der germanischen Welthälfte von der Reformation bis auf den heutigen Tag in Kraft geblieben ist. Aber in den romanischen Ländern ist es erft die Gegenwart, welche dem Griechischen für Schule und Bildung eine analoge Geltung zu verschaffen sucht, b. h. bas nationale Bewußtsein im Rampfe gegen die römische Rirche. Denn in dem großen Rampfe, welcher ben geiftigen Inhalt ber ganzen neueren Geschichte ausmacht, mögen die Gegensätze nach Zeit und Ort ihren Namen wechfeln, als Romanismus und Germanismus, Ratholi= cismus und Protestantismus, Universalität und Nationalität, Tradition und freie Forschung sich bezeichnen lassen, immer und unter allen For= men erscheint das Hellenenthum im Gefolge der nationalen und humanen Das Interesse, welches eine Zeit an der Bergangenheit Bestrebungen. nimmt, kann verschiedenartig sein. Es ist padagogisch, insofern die Werke der Alten die besten Lehrmittel für den Unterricht abgeben. Daran knüpft sich das Interesse des Philologen um die Herstellung und

Erklärung der Texte, das Interesse des Antiquars um die Deutung und Erläuterung der Thatsachen. Es ist ästhetisch, wenn der Rachbruck auf die Mustergültigkeit von Runft und Literatur gelegt wird. Aber das höchste Ziel des Alterthumsstudiums ist ein unmittelbar praktisches, wenn es in der Vorzeit Aufschluß über die bewegenden Probleme der Gegenwart auf politischem, religiösem, socialem Gebiet zu erringen sucht. Sobald dieses Ziel mit Bewußtsein erstrebt wird, nimmt das Studium einen wesentlich historischen Charakter an, verläßt den Bann der Schul= und Gelehrtenstube und gewinnt Einfluß auf das geistige Leben des Bolkes. Solche Sohe der Auffassung wird indessen nur unter besonders gunftigen Bedingungen, nur in einer lebendig fortschreitenden Zeit erreicht. Wohl hat eine Forschung, mit seltenem Wissen und Scharffinn ausgerüstet, sowohl in Alexandria als in Rom geblüht; aber welcher Geschichtschreiber hat sie verwerthet? Die Versasser der bedeutendsten allgemeinen Darstellungen, ein Diodor, Livius, Trogus, haben sich darauf beschränkt, ihre Vorganger auszuschreiben, resp. stilistisch zu bear-Und wiederum hat die monumentale Philologie, welche seit beiten. Jahrhunderten innerhalb des Orbis Romanus unausgesetzter emfigster Pflege sich erfreute, eine unübersehbare Fülle des werthvollsten Materials angehäuft; aber noch immer schauen wir sehnsüchtig nach dem Meister aus, der uns das Verständniß des römischen Kaiserreichs erschließen ähnlich wie George Grote dasjenige der Demokratie von Athen. Die Abhängigkeit der Alten von ihren Quellen war größten Theils durch äußere technische Berhältnisse gegeben. Bis auf die Erfindung der Buchdruckerkunft herab blieb bem Nachfolger taum etwas Anderes übrig, als sich an die beste Vorlage zu binden. Die Leistungsfähigkeit des antiken Forschers war, mit modernem Daß gemeffen, unendlich beschränkt; sie verhält sich zu derjenigen des heutigen etwa wie Hand und Maschine. Die Theilung der Arbeit, die Gemeinsamkeit des Gewinns unterscheiden die moderne Wissenschaft von der antiken. Darauf beruht der gewaltige Aufschwung, welchen das philologische und antiquarische Studium seit Petrarca und Boccaccio genommen hat. Aber von historischer Auffaffung blieb man trot aller Thefauren auf lange hinaus noch weit entfernt, die zusammenfassenden Darstellungen begnügten sich zu paraphrasiren, ein Livius restitutus galt als Ideal der Geschichtschreibung. Tradition lastete mit erdrudender Bucht auf den Gemüthern; ihre Nach=

wirkung vermag man noch in unserem freien Zeitalter zu empfinden, wenn 3. B. allen Ernstes Aristophanes, Platon, Xenophon als vollgültige Beugen über die athenische Demokratie angerusen werden, oder das erfte Jahrhundert nach Christo im engen Anschluß an das Rachtgemälde des Tacitus geschildert wird. Die Stepsis des 18. Jahrhunderts, welche auf die großen regiösen Bewegungen als natürlicher Rückschlag folgte, brach die Bande und feste den denkenden Geift dem Buchftaben gegenüber in sein Recht. Die historische Kritil, eine Tochter der Aufklärung, von Männern wie Beausort, Gibbon, Niebuhr gebildet, ist in der Ent= Man wird im wicklung der Menschheit eine ganz einzige Erscheinung. Alterthum vergebens nach Analogien suchen; denn dieses hat keine Umwälzung aufzuweisen, welche sich auch nur von Weitem der Befreiung des modernen Geistes aus den Fesseln der Orthodoxie gleichstellen ließe. Die Forschung und die Rritif der Reuzeit sind die beiden Factoren, welche eine neue, durchaus selbstständige Auffassung der alten Geschichte Vom Boden des romanischen und katholischen Europa ermöglichten. tonnte folde nach bem Gesagten schlechterdings nicht ausgeben: der Mangelhastigkeit der Forschung, die des Griechischen entbehrte, abge= sehen herrschte die Tradition hier mit absoluter Gewalt. Die pro= testantischen Germanen schufen die neue Geschichtschreibung, welche in die nationale Literatur Eingang fand und heutigen Tages principiell aller Orten als die mustergültige und allein berechtigte angesehen wird. Die Werke, welche biesseit und jenseit des deutschen Meeres hervorge= bracht worden sind, verläugnen ihre geistige Verwandtschaft so wenig wie die beiden Bölker und beren Sprachen. Ihre Verichiedenheit ist eine solche, wie fie unter Geschwistern zu fein pflegt, und läßt der Ber= ständigung Raum. Um zu einer solchen zu gelangen, ist es nothwendig zu erwägen, daß die abweichenden Lebensbedingungen und Schicksale des englischen und deutschen Bolkes ber Entwicklung der Historiographie hier und bort eine andere Bahn gewiesen haben.

In England sanden die classischen Studien einen unvergleichlich günstigen Boden: ein großes Staatswesen mit einer Politik, welche die ganze Welt umspannte, an seiner Spiße eine Versammlung, in der Talent und Rede den Primat ertheilten, ein freisinniges hochherziges Volk, das eisersüchtig über seinen Rechten und Gewohnheiten wachte. Hier entstanden neue Theorien über den Staat, blühte eine nationale Geschichtschreibung auf. Die an bieser gebildete Methode auf einen fremden Stoff zu übertragen, mit der Reife des Urtheils, welche das eigene Staatsleben an die Hand gab, denselben zu behandeln: war ein folgenreicher Schritt, der nur in England gemacht werden konnte. Bei der Bedeutung, welche das classische Alterthum für die nationale Bil= dung einnahm, verstand es sich von selbst, daß die historische Thätigkeit sich ihm vor allem zuwandte. Gibbon eröffnet den Reigen, und von da ab hat der Continent bis tief in unser Jahrhundert seinen Bedarf an lesbaren Geschichtsbüchern aus England bezogen. Wenn man diesen Literaturzweig in seiner Gesammtheit betrachtet, so fällt zunächst ins Auge, daß die Blüthezeit Roms recht dürftig bedacht ift. Zwar man hält uns die Namen Arnold und Merivale entgegen; allein von Originalität ift bei keinem von Beiden die Rede, sie schreiben im engsten Anschluß, der Erstere an Niebuhr, der Lettere an Hoeck, und um nach solchen Vorgängern eine brauchbare Darstellung zu liefern reicht der common sense Altenglands und die classische und politische Durschnittsbildung seiner Söhne hin. Aber gang anders steht es mit dem Hellenenthum. Eine innere Wahlverwandtschaft scheint zwischen Griechischer und Eng= lischer Geschichte zu bestehen. Man mag dabei denken an die insulare Lage, die weite Colonisation der Britten: wie einft die Hellenen die Cultur in den Barbarenländern des Mittelmeers ausbreiteten, indem sie Städte gründeten und sich des Handels bemächtigten, so hatten die Britten den Welthandel an sich geriffen und alle Continente mit ihren Niederlassungen bedectt. In beiben Fällen wurzelt die Stärke ber Nation in der Seeherrschaft. Aehnliche Bande, wie sie einst die Hellenen den Barbaren gegenüber zusammen hielten, verknüpften die Manner angelfächsicher Race, mochten sie auch unter ben fernsten Breiten ange= siedelt sein. Die Hellenen blidten auf die Orientalen herab als unfreie einem Herrn und Gebieter unterworfene Stlaven. Wenn ber Britte des 18. und theilweise noch des 19. Jahrhunderts die despotischen Verfas= jungen des festländischen Europa in das Auge faßte, wenn er sah, wie die französischen Könige mit dem Gut und Blut ihres Bolkes schalteten gleich Pharaonen Negyptens, wenn er die Satrapenwirthschaft an deut= ichen Höfen betrachtete, Landesväter, die ihre Unterthanen gleich einer Here Bieh verschacherten, ober auch, um bas Lichtbild jener Zeit ber= vorzuheben, wenn er die eiserne, alle individuellen Regungen erdrückende

Bucht erwog, mit der große Fürsten den preußischen Staat schusen — bann durste er sich glücklich preisen, einem freien herrschenden gedildeten Bolte anzugehören. Und endlich der cantonale, aller Nivellirung und Gleichmacherei seindliche Geist, welcher die griechische Geschichte durchzieht, erweckte in seiner Brust verwandte Empsindungen: in den hellenischen Politien fand er die beste Analogie für sein self-government. Aus diesen Berhältnissen wird man die bedeutenden Leistungen der englischen Historiographie erklären, die von Gillies und Mitsord zu Thirswall und dem großen George Grote aussteit. Die reichen Schätze, welche deutsche Philologen, August Boech Allen voran, ausgehäuft, sind durch Grote ausgemünzt und im Vertehr gesetzt worden. Das eigene Studium Englands sowohl dem Umsang als dem Werth der Arbeiten nach ist dem Hellenenthum vorzugsweise zugewandt. Schriststeller von der universalen Richtung Freeman's sind hier in ganz anderem Sinne zu Hause als in der altrömischen Welt.

In Deutschland war die Philologie im engen Bunde mit der schönen Literatur aufgeblüht. Sie diente als Waffe gegen den Roma= nismus, gegen die Herrschaft des Franzosenthums in Sprache, Sitte, Literatur und Kunst. Deshalb ist es nicht zu verwundern, daß ihr eigentliches Interesse gleichfalls bem Hellenenthum gilt; die Römer geben nach F. A. Wolf's Worten für philologische Betrachtung "keinen er= wünschten Stoff" ab, und von manchem Ratheder ertönt diese Lehre noch heutigen Tages. Bei solcher Einseitigkeit ist ein Verständniß vom Wesen der Geschichte unmöglich; Wolf theilt ihr die banausische Rolle einer Dienstmagd philologischer Interpretation zu und handelt in seiner theoretischen Darftellung nur davon, welche und wie viele Facta dem Ge= dächtniß einzuprägen seien. Darin äußerte sich ber tiefe politische Ber-Begreiflicher Weise war die eigentliche Philologie jall unseres Volkes. gang außer Stande eine neue Geschichtschreibung zu erzeugen: ihr Schöpfer gehörte dem praktischen Leben an und erhielt in den großen Berwicklungen einer großen Zeit seine Weihe. Wie der Druck fran= zösischer Sprache und Sitte die deutsche Literatur gezeitigt, so rief die napoleonische Zwingherrichaft unsere Geschichtschreibung an bas Licht. Von der eigenen Vergangenheit konnte solche nicht ausgehen. Diese bot das Bild eines zerriffenen, in den blutigsten Sehden sich bewegenden Volles, gewährte für die Leiden der Gegenwart keinen Troft, tein Muster

für eine Erhebung der Zukunft. Solches boten die Römer. Hier war ein Volt, bessen geistige Fähigkeiten in Politik aufgingen, dessen Bürger teinen hohen und edlen Gedanken tannten als die Größe des Staats, die in Wissenschaft und Kunft keine originellen Schöpfungen erzeugt, aber den vollkommensten Staat und die größte Geschichte, von der die lleberlieferung melbet. Die römische Geschichte war ein Gegenstand, an bem das staatlose Deutschland, das gleich dem alten Hellas sich in Literatur und Philosophie verlor, die ersten Pflichten des Bürgerthums, gleichsam das politische A B E lernen konnte. Bon den Freiheitsfriegen bis auf die Gegenwart, in der Zeit der langen Geburtswehen, die dem deutschen Staat voranging, hat sie diese Rolle nicht verläugnet. Niebuhr's Wert gilt uns als das bedeutendste Denkmal des neu erwachten Nationalsinns, der die heimische Erde von den Fremden säuberte. Wir werden fort= fahren uns an seiner eblen Sprache, seiner hoben Besinnung zu er= freuen, ob auch die glänzenden Gebilde, welche die Phantafic des Mei= sters hervor gezaubert, längst vor der Wirklichkeit verblaßt sind. Ilnd als mit dem Jahr 1848 eine neue Phaje in der Entwickelung Deutschlands anhob, hat die schmerzenreiche Epoche, welche nachfolgte, keinen größeren Bertreter in der Literatur gefunden als Th. Mommsen. Der Erfolg, den beide in den weitesten Arcisen errungen, erklärt sich lediglich aus der Stellung zu ihrer eigenen Zeit. Wenn Mommsen die römischen Junter geißelt, oder den Sturz der Tarquinier als einen Sieg der Fortschrittspartei preist, so sind das Trugbilder, aus der Gegenwart in eine tausendjährige Vergangenheit zurud verlegt. Seine Darstellung ist von jenem tiefen Pathos getragen, das die Leiden eines Volkes in der Bruft des Einzelnen wachrufen; nicht mit Unrecht hat man sie mit derjenigen Kommende Generationen werden die unwider= des Tacitus verglichen. stehliche Wirkung, die dies wunderbare Buch auf uns geübt, schwerlich nachempfinden können, aber ihm ebenso wenig in der Geschichte der National=Literatur den Rang streitig machen, den es in der Wissenschaft ohne Widerspruch behauptet.

Es hält für einen Ausländer schwer, geistigen Strömungen Rechnung zu tragen, die kaum im eigenen Lande zum klaren Bewußtsein gelangt sind; nicht minder schwer, den Fortschritten einer Forschung zu folgen, die so vielseitig und vielköpfig, so verschiedene Auffassungen neben einander duldet, so tief in das Einzelne sich versentt hat wie die deutsche

Philologic. Wir danken es der idealen Richtung, welche in der Blüthezeit unserer Poesie und Philosophie erstartte, daß die Wissenschaft von den Fesseln der Schule gelöst ist. Wir danken es unserer Decentralisation, daß sie fich nicht an Handbücher zu binden braucht, daß an der einen Universität die römische Republik im Anschluß an Niebuhr oder Schwegler, an der zweiten im Unschluß an Mommfen, an der dritten nach ben Unschauungen, welche ber Vortragende sich selbst gebildet, bargestellt werben fann. Die utilitarische Tendenz, welche in England das Alter= thumsstudium durchdrang, hat es der Forschung verwehrt, sich zu dem Um= fang und der Höhe zu erheben, welche dem Festland eignet. England hat ausgezeichnete Philologen und Historiker hervorgebracht, aber in un= serem Sinne des Worts weder eine philologische noch eine historische Schule. Der utilitarische Maßstab, den unsere Stammesgenossen anlegen, verleitet leicht zu unbilligem Urtheil. Wer zu Oxford mit saurem Schweiß die endlose Reihe der Aequer= und Bolskerkriege nach Niebuhr sich ein= geprägt hat und bann später barüber aufgeflärt wird, sein Gedächtniß mit nuglosem Plunder belastet zu haben, deffen Alerger ist begreiflich Reinem bleibt solcher Aerger erspart bei dem raschen und verzeihlich. Gang, den die Wissenschaft unseres Jahrhunderts eingeschlagen hat. Art, in welcher Freeman sich über Niebuhr ausspricht, glauben wir einen Ausbruck solcher Stimmungen zu erkennen. Gewißlich ist die Charakteristik, welche dieser von Alexander dem Großen geliefert, durchaus falsch und unbillig; aber Niebuhr's glühender Haß gegen den Na= poleonismus, seine nationale, allem Rosmopolitismus abgewandte Sinnes= art machten ihm eine unbefangene Entscheidung über verwandte Erscheis nungen früherer Zeiten einfach unmöglich; hat ja doch auch seine ganze Schule sich niemals zu einer besonnenen Prüfung der römischen Raiser= zeit aufzuschwingen vermocht. In solchen Fragen ift auch ber freieste Forscher von seiner Zeit und seinen eignen Erlebnissen abhängig. zwischen hat uns die Arbeit eines Menschenalters weiter gefördert, unsere Rnaben lernen Thatsachen, von denen Niebuhr sich nichts träumen ließ, und vernehmen Urtheile, welche die seinigen vielfach weit überragen. Aber eine Sprache, wie sie Freeman gegen den großen Meister führt, ist in Deutschland unerhört und wohl nur aus den literarischen Verhältnissen Englands und dem dort betriebenen überschwänglichen Niebuhr=Cultus zu rechtfertigen. Begreiflicher Beise ist der Berf. noch weit weniger im

Stande, Mommfen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Zwar in einem crsten Artikel von 1859 hat die Größe der Leiftung ihm so imponirt, daß er trot allen Widerstrebens seine Anerkennung nicht unterbrücken fann; aber ein Nachtrag von 1868 wendet sich mit aller Energie gegen die Herrschaft Mommsen's zu Orford. Wir sind außer Stande mit dem Verf. darüber zu rechten, ob, wie er befürchtet, der politischen Moral Oxford's wirklich durch Mommsen's Geschichte Gesahr droht. Sie wird ohne nachtheilige Wirkungen von der Jugend unserer Symnasien und Universitäten gelesen; solche bleiben durch den Beift des Unterrichts aus= geschlossen ober doch auf ein Minimum beschränkt. Wir glauben aber nach unserer Kenntniß vom gegenwärtigen Stand ber Forschung dem Berf. versichern zu können, wenn man anders in Oxford für das Stubium Römischer Geschichte bas beste neuere Werk zu Grunde legen will, daß der Heros des Tages seine Herrschaft als fest gegründet ansehen darf. Die Leser Freeman's erhalten nicht die leiseste Andeutung von der gelehrten Arbeit, auf welcher Mommsen seine Geschichte aufgebaut hat, einer Forschung, wie solche das Alterthumsstudium seit Scaliger taum aufzuweisen hat. Zwar fehlt es nicht an den Lobsprüchen, welche in englischen Recensionen achtbaren Gegnern nie versagt werben: aber die Zeugnisse für Curtius, Gladstone, Merivale lauten fast genau so. Daburch wird ungefähr ein ähnlicher Eindruck erweckt, als wenn Jemand von der fränkischen, sächsischen, markischen Schweiz unter der Vorausjetzung redete, jene lieblichen Höhen kämen der Erhebung der Alpen gleich. Die moderne Forschung hat sich in einem Maße ausgedehnt und vertieft, daß auch die höchste Arbeitskraft schlechterdings nicht mehr im Stande ift das Gesammtgebiet der Geschichte zu umspannen. rarische Werth Niebuhr's und Grote's wird auf das Empfindlichste durch den Uebelstand beeinträchtigt, daß sie ihre Darstellung mit langen Unter= suchungen belaftet haben. Wenn Mommsen beide Gebiete ichied, jo tam er damit lediglich bem Bedürfniß unserer Bildung entgegen und er= öffnete eine neue Bahn für die antike Geschichtschenibung, von welcher tein Nachfolger ungestraft wird abweichen können. Der Gewinn, welchen die Literatur aus solchem Bersahren zieht, muß den Kritiker für die Unbehaglichkeiten entschädigen, denen er allerdings jett in ungleich höhe= rem Maße als früher ausgesetzt sein wird.

Der erste Aussatz S. 1-51 ancient Greece and mediaeval

¥

Italy ift wohl der bedeutenoste in der ganzen Sammlung. Rein Abschnitt aus der Geschichte scheint geeigneter auf die Politik des alten Hellas Licht zu werfen als die Uebergangsperiode Italiens vom Mittel= alter zur Neuzeit. Es folgt S. 52-93 Mr. Gladstone's Homer and the Homeric age. Dies Werk mit seinen grotesken Ginfällen scheint uns für die Freunde des berühmten Whigführers größeres Interesse be= anspruchen zu dürfen als für die eigentlichen Fachmanner. Die Ver= sicherung des Bfs., Gladstone habe die Homerische Frage definitiv ge= löft, wird auf bem Festland nicht viele gläubige Leser finden. Aus ben folgenden Auffägen — the historians of Athens p. 94, the Athenian democracy p. 107, Alexander the Great p. 161, Greece during the Macedonian period p. 207 — leuchtet überall die Herrschaft des Bis. über den Stoff hervor. Seine Darstellung ist lichtvoll, seine Auffassung durchweg selbstftandig; die Lecture gewährt reichen Genuß und Belehrung. Als besonders werthvoll heben wir die Bemerkungen über Thukydides und Alexander ben Großen hervor. Die brei letten Auffäte behandeln Römische Geschichte: Mommsen's history of Rome p. 234, Lucius Cornelius Sulla p. 271, the Flavian Caesars p. 307-339. Auch sie enthalten viel Wahres und Anziehendes, worauf um so mehr hingewie= fen werden mag, als wir bie Haltung derfelben im Ganzen nicht billigen.

Freeman hat seinem Buch als Motto ein Wort Arnold's vorgejest, welches den Werth der alten Geschichte für politische Bildung nach= brüdlich betont: "that the history of Greece and Rome is not an idle inquiry about remote ages and forgotten institutions, but a living picture of things present, fitted not so much for the curiosity of the scholar, as the instruction of the statesman and the citizen". Wir erkennen die volle Berechtigung dieses Standpunktes an, der die classischen Studien Englands beherrscht hat und beherrscht. Bei uns tritt derselbe in den Hintergrund. Sollen wir den Gedanken in Worte fassen, der die deutschen Arbeiter beseelt, die ruftig und un= verdroffen, Jeder an seinem Theil und vielfach ohne des Nebenmannes zu achten, bas gemeinsame Wert fördern, so ist es turz folgender. alte Geschichte vermag uns allein über die Entstehung unserer Religion und Cultur Aufschluß zu geben und nimmt deshalb ein ber eigenen Bergangenheit ebenbürtiges Interesse in Anspruch. So lange es überhaupt noch geistige Probleme gibt, wird die Forschung von neuen An=

schauungen und Instincten geleitet immer und wieder auf Griechen und Römer zurückgreifen müssen. Die Beziehung zu den Aufgaben des Tages, mag solche auch noch so tief versteckt sein, bestimmt ihren Charakter und weist ihr in der Gesammtarbeit des Bolkes ihren Plat an. Ohne den großen Zusammenhang im Sinn zu behalten, ist ein wirkliches Verständniß, eine unbefangene Würdigung derselben unmöglich: das sollte man im Vaterlande Thomas Buckle's am Wenigsten vergessen.

H. Nissen.

Rleine Schriften zur Geschichte, Politik und Literatur von Rudolf Röpke. Gesammelt und herausgegeben von F. G. Rießling. Berlin 1872. Mittler u. Sohn.

Diese Sammlung der kleinen Schriften Rudolf Röpke's, zu welcher Wilhelm Bernhardi eine Biographie des Autors beigesteuert hat, ist auf Grund testamentarischer Verfügung entstanden. Sie enthält nur ältere, bereits früher einmal gedruckte Aussätze, Wissenschaftliches und Populäres, Beiträge zur Familiengeschichte und politische Flugschriften, wie sie ihrer Zeit theils besonders, theils in Zeitschriften, Zeitungen und Kalendern erichienen sind. Ob es angemessen war, alles, auch die durchaus populären Beiträge zu Piper's evangelischem Ralender und die Recensionen, zu wiederholen, mag dahingestellt bleiben; der Herausgeber mar in dieser Beziehung wohl durch den letten Willen des Verstorbenen gebunden. Auch die politischen Schriften aus den Jahren 1848 und 1849 entbehren des Schwunges, der ihnen heute noch Wirkung verheißen könnte; dagegen wird man die meisten ber wissenschaftlichen Abhandlungen zu jeder Zeit mit Interesse lesen; namentlich verweise ich auf "Deutschland und Gustav Adols" (S. 127 ff.) und "Die Kalenderresorm" (S. 263 ff.), zwei Auffäße, die zuerst in Schmidt's Zeitschrift für Geschichtswissen= schaft und der Rieler Allgemeinen Monatsschrift erschienen.

Blochwitz, J., Die Verhältnisse an der deutschen Ofigrenze zwischen Elbe und Donau zur Zeit der ersten Karolinger. 58 S. Dresden 1872.

Das Verdienstliche dieser als Inauguraldissertation erschienenen Erstlingsschrift liegt hauptsächlich in der mit anerkennenswerthem Fleiße gearbeiteten Zusammenstellung des älteren wie neueren Materials zur Beantwortung der Frage, wie weit sich vor und während der Karolingisschen Herrschaft die Wohnsize der Slaven auf dem Boden des heutigen Deutschlands nach Westen zu erstreckt haben, wobei die historische Geographie

diefer Gegenden manchen willkommenen Beitrag erntet. Freilich ift bei der Dürftigkeit der uns hier zu Gebote stehenden Quellen die Zuver= ficht, mit der einzelne Behauptungen vorgetragen werden, nicht überall gerechtfertigt. Wird man bem Verf. barin beiftimmen muffen, bag einft auch links von Saale und Elbe, am Main und gegen die Weser hin, eine slavische Bevölkerung gesessen hat, so berücksichtigt er doch nicht hinreichend, daß dies sicherlich erft feit dem Untergange des Thuringer= reichs der Fall gewesen ist, daß also die Slaven sich hier inmitten einer germanischen Bevölkerung niederließen und darum leichter in der= felben aufgingen als dies jenseits der Saale und Elbe möglich war. Was der Verf. über das Verhältniß der Reichsgaue zu den Markgauen fagt, gibt eine unrichtige Vorstellung; auch kann ich nicht zustimmen, wenn auch er die Heimath der Lex Angliorum et Werinorum auf dem linken Ufer des Rheins annimmt, noch weniger, wenn er die Entstehung der sächsischen Nordmark aus dem limes sorabicus bestreitet. Die Er= wähnung von "Deutschem Reichsland in vorkarolingischer Zeit" S. 18 und die Bermechselung der Raiserwürde mit der Königswürde S. 27 scheinen nur Flüchtigkeiten zu fein. Fl.

Brieger, Johann Gropper. Ersch und Gruber's Encyclopädie. Erste Section A-G, herausg. von H. Brockhaus. Bd. 92 (480 S. 4. Leipzig 1872, F. A. Brockhaus), S. 218—242.

Ein werthvoller Beitrag zur Resormationsgeschichte, auf den aus= drücklich hinzuweisen wir um so mehr für angezeigt halten, als bekannt= lich nur allzuleicht der Beachtung auch der Fachgenossen entgeht, was heutzutage auf dem alterthümlichen Papier der Ersch= und Gruber'schen Encyclopädie gedruckt wird. Seit Gutschmid seine eingehende Anzeige

<sup>1)</sup> Wohl aus diesem Grunde scheint selbst G. Boigt der 1849 im 49. Bande der Encyclopädie erschienene Aufsatz von F. Wachter über "die falschen Friedriche und die Sage von Friedrich I. und II. Wiedererscheinen" unbekannt geblieben zu seine. Mehr als eine andere der früheren Schriften über die deutsche Kaisersiage, hätte, irre ich nicht, eben diese Boigt's Vorarbeit zu seinem Aufsatze (H. 3. 26, 136 ff.) erleichtern können. Einmal, weil hier die Sage in Zusammenhang mit der Geschichte der falschen Friedriche behandelt und so Wachter naturgemäß darauf geführt wird, auch die Aeußerungen des von Aretin zuerst

bes "in diesen Katakomben beigesetzten, wichtigen, zu lesen nützlichen, für den Historiker unentbehrlichen Werkes" von Hopf über Griechenlands Geschichte im Mittelalter veröffentlichte 1), sind in verhältnißmäßig rascher Folge 6 weitere Bande der so ihrem Schluß sich nähernden ersten Section der Encyclopädie erschienen. Sie enthalten eine große Zahl historischer Artikel, begreiflicher Weise von sehr verschiedenem Werth, jo eine Geschichte Großbrittaniens von 1832 bis 1858, auß= führliche Abhandlungen von Escher über Geschichte Graubundens, von Hertberg über Griechenland im 19. Jahrhundert, von Wenzelburger über Gröningen, von Dahne, Rulb und Hasemann über die Papfte des Namens Gregor, von Ragmann über die Greuthungen, wie über Jakob und Wilhelm Grimm, von Hopf über die Geschlechter Grimaldi und von der Gröben. Mehrfach ist in den letten Banden R. Pallmann vertreten; er liefert u. a. eine Biographie Grolmann's und polemisirt auch hier, in einem Artikel über Großbeeren, wie in dem von ihm verfaßten Programm der Berliner Luisenstädtischen Gewerbeschule (Oftern 1872), gegen die seiner Ansicht nach zu günstige Beurtheilung Bulow's durch Barnhagen, Reiche und die "Geschichte der Nordarmee". Gbenfalls in dem letterschienenen Bande findet sich endlich Brieger's oben erwähnte dankenswerthe Arbeit.

mitgetheilten Meisterlieds wie des Engelhus auf Friedrich II. zu beziehen, dann wegen der großen Fülle der in den Roten aufgehäuften Citate. U. a. citirt hier Wachter auch Luther's Schrift vom Migbrauch der Meffen; schlägt man nach, jo findet man eine längere Ausführung, beren theilweiser Wiederabdruck vielleicht gerade gegenwärtig manche unserer Leser interessirt. "Ich hab oft, sagt Luther (1522), in den Canden, als ich ein Kind war, ein Prophezei gehort: Raiser Friederich murde das heilige Grab erlosen. Und wie denn der Prophezeien Art und Natur ift, daß fie ehe erfüllet, denn verstanden werden, so sehen sie allzeit anders wohin, denn die Wort fur der Welt lauten. Also deucht mich auch, daß diese Prophezei in diesem unserm Fürften Bergog Friedrichen zu Sachsen erfüllt sei. Denn was kunnen wir fur ein ander heilig Grab verstehen, benn die heilige Schrift, darinne die Warheit Chrifti, durch die Papiften getodt, ift begraben gelegen, welchs die Botel, das ift die Bettelorden und Regermeifter, behüt und bewahrt haben, daß kein Junger Christi tame und ftehle sie? Denn nach dem Grab, da der Herr in gelegen hat, welchs die Saracen inne haben, fragt Gott gleich so viel als nach allen Rühen von Schweiz." Luther's fammtliche Werke (Erlanger Ausgabe) 28, 139.

<sup>1)</sup> Im Literarischen Centralblatt 1868 c. 638 ff.

Der Verfaffer war burch seine früheren Abhandlungen über Contarini und das Regensburger Concordienwerk von 1541 (vgl. H. 3. 24, 160. 26, 330) auf das Beste legitimirt und vorbereitet, der bisher nur ungenügend behandelten Aufgabe einer Biographie des "Retters des Ratholicismus in Röln" sich zu unterziehen. Auch bei ber Bearbeitung dieses historisch wichtigen und psychologisch interessanten Themas zeigt er die früher bewährten Vorzüge: gründliche Renntniß der Quellen wie der Dinge, um die es sich handelt, Besonnenheit und Unbefangen= Es verdient sicherlich Anerkennung, wie Brieger es heit des Urtheils. verstanden hat, z. Th. recht entlegene oder wenig bekannte Schriften für seine Arbeit zu verwerthen: kein Kundiger wird es ihm zu schwerem Vorwurf anrechnen, daß tropbem Giniges und leiber z. Th. gerade Wichtiges auch von gedruckten Quellen ihm entgangen ift. namentlich die, irre ich nicht, überhaupt zu wenig beachtete hessische Rirchengeschichte Haffencamp's, welche einzelne intereffante Aeußerungen Bucer's über Gropper aus Marburger Archivalien mittheilt, und Wolters' Buch über Konrad Heresbach. Daß bem Bf. diese Werke unbekannt blieben, ist vor allem deßhalb zu bedauern, weil sie ihn wohl veransaßt hätten, die archivalischen Quellen selbst aufzusuchen, denen jene manche Nachrichten über Gropper entnommen haben. Noch bewahrt das Düsseldorfer Archiv eine Reihe bisher unbekannter Briefe von und an Gropper, unter ben letteren zwei gerade aus ben entscheibenden Tagen des Januar 1547 datirte Schreiben von Peter Canisius; die bortigen Acten enthalten mancherlei über G.'s Thätigkeit auch als Diplomat, in Verhandlungen zwischen Köln und Cleve, die bereits furz von Wolters und Lacomblet besprochen sind. Und ebenso sind für die Beurtheilung ber kirchlichen Gesinnung und Leiftungen Gropper's die Düffeldorfer Archivalien von wesentlicher Bedeutung: sie liefern mannigfache Belege; mit wie gutem Rechte Brieger S. 219 überschwängliche Lobpreisungen der Consequenz in G.'s dogmatischen Anschauungen S. 229 beklagt der Bf. den Verlust mehrerer Briefe zurüdweist. Gropper's an Bucer; auch biese find uns indeg noch erhalten, durch Ab= schrift Hamelmann's; leiber gehören nur auch sie zu den im Druck von 1711 ausgelassenen Stellen ber Hamelmann'ichen Werke.

Varrentrapp.

Heinrich von Treitschke, Der erste Berfassungstampf in Preußen 1815—1823. Preußische Jahrbücher 29, 313 ff., 409 ff. Die Anfänge des deutschen Zollvereins. Ebendaselbst 30, 397 ff., 479 ff., 648 ff.

Die fritische Methobe, welche auf allen Gebieten ber historischen Wissenschaft so staunenswerthe Erfolge errungen hat, gestattet andererseits doch auch das Aufkommen einseitiger Richtungen. Indem von ihr der Nachdruck auf die Erforschung und Prüfung der Quellen gelegt wird, droht die Gefahr einer Unterschätzung und Mißachtung deffen, was nach dieser Arbeit für den Historiker noch zu thun übrig bleibt. ist hierin weiter gegangen als Böhmer, ber erklärte, bie Anlegung von Regesten sei das Ziel und Ideal der Historie: und der Meinung wenigstens begegnet man auch wohl heute noch, daß der Werth eines Geschichtschreibers danach zu bemessen, wie lang die Noten unter und wie zahlreich die Excurse hinter dem Texte seiner Werke seien. In den= selben Zusammenhang gehört es unstreitig, wenn selbst einsichtige Leute zweifeln, ob sie Heinrich von Treitschke unter die Historiker rechnen sollen; ihnen gegenüber ift es wohl am Plat einmal baran zu erinnern, daß die Arbeit unsrer Wissenschaft mit der philologischen Atribie bei der Edition von Scriptores und von Diplomata oder bei der Abfassung irgend einer Specialuntersuchung nicht abgeschloffen ift, daß die Gabe, den Stoff geistig zu durchbringen und fünstlerisch zu gestalten, dem Historiker gerade so noth thut wie bic Technik der Interpretation und Rritik. Nicht in der Absicht, diejenigen zu überzeugen, welche immer noch auf das wohlbeleibte Buch warten, wodurch Treitschke sich als zünftig legiti= miren foll, verweisen wir auf seine in ben letten Banden ber Preußischen Jahrbücher erschienenen Untersuchungen; wir wollen nur constatiren, daß hier eine nach den strengsten Grundsätzen ber fritischen Methobe gefertigte Arbeit vorliegt, welche daneben keinen der übrigen glänzenden Vorzüge des Autors vernissen läßt.

Das Feld, auf welchem sich der erste der oben genannten Aufsiche bewegt, war so gut wie gänzlich unbekannt. Hahm in seiner sonst so vortresslichen Biographie Wilhelms von Humboldt erschöpfte hier nicht entsernt den Segenstand, und die vor einigen Jahren ersichienenen Varnhagen'schen Blätter aus der preußischen Geschichte, von denen die H. 3. mit Recht keine Notiz genommen hat, verwirren das Urtheil, austat es zu leiten. Aus den Acten der verschiedenen

preußischen Ministerien stellt Treitschke jest zum ersten Male ben wahren Sachverhalt dar, der von der landläufigen Tradition denn doch erheb= lich entstellt worden ist. Es ist vor allem ganz falsch anzunehmen, daß das preußische Verfassungswerk 1819 begraben worden sei; gerade im Sommer dieses Jahres brachte es Harbenberg wieder in Fluß. dings murde damals, als die süddentschen Cabinette Preußen und Desterreich um hülfe wider ihre eignen Landstände auflehten, als vor allem der König von Würtemberg, der Held des Liberalismus, der Hofburg den Weg nach Rarlsbad wies, Friedrich Wilhelm III. zuerst ernst= lich besorgt über das Versprechen vom 22. Mai 1815; aber zu dem bekannten verhängnisvollen Ministerwechsel, welcher gegen Ende desselben Jahres erfolgte, führte hanptsächlich die personliche Feindschaft des Staatskanzlers und Wilhelm's von Humboldt. Letterer hatte beantragt, den Karlsbader Beschlüssen die Rechtsgültigkeit für Preußen zu versagen; um den verhaßten Mann los zu werden, verbündete sich Hardenberg mit den Feinden der Berfaffung, mit Wittgenstein und der östreichischen Eine Meinungsverschiedenheit zwischen Bonen und bem Ronig Partei. fam diesem Ränkespiel zu statten: Friedrich Wilhelm III. ordnete die Landwehr der Linie ein, während der Kriegsminister sie selbständig beste= hen lassen wollte. So stand das Ausscheiden von Humboldt, Boyen und Beyme nicht in unmittelbarem Zusammenhange mit bem Berfasjungsftreite; aber es hat die Katastrophe vorbereitet, welche 1½ Jahre Die Partei, welche Hardenberg gegen seinen Reben= später erfolgte. buhler aufgerusen, wandte sich sofort wider ihn selber und seinen Plan; er war seitdem der einzige Mann in der Regierung, welcher die Berfassungsarbeit noch mit Eiser betrieb. Und Schritt für Schritt wich er vor der altständischen Bewegung zurück; die neue Commission "für das ständische Wesen", welche der König vermuthlich bald nach dem Trop= pauer Congresse bilbete, bestand aus lauter Gegnern Harbenberg's, an ihrer Spige ber junge Kronpring. Es war des Letteren eigenster Gedanke, den die Commission adoptirte, als sie dem König vorschlug, vorläufig auf die Verfassung für den Gesammtstaat zu verzichten und sich mit ber Bilbung von Provinzialständen zu begnügen. opponirte, aber, weil er nicht sein Amt für die Berfaffung einsetzte, an bem leeren Schein seiner Würde hing, ohne Erfolg: am 11. Juni 1821 entschied der König für den Kronprinzen, gegen Hardenberg.

Ende des Jahres eröffnete dann die lette Commission, welche in diesem Streite getagt hat, ihre Verhandlungen über die Zusammensetzung der neuen Stände; abermals entbrannte der alte Parteikamps, abermals siegte die altständische Partei. Daß trotdem die durch das Gesetz vom 3. August 1823 geschaffenen Corporationen nicht, wie die historische Romantik sich einbildete, die alten Stände, sondern einseitig verbildete moderne Intersessentzungen waren, wird von Treitsche unwiderleglich nachgewiesen.

Mehr Vorarbeiten hatte Treitschke bei seiner Arbeit über ben Controvers aber war doch auch diese Angelegenheit Zollverein. allem höchsten Grade, unerledigt die vor Frage den Treitschfe beantwortet sie präcis Institution. Schöpfern ber hin, daß der Gedanke des Zollvereins nicht Eines Mannes Eigenthum war, sondern gleichzeitig in vielen Röpfen unter dem Drucke der Noth des Vaterlandes entsprang; aber daß der Gedanke Fleisch und Blut gewann, war allein Preußens Wert, war das Verdienst Friedrich Wilhelm's III. und seiner Beamten, ber Eichhorn, Mog und Maagen. Unter diesen wiederum steht obenan Eichhorn, ber spätere Cultusminister, damals Referent für die deutschen Angelegenheiten im auswärtigen Während die Räthe im Finanzministerium zunächst auf ben Amte. Vortheil der Staatstaffe bedacht waren, übersah er allein von Anfang an die Aufgaben der deutschen Handelspolitik mit freiem Blicke; sein Andenken ist auf das Glänzendste wiederhergestellt worden. Ueberhaupt aber ist die Entstehung des Zollvereins, wie Treitschke selber sagt, ein Gegenbild zu der unerfreulichen Schilderung des preußischen Verfassungsfo hell und fleckenlos, daß es den Freund Preußens fast in Berlegenheit bringt. In einer ber verrufensten Perioden der preußischen Geschichte trifft man eine rechtschaffene und kluge Staatskunst, welche jeden Tadel entwaffnet; alles Recht ist auf ihrer, alles Unrecht auf der Seite der Gegner. Sehr scharf, aber mit vollem Rechte weist Treitschle die Ansprüche zurud, welche von verschiedenen Seiten im Namen von List und Nebenius auf die Baterschaft bes Zollvereins erhoben sind. Das Verdienst von List war ein negatives: er hat mehr als irgend einer der Zeitgenoffen dazu beigetragen, daß die Ueberzengung von der Unhaltbarkeit des Bestehenden tief in die Nation eindrang; aber er war ein Gegner der preußischen Handelspolitit und eilte in jähen Sprüngen von einem Plan zum andern. Biel bedeutender find die Borschläge

der berühmten Nebenius'schen Denkschrift. Jedoch wollte auch er, wie damals die Meisten, ein System deutscher Bundeszölle und eine vom Bundestage abhängige Zollverwaltung, das heißt genau das Gegentheil der Politik, welche den wirklichen Zollverein geschaffen hat. Will man, sagt Treitschke, eine Denkschrift, welche den leitenden politischen Gedansten Eichhorn's, die Ausrechterhaltung und Ausdehnung des preußischen Zollgesetzs vom 26. Mai 1818 bekämpst, als den bahnbrechenden Borläuser des Zollvereins preisen, so muß man, kraft derselben Logik, auch Großdeutsche und Kleindeutsche für Gesinnungsgenossen erklären; denn beide Partieen erstrebten die deutsche Einheit, nur leider auf entzgegengesetzten Wegen.

Schirrmacher, Beiträge zur Geschichte Medlenburgs vornehmlich im 13. Jahrhundert. Rostod 1872, E. Ruhn. No. 1. Dr. G. Flörke, Die vier Parochialkirchen Rostods S. 1—135. No. 2. Fr. Schildt, Geschichte der Stadt Wismar bis zum Ende des 13. Jahrh., S. 1—133. No. 3. Th. Herrlich, Geschichte der Stadt Rostod bis 1300, S. 1—67. No. 4. Ad. Grimm, Die medlenburgische Kirche unter Bischof Brunward (1192—1238) S. 1—26. No. 5. F. Compert, Geschichte des Klosters Doberan bis zum J. 1300. S. 1—64. No. 6. W. Bedmann, die Gewerbe Medlenburgs im 13. Jahrhundert S. 1—27.

Die vorstehenden Abhandlungen sind sämmtlich aus den Studien des historischen Seminars unter Leitung Schirrmacher's hervorgegangen und legen Zeugniß ab von dem frischen Gifer, mit welchem die jugend= lichen Verfasser sich der Ausführung der ihnen gestellten Aufgaben unterzogen haben. Die vier ersten Banbe des musterhaften medlenburgischen Urkundenbuchs waren das gemeinsame Arbeitsfeld, aus welchem nicht allein die Aufgaben gewählt wurden, sondern sie dienten zugleich mit den trefflichen Registern im vierten Bande als zuverlässige Wegweiser, welche von den urfundlichen Stellen, auf die es überall ankam, kaum eine übersehen ließen, während sie die Bearbeiter nicht minder der Mühe überhoben, die einzelnen Urkunden in Bezug auf ihre Echtheit zu prüfen oder ihre geschichtlichen Daten festzustellen, da alle solche umftändliche Vorarbeit dort bereits in der Hauptsache gethan ift. Damit soll jedoch nicht gesagt sein, daß die Bearbeiter sich lediglich auf Zusammenftellung von Urkundenexcerpten beschränkt hätten; die historische Darstellung ver= langte wenigstens bei ber Mehrzahl der Aufgaben nicht bloß die Erläuterung des urlundlichen Materials im Einzelnen, sondern auch eine selbst-

ftändige Zusammenfassung im Ganzen nach den verschiedenen Seiten bin, welche der Gegenstand darbot. So finden sich in den Geschichten der Städte Rostock und Wismar die Gründung derselben und die Bildung des Gebiets, die innere Berfaffung, die firchlichen Stiftungen, das Berhältniß zu den Fürsten, die auswärtigen Beziehungen, in der Geschichte bes Klosters Doberan neben ber Stiftung, der Güterbesit, die Privilegien, die Aussendung anderer Convente u. s. w. in besonderen Abschnitten aus ben Urkunden dargelegt. Und wenn in dieser Hinsicht die kürzeren Auffäte No. 4 über die medlenburgische Rirche unter B. Brunward und No. 6 über die Gewerbe im 13. Jahrh. hinter den anderen zurüchstehen, so ist boch auch hier die sorgfältige Ausführung des Einzelnen zu loben. Ein eigenthümliches Verdienst muß der Abhandlung No. 1 zuerkanut werden, in welcher die Baugeschichte nicht bloß äußerlich aus Urkunden und Inschriften, sondern noch mehr aus der architektonischen Structur der Gebäude und der Ornamentirung ihrer Glieder mit ebenso viel Fleiß als Sachkenntniß entwickelt und durch eine Reihe von Einzelskizzen erläutert ift. Und noch mit einer anderen werthvollen Beilage ift dieser Auffat ausgestattet, einer colorirten Ansicht ber Stadt, überschrieben: "Wahrhaftige Contrafactur der alten herrlichen stat Rostod", gedruckt zu Nürnberg um 1550, nebst beigesügtem Gedicht von Hans Sachs, welches die Herkunft der Stadt nach herkömmlicher Erdichtung erzählt. Man sieht mit Vergnügen auf dem Bilde, dessen Original im germa= nischen Museum aufbewahrt wird, im Vordergrunde den Hafen mit Seeschiffen und kleineren Fahrzeugen, die Strandthore, von welchen nach außen die hölzernen Stege ins Wasser hinausführen, nach innen die Straßen mit roth und grau bedachten Giebelhäufern bis zur langen Querstraße auslaufen, die Hauptgebäude der Rirchen und Rlöster, des Rathhauses, des Collegium juris, der Thorthürme mit überschriebenen Namen, die Umgebung von Wiesen und Mühlen mit Spaziergängern, weibendem Bieh und selbst mit einem Berurtheilten auf dem Rade.

Referent hat bereits im Jahr 1856 eine Geschichte der medlenburgischen Landstände herausgegeben, in welcher auch von den Privilegien der Stände im 13. Jahrhundert übersichtlich gehandelt ist. Wenngleich diese Schrift, so viel ich sehe, in den nun veröffentlichten Beiträgen nicht berücksichtigt ift, so läge es doch mir selbst nahe, dieselbe an der Hand des seitdem erschienenen medlenburgischen Urtundenbuchs noch

,

einmal zu revidiren. Und freilich fände sich da, ohne zwar das Ergebniß im Ganzen zu verändern, manches Einzelne zu berücksichtigen, Anderes zu ergänzen. So z. B. ist dort S. 18 noch als erste urfundliche Erswähnung der Stadt Wismar eine Stelle in der Urkunde von 1222 nach dem Abdruck bei Westphalen angegeben, während jest Jedermann aus No. 284 des Urkundenbuchs, vergl. mit No. 859, leicht ersieht, daß die angezogene Stelle (relicta nobis libera concessione ecclesiarum fundatarum quam fundandarum in oppido Wismariensi) nicht der ursprünglichen Urkunde von 1222 angehört, sondern erst in der spätes ren Aussertigung von 1260 interpolirt ist.

Der Verfasser der Abhandlung No. 2 nimmt als Jahr der Gründung der Stadt 1228 an, gestütt auf eine Nachricht in den nieder= sächsischen Hamburgischen Chroniken (herausg. von Lappenberg S. 234). Diese besagt in der That, daß die Stadt Wismar im J. 1228 durch Raufleute aus Wisby auf Gothland angefangen (begrepen) und gebaut worden sei. Doch um ihr schlechthin zu vertrauen, mußte sie besser beglaubigt sein als durch den Auszug wendischer Chroniken aus dem 15. Jahrh., worin sie sich findet. Die ältesten Familiennamen in den Wismarischen Urfunden, wobei nicht selten der Ort der Herkunft ange= merkt ist, zeigen keine Spur von dem angeblichen Ursprung aus Wisby. Die Anfänge der Stadt muffen weiter zuruckliegen. Nach Urk. R. Otto's IV. von 1211 (Medl. Urf.=Buch No. 202) wurde den Einwohnern von Schwerin gestattet, zwei große Schiffe nebst so viel kleineren, als sie wollten, im Wismarer Hafen (in portu qui dicitur Wissemer) zum Zweck des Handelsverkehrs (ad usus mercandi) zu halten: also muß dort schon ein Handelsplatz gewesen sein, und neben dem slavischen Ort, der später Alt-Wismar heißt, wird es deutsche Handelsfactoreien und Ansiedlungen daselbst gegeben haben. Im 3. 1229 schenkte Fürst 30= hann von Mecklenburg den Bürgern von Wismar (dilectis burgensibus nostris in Wissemaria constitutis) einen Theil des Stadtgebiets (Urk. No. 362): eine deutsche Stadtgemeinde war schon vorhanden, und sicher nicht erst seit Jahresfrift. Bereits um 1250 wird eine nova civitas genannt (No. 650), welche nicht im Unterschied von dem flavischen Alt= wismar, sondern von dem älteren Theil der deutschen Stadt, wie die Urk. No. 1181 von J. 1270 beweist, zu verstehen ist: es ist daher nicht wohl anzunehmen, daß die altere beutsche Stadt erst seit 1228 gebaut wor= ben sei.

Wismar wurde erft 1266 mit lübischem Stadtrecht belehnt. Die Bewidinungsurfunde (Nr. 1078) ist in Abhandlung Nr. 2 S. 85—87, nicht richtig verstanden. Die Stelle: Conferimus eciam civitati nostre W., ut libere in causis hinc inde occurrentibus suo libero fungatur arbitrio, quod in vulgari wilkore vocatur, dantes ei opcionem augmentandi et minuendi ipsum arbitrium pro voluntate consilii et civitatis etc. sollte nicht übersett sein: "Wir verleihen unserer Stadt, daß sie ihr freies Urtheil gebrauche", sondern, daß sie von dem Rechte der Willfür, d. h. Statuten zu erlassen, Gebrauch mache. Consules arbitrati sunt (Nr. 1379 und öfter) heißt: Die Rathmänner haben als Statut verordnet. Ferner findet es der Verf. "eigenthümlich", daß Wismar durch diese Berleihung die hohe Gerichtsbarkeit erhalten habe, aber nicht die niedere. In der That verhält es sich anders. Bei den schwe= reren Sachen, welche an Hals und Hand gehen, soll die Buße, wenn auf solche erkannt wird, abgesehen von der Genugthuung, welche dem Berletten zu Theil wird, zur Hälfte zwischen dem Fürsten und der Stadt getheilt werden; die kleineren Streitgefälle oder Wetten bis zu vier Schillingen behält sich der Fürst allein vor (ad nos pertinebunt iudicia quatuor solidorum): hier ist nicht an eine verschiedene Gerichtsbarkeit zu denken, sondern in allen Fällen richtete ber Bogt von Wismar, ober dessen Stellvertreter ober Untervogt. Den Bogt nennt der Fürst in derselben Urkunde seinen Bogt, weil er ihn als seinen Beamten über die Stadt einsette (concedimus annuentes, ut pro qualitate suorum excessuum coram advocato nostro satisfacere compellantur). An dem Stadtgericht, bei welchem der Bogt den Borfit führte, nehmen einige Rathmänner als Beisitzer Theil. Bon diesem wird allein unter= schieden das fürstliche Hofgericht, wo der Fürst sich vorbehält über seine Beamten, also auch über seine Bögte zu richten, wenn sie sich im Dienste vergehen (nolumus modis omnibus, quoniam ipsorum correctionem and nos spectare discernimus, ut pro hiis delictis coram civitatis iudicibus aut consulibus parere compellantur). Den gleichen Vor= behalt machten die Fürsten noch im Jahre 1300 (Urk. Nr. 2603) in Bezug auf ihr innerhalb der Stadt wohnendes Hofgesinde; nur bei Bergeben besselben gegen andere Personen sollten sie vor dem Stadtgericht zu Recht stehen (hoc advocatus noster et consules pretacte civitatis loco consueto iudicii iudicabunt iure Lubecensi).

Hiermit stimmt auch die Gerichtsverfassung von Lübeck, dessen Recht auf Wismar übertragen wurde, volltommen überein. Auch dort war der herzogliche Vogt oder seit 1226 der Reichsvogt der Stadtrichter. Einige Mitglieder des Raths waren Beisiger im Stadtgericht. Der Vogt hatte die hohe und die niedere Gerichtsbarkeit. Die Gerichtsbuße wurde zwischen Stadt, Richter und Kläger nach Dritteln getheilt; nur die kleine Wette von vier Schillingen siel allein dem Vogt anheim (s. Frensdorff, Stadt- und Gerichtsverfassung von Lübeck S. 22. 80 f. 88). Die gleiche Uebereinstimmung zeigt die Verfassung anderer mecklenburgischer Städte, z. B. von Güstrow: s. die Privilegien aus den J. 1270 und 1293 (Nr. 1182. 2200).

Eine willsommene Beigabe zur Abhandlung Nr. 2, ist die aus urkundlichen Angaben sauber hergestellte Gebietskarte von Wismar im 13. Jahrhundert.

Ueber die Anfänge der deutschen Stadt Rost od ist wenig mehr als über die von Wismar bekannt. Die Stadt lehnte sich bei ihrem Anbau an die fürstliche Burg, welche im 3. 1160 durch den Dänenkönig Baldemar zerstört, von Pribislav wiederhergestellt wurde: sie entstand, wie Wismar, als Markt= und Handelsplat. Fürst Niclot von Rostock ge= währte (um 1189) ben Brübern bes Klosters Doberan auf seinem Marktplatz (in foro nostro) zollfreien Kauf und Berkauf, und den Hintersaffen des Rlofters, Raufleuten und Gewerbtreibenden, das gleiche Recht gegen eine jährliche Abgabe von sechs Denaren (Urk. Nr. 148). Als die eigentlichen Gründer ber deutschen Stadt find Heinrich Borwin I und seine Söhne anzusehen: als solche werden sie von Heinrich Borwin III in der bekannten Urkunde vom J. 1252 (Nr. 686) bezeichnet. Mit Recht wird jedoch in Abh. Nr. 3 S. 6 Note ausgeführt, daß Borwin I die deutsche Stadt nicht erft durch die Urfunde vom J. 1218 (Nr. 244) gegründet hat; benn nicht bloß ist diese Urkunde selbst schon von 10 Rathmännern (eiusdem oppidi consulibus) unterzeichnet, sondern das lübische Recht, welches der Fürst nur bestätigte, war bereits in Geltung (Lubicensis civitatis iuris beneficio habito nunc et habendo stabilientes confirmamus); nur ihre Vergrößerung durch Hereinziehung neuer Bewohner wurde ferner beabsichtigt (Rozstok oppidum delegimus

astruendum — ut vero predicti loci excultores eum securius appetentes pace firma libertate fulciantur omnimodo).

In Ansehung der Versassung, insbesondere der Gerichtsversassung will ich Einiges aus den Urkunden hervorheben, was ich in der Abhandslung vermisse. Die schon erwähnte Urkunde von 1252 enthält zunächst zwar nur die allgemeine Bestätigung des sortdauernden lübischen Rechts, sodann den Verkauf der Rostoder Heide, deren Grenzen augegeben werden, an die Stadt, bestimmt aber hinsichtlich eben dieses Gediets, daß bei vorkommenden Streitigkeiten zwei Drittel der Strafgesälle dem Fürsten, ein Drittel den Rostoder Bürgern gehören sollen (protorea si quid litigii sive rixe in eisdem finidus exortum suerit, nobis duas partes de pena iudicii reservando, ipsis partem tertiam indulgemus). Dies betrifft jedensalls nur die Gerichtsbarkeit im Gediet und zwar bei Civilstreitigkeiten; der Richter war ohne Zweisel der sürstliche Vogt oder dessen

Auf eigenthümliche Verfassungszustände läßt die Urtunde vom 3. 1262 (Nr. 959) schließen, worin Fürst Borwin nach dem Rath der anverwandten Fürsten und seiner Basallen, in Anbetracht der Liebe und Treue der Bürger von Rostock, die Gewährung ausspricht, daß fortan nur Ein Rath und Gericht, welches früher in zwei getheilt war, sein · folle — statuimus et dedimus, ut unum consilium sit tocius civitatis et iudicium, quod prius erat in duo divisum: der jedenfalls incorrecte Ausbruck läßt es zweifelhaft, ob bis bahin sowohl der Rath als auch das Gericht in zwei getheilt waren; da aber ber Relativsat quod prius erat in duo divisum sich allein auf iudicium bezieht und von einem früheren doppelten Rath, ber eine zwiefache Gemeinde voraussetzen würde, sonst keine Spur vorhanden ist, so verstehe ich den Sinn so, daß gleichwie der Rath, so auch das bisher getheilte Gericht nur Eines sein solle. Das Gericht war aber insofern getheilt, als es ver= muthlich bis dahin ein besonderes Gericht für die Wenden gab, welchen ein Slavenvogt in Rostod vorgesett war. Dieser Slavenvogt wird zwar später noch einige Mal erwähnt, aber ohne Bezug auf eine amtliche Befugniß: Nr. 2692 vom J. 1267, wo ihm und einem andern Bürger ein Hauserbe zum Pfand gesetzt wird, Nr. 1559 vom J. 1281 und im Rostoder Stadtbuch um 1295, wo der Ort seines Wohnhauses zur

Bezeichnung anderer Grundstücke dient; vermuthlich hatte er jetzt nur noch die Function, die Wenden vor dem Stadtgericht zu vertreten.

Bei dem Rath und dem Gericht der Stadt hatte, wie in Wismar, ein fürstlicher Bogt, welcher dem Ritterstande angehörte, den Borsit (f. die Namen der Rostocker Bögte im Register des Urkundenbuchs IV S. 326; in den Urkunden finden sie sich als domini oder milites bezeichnet). Die Ausschreiben der Stadt wurden von ihm und den Rathmännern erlassen (Nr. 2646 Schreiben an Lübed: advocatus, consules ceterique burgenses de Rozstok). Im Stadtgericht saßen ihm einige Rathmänner jur Seite (Nr. 1671 sedente pro tribunali Dethardo advocato, Henrico Monacho, Johanne de Bruneswich, Alberto de Cosveld et Everardo Nachtraven). Der Berf. der Geschichte von Rostod S. 38 will nun dreierlei Bögte, nämlich fürstliche in der Stadt und auf dem Lande und städtische an auswärtigen Sofen ober Handelspläten unterscheiben. Aehnlich ist in der Geschichte von Wismar S. 24 mit Verweisung auf das Register des Urkundenbuchs gesagt: "Mit dem Gerichtsvogt oder Stadtvogt ist nicht zu verwechseln der fürstliche Burg= oder Landvogt". Wirklich finden sich im Register (Urk.=Buch 4, 492) besonders aufge= führt: 1. Burg= und Landvögte, 2. Stadt= oder Richtevögte als advocati, advocati minores, subadvocati. Diese Unterscheidung halte ich jedoch nicht für richtig; sie findet sich weder aus den Urkunden gerecht= fertigt, noch steht sie im Einklang mit dem allgemeinen Berfassungszustand Medlenburgs in der Zeit des 13. Jahrhunderts. Es ist durch= aus nicht abzusehen, warum a. a. D. die Bögte von Schwerin, Wittenburg, Boizenburg u. a. als Burg= und Landvögte, die von Wismar, Rostock, Büstrow u. a. als Stadtvögte aufgeführt sind, während sie in den Urkunden sich immer nur auf gleiche Weise schlechthin als advocati be= nannt finden. Die medlenburgischen Lande waren, wie ich bereits in meiner Geschichte der medlenburgischen Landstände S. 35 dargethan habe, in fürstliche Bogteien als Jurisdictions= und Verwaltungsbezirke eingetheilt, und die Städte waren in denselben, mit Ausnahme einiger Erbvogteien im Lande Stargard, noch nicht als besondere Stadtvogteien eximirt; vergl. hiermit nun auch Rühns, Geschichte ber Gerichtsverfassung der Mark Brandenburg, wo S. 101 ff. die Eintheilung des Landes in Bogteien nachgewiesen ift. Die Bögte von Rostock und von Wismar hatten bemnach die Jurisdiction nicht allein in der Stadt, wo sich ihr

Wohnsitz besand, oder welche der Vogtei den Ramen gab, sondern zusgleich in dem ganzen fürstlichen Territorium, welches zu dieser gehörte. Was aber die in den Urkunden nicht eben häusig vorsommenden advocati minores oder subadvocati angeht, so sind auch diese ebenso wenig ausschließlich als Stadtrichter anzusehen, sondern sie waren Untervögte, sei es in der Stadt oder auf dem platten Lande, und gleichsalls sürsteliche Diener. In der Urkunde des Fürsten Nicolaus von Werle, dat. Röbel a. 1273 (Nr. 1295) sinden sich solche Untervögte von Malchow, Röbel, Wesenderg neben dem Vogt von Röbel unter den Zeugen genannt, der Letztere als Ritter (miles), die Ersteren als Knappen (famuli). Ein Untervogt kommt in Wismar (bis 1300) urkundlich gar nicht, in Rostock nur einmal vor (Nr. 2469) Deithart subadvocatus.

Stäbtische b. h. von ber Stadt Roftod angestellte Bögte finben sich bei auswärtigen Handelssactoreien, namentlich in Standr, wofür jedoch nicht die S. 39 citirte Urkunde Nr. 1705, sondern vielmehr Mr. 1926 beweisend ist: notum sit quod a. d. 1287 . . comparuit Eyko coram discretioribus nostre civitatis . . profitendo, quod cessaret de omni causa, quam habuit agere apud consules ratione pecunie, quam consumpserat Nore, tempore quo exstitit advocatus pro honore et iure nostrorum burgensium in terra iam predicta. Nicht ganz zutreffend ist die Vergleichung dieser advocati mit unseren heutigen Geschäftsträgern, Consuln ober Gesandten im Ausland und übel gewählt das Beispiel von einem solchen "Rostocker Conful im 3. 1275 am Hofe des Fürsten Wiglav von Rügen"; benn die Urkunde Nr. 1372, welche hier citirt ift, wurde nicht am Hofe biefes Fürsten, sondern zu Rostock ausgestellt, und zwar auf Veranlassung des Bogts Redag von Rostok (amici nostri Redagi advocati de R.), welcher unter den Zeugen als miles erscheint, und kein Anderer als der medlen= burgische fürstliche Bogt war.

Die fleißig geschriebene Geschichte des Klosters Doberan (Abhandslung Nr. 5) läßt in dem Abschnitt von den Rechten des Klosters ebensfalls das tiefer eingehende und richtige Verständniß der Urfunden versmissen. Dem von dem Fürsten Pribissav im Jahre 1171 gestisteten, nachher durch die Wenden zerstörten und durch Heinrich Vorwin I wiederhergestellten Cistercienserkloster Doberan war schon von dem ersten Gründer, wie die Urfunde seines Nessen Niclot von 1189 (Nr. 147)

bezeugt, ein Immunitätsprivilegium verliehen, worin unter anderem dem Abte die volle Gerichtsbarkeit überlassen wurde: ad abbatem enim pertinebit in his terminis universa procurare vel omnia iudicare, aut Noch bestimmter wurde diese qui procurent aut iudicent ordinare. gerichtliche Exemtion in Bezug auf die Bestrafung aller schweren ober leichten Bergeben in dem nur wenige Jahre späteren Privilegium des Fürsten Borwin (Nr. 152) anerkannt: sed si quid in ea (abbacia) emerserit dignum correctione, tam in maiori quam in minori causa, pro qua pena capitis vel manus truncatio debeat irrogari, per iudicem quemcunque abbas ecclesie statuerit, corrigatur. Dennoch blieb es nicht dabei. Aus der Gerichtsvogtei des Abts ergaben sich na= türlicher Beise Streitigkeiten und Zerwürfnisse mit den fürstlichen Be= amten, welche es beiden Theilen, dem Fürsten und dem Abte, wünschens= werth machten, eine Abanderung durch einen neuen Bertrag zu treffen. Dieses Concordat ist in der Urkunde des Fürsten Heinrich Borwin III vom 3. 1237 (Nr. 463) enthalten. Die wesentlichen Bestimmungen, auf deren Wortlaut es ankommt, sind folgende: Si quos capitalis sententia publico facto vel fuga, non aliqua sinistre suspitionis fama, reos condempnaverit, quales sunt fures furto suo valorem octo solidorum excedentes, incendiarii, homicidae manu tantummodo mortua presente, violentie illatores oppressione mulierum raptu virginum ita duntaxat, si in ipso instanti violentiam passa clamore valido per vicinos fuerit attestata: quicquid in tales agere voluerimus sive pecuniaria satisfactione sive mortis condempnatione, ad nostre iurisdictionis spectabit ordinationem: si autem abbatie homines iudicio astantes vadiaverint et quicquid cause infra terminos eiusdem abbatie ortum fuerit, nichil nostrum exinde vendicamus, sed concessa eis sollempniter a primis fundatoribus et deinceps iudiciaria potestate abbas per advocatum suum omnes alias causas emergentes iudicabit, et quicquid vadiatum fuerit, domino abbati et monasterio pertinebit.

Dies wird in der Abhandlung Nr. 5 S. 98 so aufgesaßt: "Wenn Leute, die nicht der Abtei angehören, durch Capitalsentenz abgerichtet (gerichtet?) werden müssen, so gehören diese zur Aburtheilung der Jurisse diction der Fürsten an. Wenn dagegen Leute der Abtei wegen eines in derselben begangenen Verbrechens vor Gericht gezogen werden müssen,

so kümmert das die Fürsten nichts; es steht vielmehr dem Abte frei, die Jurisdiction gegen diese durch ihre eigenen Bögte und Richter aus- üben zu lassen".

Hierin sind fast ebenso viel Migverständnisse als Worte. Buerst ist der gemachte Unterschied zwischen Leuten, die nicht der Abtei angehören, und Leuten der Abtei nur hineininterpretirt und offenbar unrichtig. Ueber Leute, die nicht der Abtei angehörten, verstand sich die Jurisdiction der Fürsten, und zwar nicht bloß die Criminaljurisdiction, von ber im ersten Sate allein die Rede ift, von felbst und brauchte hierüber in bem Vertrage mit bem Abte gar nichts festgesetzt zu werben. Das si quos, womit der erste Sat beginnt, kann daher nur von Einwohnern der Abtei verstanden werden, und der Gegensatz besteht allein in der Qualität der Vergehen und sonstigen Gerichtssachen. Der erste Sat behält die höhere Criminalgerichtsbarkeit bei schweren Vergeben, wie Diebstahl über 8 Schill. Werth, Brandstiftung, Tödtung, Nothzucht, dem fürstlichen Bogt vor; der zweite weist der abteilichen Jurisdiction alle übrigen Sachen (quicquid cause infra termimos eiusdem abbatie ortum fuerit d. h. wie genauer nachher steht: omnes alias causas emergentes) zu, also leichtere Vergeben, wie Diebstahl unter 8 Schill. Werth, Doch bedarf der lettere Absatz noch einer ge= und alle Civilsachen. naueren Erklärung, womit ich zugleich dasjenige, was in meiner Gesch. der medlenburgischen Landstände S. 27 hierüber gesagt ift, ergänzt haben si autem abbatiae homines iudicio astantes vawill. Was heißt: diaverint, und quicquid vadiatum fuerit, domino abbati et monasterio pertinebit?

Vadium entspricht genau unserer deutschen Wette und bedeutet Pfand oder Strase, welche für geringe Vergehen oder Uebertretungen gezahlt wird; vadiare heißt also Wette geben. Vergl. über die Fälle, bei welchen man dem Richter Wedde geben soll, Sachsenspiegel I, 53 §. 1, und welche unterschieden werden von denzenigen, welche an Hals und Leib gehen III, 37 §. 1: (it gat ime an den hals noch an sin gesunt nicht, wende wedde unde dute verboret he daran). Häusig ist auch sonst in den medlenburgischen Urfunden von Wetten die Rede, welche an den Richter, die Stadt oder die Innung gezahlt werden, z. B. von Wetten letzterer Art bei Uebertretungen gegen die Zunstordnung der Fischeriunung zu Parchim (Nr. 384): Proteren eni conventus fra-

trum, qui vulgo morghensprake dicitur, indictus fuerit, si non venerit, prima vice VI denarios vadiabit — quarto fraternitate carebit; in Willfüren des Raths von Wismar: quicunque loquuntur super redditus civitatis et eos delere et adnichilare nituntur vadiabunt civitati decem marcas argenti und so noch öfter bei ber-Hiernach ist ber zweite Sat ber oben angeschiedenen Strafansäßen. führten Stellen so zu versteben: Wenn Leute der Abtei vor Gericht eine Wette zu zahlen haben und was sonst (dieser Art) in dem Gebiet der Abtei verfällt, davon nehmen wir nichts in Anspruch; sondern der Abt wird nach der ihnen (d. h. den Aebten) von Anfang an und später bewilligten Gerichtsgewalt alle anderen Sachen (außer den im ersten Absatz vorbehaltenen schweren Vergeben) durch seinen Vogt richten lassen, und was als Wette gezahlt wird, gehört dem Abt und dem Rloster.

Die vorstehende, wohl an sich einleuchtende Erklärung findet in dem medlenburgischen Urkundenbuche selbst mehr als ausreichende Bestätigung burch eine Reihe von Parallelstellen, welche bieselbe Sache zum Theil noch deutlicher ausbrücken. Hier sind anzuführen das mit der eben erläuterten Doberaner Urkunde übereinstimmende Privilegium des Fürsten Johann von Medlenburg für das Kloster Dargun vom Jahre 1238 (Nr. 479), worin allein die Bestimmung neu ist, daß von den Bußen bei schweren Bergeben dem Abte ein Drittel zufallen soll, und das beinahe gleichlautenbe Privilegium beffelben Fürsten für Doberan von 1257 (Dr. 792) worin unter den Vergeben, bei welchen die Wette dem Abte gehört, namentlich Friedensstörung hervorgehoben wird (sive etiam pax in domo quocumque modo violata fuerit); ferner die Urkunde des Bischofs von Rageburg (Nr. 1633), worin dieser im Lande Boitin seinem Domcapitel alle Wetten aus dem niederen Gericht (minus iudictum, quod extendit se ad livorem et sanguinem, quod blot et blawe dicimus.. quid de iudicato vel secundum iusticiam vadiato velint dimittere vel recipere) überläßt, sich sclbst aber das höhere Gericht an Hals und Hand (maius iudicium colli et manus) vorbehält; zwei Privilegien des Rlosters zum heiligen Rreuz in Rostock (Rr. 1278 und 1729), worin sich die Fürsten von Werle die Hälfte auch von den Wetten vorbehalten (et quicquid homines vadiaverint iudicio assistentes, nobis vero medietatem reliquam reservando) und die Vergehen, wofür sie gezahlt werden, ausdrücklich als Frevel (et de forefacto quod homines incurrerint iudicio assistentes) im Un= terschied von den schweren Bergeben bezeichnet find. C. Hegel,

F. Frensborff, Das Lübische Recht nach seinen ältesten Formen. 8. (VI u. 83 S.). Leipzig, S. Hirzel.

Die Ausichten, welche Hach (Das alte Lübische Recht, Lübeck 1839) über die Entstehung des Lübischen Rechtes entwickelte und die trot ge= legentlicher vereinzelter Einwendungen im Allgemeinen ihre Geltung be= haupteten, werden in dieser Schrift im Zusammenhange der Prüfung In Bezug auf die lateinischen Recensionen wesentlich unterzogen. auf Grundlage des auch Hach bekannten Materials, betreffs der deut= schen Recensionen insbesondere mit hülfe des durch Bunge veröffentlichten Revaler Coder von 1282, einer noch nicht publicirten Elbinger Hand= schrift, über die unter Benutung der hinterlassenen Papiere Neumann's neuerdings Töppen (Elbinger Antiquitäten, Danzig 1871, S. 165-74) ausführlichere Mittheilungen gemacht hat, sowie endlich eines Elbinger Schreibens an Lübeck (Lub. U.=B. 1, Nr. 165), weist Berf. die Lehre Hach's als eine in den wesentlichsten Punkten irrige nach und zeichnet feinerseits ein anschauliches Bild ber Anfänge und ber erften Entwickelungsphafen des Lübischen Rechtes.

Um nur einige der hauptsächlichsten Resultate hervorzuheben, will ich anführen, daß nach Frensborff das fog. Lübische Fragment von etwa 1227 die älteste und der Breslauer Codex die zweitälteste Form der lateinischen Recension darbietet, während Hach ausschließlich die Breslauer Handschrift nach 1227, alle übrigen dem Inhalte nach vor 1227 gesetht hatte, und daß der sog. Danziger Coder, den Sach seiner Ausgabe dieser Recension zu Grunde legte und der seiner Meinung nach bald nach 1188 entstanden wäre, nach Frensdorff's Darlegung die späteste der uns erhaltenen Handschriften ist und erst von 1263 batirt. Bon den deutschen Handschriften, welche Hach, soweit sie nur Lübisches Recht enthalten, als Eine Familie zusammenfaßte, zeigt der Verf., daß die Elbinger Handschrift von etwa 1260, wenn auch nicht in Wirklichkeit die älteste, doch für uns die älteste Redaction des deutschen Lubischen Rechtes enthält, daß an sie die Weiterbildung desselben sich an= schloß, indem man entweder bloße Anhänge machte, (so 1) im Revaler und Rieler, 2) im Ropenhagener und Rieler, und 3) im Rieler Codex) oder systematische Zusammenstellungen vornahm (so in Brokes I und in der Rigaschen Handschrift), und daß endlich im Coder des Albrecht von Bardowif vom Jahre 1294, den Hach als Repräsentanten dieser Form

abbruckte, eine systematische Bearbeitung des Grundstockes (Elbing) und der ersten beiden Zusapreihen (Reval=Riel, Kopenhagen=Riel) mit einer bloßen Abschrift der dritten Zusapreihe (Riel) verbunden ist. Ist also die älteste lateinische Form nicht bald nach 1188, sondern 1227 anzusehen, so ist als Entstehungszahr der ältesten deutschen Form, die Hach in das erste Jahrzehnt des 13. Jahrh. verlegte (S. 89), etwa 1260 anzunehmen.

Es sei gestattet noch einige Ginzelheiten zu erwähnen. Nicht gang flar ist mir geworden, wie sich der Berf. die letten Artikel der Elbinger Handschrift erklärt. Artikel 1-96 entsprechen nach Frensborff den lateinischen Recensionen, von denen auch Elbing 1240 eine erhielt; neu hinzugekommene Bestimmungen sind in Artikel 97-112 enthalten. Daß mit Artikel 113, der von dem Rechtszuge der mit Lübischem Rechte bewidmeten Städte nach Lübeck handelt, die neue Artikelreihe eingeleitet werden sollte, scheint mir um so mahrscheinlicher, als sich anderswo eine Parallele dazu nachweisen läßt. Die Dortmunder Statuten (Fahne, Die Grafschaft und freie Reichsstadt Dortmund 3) reichen in der ältesten Form bis zum Artikel De mensuris et libris (Fahne S. 22); die beiden im Abdruck barauf folgenden Sätze gehören einem Zeichen in der Handschrift gemäß vor den Artikel De furtis et rapinis (Fahne S. 21); die neue Artikelreihe beginnt mit dem Sate: Omnes sententie, de quibus dubitatur, requirende sunt apud nos de omnibus (über= schrieben: inter Rhenum et Wisellam) civitatibus Teutonie, que sunt in Romano imperio (überschrieben: ex ista parte Alpium) in hunc Artikel 114—130 der Elbinger Handschrift enthalten die modum. Antwort auf Anfragen, welche Elbing an Lübeck gerichtet hatte. **"€**§ folgen noch — sagt Frensborff S. 63 — die Artikel 131—161, was wohl darauf hinweift, daß der deutsche Codex, dem man die Elbinger Gruppe hinzufügte, nicht erst unmittelbar vor dem Eintreffen der Elbinger Anfrage fertig geworden war". Bielleicht möchte die Annahme, daß regelmäßig mehr als ein Cober im officiellen Gebrauche war, für bie eigenthümliche Construction des Elbinger Coder nicht allein, sondern auch für das Berhaltniß der übrigen vom Berf. (S. 69 ff.) besprochenen Handschriften Erflärung bringen. — Gine Bewidmungsurfunde Lübecks für Dirschau, Lübect 1262 batirt und nach bem Mufter ber Bewidmungsurkunde für Elbing von 1240 componirt, scheint mir eigentlich nicht die Schwierigfeit zu machen, die ber Berf. S. 67-68 sieht. Wenn der=

selbe meint, es sei die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß der Coder nicht von Lübed, sondern von Elbing nach Dirschau kam, so ist zwar diese Möglichkeit zuzugeben; wird aber, was von dem Codex gelten tann, auf die Urfunde bezogen, so muß ich dem widersprechen. In der Urkunde steht Dirschau, steht Lübed, steht 1262: Elbing hatte also ohne allen Grund eine Urkunde gefälscht, wenn es Dirschau statt einer Abschrift seiner Urkunde von 1240, die ja vollständig genügt haben würde, ein solches Diplom, ob im Original ober nicht, ausgestellt hätte. Daß uns die Urkundenbücher keinen Berkehr zwischen Lübeck und Dirschau bezeugen, mag die Urkunde von 1262 auffällig erscheinen lassen, konnte allenfalls bei einem Zweifel an der Echtheit derselben geltend gemacht werden, läßt fich aber nicht zur Begründung der Hypothese des Ufs. verwenden. Daß endlich gar die "sonst in den Bewidmungsurfunden fehlende, weil schon durch ben Gingang genugsam angedeutete" Angabe des Ausstellungsortes: Lubeke "eber auf einen Entstehungsort außerhalb Lübecks, wo man durch diesen Zusatz ben lübischen Charafter noch mehr hervorheben zu muffen glaubte", schließen lasse, ift meiner Meinung nach haltlos, da ich es für undenkbar halte, daß Lübed bei der Datirung seiner Bewidmungsurfunden andere Grundsätze habe walten laffen, als bei ber Datirung seiner anderen Urkunden. — Für matta (S. 31) citirt schon Ducange-Henschel eine Stelle von 1219: mensura molendinaris pretii, quae matta vocatur. — Zu S. 31 Aum. 3 hätte herangezogen werden können Rirchhoff, Die altesten Weisthumer der Stadt Erfurt S. 17 (vgl. meine Anzeige in Heidelb. Jahrb. 1871, S. 367); jest kommt hinzu Hildebrand, Das Rigische Schuldbuch S. XLV und S. 153. Uebrigens gibt die Sacherklärung schon Rilian (1620, S. 459; 1777, S. 550): Satijn 1 half loot. Sicilius: dragmae duae. sattijn verkoopen minuatim sive scrupulatim vendere; unb das Bremisch=niebersächs. Wörterbuch 4, S. 591 gibt neben der Erklä= rung Kilian's Auszüge aus brei Bremischen Urfunden, von denen die erste von 1280 jest Brem. U.=B. 1, Nr. 396 gedruckt ist. Die Worterklärung ist mir unbekannt geblieben. Man wird ber Nebenform settine wegen doch wohl an septima, wie bei Quentin an quinta zu benken haben, obgleich eine Eintheilung in 7 und 5, welche eine Einheit von 35, 70 ober 140 voraussett, unseren Gewichtsverhältnissen sonst fremd ist. — Ueber die sog. Chronik Albrecht's von Barbowil

(S. 46 Anm. 4) ist jett mein Aufsat, Hansifche Geschichtsblatter 1871, S. 71-74 zu vergleichen.

Die sich durch Klarheit der Darlegung und Schärfe der Beweisführung auszeichnende Schrift wird das Bedürsniß nach einer neuen Ausgabe des Lübischen Rechts allgemein empfinden tassen; ich sreue mich daher mein Referat mit der Mittheilung schließen zu können, daß der Bf., auf die Bitte des hansischen Geschichtsvereins hin, sich auch dieser weiteren Arbeit unterziehen will.

K. K.

Geschichtsquellen ber Provinz Sachien, herausg. von den geschichtlichen Bereinen der Provinz. 1. Band: Erfurter Denkmaler. — 2. Band: Urfundenbuch der Stadt Quedlindurg. 1. Abth. Dalle 1870, 1873.

Das Erscheinen des zweiten Bandes dieser Sammlung, über deren Biel fich ein Borwort Dümmler's zum ersten Bande ausspricht, nöthigt Eine fritifche Ausgabe bes Chronicon zu einem Rudblid auf diesen. Sampetrinum war gewiß icon lange ermunicht. Leiber zeigt fich aber bei diefer neuen Edition ihr Bearbeiter, Bruno Stubel, seiner Aufgabe Der Tegt ift aus ben benutten und abgeleiteten wenig gewachsen. Quellen, aus Menden, ber boch nur bie schlechte Dresbener Abschrift ber Göttinger Sandschrift tannte, sogar aus Rannald's Annales eccles. (f. S. 83) in einer Beise hergerichtet, Die zur angersten Borficht bei ber Benutung mahnen muß. Schlagende Proben biefer ber Rritit hobnsprechenden Behandlung gibt zur Genüge Schum, die Jahrbucher bes St. Albaustlofters S. 66. Die Quellen find allerdings fleißig aufgesucht und ihre Benutung durch fleineren Drud kenntlich gemacht, die jacklichen Anmerkungen nicht ohne Geschick ausgewählt und ohne großen gelehrten Ballaft, vielleicht aber gerade beghalb für den Gingeweihten vielfach zu apodiftisch; daß aber einer fritischen Ausgabe bes Sampetrinum mit ben acht Seiten Ginleitung, wie fie Stubel gibt, Benuge gethan mare, wird Jeber, der die Schwierigleiten ber einschlägigen Fragen kennt, verneinen. Daß cs ein älteres reichhaltigeres Sampetrinum ober ältere Ersurter St. Peters-Annalen gegeben, von welchen die jehige Chronik theils Copie theils Bearbeitung ift, und zwar nur Eine Bearbeitung bon mehreren, bavon gibt ber Berausgeber feinen Lefern feine Abnung. Wenn wir auch davon entfernt find gu verlangen, daß eine Reftitution ber alteren Quelle 1) hatte versucht werben muffen, fo ift boch felbft bei bem

<sup>1)</sup> Einen Anlauf ju einer folden Reconstruction bes alten Sampetrinum

engbegrenztesten Plane die rein äußerliche Angabe Stübel's, daß Ann. S. Petri, Chronica Erford. civitatis, Variloquus u. a. Auszüge aus dem Sampetrinum, dem Sampetrinum, wie es jest vorliegt, mit den und den eigenen Notizen seien, verkehrt und verwirrend, da jene eigenen Notizen sich vielfach gerade wieder auf Ersurt beziehen und die Existenz einer gemeinsamen Quelle selbst dem blödesten Auge aufdrängen müssen.

Bei Betrachtung des zweiten Stückes, des von Lorenz fragmenstarisch herausgegebenen sogenannten Chronicon Thuringicum Viennense, können wir uns um so kürzer fassen, als die darüber zwischen dem Herausgeber und Waitz gepflogenen Erörterungen, endgültig die küchtige Arbeit von Posse über die Reinhartsbrunner Geschichtsbücher (vgl. H. Z. 28, 221) dargethan haben, daß auch hier Abschließendes nicht geseistet, vielmehr die Kritif des Herausgebers in die Irre gegangen ist.

Erfreulicher ist die dritte Arbeit dieses Bandes, die Ausgabe des Carmen satiricum des Nicolaus von Bibra von Theobald Fischer auf Grundlage von zwölf mehr oder minder vollständigen Handschriften. (Bgl. auch H. 3. 25, 441.) Wenn uns auch ber Herausgeber gestütt auf die zweifelhafte Autorität des Trithemius und die baare Existenz eines Nicolaus Detans der Kirche zu Bibra zur Zeit der Abfassung des Gedichtes, nicht von der Autorschaft dieses Mannes hat überzeugen können, wir vielmehr lieber nach einigen Handschriften und dem Schlusse des Gedichtes selbst einen Conradus de Gytene für den Verfasser halten möchten, so mussen wir des Herausgebers Scharffinn und Sorgfalt in den Hauptsachen, der Textconftitution, der Zeitbestimmung und der Erklärung ber oft verzweifelt bunkelen Stellen des Gebichtes unbedingt auertennen. Er hat sich ein unzweifelhaftes Verdienst um die weitere Renntniß und das Verständniß bieses hochinteressanten Culturdenkmals erworben. Vier größere Excurse erfüllen passend den 3meck, die allgemeinen Zeit- und speciellen Personalverhältnisse, in deren Rahmen sich das Gedicht bewegt, zu erläutern und geben Zeugniß von des Herausgebers Geschick und Umsicht in Behandlung historischer Specialforschung. Durch nichts gerechtfertigt möchten wir nur die Spaltung ber fritischen

nimmt Posse in dem soeben erschienenen 2. Hefte des 13. Bandes der Forschungen zur deutschen Geschichte. Wenn ich auch im Ganzen dem Gange seiner Beweise nur zustimmen kann, so scheint er mir doch noch zu wenig die Annalen und
die jetzige Peterschronik als Glieder eines und desselben Körpers zu behandeln.

Noten in zwei Columnen erklären, hat doch der Herausgeber selbst zum Def= teren Lesarten der zweiten Columne mit Recht in den Text aufgenommen.

Trop der Ausstellungen, die wir an dem ersten Theile dieses Bandes leider machen mußten, begrüßen wir freudig den Fortgang der gewiß berechtigten Sammlung, durch deren Herausgabe sich der Borsstand des thüringisch-sächsischen Geschichtsvereins den Dank der Fachgesuossen erwirdt. Der zweite nach Verlauf von drei Jahren erschienene Band bietet die Urkunden der Stadt Onedlinburg bis zum Jahre 1477.

Es ist teine der stolzen Reichsstädte des Südens, teine der see= beherrschenden Städte des Nordens, beren Urfunden uns hier vorliegen; es ift vielmehr eine verhältnißmäßig fleine Binnenstadt, welche es nie zu einer vollen Selbstständigkeit gegenüber ihrer Herrschaft gebracht hat, gleichwohl einer ber vielen kleinen Brennpunkte, in welchen sich in bem späteren Mittelalter ein guter, ja der beste Theil des Cultur= und politi= schen Schaffens des staatlosen deutschen Bürgers concentrirt hat. Hier, in der Stiftsstadt Quedlinburg in fleinerem Areise dieselben Bildungen, dieselben Rämpfe, dieselben unausgesetten und doch so wirkungslosen Tagfagungen und Einungen mit Genoffen und Nachbaren, wie in ben lichteren Gestirnen folgenden alten Bischofs= und Pfalzstädten. Darum wird nicht bloß der Provincial= und Localforscher, sondern auch, wer das Allgemeine inwder Erscheinungen Flucht sucht, diesen Band mit Befriedi= gung und Dank durchblättern. Letterer gebührt außer dem thätigen Bearbeiter vor allem den Stadtbehörden und der Bürgerschaft Quedlin= burgs, die unter Führung ihres rastlosen Bürgermeisters die zähen Burzeln der Rraft deutschen Bürgerthums, die Erinnerung an das in= dividuelle Leben der Gemeinde in der Vergangenheit mit Eifer und Berständniß zu pflegen sich angelegen sein lassen und auch dieses Werk durch ihre materielle Beihülfe ermöglicht haben.

Der Schwerpunkt eines städtischen Urkundenbuches ruht natürlich in dem Theile, der etwa mit dem Ende des 13. Jahrhunderts anhebt, zu welcher Zeit sich zuerst das auch nach außen sichtbare Walten selbsts ständigen Lebens geltend macht. Auch in dem Quedlindurger Urkundensbuch sind die ersten 40 bis 50 Nummern gewissermaßen nur als Einzleitung zu fassen, können kein Bild der Stadtgeschichte geben, da diese sich von der Geschichte der Herrschaft noch nicht trennen läßt. Ob es daher für solche Ausgaben nicht gerathener wäre, nach dem Vorgange

Lappenberg's im hamburger Urkundenbuche, den ersten Theil zu einem Urfundenbuche der Herrschaft zu gestalten, ist eine Frage, die sich uns bei Betrachtung des dürstigen Inhaltes des ersten Theiles so mancher städtischen Urfundenbücher stets aufdrängt. Hier freilich, wo in Erath's Codex diplomaticus Quedliuburgensis eine höchst schätenswerthe, erichöpfende Sammlung ber Stiftsurfunden icon vorliegt, tann man beffen noch am Ersten entrathen, zumal Ungebrucktes kaum zu bieten war. Bieles ift denn auch, nicht nur in dem ersten Theile des Buches, Erath entnommen, anderes bort schon Gebrudte nach den Originalen und an= deren handschriftlichen Hulfsmitteln berichtigt. Tropbem ift die Fülle des seither Unbefannten, besonders in den späteren Partien, noch bedeu= Nächst der ersten städtischen Urkunde vom Jahre 1277 tend genug. weisen wir beispielsweise bin auf das interessante Judengesetz von 1289 (Nr. 61), den Vertrag der Altstadt mit dem Grafen von Reinstein (Nr. 85), der 1316 des Raths Gerichtsbarkeit zuerst erweist, auf die die Veränderung der Verfassung constatirende Urkunde von (Nr. 151), in der zum ersten Male die Rathmannen der Innungen und die Mennigemeister auftreten. Zahlreiche Urfunden erfolgen bann aus dem Schutverhältniß, welches die Stadt, augenscheinlich um sich der Herrschaft der Achtissin und der Gerichtsbarkeit der Bögte zu entwinden, im Jahre 1326 (Nr. 102) mit dem Bischofe von Halberstatt einging und welches erst 1477 mit der Eroberung der Stadt durch die Herzoge von Sachsen, die Brüder der damaligen Aebtissin, sein Ende fand. That war dies Mittel zur Erringung der Selbstständigkeit schlicht ge= wählt: statt Einem, diente die Stadt zwei Herren. Civitatem perpetuo servicio subjugavit cum 50 marcis, sagt der gleichzeitige Biograph vom Bischofe Albert II von Halberstadt. Die Stadt mußte während ber Beit alle Fehden und Bundniffe ber Bischofe mitmachen, ohne daß beren Macht ausreichend war, sie der Hobeit der Aebtissin zu entziehen, wie wir aus Rr. 150. 344 ersehen, wo die Bürger dieser das homagium Die Einwirkungen der Hansa auf die Stadt waren natürlich gemäß der Lage und Stellung letterer wenig bedeutend; sie beginnen erst zu Anfang bes 15. Jahrhunderts, in den beiden ersten Recegbanden sucht man den Namen der Stadt vergeblich; es beziehen sich hierauf Mr. 302. 341. 378. 379. Noch weniger tritt ber Raiser hervor, der sich nur hin und wieder seiner Geldquellen, der Rammerknechte annimmt

(Nr. 332). Mächtig bagegen muß bas Eingreifen ber heimlichen Gerichte auch hier im 15. Jahrhundert gewesen sein; 1426 wissen sich bie sächsischen Hansesten nur durch einen Bund gegen diese Willtür zu schützen (Nr. 302). In sprachlicher Beziehung wird das Quedlindurger U.=B., dessen erste deutsche Urkunde von 1313 datirt, dem mittelniederseutschen Wörterbuch keine unwesentliche Bereicherung bieten. Aufmerksam gemacht sei hier nur auf Nr. 172, Bertrag der Aebtissin mit dem Bischof Ludwig von Halberstadt, welcher eine eigenthümliche Mischung von Hoch= und Niederdeutsch zeigt, während sonst alle nach den Origi=
nalen gedruckten Stücke reines Niederdeutsch zeigen. Die Bermuthung liegt nahe, daß hier eine Einwirkung der Kanzlei des Bischofs aus dem Hause Weißen vorliegt.

Der Arbeit des Herausgebers ist schwer gerecht zu werden: bestand sie ja doch wesentlich im Sammeln und gewissenhaften Benuten, welche Thätigleit wir bei der Fülle des gebotenen Stoffes taum im Stande find zu controliren. Da er sich in Beziehung auf die Art der Herausgabe den nunmehr ziemlich feststehenden Grundsäßen über Urkunden= edition angeschlossen hat, als Archivbeamter mit dieser Thätigkeit vertraut ist und sich auch auf ähnlichem Gebiete schon bewährt hat, so haben wir das Zutrauen, daß wir es hier mit einer nach Umfang und Form der Behand= lung zuverlässigen Ausgabe zu thun haben. Uns sind bei einer Prüsung der Texte, wie wir sie anzustellen im Stande waren, keine irgendwie namhaften Mängel aufgestoßen. Bei ber Behandlung der deutschen Texte ist es zu loben, daß die Mühe nicht gescheut ist die übergeschriebenen e, o, einmal sogar (Nr. 85) auch y zu markiren, indem so allein der noch vielfach un= sicheren mittelniederdeutschen Quantitäts= und Lautlehre ein Dienst ge= leistet ist. Die älteren schon bekannten Raiserurkunden und andere sind aus den Originalen in den Archiven von Berlin, Magdeburg und Qued= linburg berichtigt. Bei der Urfunde Heinrich's III vom 25. Juli 1042 (Nr. 9), welche Janicke, wie vor ihm Stumps, aus den Stiftsacten zu Dresden gibt, ist leider in der Datumszeile das Incarnationsjahr (dominice incarnationis millesimo XL) ausgefallen, was deßhalb besonders fatal ist, weil hier ein Schreibsehler des Copisten vorliegt. Stumpf liest außerdem Zeile 2: Cristi. Zu Nr. 40, welche nach Lappenberg gegeben ist, bemerke ich, daß dieser hier Quedelingeburgenses, Bruneswiccenses, sowie am Ende torpore regni quiescendi hat. Letteres ist durch, wie

mir scheint, glückliche Conjectur in tempore regni quiescendi (ob quiescentis?) verbessert, unzweifelhaft ein Hinweis auf das Interregnum und ein triftiger Grund für die Richtigkeit der von Lappenberg her= rührenden Zeitbestimmung, den dieser sich leider entgehen ließ. hätte Janice seine Verbesserung als solche in den kritischen Noten an= Mit diesen werden wir überhaupt etwas zu knapp ge= geben muffen. halten: vielfach erscheinen im Texte aus Erath wiederholte Sterne, die eine wohl von Erath vorgenommene Auslassung bezeichnen, einmal auch ein halber Name in Klammern (Nr. 16), den Erath schon ergänzt hat. Dieß ware unferes Erachtens zu bemerten gewesen, um bem Benuger das Material zur fritischen Beurtheilung vollständig zu liefern und das Burudgeben auf Erath zu ersparen. In dem den Urkunden vorgestellten Regest hätten wir die Angabe des Ausslellungsortes gewünscht; daß das Datum in Nr. 8 und 11 fehlt, ist wohl ein Versehen. Zur Kritik der Echtheit der Urkunden war wenig Gelegenheit; doch hätte Nr. 8 (Urk. Ronrad's II von 1038 Septbr. 27), zur Verhütung von Mißbrauch seitens ber Localforscher, auf die Autorität von Stumpf und Breglau hin ganz bestimmt für unccht erklärt-werden muffen. It. 7 fann ich in dieser Fassung unmöglich für eine echte Urkunde Otto's III halten, obgleich Stumpf, v. Seinemann und ber Herausgeber dem Original nichts verdächtiges angesehen haben. Die sachlichen Anmerkungen beschränken sich mit Recht auf die Erklärung der Ortsnamen, welche mit den Perfonennamen ein Register am Ende des zweiten Bandes zusammenfassen Dieser wird, wie Janice in dem Vorwort verheißt, die Urkunden bis zur Einführung der Reformation und das erst neuerdings wieder entdecte Stadtbuch aus dem 14. Jahrhundert enthalten, sowie die äußere und innere Geschichte der Stadt in den Grundzügen, nach Art der Ein= leitungen der Ausgaben der Städtechroniken. Möge der Bearbeiter dieses Werk recht bald zum Abschluß bringen, welches gleichermaßen ihm, der ehrwürdigen Stadt der sächsischen Raiser, wie dem strebsamen und missen= schaftlich tüchtigen Harzvereine für Geschichte und Alterthumskunde zur Chre gereicht. L. W.

Sammlung von Urkunden, Lebensbeschreibungen und Briefen die Georgiische Familie betreffend aus den Jahren 1658—1840. Beiträge zur deutschen Gesichichte. 108 S. 8. Stuttgart, C. Bauer.

Der niederländische Generalconful für Würtemberg, E. von Georgii

theilt in ben borliegenden Blattern mehrere Documente gur Geschichte feiner Familie mit; zunächst für deren Angehörige bestimmt, enthalten fie einzelne Rotigen, Die auch in weiteren Rreifen intereffiren burften. In ber Mitte des 17. Jahrhunderts finden wir Jacob Simon Georgii als Rriegssecretarius und Affessor bes großen Rathe in Strafburg; bort wurde 1658 auch fein Gohn Johann Martin geboren; diefen aber trieb die Politik Ludwig's XIV aus dem Elfaß. "Beil anno 1684, so erzählt er selbst, ich nach Breisach vor das Conseil Souversin citirt worben, bem Rouig von Frankreich ben Epb ber Treue abzuschworen, auch forderiff mir jugemuthet worden die Religion ju changiron oder ben Dienst zu quittiren, habe ich bas Lettere lieber als bas Erftere ergriffen". Er ging, ba er "leine Lust noch Liebe hatte, unter ben Frangofen gu leben, hingegen ich in Teutschland lauter Blud, Seegen, Gefundheit und Patronen gefunden", zuerft nach Speier, wurde fpater babifcher Beamter in Durlach und theilte als folder die Leiben, Die auch dieser Stadt und Gegend die Franzosen 1688 und 1689 brachten. Er berichtet, wie im Sommer 1689 "bie frangofische Armee die Niedere Martgraffcaft Durlach, in specie die Stadt Durlach völlig ausgebrannt und ich mit meinen Schwieger-Eltern in zwei Tagen brei Baufer mit allen Mobilien als ju Durlad, Großingen und Bforgheim verloren", wie 1690 der "Dauphin Emmendingen und die ganze Marggrafschaft Hochberg totaliter ravagirt". Bald barauf trat er aus babifchen in würtembergische Dienste; er wurde 1692 Bogt in Urach; eben bier in Bürtemberg gelangten mehrere feiner Rachtommen zu nicht unbedeutenben Stellungen. Go fein Sohn Eberhard, der unter Rarl Alexander über das Treiben bes Jud Sug ben Bergog aufzullären fuchte. "Db nun zwar, so sagt er felbst in feiner Autobiographie, Serenissimus mich nicht zu berrathen, sonbern bie Sach grundlich untersuchen zu laffen, bie Fürftliche Parolo gab, so wurde jedoch felbige nicht lange gehalten. Der Jud fand fich mit Serenissimo ab, ich aber wurde ein Opfer feiner Rache". Georgii erhielt feine Entlassung; erft nach bem Tob Rart Alexander's wurde er wieber mit Staatsgeschaften betraut, 1745 als Würtembergifcher Gefandter nach Augsburg geschidt, wo die erften Berhandlungen zwischen Baiern und Defterreich über ben am 22. April zu Fuffen abgefcloffenen Frieden gepflogen wurden. Er vertehrte bamals öfters vertranlich mit bem öfterreichischen Unterhandler, Feldmarfchall Gedenborf,

den er fast 20 Jahre früher in Italien kennen gelernt hatte, und konnte in Folge dessen in den hier veröffentlichten Depeschen einzelne nicht un= interessante Details über Seckendorf's Ansichten und Absichten mittheilen. Sein Enkel, Eberhard Friedrich von Georgii — zulest (1819—1830) Präsident des würtembergischen Obertribunals — ging 1797 als De= putirter ber würtembergischen Landschaft nach Raftatt; seine in unserer Schrift abgedruckten Berichte über ben Congreß bieten, wie begreiflich, teine neuen Aufklärungen über die hohe Politik; wohl aber illustriren sie sehr anschaulich die damalige deutsche Misere und die Art des Auftre= tens der verschiedenen französischen Bevollmächtigten. Wir sehen auch hier, wie Lettere sich bemühten, die kleineren deutschen Staaten namentlich gegen Desterreich aufzuhegen, ihnen einzubilden, daß nur Frankreich ihnen Schutz und Stütze sei, und leider nicht minder deutlich, wie sehr die halt= lose Schwäche der kleinstaatlichen Staatsmänner diese Politik förderte. Am 29. November 1797 hatte Georgii Audienz bei Bonaparte. Der General erkundigte sich bei ihm nach der Ginwohnerzahl, den confessionellen Verhältnissen, der Verfassung Würtembergs, äußerte sich lobend über das gegen die Franzosen loyale Volk, rebete von seinen Bemühungen für das Land bei Defterreich, von der Ehre, die man Bolksrepräsentanten erweisen müsse, kurz war so "verbindlich", daß Georgii, der "in seinem Discurs unverkennbare Spuren eines gebildeten Ropfs" fand, am Schluffe seines Berichts bemerkt: "In der Unterhaltung mit mir schien Wohlwollen keine ihm fremde Neigung zu sein". Weniger erfreut erzählt er am 17. Februar 1798 über eine Unterredung mit Treilhard. Nach der letten Weisung aus Paris, erklärte ihm dieser, seien die unangenehmsten Folgen für Deutschland zu fürchten, wenn die französischen Forderungen wegen Abtretung des linken Rheinufers nicht bewilligt würden. "Euch, fuhr er fort, die Ihr am Rhein liegt, Württemberg, Baben, Darmstadt liegt am meisten daran, daß die Sache einmal ihre Richtigkeit bekommt und wenn wir noch einmal kommen müßten, so wird Euch Euer Separatfrieden Nichts helfen. Das Lettere war freilich eine harte Rede, die mir sehr auffiel; ich ermangelte nicht die Unrichtigkeit des Sages zu bemerken; allein Herr Treillard ist gewohnt mit dem Fuß zu stampfen und zu toben, wenn man nicht gerade thut was er will". pp.

Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis in das 16. Jahrhundert. Jehnter Band. (Auch mit dem Titel: Die Chroniken der franklichen Städte. Rürnberg. Vierter Band.) Auf Veranlassung und mit Unterstützung Seiner Majestät des Königs von Baiern Maximilian II. herausgegeben durch die his storische Commission bei der königs. Akademie der Wissenschaften. VIII und 440 S. 8. Leipzig, S. Hirzel.

Mit diesem Bande fehrt die Sammlung der Städtechroniken noch einmal zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Am Ende boch kaum irgend eine deutsche Stadt — Lübeck vielleicht ausgenommen — ist so reich an historiographischen Aufzeichnungen wie Nürnberg, und wenigstens noch ein Band, erfahren wir, ift erforderlich, um dieselben auch nur bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts zur Beröffentlichung zu bringen. Und zwar handelt es sich da hauptsächlich um Jahrbücher, die sich an die im ersten Bande gedruckte Chronik aus der Zeit Raifer Sigmund's auschließen, in verschiedenen Redactionen vorliegen und von verschiedenen Berfassern fortgeführt worden sind, ohne daß diese wenigstens in den älteren Theilen namhaft gemacht werden können. Sie sind hier bis zum Jahre 1487 mitgetheilt. Vorher aber geht ein "Tucher'sches Me= morialbuch", bas sich an bas im zweiten Bande gedruckte des Endres Tucher auschließt: es bezieht sich auf das Leben des Berthold Tucher, der 1386 geboren, 1454 starb, ist aber nicht von ihm selber, sondern wahrschein= lich von einem Neffen nach Mittheilungen, die er machte, geschrieben und verbindet mit den Familiennachrichten einzelne Notizen über nürnberger, allgemein deutsche, ja felbst der Geschichte anderer Reiche angehörige Viel bedeutender aber, sowohl dem Umfang wie dem Begebenheiten. Inhalt nach, sind die Jahrbücher des 15. Jahrhunderts, wie der Her= ausgeber diese Nummer, die elfte in der ganzen Reihe, bezeichnet.

Als Hauptbestandtheile werden auf dem Vorsethlatt angegeben: Jahrbücher bis 1469, Jahrbücher bis 1487, die Chronik Heinrich Deichs= ser's. Doch ist das nicht das Einzige, was der folgende Text bringt, sondern einmal auch Notizen, ja größere Stücke älterer Handschristen, die zum Theil in den späteren Werken benutt sind, zum Theil aber doch auch selbstständig daneben stehen. Das Erste gilt namentlich von den Stellen einer Pesther Handschrift zu den Jahren 1421. 1422. 1424 und 1437, und einigen Zusätzen einer Stromer'schen Handschrift — 1428, das Letzte von einer Fortsetzung der Chronit aus König Sigmund's Zeit

bis zum 3. 1457, die einmal im Original von Deichsler seiner großen Compilation eingefügt, dann in einem andern Bande abgeschrieben ist. Außerdem sind aber auch spätere Sammelwerke, namentlich die Schwensterer's aus dem Ansang des 16. Jahrhunderts, benutt. Alles aber, was die verschiedenen Handschriften darbieten, theils an Ergänzungen zu den älteren Werken, theils für die Zeit nach 1441, wo die früher mitgestheilte Fortsetzung der älteren Chronif aushört, ist hier in chronologischer Reihenfolge gegeben, unter Ansührung der für jede Stelle benutzten Handschrift und zugleich mit einer Bezeichnung, ob sie in die Annalen bis 1469 oder die bis 1487 Ausnahme gefunden hat. So solgen sich vom Jahre 730 bis eben 1487 Nachrichten der verschiedensten Art, zu Ansfang dürftig, unsicher, später immer zahlreicher, aussührlicher und werthsvoller.

Das so beobachtete Verfahren hat den Vortheil, daß der ganze vorhandene historische Stoff der Nürnberger Geschichtschreibung des aus= gehenden Mittelalters übersehen werden fann, daß auch möglichst Wiederholungen derselben Nachrichten in verschiedener Form vermieden werden. Es ward empfohlen namentlich aber auch dadurch, daß die beiden Hauptstücke der Aufzeichnungen, die Jahrbücher bis 1469 und bis 1487, nicht in authentischer Ueberlieferung erhalten sind, sondern nur in spä= teren Abschriften ober Compilationen, unter benen neben den schon ge= nannten von Deichsler und Schwenterer namentlich eine wieder in ver= ichiedenen Handschriften vorhandene Tucher'sche besonders in Betracht tommt. Der Herausgeber macht außerdem geltend, daß die verschiedenen Aufzeichnungen alle recht eigentlich den Charakter volksthümlicher Geschicht= schreibung an sich tragen, meist gar nicht auf Einen Berfasser zurückge= führt werden können, sondern verschiedenen Autoren angehören, von einer Hand in die andere übergingen, so vermehrt und umgestaltet wurden. Und in vieler Beziehung muß man ihm da gewiß beiftimmen. Aber etwas zu weit scheint er mir boch in biefer Annahme gegangen zu fein, jedenfalls das gewählte und für einzelne Theile wohl empfehlungs= werthe Berfahren zu allgemein durchgeführt zu haben. Er selbst be= merkt, daß in einem ber in Betracht kommenden Werke, das fich zunächst als Vereinigung der im ersten Bande gedruckten Aufzeichnungen Stromer's und der Chronif aus R. Sigmund's Zeit darstellt, andere Quellen, frankisch = bairische Annalen, eine Weltchronit aus ber Gegend

Bobenfees, die sogenannte Minoritendronit, eine Deutschordenschronit, benutt sind, und dabei spricht er bald von dem Ueberarbeiter (S. 58), dem Sammler (S. 61), bald im Plural von den Ueberarbeitern (S. 60), den Verfassern (S. 61). Hier, scheint mir, ift doch zunächst nur an Eine Person zu benten, kann nicht von volksthümlicher Geschichtschreibung, nur von gelehrter Compilation die Rede sein, die auf Mehrere zu vertheilen tein Grund vorliegt. Ob sie vor das Jahr 1469 gesetzt, von der Fort= setzung bis zu diesem Jahr getrennt werden muß, ist mir wenigstens Diese leidet über= aus der gegebenen Darlegung nicht klar geworden. haupt an einer gewissen Dunkelheit, die, wie ich glaube, besonders darin ihren Grund hat, daß die allgemeinen Erörterungen der Beschreibung der Handschriften vorangehen, aber doch eine Kenntniß dieser und der für sie gewählten Bezeichnungen voraussetzen. Aber auch die Beschrei= bung reicht nicht immer aus; man ist wiederholt genöthigt auf die früheren Bande zurudzugehen, wo dieselben Sandschriften, aber unter anderen Zeichen benutt und beschrieben sind. Soweit ich mich in den gegebenen Nach= richten zurechtgefunden, heben sich auf der einen Seite die Jahrbücher bis 1487, in mehreren Ueberlieferungen, auf der andern die oben angeführten Und wenigstens diese, meine ich, hätte man gern älteren Stücke ab. selbstständig für sich, nach den drei Hauptmassen, in die sie zerfallen (P, St, A und B, nach der hier gewählten Bezeichnung), mitgetheilt geschen: nun erscheint St, gerade die älteste aller Ueberlieferungen, nur in Ebenso war doch wohl auf irgend eine Beise äußerlich ben Noten. hervortreten zu laffen, wo die Zusätze zu der älteren Chronik aufhören, die weiteren Fortsetzungen anfangen. Wenn dieselben Nachrichten in den verschiedenen Ueberlieferungen in verschiedener Gestalt erscheinen, stehen jene manchmal neben einander, manchmal ist die jüngere der ältern nach= acsett; es kommt aber auch beides vor (z. B. S. 217). die Abweichungen der verschiedenen Texte in den Noten angegeben. Im Allgemeinen ist alles dronologisch geordnet, auch wo die Handschriften eine andere Folge darbieten: man sieht aber nicht recht, warum ein paar Mal boch davon abgewichen, eine Notiz aus dem Jahr 1477 zwischen 1439 und 1440 (S. 158), andere (Schlacht bei Nauch und Gründung der Universität Tübingen) zu 1475 (S. 343) gesetzt sind.

Es versteht fich von selbst, daß diese Bemerkungen dem Verdienst der mühsamen und sorgsamen Arbeit, welche hier vorliegt, in keiner Weise zu nahe treten sollen. Es ist klar, daß der Herausgeber sich durch einen Wust oft nicht eben erfreulichen Naterials durcharbeiten mußte, und daß es ungleich viel leichter ist, jett, wo die Resultate sauber und wohl geordnet vorliegen, einige Ausstellungen zu machen oder einiges anders zu wünschen, als gleich den überall besten oder Allen wohlges fälligen Weg zu sinden. Er war auch wohl einigermaßen durch Rückssichten auf den Raum beschränkt; es mußte die möglichst compendiöse Form der Mittheilung sur diese nur historisch, wenig oder gar nicht lites rarisch interessanten Auszeichnungen gewählt werden.

Dabei hat er ber Erläuterung die größte Sorgfalt zugewendet. Mus gedruckten und ungedruckten Quellen ist in den Noten ein reiches und wichtiges Material zur Geschichte Nürnbergs und zur Aufhellung anderer in den Jahrbüchern erwähnter Verhältniffe beigebracht, außerdem in Beilagen wie zum Tucher'schen Memorialbuch so zu den Jahrbüchern Einzelnes näher ausgeführt, dort über das Tucher'sche Geschlecht vom 14. bis in das 16. Jahrhundert und besonders das Leben Berthold Tucher's und über den Aufenthalt der Glisabeth von Görlit, Herzogin von Luxem= burg, in Nürnberg, die mit diesem in näherer Verbindung stand, hier über Sagen betreffend R. Friedrich III und das Nürnberger Gesellen= stechen 1446, über die Neutralität Nürnbergs im Rriege gegen S. Lud= wig von Baiern 1459--1462, und über die Theilnahme der Stadt am Reichsfeldzuge gegen Burgund 1474 und 1475. Sie nehmen nicht einen so bedeutenden Umfang ein wie in früheren Bänden, was man Einiges Weitere hat der Herausgeber an andern nur billigen fann. Orten veröffentlicht.

Es ist Prosessor von Kern in Freidurg, dem wir die ganze hier niedergelegte Arbeit verdanken, und der auch die weitere Fortsetzung liesern wird. Nur eine Revision des Textes hat wie früher auch hier Prof. Lexer in Würzburg gegeben. Register und Glossar sind dem folzgenden Bande, oder wie Prof. Hegel ihn in der Vorrede neunt, Halbsbande vorbehalten. Seinem Erscheinen darf hoffentlich bald entgegengessehen werden.

Baster Chroniten, herausgegeben von der historischen Gesellschaft in Basel Erster Band, herausgegeben durch W. Bischer und A. Stern unter Mitwirstung von M. Hehne. XXVI und 591 S. Leipzig, Hirzel.

Der Umstand, daß ich bisher in dieser Zeitschrift Bericht erstattet

über die Ausgabe der deutschen Städtechroniken, gibt mir Veranlassung auch ein paar Worte über diese Sammlung zu sagen, die sich ergänzend an jene anschließen will. Auch hier ist ein nicht geringer Reichthum hi= storischer Aufzeichnungen vorhanden, so daß ein 4-5 Bände in Aussicht gestellt werden können. Davon gehört nun allerdings der größere Theil dem 16. Jahrhundert an, der Zeit, welche die allgemeine Sammlung der Städtechroniken, wenn auch nicht ausschließt, doch zunächst noch zurückstellen muß. Der vorliegende Band beginnt auch nicht mit den älteren Denkmälern, die in der Borrede S. VII ff. aufgezählt werden, sondern mit Stücken aus der Reformationszeit. Darauf hat dann die Entstehung des ganzen Plans ohne Zweifel Ginfluß gehabt. Den ersten Anlag bot die Auffindung der Aufzeichnungen eines Baster Karthäusers über die Jahre 1522—1532 in einer Handschrift des Generallandesarchivs zu Rarlsrube durch Dr. Stern: weder ihm noch den meisten Baseler Gelehrten war die Ausgabe, welche Jarde im J. 1846 davon gegeben hatte, be= tannt, und so faste jener alsbald ben Plan sie in Berbindung mit ande= ren Denkmälern zur Geschichte Basels herauszugeben, wobei sich ihm Prof W. Vischer anschloß. Wie bieser in der Borrede bemerkt, war Stern ursprünglich ein größerer Antheil an der Arbeit zugedacht: sie follte ber Hauptsache nach von ihm besorgt werden, während Vischer nur mit seiner Kenntniß der localen Berhältnisse und Mittheilung des in Basel vorhandenen urkundlichen Materials aushelsen wollte. Später aber haben andere Arbeiten jenen mehr zurücktreten, Bischer, der sich in der geeignetsten Stellung für eine folche Unternehmung befand, die Hauptleitung derselben übernehmen lassen. Bon ihm sind die Texte revidirt, die Einleitungen verfaßt, die Anmerkungen theils ergänzt, theils selbstständig hinzugefügt, Register und Glossar verfaßt. Namentlich ist es auch das Verdienst Vischer's, erkannt zu haben, daß die zu Anfang stehende, unter dem Namen des Fridolin Ryff bekannte und auch hier noch so bezeichnete Chronik nicht wirklich von diesem verfaßt sein kann, sondern nur in seinem Besitze war und von einem Neffen desselben, Peter Ruff, später eine Ergänzung und Fortsetzung erhalten hat. Beide Theile dieser Chronit sind in entschieden evangelischer Gesinnung abgefaßt und bilben so recht eigentlich das Gegenstück zu den Chroniken der Rarthäu= fer-Mönche, den älteren lateinischen von 1401-1528 und den schon erwähnten Aufzeichnungen über bie Jahre 1522-1532 in beutscher

Sprache. Rann man die ersten taum zu den Städtechroniken rechnen, so haben sie boch in dieser mehr localen Sammlung ganz angemessen Unbekannt waren übrigens diese Stücke alle einen Plat gefunden. nicht, doch die Ruff'sche Chronik nie vollständig, am wenigsten in authen= tischer Gestalt gedruckt; auch die lateinischen Chroniken der Karthäuser waren in deutscher Bearbeitung des Dr. R. Burtorf, dessen Andenken Vischer einige dankbare Worte in der Vorrede widmet, bekannt. ist sowohl für die diplomatisch getreue und zugleich legkare Wiedergabe des Textes wie für die nöthigen Erläuterungen mit bester Sachkenntniß von den beiden Herausgebern gesorgt. An der Feststellung der deutschen Texte hat sich Prof. Heyne betheiligt. Die kleinen Uebelstände, welche die Vorrede hervorhebt, als durch den Umstand veranlaßt, daß der Band seine endgültige Gestalt erft während des Trudes erhielt, machen sich hauptsächlich nur darin geltend, daß die Nachträge etwas reichlich ausgefallen sind. Beigegeben sind auch eine Anzahl Urfunden zur Geschichte ber Karthause, eine alte Ansicht und ein moderner Plan derselben, die zu besserem Verständniß ihrer Chronik beitragen. Man kann nur wünschen, daß die Sammlung in dieser Beise in Basel unter Bischer's umsichtiger Leitung von der historischen Gesellschaft, die die Ausgabe besorgt, fortgesett werde, und dann auch anderswo, namentlich in Zürich, G. W. Ylachahmung finde.

Bernoulli, August, Die Luzernerchronik des Melchior Ruß. 102 S. 8. Basel 1872.

Oft genug ist in den neueren Untersuchungen über die Geschichte der Eidgenossenschaft die Chronit des Melchior Ruß, welche bereits 1834 im Schweiz. Geschichtsforscher (X) veröffentlicht wurde, angeführt und besprochen. Ueber die Natur und Beschaffenheit dieses Wertes lagen aber gleichwohl nur allgemeine Andeutungen vor. So war eine genaue Analyse und erschöpsende Würdigung desselben, wie sie die vorliegende W. Bischer gewidmete Schrift darbietet, gewiß ein nühliches Unternehmen. Freilich zeigt sich, daß die Chronit des Ruß vielsach überschätzt worden ist und nur zum geringen Theile sonst nicht überlieserte eigenthümliche Nachrichten enthält, die auf verlorene Quellen oder die volksmäßige Tradition zurückzusühren sind. Auch den Namen einer eidgenössischen Chronit führt sein Wert ganz mit Unrecht; denn nur eine Chronit der Stadt Luzern wollte nach dem Vorbild von Justinger's und seiner

Fortfeber Berner Chronit ber Berfaffer foreiben. Benn er viel feinem 3mede Frembartiges ergabit, fo geschieht bas bloß, weil er aus Bequem= lichfeit die Borlage, mo es irgend fein tonnte, copirte. Ob Ruß feine Arbeit, Die nachdem die Erzählung bis 1412 fortgeführt war mitten im Sage abbricht, vollendet habe und ob die unferem Text gu Grunde liegende Saudidrift bes Berfaffers Autograph fei, wurde von Früheren vericieben beautwortet. Bernoulli hat beibe Fragen verneint, freilich baß bas Manuscript Abidrift ift, erft in einem Rachtrage conftatirt. Letteres ift nicht ohne florende Einwirfung auf einzelne Theile feiner Beweisführung geblieben. Und boch hatte neben ben von Bernoulli bereits angeführten Grunden — Lefefehler begegnen, welche in ber That bem Abbrud ichwerlich jur Laft gelegt merben burfen - bie G. 12 befprochene Stelle der Zujchrift an den Lugerner Rath icon als enticheibend betrachtet werben fonnen, ba dort nicht bloß andere gugewandte Orte ungenannt bleiben, sondern Bafel und Schaffhausen genau in der (fich feineswegs von felbft ergebenden) Reihenfolge aufgeführt werben, welche 1501 bei ber Aufnahme in ben Bund für fie feftgefest murbe. Diefes Beifpiel zeigt auch, daß der Abichreiber Beranderungen an dem Terte des Ruß vorgenommen hat. Und da muß man bei der S. 16 hervorgehobenen Wieberholung junachft wohl gleichfalls au ein Berfeben bes Copirenden benten, womit eine ber Stugen fur bie anziehende Beweisführung, welche Bernoulli S. 10 ff. antritt, wantenb wirb. Uebrigen zeugt gerabe biefer Abichnitt unferer Schrift, ja Die fragliche Erörterung felbst, gegen welche nur noch einzuwenden mare, bag ber Unnahme einer zweimaligen Ueberfegung die wortliche Uebereinftimmung im Bege fteht, von bes Berfaffere fritifcher Scharfe und feiner genauen Befannticaft mit ber Arbeitsweise burgerlicher Chronisten bes 15. Jahrbunberts. Die vorzüglichften Ergebniffe ber auf Diefen Theil ber Chronit, augleich auch die bezüglichen Abschnitte Etterlin's und des Lugerners Diebold Schilling gerichteten Untersuchung, ihre Unterscheibung mehrerer und verschiedenartiger Quellen durften bestehen bleiben. Auch bie folgenden icariffinnigen Erörterungen über bie Sage von den Sarfthornern und beren Berbindung mit spätern Abzweigungen der Rolandsage finden gewiß allgemeine Buftimmung. Richt bas Bleiche tonnen wir von bem 6. 49 ff. versuchten Beweife fagen, wonach dem Abschnitte über ben Rrieg Luzern's mit den Waldstätten wenigstens zum Theil eine lateinische

von einem Zeitgenossen herrührende Erzählung zu Grunde läge. Ref. erkennt darin bloß localisirte Sagen von Helbenthaten, welche die Lu= zerner in einer gar nicht näher bestimmten Vorzeit vollbracht haben sollen. In den Mittheilungen zur Sagengeschichte besteht überhaupt der vorzüglichste Werth ber Ruß'schen Chronik. Ueber das vielleicht wich= tigste Capitel derselben, welches von Tell handelt, hat noch vor Kurzem 28. Bischer sich in ausführlicher Erörterung geäußert, an die Bernoulli sich anschließt. Wenn Ruß in Justinger's Darstellung von der Befreiung der Waldstätte neue Elemente hineingeschoben hat, so geschieht etwas Aehnliches auch bei dem Berichte über die Sempacher Schlacht. Auf den interpolirten Text Juftinger's (beffen Wortlaut jogar für die Aufzählung der, wie Ruß fagt, in Luzern verwahrten erbeuteten Paniere beibehalten ist) folgt ein Berzeichniß ber gefallenen Luzerner, ein anderes ber getöbteten Ritter, welches nicht aus Juftinger genommen, sondern nach meinem Dafürhalten aus einer auch von Letterem in einer früheren Redaction benutten, nach der Schlacht brieflich weiter verbreiteten Lifte genommen ist (welcher der von Bernoulli fälschlich mit dem folgenden Stude in Berbindung gebrachte Schluffat auf S. 190 ber Ausg. von Rug noch angehört), bann noch einmal landschaftlich geordnet die Namen, welche am Gebächtnißtage jährlich vom Robel abgelesen wurden, endlich das (Rug'sche) Sempacherlied. Offen erkennt Bernoulli an, daß bas Schwei= gen unseres Chronisten über die That Winkelried's nur erklärt werben tann, wenn man annimmt, daß Ruß nichts von ihr wußte. Um jo weniger begreiflich ift es, wie er der unglücklichen Interpretation Lütolf's und Liliencron's zustimmen mag, wonach Ruß bies Lied, welches er mittheilt, von einem anderen ihm bekannt gewordenen unterscheiben wollte. Ueberhaupt will uns bedünken, als scheute sich der Verf. die letten Consequenzen der an die Sempacher Schlacht anknüpfenden Kritik zu ziehen. — Besondere Mühe hat B. aufgewendet, zu zeigen, daß Ruß die Luzerner Bürgerbücher und zwar neben dem noch erhaltenen jungern auch ein älteres, dessen Vorhandensein anderwärts bezeugt wird, benutte. gut dies gelungen ist, möchten doch im Einzelnen hier der Conjecturen zu viele gemacht sein, was noch an anderen Stellen der Rürze und Präcision der Erörterung Eintrag thut. Mit der erwünschtesten Ge= nauigkeit ist dagegen den urkundlichen Quellen des Chronisten nachgespürt (vergl. S. 55, 61, 64, 92 u. a. a. D.) und das gerade in

ihrer Benutzung recht eigenthümliche Verfahren desselben mit voller Evidenz ans Licht gestellt. Auch Inschriften, im Ganzen doch ein ziemlich mannigfaltiges, wenngleich kein reichhaltiges Material, hat Ruß her= beigezogen. Sein Werk würde es immerhin noch verdienen in einer kri= tischen Ausgabe, wo der unselhstständige Theil durch kleineren Druck kenntlich gemacht würde und am Rande die Quellen verzeichnet stünden — was leider noch oft genug unterlassen wird — dem Forscher vorgelegt zu werden. Bernoulli stellt zunächst eine Abhandlung über Etterlin's eidgenössische Chronik in Aussicht!).

La Vérité sur le Masque de fer, d'après les documents inédits des archives de la guerre et autres dépôts publics (1664—1703), par Th. Jung, officier d'Etat-major. 487 S. 8. Paris 1873, Q. Plon.

Wieder eine, aber wie es scheint endgültige Version über ben "Mann mit ber eisernen Maste". Der Berf. tommt zu einer völlig neuen Lösung des Räthsels, die dasselbe allerdings seines romantischen Reizes zum guten Theile entkleidet. Die Aufgabe, die er sich stellte, war keine leichte; aber er hat fie mit eifrigem Fleiße und vieler Umsicht Nachdem er den Ungrund aller bisherigen Hypothesen über den aelöst. geheimnißvollen Gefangenen dargethan hat, geht er von dem einzig fest= stehenden Factum aus, daß derselbe unter der Obhut von dem Lieblings= tertermeister Louvois', Saint-Mars, in Pignerol und Sainte-Marguerite und seit dem Jahre 1698 in der Bastille gestanden hat, wo er 1703 Indem er nun mit Hülfe theils icon bekannten theils neuen Materials und hauptsächlich der umfänglichen Correspondenz Louvois', wie sie im Kriegsministerium in Paris aufbewahrt ist, die Geschichte fämmtlicher Gefangenen durchgeht, die jemals der Aufficht des Herrn v. Saint-Mars übergeben waren, tommt er schließlich auf die einzige Persönlichkeit, auf die vorerwähnte Angaben völlig passen. Erwähnt sei noch zuvor, daß der Verf. nachweist, wie ein solches völliges Geheimhalten eines Gefangenen in jener Zeit durchaus nichts Ungewöhnliches war, und wie die betreffende Personlichkeit nie eine eiserne Maske getragen hat, sondern eine sammtne, und zwar auch nur für den Fall, daß sie

<sup>1)</sup> Mit Rücksicht hierauf bemerken wir, daß Diebold Schilling S. 3 und Etterlin's Druck (Ausg. von 1507) V<sup>b.</sup> doch nicht ganz übereinstimmen, wie S. 29 behauptet wird, sondern bei dem ersteren Einzelnes (wie die gauwertschi und wächsler) auf unmittelbare Benutzung des Ruß hinweist.

irgendwie in der Deffentlichkeit erscheinen mußte. Indem Jung nun mit Bülfe umfassender archivalischer Studien, befonders wieder des Brief= wechsels Louvois' mit Saint-Mars und andern Vertrauten, die Geschichte jenes Gefangenen, bessen Namen zu nennen man meist sorgfältig vermied, zurückverfolgt, fommt er zu folgenden, wie mir scheint, unwiderleglich nachgewiesenen Resultaten. Derselbe war ein Lothringer, ein Herr von Riffenbach und Harmoises aus der Familie Marcheuille. Buvor Hauptmann in kaiserlichen Diensten, hatte er sich, ermuthigt von spanischen und holländischen Agenten und einigen französischen Vornehmen, dem Grafen v. Beauvais und, wie es scheint, sogar Vertrauten des Prinzen v. Conde, mit zehn hollundischen, irischen und lothringischen Abenteurern zu einem Unternehmen gegen das Leben Ludwig's XIV ver-Louvois murde durch den Prasidenten der Stände von Secland von diesem Complotte unterrichtet und wußte Harmoises so gut mit seinen Spionen zu umgeben, daß derselbe, als er zur Ausführung seines Borhabens nach Paris abgereist war, bei dem Uebergange über die Somme in der Nähe von Peronne in der Nacht vom 27. auf den 28. März 1673 gefangen genommen werden kounte. Louvois ließ ihn nicht hinrichten, um sich seiner erforberlichen Falls gegen jene Hofleute, die seine Gegner waren, als Waffe bedienen zu können, und bewahrte ihn vielmehr bis zu dem entsprechenden Augenblicke im tiefsten Geheim= nisse auf. Nach Louvois' Tobe wollte man um so mehr die Compromittirung jener Persönlichkeiten durch etwaige Indiscretionen des Ge-So lebte er unter Saint-Mars' strenger Obhut fangenen vermeiden. in den verschiedenen Staatsgefängnissen, wo dieser nach einander befehligte: in Pignerol, Exiles, Sainte-Marguerite und der Bastille, von 1673 bis 1703.

Etwas mehr Concinnität und Bermeidung von Wiederholungen wären in der Darstellung des Bss. zu wünschen. Durchaus nicht erwiesen ist übrigens ein Umstand, auf den er doch großes Gewicht legt: nämlich der Zusammenhang des Ritters von Harmoises mit den berühmten Gistmischern und Gistmischerinnen jener Zeit. Hiermit stimmen auch die Recensionen in der Revue critique (26. April d. J.) und in der Revue Bibliographique Universelle (April d. J.) überein. Wenn der erstere Recensent seine Ungläubigkeit den Resultaten Jung's gegenüber noch weiter ausdehnt, so können wir dem nicht beistimmen.

Baldassoroni, Giovanni, Leopoldo II Granduca di Toscana e i suoi tempi. Memorie del Cavaliere G. B. già presidente del Consiglio dei Ministri. 682 S. S. Firenze 1871.

Der langiabrige Minifter des Großbergogs Leopold von Tostana - im Jahre 1845 war Baldafferoni icon mehr als dreißig Jahre im Staatsdienft und von 1849-59 mar berfelbe Ministerprafident - bat gu ben vielen Berdiensten, welche er fich um feinen ehemaligen Sonvergin erworben bat, noch bas bingufugen zu muffen geglaubt, bag er ibm und jeinen Berbiensten um Tostana ein literarisches Dentmal fette, beffen Tafeln nicht fo leicht entfernt werben tonnten als biefes in Italien mit vielen ehernen Bebenttafeln und Infdriften ju Ehren ber vertriebenen Fürften geschehen ift. Dag es babei Balbafferoni auch auf eine Rechtfertigung feiner felbst und ber von ihm geleiteten Berwaltung Tostana's nebenbei autommt, wird jeder Lejer bes Bertes leicht heraus finden, wenn fich diefes Beftreben außerlich auch durchaus nicht bemertlich macht. Denn überall ift bie Berfon bes Großbergogs, feine perfonliche Initiative bei den großen Arbeiten, durch welche berfelbe fich um bas von ibm 35 Jahre (1824-59) lang regierte Land verbient gemacht bat, in ben Borbergrund gestellt. Bie Balbafferoni, jo lange er noch Dinifter feines Souverging mar, gemiß nie fich als ben Leiter bes Politit Tostana's hingestellt bat, sondern nur als gehorsamen und getreuen Diener seines Herrn, fo hat er auch als Geschichtschreiber Leopold's II Diefem alle Chre fur die unter feiner Regierung eingeführten Berbefferungen überlaffen und fich bamit begnugt, bem Lefer nur ben Mann anzudeuten, ber Alles bas jum größten Theil allein felbst geleistet hat. Rur burch bie anbireichen ftatiftischen Mittheilungen wie die Angaben über Ausgaben und Einnahmen des Großberzogthums und die gesammte financielle Situation des Landes verräth fich ber Jachmann, der jo lange der Finanzverwaltung Tostanas vorgeftanden hat, und teinen Sat aus den Publicationen ber Regierung, welche nach ihm fam, bat ber Bf. wohl mit mehr Genugthunng ansgeschrieben, als ben, in welchem die gunftige Finanglage des Großherzogthums im Jahre 1859 ausdrücklich anerkannt wurde. Die provisorische Regierung erklärte nämlich am b. Mai 1859: La Toscana

<sup>1)</sup> Bergl. C. Bianchi, Nuova Antologia 1871, Junihest; A. von Remmont, N. U. 3. 1871 Rr. 195 ff.

può rallegrarsi di essere in prospera condizione economica il giorno dopo la caduta di un Governo, ed al momento di intraprendere la guerra". S. 544.

Mit diesen wenigen Saten glaube ich die gute Seite der Regierung Leopold's II, nicht minder aber auch die unferes Buches angedeutet zu haben. Ohne Frage war die lothringische Fürstenkamilie, welche große europäische Berwickelungen nach Toskana verschlagen hatten, die wohlwollendste von all ben fremben Dynastieen, die in Italien die einzelnen Staaten regierten. Aber einmal expatriirt hat sie doch nicht die Fähigkeit besessen sich so in Italien zu nationalisiren, daß sie, als auch in Tostana das Nationalitätsbewußtsein sich stärker entwickelte, ein Berständniß für die Bedürfnisse und Leidenschaften des Bolkes gehabt hätte. Gab Leopold II einmal, wie im Jahre 1848, dem Nationalwillen nach, so geschah es viel mehr aus Furcht und Angst als aus einer Sympathic für die nationalen Strömungen. Dan kann das freilich der habsburgisch= lothringischen Secundogenitur an sich nicht zum Vorwurf machen, daßihre Fürsten sich in erster Linic als österreichische Erzherzoge und dann erst als Großherzöge von Toskana fühlten. Beruhte ihr Herrscherrecht in Tostana boch nur auf ber Zugehörigkeit zu biefem Herrscherhause und wiesen sie doch die italienischen Berhältnisse namentlich von da an dar= auf hin, bei Desterreich allein ihren Halt zu suchen, seit sich Piemont mit fühnem Wagniß an die Spipe der nationalen Bewegung gestellt hatte. Man wird es Baldasseroni gern glauben, wenn er fagt: mente un proverbio francese "le maitre cordonnier veut être maitre chez lui" e però il supporre che i Principi italiani non amassero, almeno ugualmente, di esser padroni in casa loro e non tenessero alla propria indipendenza nei respettivi dominj, più che un offesa, è una ridicolezza. Potè bentalvolta avvenire che dovessero subirne, e ne subissero oltre il loro volere l'influenza, ma è assurdo il credere che eglino la amassero, è piu ancora ulteriormente la Aber boch hätte Leopold II ber Entwickelung Italiens wenigstens auf Jahrzehnte hin eine andere Richtung gegeben, als sie seit 1859 eingeschlagen hat, wenn er sich hätte entschließen können, 1859 sich auf die Seite der franco-sardischen Coalition zu stellen. Denn wie wir jest ja bestimmt wissen, lagen weder Napoleon III noch Cavour schon in dieser Zeit Plane auf eine Unification ganz Italiens nabe.

Aber Leopold II hätte nicht Leopold II und Baldasseroni nicht sein Premierminister sein dürsen, wenn der Entschluß zu einer solchen Frontveränderung in Florenz hätte gefaßt werden sollen.

Darum ist aber auch bas Buch Balbasseroni's, welches zur Ber= theidigung Leopold's II und seines ersten Ministers geschrieben ist, mit großer Vorsicht zu gebrauchen. Wenn derfelbe es "Leopold's II und seiner Zeiten" genannt hat, so mag ber erste Theil dieser Ueberschrift wohl richtig gewählt sein. Wir lernen die Verdienste, welche der lette Großherzog von Tostana sich um seinen Staat erworben hat, genau tennen; es werben uns viele ansprechende Buge aus dem Leben bes Fürsten erzählt, ohne daß uns die Schattenseiten des Charakters, seine Schwäche und Aengstlichkeit dabei deutlich gemacht würden. Wer aber aus dem Buche eine Vorstellung von den politischen und nationalen Be= ftrebungen der Unterthanen dieses Fürften sich erwerben wollte, würde es vergeblich durchgelesen haben. Baldasseroni hat entweder gar kein Verständniß für die nationalen Bedürfnisse seiner Landsleute, oder, da dieses nicht vorauszuseten ift, er stellt sich hier nur so, als tenne er dieselben nicht. Darum wird man bei entscheidenden Wendepunkten der Geschichte Toskana's, welche mit diesen nationalen Fragen in Berbindung stehen, bei ihm teine Aufschluffe suchen durfen, selbst wenn er fie aus erster Hand geben konnte. So findet sich bei ihm nicht die geringste Andeutung über die berühmte Unterredung, welche er selbst am 26. April 1859 mit Ricasoli hatte und die diesen sofort nach Turin in die Arme Cavour's trieb (S. 540). Auch über die berühmte Mission des Grafen Serristori von Gaeta aus nach Florenz im Jahre 1849 gibt B. nichts Neucs. Nur sucht er den Vorwurf der Zweideutigkeit und Falscheit, welchen die italienischen Historifer bei dieser Gelegenheit dem Großherzog Leopold II gemacht haben, zu entfräften. Daß ihm dieses nur dadurch gelingen kann, daß er von Briefen, welche ichon längst publicirt sind, teine Notig nimmt, sieht Jeder, welcher seine Darftellung der Borgange mit den Actenftuden bei Gennarelli vergleicht. Mag auch Serristori gewußt haben, daß der Einmarsch der Desterreicher in den ihm gegebenen Instructionen eventuell vorhergeseben war, jedenfalls hat er nicht geglaubt, daß der Großherzog die Oesterreicher direct um ihren Einmarsch in Toskana angehen werbe. Wie hätte Serriftori jouft beim Großherzog brieflich aufragen konnen, ob das Bor=

geben der Desterreicher, sic seien von ihm gerufen, wie er hoffe, falsch sei? Der Entschluß, die Oesterreicher direct anzurufen, mag Leopold II sowohl als seinem Minister Baldasseroni schwer angekommen sein. Mußten sie sich doch auch sagen, was C. Corsi bemerkt, daß die Worte: Chiamato dal vostro sovrano, mit denen die Proclamation des Feldmarschall= lieutenants d'Aspre an die Florentiner anhob, "die Verurtheilung des Hauses Lothringen" enthielten. Aber zu ändern und wegzudisputiren ist an diesem Thatbestande nichts; und man kann nur zur Entschuldi= gung der Leiter des toskanischen Staates sagen, daß der Uebermuth der österreichischen Staatsmänner und Generale nach der Niederwerfung Bie= monts 1849 jede Möglichkeit der Versöhnung zwischen der italienischen Bevölkerung und den Fürstenhäusern in den österreichischen Basallen= ftaaten ausgeschloffen habe. Hätte übrigens Leopold II das Opfer zu bringen den Muth gehabt, welches Karl Albert nach der Schlacht von Novara brachte und hätte nur einfach abgedankt, so würde das ihm manche personliche Demüthigung gespart und seinem Staate gewiß auch gute Früchte gebracht haben. (Doch vergleiche die nicht sehr vortheil= hafte Schilderung des Kromprinzen, welche Corsi von demselben 1, 230 entivirst: Quelle qualità costituirono un carattere d'uomo e di principe che ai parenti stessi dava pensiero). Baldasseroni, so schr er sonst auch im Ganzen in den Geleisen seines großen Borgangers Fossombroni gewandelt hat, unterscheidet sich doch sehr in seiner kirchlichen Stellung von diesem Staatsmanne. Da er als Einleitung zu seiner Schilderung Leopold's II eine Geschichte des Hauses Lothringen in Toskana gibt (S. 1-54), muß er auch über die Synode zu Pistoja und den Bischof Ricci sprechen. Da zeigt er sich nun ebenso als Gegner dieses Mannes "als er auch die modernen Ideen von Trennung der Rirche und des Staates Absurditäten" (440) nennt. Wenn es dagegen S. 417 von dem öfterreichischen Minister des Inneren heißt, "Dottor" De Back (sic!) ben conosciuto, ed in credito per i suoi principj liberali", so hoffen wir, daß Baldasseroni sich über diesen Mann selbst Rühmend muß anerkannt werden, daß sich im Unklaren befunden hat. Baldasseroni in seinem Buch keine leidenschaftliche Sprache gegen seine politischen Gegner erlaubt, sondern die Thatsachen selbst sprechen läßt.

Amari, Michele. Storia dei Musulmani di Sicilia. Volume III. Parte II. (P. 345-976). 8. Firenze 1872.

Mit diesem zweiten Theile des dritten Bandes der Geschichte der Muselmänner in Sicilien von M. Amari ift ein Werk dreißigjähriger Arbeit zum Abschlusse gekommen, bekanntlich bas Lebenswerk eines hoch= begabten caraftervollen Dannes, deffen Geschicke mit ber Entwickelung des heutigen Italiens, an der Amari als Minister Siciliens und Italiens so lebhaften Antheil genommen, eng verknüpft waren. So begreist es sich, daß der Bf. in den Schlußzeilen seines Buchs, mit einigen warm empfundenen Worten den Wechsel preist, der sich in seinem Vaterlande in den Jahren, welche zwischen den Anfängen und dem Abschlusse seines Werkes liegen, vollzogen hat. Dieselbe heiße Liebe zu seiner Heimath, welche den armen jungen, aber schon berühmten Flüchtling nicht ruhen ließ, bis er in Paris unter Reinaud's Führung die arabische Sprache erlernt hatte, um das jett vollendete Buch schreiben zu können, hat er fich ungebrochen fast ein Menschenalter hindurch bewahrt, und wie er noch heute ganz von der jugendlichen Begeisterung erfüllt ist, verräth nicht nur die Sorgfalt, mit der er fich den mühsamften Einzeluntersuchungen und Localforschungen unterzogen hat, sondern die ganze Haltung des Man wird es daher erklärlich finden, daß eine Ge-Buches selbst. schichte der Muselmänner in Sicilien mit dem Wunsche abschließt, "das neue Rom möge zum Ersat für die gewaltsame Unterdrückung, die es im Alterthum, und für die schlimmen Rünfte, die es in den darauf folgenden Zeiten geübt habe, von nun an in der Welt die rechte Freiheit der Arbeit und die unbeschränkte Freiheit des Gedankens fordern".

Referent ist nicht in der Lage die Forschungen Amari's controliren zu können, da ihm die Renntniß der arabischen Sprache abgeht. Aber auch Kenner der arabischen Literatur werden Mühe haben, dem Berf. überall hin zu folgen. Denn wenn er auch selbst schon vor Jahren die wichtigsten arabischen Quellen seiner Geschichte in einem besonderen Werke veröffentlicht hat, so hat sich ihm doch noch eine reiche Nachlese hierzu im Laufe seiner weiteren Studien ergeben, welche von nicht Jedermann zugänglichen Feldern eingesammelt ist 1). Auch dürfte

<sup>1)</sup> Herr Professor Cusa wird sammtliche arabische Diplome, die sich auf Sicilien beziehen und dort noch vorhauden sind, herausgeben. A. konnte Copicn

bei wenigen Arabisten eine solche Kenntniß ber abendländischen Geschichts quellen des Mittelalters zu sinden sein, wie sie A. schon in seinem Jugends werte, der Geschichte der sicilischen Besper, verrathen hat. Deßhalb wird wohl von Arabisten und von Historisern das Wert A.'s auf lange Jahre hinaus als die wichtigste Fundgrube für die Geschichte des mittelalterlichen Siciliens und seiner Nachbarländer mehr ausgebeutet als ergänzt und verbessert werden. Das scheint auch sein Versasser erhofft zu haben. Er hat die Jugänglichkeit seines Wertes durch drei so trefsliche Indices, einen über die im Buche erwähnten Personen, einen topographischen und einen dritten über die erklärten Worte (S. 887—964) in einer Weise erhöht, daß zeder Gelehrte, der sich mit ihnen zu beschäftigen hat, für die allein hierauf verwendete Mühe seinem Urheber zu Danke sich verpstichtet sühlen muß.

Der Natur der geftellten Aufgabe entsprechend hatte Al. in dem zweiten Theile des dritten Bandes von dem Berfcwinden des arabischen Volkselementes und feiner Cultur in Sicilien zu reden. Diejes tann natürlich nicht geschen, ohne daß auf die wichtigsten, die Geschicke der Insel überhaupt bestimmenden Ereignisse in Sicilien und Unteritalien und dann auch in ganz Italien eingegangen wird. Ebenso wenig durften die Vorgänge, welche sich in den muselmannischen Reisen Nordafrika's von Aegypten bis Marotto abspielten, und die bald freundlichen bald feindlichen Beziehungen, in denen die Herrscher Siciliens im Zeitalter der Areuzzüge zu den Staaten des Orients traten, außer Acht gelassen werden. Daraus ergaben sich große Schwierigkeiten für die Composition Die Grenzen waren gewiß nicht leicht festzusteden, inner= des Werkes. halb deren A. sich bei der Auswahl des für sein Thema herbeizuziehenden fremden Stoffes halten mußte. Ist es aber erlaubt, aus dem was dem Verfasser nach Einer Seite bin gelungen ist, auf das zu schließen, was er nach den andern hier in Betracht kommenden geleistet haben mag, so darf wohl Referent versichern, daß Al. auch in dieser Auswahl das Richtige getroffen hat. Denn in Betreff der Darstellung der norman= nisch=staufischen Verhältnisse - und diese allein bin ich in der Lage be=

dieser Diplome schon benutzen. Bon Amari selbst wird eine Sammlung aller noch in Sicilien erhaltenen arabischen Inschriften erscheinen. Dieselben sind schon fast vollständig in der Rivista Sicula veröffentlicht. urtheilen zu konnen — hat A. es verstanden das für seine Zwecke Nothswendige herauszugreisen und hervorzuheben, und alles übrige Interessante und Neue, das sich ihm bei den ausgedehnten Studien, welche er in den abendländischen Chronisten und zahlreichen Urkundenbüchern gemacht hat, ausdrängen mußte, das aber mit seiner Ausgabe nicht in directem Zussammenhange stand, bei Seite zu lassen.

Rur an Einer Stelle hat A. geglaubt eine "Digression" (S. 555 -566) machen zu muffen. Er greift die Darstellung, welche Toeche und im Anschlusse an ihn der Rescrent (Gelzer's Monatsblätter 1868 Märzheft) von den Thaten Heinrich's VI in Sicilien gegeben haben, sehr lebhaft an. Es würde hier zu weit suhren auf alle Ginwendungen einzu= geben, welche A. gegen dieselbe erhoben hat. Doch steht zu hoffen, daß ein Ausgleich der widerstreitenden Ansichten herbeigeführt werden fann, sobald A. das allein jett hier in Betracht kommende Werk Toeche's, "Raiser Heinrich VI" in den Jahrbüchern der deutschen Geschichte und nicht nur die ältere Dissertation desselben Gelehrten: De Henrico VI Romanorum imperatore, Normannorum regno sibi vindicante einer genaueren Durchsicht gewürdigt hat. Denn wenn auch manche Behauptungen Toeche's in Betreff der Thaten Heinrich's VI in Sicilien zu positiv aus= gefallen sein sollten, so ift doch das Hauptresultat derselben gewiß richtig. A. wurde z. B., wenn er biefes Werk gekannt hatte, nicht die Rampfe vor Catania 1194 und 1197 wieder so combinirt haben, daß er die Schlacht, in der Heinrich von Kalendin der Sieger war, in das Jahr 1194 verlegt. Und wenn A. vom Referenten fagt, er sci: disposto a far plauso, ad ogni costo, al Cèsare che l'Italia flagellò allo scorcio del duodecimo secolo, so weiß sich berselbe von bieser Disposition vollkommen frei. Er hat nur geglaubt, die Anklagen, welche von den Heinrich VI feindlichen Chronisten in leidenschaftlichem Hasse erhoben worden sind, nach den Begriffen der Zeit auf ein richtiges Daß zurück Heinrich VI war durch seinen Bater und seine Heirath in zu führen. die Richtung der Politif gedrängt, der er bis zulett gefolgt ist. Ueber deren Berechtigung soll nicht gestritten werben. Es fragt sich im vor= liegenden Falle nur, ob Heinrich VI, nachdem er einmal ben Besit Unteritaliens für die Erreichung der Ziele der staufisch=kaiserlichen Politik für nothwendig erkannt hatte und in vollkommen legitimer Beise Herr Unteritaliens geworden war, sich die Herrschaft über die Insel

durch Milbe oder durch Strenge hätte sichern sollen. Daß Sicilien durch ein mildes Regiment für Heinrich VI zu gewinnen gewesen sei, wird Al. nicht behaupten wollen. Daß er nun der dort augenblicklich dominirenden Partei zu Liebe hätte ruhig abziehen sollen, wird ferner Amari von keinem mittelalterlichen Fürsten, und wäre er vom römischen Raiser Heinrich VI in Allem verschieden gewesen, verlangen wollen. Also blieb nur Strenge gegen die Aufständischen zu üben übrig. Um einen Gradmesser für das öffentliche Urtheil zu finden, das man in jenen Tagen bei ber Bestrafung besiegter Rebellen in Sicilien anzulegen pflegte, sobald es nicht durch Parteitenbenzen influirt war, hat sich Referent auf das Urtheil von Hugo Falcando berufen. Dieser schreibt in Bezug auf die Milde des Kanzlers Stephan von Perche: Alii terrae ipsius consuetudinem et tyrannidem plenius agnoscentes, cum futura diligentius providerent, ajebant illos oportere vel omnino non capi, vel captos in pelagum demergi aut alias latenter interfici vel membris saltem principalibus mutilari; hoc enim modo Rogerium regem prudentissimum regno suo pacem olim integram peperisse. quidem et securitatis plena sententia, sed tantam crudelitatem in Das was König misericordiam pronior cancellarius abhorrebat. Roger für nothwendig fand, um sich in Sicilien zu behaupten und hier Frieden zu stiften, hat Heinrich VI auch gethan. Referent halt an bem Sage fest, daß "die tiefe sittliche Entruftung, die wir bei diesen unmensch= lichen Todesstrafen empfinden, nicht der Maßstab für ihre Beurtheilung jein kann". Amari mag bei Tocche S. 455 nachlesen, was die Freunde des Raisers über die von ihm verhängten Strafen geurtheilt haben. Daß seine Feinde, welche die unmenschlichen Thaten Richard's Löwenherz so eben noch verherrlicht oder verschwiegen hatten, über die Grausamkeiten des deutschen Raisers sich um so mehr ereisern, ist bei der Natur biefer Hiftorifer gewiß nicht zu verwundern.

Kann Referent die von A. gegen ihn erhobenen Einreden wegen seiner Beurtheilung Heinrich's VI nichts als richtig anerkennen, so freut es denselben um so mehr, daß A. ihm in der Beurtheilung König Wilhelm's II, des Guten, im Gegensatz zu anderen sieilischen Historikern zustimmt. Referent hatte gegen I. La Lumia in dieser Zeitschrift (20, 1 ff.) den Charafter dieses Fürsten zu schildern versucht. Amari sagt in wesentlicher Uebereinstimmung hiermit von Wilhelm II: morita tanto biasimo

nelle cose di fuori, quanta lode nell' interna amministrazione dello Stato und führt diesen Sat so überzengend durch, daß in Zukunft wohl die Verherrlicher Wilhelm's II "ad ogni costo" verstummen werden. Wäre Amari die Abhandlung des gründlichsten Kenners des normannisschen Rechts in Unteritation, die Abhandlung von V. Capasso: Novella di Ruggiero Rè di Sicilia e di Puglia promulgata in Greco nel 1150 (Napoli 1867. 4) bekannt gewesen, so würde derselbe Grund, aus dem unabhängig vom Reserenten (s. H. 20. 13) Capasso (S. 11) die von Werkel publicirten Assisten dem König Roger, und nicht einem der beiden Nachsolger desselben beilegt, wohl von bedeutenderem Gewichte geswesen sein sein (S. 445 Nr. 2).

Doch genug dieser Einzelnheiten! Mur auf eine sehr ansprechende Vermuthung Amari's sei bei dieser Gelegenheit noch hingewiesen. Nach dieser hat Falcando den Brief, welcher gewöhnlich in den Ausgaben an der Spize seiner Historia steht, aber offenbar viel später geschrieben ist als diese selbst, 1190 nur der Adresse nach an Peter, den Schatzmeister der Kirche von Palermo, gerichtet; bestimmt war derselbe für den Erzebischof Walter, den Urheber der Verheirathung Constanzens mit Heinerich VI, um denselben zu bewegen, sich mit der nationalen Partei gegen die drohende deutsche Vergewaltigung Siciliens zu verbünden.).

Das sechste Buch des Wertes von Amari, das in dem vorliegenden Bande enthalten ist, zerfällt in 13 Capitel. In den drei ersten wird die Regierungszeit König Roger's, im vierten die Wilhelm's I, im sünsten die Wilhelm's II, im sechsten die Tancred's und Heinrich's VI, im siebenten dis neunten die Friedrich's II behandelt. Die vier letzten Capitel sind culturhistorischen Inhalts im weitesten Sinne des Wortes. Die wissenschaftlichen und künstlerischen Leistungen der Araber in Sicilien während dieser Epoche werden auf das Sorgfältigste erörtert. Zwanzig Seiten (662—682) des 10. Capitels sind "dem Buche des Königs Roger", der berühmten Geographie Edriss (Nozhat-el-Mosctâk etc.), gewidmet 2)

<sup>1)</sup> Amari scheint die Ansicht der Histoire littéraire de France 15, 274 nicht zu theilen, daß Hugo F. identisch sei mit dem Abte Hugues Foucaut von Saint-Denis, der in Sicilien gelebt hat und 1197 starb.

<sup>2)</sup> In mancher Beziehung ware hierzu noch zu vergleichen gewesen: O. Peschel, Ursprung und Berbreitung geographischer Mythen des Mittelalters in der Cotta'schen Vierteljahrschrift 1854. Heft 2. S. 242.

und die Einflüsse arabischer Bildung auf Friedrich II werden wohl hier zum ersten Male von einem Sachtundigen ersten Ranges, wenn auch nicht aussührlich, doch vollkommen ausreichend und unparteiisch dargelegt. Das 11. Capitel ist vorzugsweise der Poesie der Araber in Sicilien gewidmet, die uns in Deutschland schon durch von Schad's treffliches Buch theilweise nabe gebracht war. Im zwölften Capitel gibt uns Amari die physikalische und politische Geographie der Insel im 12. Jahr= hundert. Die wichtigsten Städte, die Producte des Bergbaues, der Landwirthschaft und der Industrie werden aufgezählt und beschrieben, Handel, Schifffahrt und Münzwesen erörtert. Das lette Capitel ist den Monumenten gewidmet, welche die Araber in Sicilien zurückgelassen haben. In erster Linie wird daher von der Architectur der Araber in Sicilien 1) gehandelt, Mosaiken, Gemälbe, Inschriften u. f. w. einer kurzen Erörte= rung unterworfen. Den Schluß des Ganzen bilden fehr sorgfältige Auseinandersetzungen über die geringen Ueberreste der arabischen Sprache im heutigen sicilianischen Dialecte und den unbedeutenden Ginfluß, den diese Sprache auf Entstehung und Ausbildung der erwachenden italienischen Poesie und Hofsprache im 12. und 13. Jahrhundert in Sicilien gehabt O. II. hat.

Nr. 16 der Zeitschrift "Im neuen Reich" enthält einen F. v. A. unterschriebenen, von Berlin datirten Aufsatz über die Zukunft der Monumenta Germaniae historica, der von geringer Kenntniß ihrer Vergangenheit zeugt, namentlich aber eine Behauptung ausspricht, der

<sup>1)</sup> Amari pslichtet der Bermuthung Gally-Knight's bei, daß der Spitzbogen von Rairewan nach Sicilien gekommen sei. Ueber die Aufnahme des
Spitzbogens in die arabische Architectur, welche schon im 8. Jahrhundert in
Mesta erfolgt sein soll, vergl. S. 839. Amari ist geneigt, gegen die jetzt herrschende Ansicht die Einsührung des Spitzbogens in die nordische Architectur dem
Einstusse der Pilger und Kreuzsahrer zuzuschreiben, welche denselben im Orient
kennen gelernt hätten. S. 858 f. Das Citat aus der Histoire litteraire de
la France au XIV siècle, Vol. II. p. 223 habe ich unter diesen Bahlen nicht
derissieren können. Es ist wohl Histoire litteraire T. XXIV. S. 699 gemeint.
A. schlägt auch für das altfranzössische Wort augive, ogive, das man gewöhnlich mit augere in Zusammenhang bringt, eine arabische Ableitung vor. S. 858,
Anm. 1.

man, wie ich glaube, um eines Berftorbenen willen eine Erwiede= rung schuldig ift. Es heißt, Bernhardi's Abhandlung über ben unechten Matteo di Giovenazzo habe der unkritischen Behandlung der Monumenta den unverwindlichsten Streich versett. Ich halte das für ein Weder dem Herausgeber der Monuentschieden ungerechtes Urtheil. monta noch dem Bearbeiter des betreffenden Werks kann verständiger Weise ein Vorwurf daraus gemacht werden, daß ein von der Kritik bisher nie angefochtenes Werk Aufnahme in die Sammlung fand. der, der den zu früh der Wissenschaft entrissenen Dr. Pabst und seine Arbeiten gekannt, weiß, daß er einer der tüchtigsten Mitarbeiter mar, welche die Monumenta je gehabt; Keiner hat auch bereiter als er selber sofort das Schlagende von Bernhardi's Beweisführung anerkannt. Daß er nicht auch selbst die Fälschung gesehen, mag man wohl ein Dlißgeschick des jungen Gelehrten nennen, aber ihm gewiß daraus jo wenig einen Vorwurf machen wie anderen alteren und namhaften Forschern, die arglos lange genug das Chronicon Corbejense, Pratill's Fälschungen, den Malespini, das große öfterreichische Hausprivilegium benutt, ober um= gekehrt mit Pert und Röpke das Carmen de bello Saxonico, mit Grimm, Wattenbach und vielen Anderen den Ligurinus verworfen haben. Gerade die Monumenta haben soviel für die Unterscheidung des Echten und Unechten, des Ursprünglichen und Abgeleiteten in den Quellen des deutschen Mittelalters gethan, daß sie leicht den Vorwurf ertragen fönnen, auch einmal geirrt zu haben. G. Waitz.

[Preisausschreiben.] Der Verwaltungsrath der Wedetind'schen Preisstiftung für Deutsche Geschichte macht wiederholt die auch von uns bereits mehrsach erwähnten Aufgaben bekannt, welche für den dritten Verwaltungszeitraum d. h. für die Zeit vom 14. März 1866 bis 14. März 1876 gestellt sind. Wir erinnern daran, daß für den ersten Preis eine Ausgabe der verschiedenen Texte der lateinischen Chronit des Hermann Korner, für den zweiten eine Geschichte des jüngeren Hauses der Welsen von 1055—1235 verlangt wird; hinsichtlich der näheren Bestimmungen über Pslichten und Rechte der Preisbewerber verweisen wir auf die aussührlichen Mittheilungen in den Göttinger Nachrichten 1872 S. 265 st.

Ferner geht uns folgendes Preisausschreiben zur Beröffentlichung zu:

Der philosophischen Facultät der Universität Breslau wurde am 8. März 1866 von dem inzwischen verstorbenen General-Consul, Geheimen Justizrath und Major a. D. J. D. F. Neugebauer ein Capital von 2000 Thalern zur Be-

grundung einer Stiftung überwicsen, welche den Namen der Reugebauerichen Breisftiftung führt. Die Zinsen des Capitals find zu Preisen für Arbeiten bestimmt, als deren Gegenstand der Stifter den bermaligen Ginfluß der Wissenschaften auf das öffentliche Leben in Deutschland und die Fortschritte ober Rudschritte, welche fich seit dem Jahre 1865 bemerkbar gemacht haben, bezeichnet Die Facultat, welche beute zum erften Dale in der Lage ift, Diefer Stiftung gemäß eine Breisaufgabe auszuschreiben, ftellt die Frage: "Welchen Ginfluß hat die deutsche Geschichtschreibung seit dem Jahre 1865 auf die Entwickelung des öffentlichen Lebens in Deutschland ausgelibt?" Die Facultät wird sich auch der Beurtheilung der eingegangenen Arbeiten unterziehen und das von ihr gefällte Urtheil am 8. Märg 1876 verfünden. Sie kann der beften der Arbeiten den vollen Betrag ber bis dabin feit 1866, also in 10 Jahren aufgelaufenen Ainsen als Preis zuerkennen. Doch fteht es ihr auch frei, falls sie keine ber eingelaufenen Arbeiten des vollen Preises würdig finden sollte, eine oder mehrere unter diesen Arbeiten ihrem Werthe angemessen zu honoriren; indeß darf ein solches Honorar niemals weniger als 300 Thir. für eine Arbeit betragen. Zur Theilnahme an der Concurrenz ift jeder Deutsche berechtigt. Die Arbeiten muffen n deutscher Sprace abgefaßt und mit leserlicher Handschrift geschrieben sein; fie find bis zum ersten Januar 1876 der Facultät einzusenden, mit einem Motto bezeichnet und begleitet von einem versiegelten, mit demselben Motto versehenen Bettel, in welchem sich der Name des Berfassers befindet. Die Arbeiten bleiben Eigenthum der Verfasser. Bis zum 31. December 1876 bleiben die eingereichten Handschriften zur Disposition berselben; bemnächft werden fie mit den uneröffneten Zetteln der nicht gekrönten oder nicht honorirten Arbeiten vernichtet.

Breslau, den 8. Märg 1873.

Die philosophische Facultät der Königlichen Universität.

Dr. O. E. Meyer, 3. 3. Detan.

### VI.

# Bur Geschichte des Staatstirchenrechts.

Von

### D. Mejer.

E. Friedberg, Die Gränzen zwischen Staat und Rirche, und die Garantieen gegen deren Berletzung. Historisch-dogmatische Studie mit Berücksichtigung der deutschen und außerdeutschen Gesetzgebungen und einem Anhange theils ungedruckter Actenstücke. In drei Abtheilungen. 944 S. 8. Tübingen 1872.

Die lateinische Kirche hat zugleich mit ihrem Primate, auf Grund der Lehre, daß der geweihete Priester ein höheres Wesen als der Laie sei, die Doctrin ausgebildet, daß in Allem, was die Kirche sür kirchlich erklärt, ihr allein gebühre, die Ordnung festzustellen und zu handhaben, den weltlichen Obrigkeiten nur, sie dienend darin zu unterstützen: sowie daß Geistliche unter ausschließlich kirchlicher Aussicht und Gerichtsbarkeit stehen. Diese Doctrin tritt uns vollendet zuerst bei Gregor VII entgegen. Sie ist kirchlicherseits seit den Scho-lastikern sür diezenige exklärt worden, zu der die ungeistliche Welt sich bekehren müsse; es ist auch hieran stets gearbeitet worden, die Bestehrung ist aber die jest nicht gelungen.

Im Mittelalter war die Kirche mit ihrem Anspruche, nament= lich in Deutschland, günstiger als gegenüber dem modernen Staate gestellt; denn so lange die einzige Aufgabe des Staates im Rechts= schutze gefunden, und öffentliche und private Rechte dabei nicht unter= schieden wurden, hatten in dem Neben=, Durch= und Gegeneinander kaiserlicher, landesherrlicher und patrimonialer Regierungsbefugnisse auch die firchlichen ohne Weiteres Plat, wenn sie nur wohlerworsbene oder unvordenkliche waren. Der Staat machte hierin keinen principiellen Unterschied, sondern wenn in Ausübung solcher Rechte die Kirche ihre Grenzen überschritt, so reagirte er thatsächlich, sette sich in Besit, und erwartete, ob jene sich wehre: eventuell verglich man sich. Der Landesherr hatte allgemeine Hoheitsberechtigungen hinsichtlich der Kirche seines Landes überhaupt nicht; er stand als Gutsherr, als Patron, als Vogt ze. in Verhältnissen concreter Art zu einzelnen oder zu vielen kirchlichen Anstalten in demselben, das war Alles. Erst seit dem fünfzehnten Jahrhundert begann dies in Deutschland anders zu werden: erst viel später wurde es wirklich anders.

Der moderne Staat halt sich für ein der Kirche ebenbürtiges sittliches Reich, seine Staatsgewalt für selbstständig verantwortlich und selbstständig berechtigt in Betreff aller Aufgaben dieses Reiches: hierauf beruhet gegenüber der Kirche seine Autonomie. Seit er dieselbe begriff, entwickelte er für die Abwehr solcher kirchlicher An= sprüche, die er nicht anerkennen durfte, ohne seine Selbstbestimmung aufzugeben, methodische, zu Rechtsinstituten ausgestaltete Ginrichtun= gen, deren das heutige Staatstirchenrecht zwei kennt. Jenem Anspruche der Rirche, in den für kirchlich erklärten Dingen nicht bloß Bewissen zu verpflichten, sondern juristisches, vom Staate als solches ju schützendes Recht zu erzeugen, begegnet er mit dem Inftitute des Placet (regium exequatur), d. i. der Einrichtung, daß kirchliche neuerlassene Rechtsvorschriften nur soweit ber Staat sie genehmigt von ihm als rechtsgültig angesehen werden. Einer nicht zu duldenden Handhabung schon bestehenden Rechtes seitens der Rirche begegnet er mit dem Institute des Recursus ab abusu, d. h. er läßt gegen das, was er für Mißbrauch der Kirchengewalt erachtet, staatliche Remedur eintreten. Die Kirchengewalt ihrerseits gibt den Bischöfen so viel Macht über den Klerus, diesem über die Laien, daß ein Ge= brauch derselben nicht ausgeschlossen ist, gegen welchen der Staat nicht umbin fann, seine Angehörigen in Schut zu nehmen; besonders da es den firchlichen Gewalthabern nahe liegt, ihre wirklichen Befugnisse aus dem Gesichtspunkte ihrer vermeintlichen Ansprüche und ihre Ansprüche als göttliche Aufträge anzusehen, von denen gewissens=

halber nichts nachgelassen werden dürfe. In solchen Fällen eröff= net der Staat Laien wie Beiftlichen eine Beschwerdeinstanz, und zwingt, wenn er Mißbrauch der geistlichen Amtsgewalt findet, die Kirche, ihn rückgängig zu machen. — Placet wie Recurs setzen ein von der Staatsgewalt firchlich nicht abhängiges, vielmehr ein in tirchlicher Freiheit selbstständiges Rirchenregiment voraus, können also, wo dieses Regiment an letter Stelle selbst in der Hand der Staatsobrigkeit ift, wie bis jest in den deutschen evangelischen Landes= tirchen, nicht vorkommen, haben vielmehr bis dahin nur gegenüber ber katholischen Kirche statt: sie barzustellen, vorzüglich den Recurs, ift die Aufgabe, welche Friedberg in seiner Eingangs genannten Schrift verfolgt. "Die Sorge für die Unterthanen, sogar die Sorge für die Rirche selbst", sagt er, "bie mit ben Schranken gegenüber dem Staate auch die eigenen alten Satungen durchbrochen hatte, schien zu erfordern, der Macht der Kirche Grenzen zu setzen, eine Ueberschreitung derselben als Migbrauch zu bezeichnen, und zurud-Wie das von den Zeiten des Mittelalters bis auf den heutigen Tag geschehen sei, ift ber Gegenstand ber folgenden Blätter" (S. 47 f.). Dieselben sollten, wie die sog. Norm am Fuße ber Bogen zeigt, ursprünglich auch banach betitelt werden: was sie All= gemeineres bringen, behandeln sie nur als den Hintergrund, auf dem die Rechtsgeschichte des Recurses und an zweiter Stelle des Placet sich darstellt. Nach einer allgemeineren Einleitung (S. 1-48) beschäftigt sich das Buch zuerst mit Deutschland (S. 49-471), hierauf mit "außerdeutschen Staaten" (S. 473—823), nämlich Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien und Holland, Italien, England, und fügt zulett "Ergebnisse und Vorschläge" (S. 757-823), sowie einen Anhang mitgetheilter Actenstücke hinzu. In Betreff Deutschlands stellt es, nachdem es eine speciellere historische Ginleitung vorausgeschickt hat (S. 51—110), die öfterreichischen (S. 110—185), baierischen (S. 185-266), preußischen (S. 266-292) Zustände ber spätern Reichszeit dar, wirft einen Blick auf die geistlichen Reichs= lande, und schildert alsbann die Periode von 1806—1848 (S. 307— 394) und von 1848—1870 (S. 397—471). Wenn es in seinem juriftischen Grundcharakter sich dabei theils nach politischer, theils

nach historischer Seite wendet, so tritt für die Historische Zeitschrift die letztere Seite in den Vordergrund.

In Deutschland hatte die Ausbildung des Recurses dadurch besondere Schwierigkeiten, daß der Raiser und die Landesherren einander beschränkend und sich gegenseitig an energischer Entfaltung der Staatsgewalt verhindernd neben einander standen, auch nachdem (seit dem fünfzehnten Jahrhundert) ein Anfang eigentlicher Staats= bildung in den Territorien hervortrat. Erst nachdem diese Gestal= tung langsam so weit fortgeschritten war, daß das Reich wesentlich zur Conföderation sant, die größeren Territorien aber wesentlich zu wirklichen Staaten wurden, entwickelte sich das der Kirche zugewendete Staatsbewußtsein auch in ihnen vollständig. Ungleich früher hingegen trat die parallele Entwickelung bei den Romanen ein. Es ist bekannt, wie sehr das Vorbild des bei ihnen ausgestalteten mo= dernen Staates, einschließlich seines Staatstirchenrechtes, für abn= liche Gestaltungen in Deutschland von bestimmendem Einflusse ge= wesen ist; die Vorgeschichte dieses Einflusses, soweit er hier in Betracht kommt, wird zum ersten Male durch Friedberg's Darstellung ganz zugänglich. Es kommt für Deutschland, welches wir hier vor= zugsweise ins Auge faffen, auf das an, mas in Spanien, Frankreich, Belgien vorhergegangen war; Friedberg, der diesen Zusam= menhang nicht verkennt, würde ihn noch deutlicher ins Licht gestellt haben, hatte er ihm auch in ber Anordnung seines Buches Ausdruck gegeben.

In Spanien liegen die Anfänge des Placet und des Recurses als formirter Rechtsinstitute, entsprechend der dortigen Ausbildung der königlichen Gewalt, schon in der Mitte des vierzehnten Jahr-hunderts (Gesetz A. Alfons XI von 1348), und waren bereits durch eine Reihe königlicher Verordnungen ausgebildet (Friedberg S. 534 f.), als Karl V (I) zur Regierung kam. Er hielt sie, sich gelegentlich auf unvordenklichen Gebrauch berufend, unter Beitritt der Cortes entschieden aufrecht (S. 542 ff.). Ebenso Philipp II, der, nachdem er 1565 das Tridentinum nur unter Reservation der königlichen Rechte in Spanien hatte publiciren lassen, den Recurs auch dann nicht modisicirete, als die Kirche ihn in der Bulle In Coena Domini feierlich verwarf (1568), und hierauf sich an das katholische Gewissen des

Königs wendete. Dieser stütte seinen Widerstand auf Gutachten der Universitäten Salamanca, Alcala und Balladolid (S. 544 f.); denn auch die Wissenschaft hatte Partei ergriffen. Cavallos, Salgado, Salcedo, Solorzano u. A. schrieben jest über den Recurs, den auf Grund ihrer Darstellungen ein Neuerer (Jos. Covarrubias, 1829) als "eine Supplik oder ehrerbietige Beschwerde" beschreibt, "gerichtet an die königliche Gewalt, bezweckend Hülfe und Schutz gegen die Excesse und Migbräuche der geistlichen Richter", d. i. der Verwalter des Kirchenregimentes, "damit die weltliche Gewalt dieselben inner= halb ihrer Grenzen halte, und sie verpflichte, die Gesetze der Kirche und des Staates zu beobachten" (S. 557). Recursinstanz war in Castilien der königliche Rath, in Aragonien und Catalonien eine schiedsrichterlich organisirte Behörde; ihre Zwangsmittel waren Tempo= raliensperre, Vermögensbeschlag, Entziehung der vom Könige rele= virenden Naturalisation, durch welche die Möglichkeit, im Lande Beneficien zu besitzen, bedingt ward, endlich Landesverweisung. Die Entwidelung des Placet ging gleichen Schritt mit der des Recurses.

Etwa ein Jahrhundert jünger, als in Spanien, sind beide Rechtsinstitute in Frankreich, und bilden sich dort eigenthümlich vermöge der Stellung und Wirksamkeit der Parlamente aus. Diese das Pariser schon im 14., die übrigen seit dem 15. Jahrhundert be= stehend, alle mit geistlichen neben ben weltlichen Mitgliedern befett entfalten ihre das französische Rechtsleben charakterisirende Selbst= ständigkeit nicht bloß als Gerichte den Parteien, sondern zugleich auch als Rechtsbewahrer den öffentlichen Gewalten gegenüber. In Dingen der Kirche gewannen sie auf Grund der Rechtsanschauung, daß der König Quelle alles Rechtes sei, und in Uebereinstimmung mit dem nationalen, auch vom Rlerus getheilten Bestreben, dem Papfte nicht zu viel Einfluß in Frankreich zu gestatten, namentlich dadurch aus= gedehnte Campetenz, daß sie, als 1438 die Sanction von Bourges Baseler Concilbeschlusse für Frankreich annahm, deren Ausführung zu überwachen bekamen, die spätere königliche Burudnahme ber Sanction bann nicht anerkannten, und dieselbe aufrecht erhielten auch gegen das Concordat von 1516, dessen Ausführung ihnen gleich= falls übertragen ward. In dieser Stellung bildeten sie mittels Ausübung ihrer Pflicht und Befugniß, Ueberschreitungen ber burch jene

Besetze gezogenen Schranken auch der Kirche nicht zu gestatten, bei sich, noch bevor sie (1475) gesetzlich anerkannt wurde, die Rechts= regel aus, daß papstliche Bullen erft durch das königliche Placet in Frankreich Rechtsgültigkeit erhalten. Ihre Competenz zur Annahme von Beschwerden wegen Machtüberschreitungen der geiftlichen Ge= walt (appel comme d'abus) erhielt durch königliche Berordnungen seit 1539 genauere Regelung. Pithou's Libertés de l'Eglise gallicane (1594) erklären bann ben Appell, ben sie ausbrücklich auch den Geiftlichen gegen geiftliche Vorgesetzte einraumen, für ein Palladium frangösischer Rirdenfreiheit, seben in den Parlamenten Bächter auch der Kanones, und geben von nun an nicht bloß der bour= bonischen kirchenpolitischen Praxis, sondern auch der gesammten, Recurs wie Placet unbedingt vertheidigenden gallicanischen Literatur ihre Richtung. Recursinstanz war innerhalb seines Sprengels jedes Parlament, das über die Beschwerde in der grande Chambre öffent= lich verhandelte; die Appellation ging an das Conseil du Roi; die Zwangsmittel waren ähnliche wie in Spanien.

Laufen nun die spanische und die frangosische Entwickelung im Allgemeinen neben einander, so war die belgische unter deren beider= seitigen Einfluß gestellt. Anfänge bes Placet, wiewohl ohne Ausbildung, finden sich hier schon früh; den Recurs lernte man in Bel= gien erft kennen, als das Land mit Spanien verbunden wurde, und für beide Institute griffen nun, unter Karl V und Philipp II, durchaus den spanischen nachgebildete, gesetzlich besonders seit 1565 näher normirte, in der Praxis streng aufrechterhaltene Ginrichtungen Plat, auf welche, wie eine Klage des Bischofs von Tournay (1648) darüber zeigt, auch die spanische juristische Literatur Ginfluß er-Neben diesen Einwirkungen liefen aber französische her: denn die Bildung des Landes, von dem ein bedeutender Theil sich Frankreich stammverwandt fühlte, war französisch, und so stand man unter unmittelbarstem Einflusse auch der gallicanisch=kirchlichen Lite= Die belgischen Meinungen über Placet und Recurs, wie sie sich am besten in Zeger Bernhard van Espen's klaren und praktisch brauchbaren Arbeiten zeigen, waren burch beiderlei ältere Borarbeiten bestimmt worden. Und alles das war alt, als das Land öfterreichisch wurde.

Belgien war, vermöge ber angebeuteten befonderen Berhältniffe, bas erfte beutiche Reichsland, welches bie Rechtsinstitute bes Placet und bes Recurfes befaß; in anbern Territorien bes Reiches ftand bie Entwidelung weit langer auf frubern Stadien, und war fpater unter leitenbe Gebanten gestellt, bermoge beren fie anders, als in Es ift ber Schwierigkeiten, Die ihr im beutiden Belgien auslief. Reiche überhaupt entgegenstanden, und bes Umstandes, daß in den größeren Reichslanden bie Landesherren feit bem 15. Jahrhundert eine andere Stellung, als bis babin, einzunehmen anfangen, bereits ermahnt worden. Indem bamals bas umfaffenbe Sobeiterect ber Landespolizei anertannt zu werben begann, wurde ihnen ein bem faiferlichen analoger allgemeiner Regierungsberuf vindicirt (quod Imperator potest in imperio, princeps potest in suo territorio), und bamit auch jur Rirche ihres Gebietes eine Dachtftellung zugewiesen, die materiell nicht Weniges von dem bereits enthielt, was für die protestantischen Territorialobrigkeiten balb barauf jum broteftantifden Rirdenregimente wurde. Friedberg, ber bas Berdienst bat, icon fruber mehr, als bor ihm geschehen war, auf biefe vorreformatorifde Rirchenhoheit hingewiefen zu haben, führt jest wieder (S. 51 ff., 69 ff.) lehrreiche Beifpiele ber Anfape gu Recurs und Placet vor, die bereits um jene Zeit - den fpanischen, frangofifden, belgifden abnlich - fich ergaben. Wie biefe fich aber in den protestantischen Territorien nicht fortbilben tonnten, weil bier ber Landesberr felbst das Rirchenregiment übernahm, aus demfelben Grunde vermochten fie es auch in ben geiftlichen Territorien nicht; benn bier war gleichfalls firchliche und ftaatliche Regierung biefelbe; Recurs von einer an die andere gab es also nicht. Ebensowenig konnte bas Blacet in eigentlicher Geftalt von geiftlichen Regenten geubt wer-In dem größeren Theile von Deutschland mar baber die Entwidelung beiber Inftitute feit ber Reformation für fo lange abgeschnitten, als nicht — was erft im laufenden Jahrhundert geschehen ift - feitens ber protestantischen Regierungen volle Tolerenz gegen die katholische Kirche gelibt zu werden anfing. Da endlich die fleineren tatholifc-weltlichen Gebiete nicht in Betracht tamen, fo blieben im Reiche blog Baiern und Defterreich übrig, in denen eine normale Entwickelung jener Anfänge damals eintreten konnte.

Baiern schien dazu vorzugsweise geschickt; denn bis zum Reichs= beputationshauptschlusse von 1803 hatte es keinen einzigen inländi= iden Bischof, vielmehr nur solche kirchliche Würdenträger sich gegen= über, beren Unabhängigkeit von der Regierung außer Frage mar. Friedberg hat die Zustände, welche im 16. und 17. Jahrhundert hieraus hervorgingen, nach einer bis dahin noch nicht benutten Quelle — Lori's Sammlung zum baierischen Kirchenrechte, Ma= nuscript der Münchener R. Bibliothek (Fr. S. 185 Note) — einge= hender als andere Zeitabschnitte dargestellt, und diese Darstellung ift ein Glanzpunkt seines Buches. Dadurch, daß in Baiern jene competenten Bischöfe sammtlich zugleich selbstständige Reichsfürsten und als solche Gebietsnachbaren der Regierung waren, erhielt ihr Berhältniß zu dieser noch einen politischen Busak, welcher die Ausbildung des Recurses und des Placet, sobald die Landesherrschaft zu einigem Machtgefühl gelangte, nur förbern konnte. Dabei wird schon unter Herzog Wilhelm in den 1570er Jahren, bei näherer Bestimmung der auf Grund des Herkommens dem Herzoge zugeschriebenen firch= lichen Hoheitsrechte auf bas Beispiel von Spanien und Frankreich (S. 200 f. 828 Anm.) zurudgegriffen. Die Pragis ber für Berwaltung solcher Rechte errichteten landesherrlichen Behörde, des Rirchenrathes, gestattete auch dem Concordate von 1583, in welchem die Staatsgewalt sonst einen Schritt zurückgetreten war, wenig Einfluß, und blieb unter Herzog Wilhelm, wie unter seinem Nachfolger Aurfürst Max I, wesentlich dieselbe. Erst später wurde sie dadurch, daß der Rirchenrath mit Geiftlichen besetzt murde, schwäch= licher. Immerhin indeß erhielten selbst solche baierische Fürsten die alte Tradition aufrecht, die sonst der Kirche die ergebensten waren; Kurfürst Max Joseph reorganisirte den Kirchenrath (1745), Männer gallicanischer Schule, wie Ichtatt und Lori erhielten Einfluß, und wenn Friedberg hervorhebt, worauf früher von Scheurl ichon bin= gewiesen hatte, Montgelas habe für seine Rirchenpolitik weit mehr historischen Hintergrund besessen, als man gewöhnlich annehme, so ift er im vollen Rechte. Nur blieben Montgelas und seine Gefin= nungsgenossen auf dem alten, die Rirche als innerhalb ihrer gewiesenen Areise selbstständige Macht auffassenden Standpunkte nicht stehen, sondern lenkten in die Wege des Territorialismus ein, und behandelten die Bischöfe als Staatsdiener.

Sie ahmten hierin Desterreich nach. Dort hatte Kaiser Fer= dinand I sich den Unabhängigkeits-Ansprüchen des Tridentinums nicht minder widersetzt, als sein Neffe Philipp in Spanien und Belgien, ober als der französische König gethan hatten (S. 70 f., 120 f.), hatte das Recht des Staates, kirchlichen Mißbrauch zu zügeln, strenge behauptet (S. 124), und nur nicht ebenso völlig, wie in Spanien, eine Instanz für Handhabung dieser Befugnisse ausgebildet, sich vielmehr dabei mehr in mittelalterlicher Weise bewegt. hatte, nachdem Max II und Kaiser Rudolf noch eine ähnliche Stellung eingenommen, die Gegenreformation die Grenzen zu Gunften ber Rirche verändert; aber auch durch sie war die alte Haltung bes Staates nicht ganz überwunden worden : Berhältniffe, die Friedberg fehr anschaulich und vorzüglich darstellt. Da kam Maria Theresia an das Regiment. Schon ihre Centralisationsbestrebungen mußten ihr Berhältniß zur Rirche auf principiellere Basis stellen. Es tam aber außerbem noch jene das territorialistische Moment stark entwickelnde Modification des Galli= canismus hinzu, deren Träger Fürst Raunit war, und die man später Josephinismus genannt hat. Kaunit, ber in Belgien Borsiter der öfterreichischen Regierung, in Paris Gesandter gewesen, und von französischer Bildung durchdrungen war, übertrug den Gallicanismus territorialistisch gewendet nach Desterreich, begründete an der Wiener Universität die kirchenpolitische Schule der Rauten= strauch, Riegger, Eybel 2c., von welcher Friedberg eine überaus brauchbare Uebersicht gibt, und nahm, als Hontheim's Febronius er= schien (1763), das Buch in Schutz. Unter Joseph II wurde alles dies bloß weiter ausgebaut, und unter seinen Nachfolgern bis etwa 1840 hin ziemlich gleichmäßig aufrecht erhalten (Friedberg S. 156 f. 304 f.). Das Placet bildete die österreichische Rirchenpolitik aus; ber Recurs hingegen wurde ihr, da sie die Inhaber der Kirchen= gewalt als Staatsdiener behandelte, eine einfache, bei der Oberbehörde angebrachte Administrativbeschwerde.

Auf diese österreichische Entwickelung seit Maria Theresia, so= wie auf die baierische unter Montgelas, von der die Rede war, ist

noch ein Factor von Einfluß gewesen, der eine umfassendere literär= geschichtliche Berücksichtigung verdient hatte, als Friedberg ihm zu Theil werden läßt: das Naturrecht. Dasselbe faßte die Kirche ent= weder territorialistisch (Grotius) als Seite ober Function des Staa= tes, ober collegialistisch (Pufendorf) als im Staate mit relativer Selbstständigkeit bestehenden Berein auf, deffen Beliebungen vom Staate zu placetiren, bessen Machtübungen von ihm zu beaufsichtigen seien. Erstere Auffassung schloß die Selbstständigkeit der Rirche und bamit ben Recurs aus, lettere mußte mit ber firchlichen Selbststän= digkeit die staatliche Recursinstanz zulassen. Vom Territorialismus ift schon die Rede gewesen, wir verfolgen seine verschiedenen Er= scheinungsformen weiter nicht. Der Collegialismus, welcher neben manchen unrichtigen, im Laufe ber Entwickelung abzustoßenden Gle= . menten das für den modernen Staat wesentlich Richtige aussprach, erlangte auch außerhalb ber schon berührten Areise weitgreifenden Einfluß.

Zuerst auf das Reich als solches. Aus dem praktischen Bedürfnisse theils der protestantischen, theils der landesherrlichen Selbst= ftändigkeit waren in die Wahlcapitulation Bestimmungen über den Sout gegen romifde Eingriffe übergegangen, aus benen fich eine Praxis bei ben Reichsgerichten für dergleichen Ginschränkungen ber firchlichen Bewegung ergab. Die von Friedberg (S. 75 ff.) sorg= fältig gesammelten Beispiele berselben zeigen, woher sie stammte; denn allein aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts finden wir ebenso viele Fälle aufgeführt, wie aus der dreifach so langen vorhergegangenen Zeit; aus der ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts nur acht, aus dem gangen siebenzehnten Jahrhundert nur fünf Fälle. Sie ift, ebenso wie gleichzeitige die Theorie sämmtlicher Publi= cisten ber spätesten Reichszeit über Recurs und Placet, collegialistisch. Die Aufklärungsmaßregeln ber damaligen geistlichen (S. 272 ff.), soweit sie an Recurs und Placet anklingen, sind auf ebendemselben Grunde entstanden.

Eine zweite Wirkung dieses Einflusses zeigt sich im protestanztischen Deutschland. Unter der Herrschaft naturrechtlicher Anschauunsen, wie sie namentlich von der Hallischen Juristenfacultät vertreten und je länger desto mehr collegialistisch entwickelt wurden, war hier

das alte Landeskirchenwesen gelockert und die Toleranz an seine Stelle getreten: seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Preußen, seit Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts auch anderwärts. Demgemäß würden Recurs und Placet gleichfalls Raum gehabt haben, sich collegialistisch zu entwickeln. Allein ber Territorialismus des Natur= rechtes lag ber äußeren Geftalt bes alten Landeskirchenthums so viel näher; das preußische Allgemeine Landrecht, das Mufter für diese Formationen, bog seine collegialistischen Ginrichtungen allenthalben so territorialistisch um, daß zwar eine genauere Ausbildung des Placet erfolgte, der Recurs aber, wiewohl nicht völlig fehlend und in den verschiedenen deutschen Staaten verschieden gestaltet, boch das Wesen Administrativbeschwerde nicht territorialistischen überwand. Friedberg stellt den Zeitabschnitt bis 1828, der diesen Charakter aufweist, S. 266 f. und 417 f. bis 394 in der Weise dar, daß er auf dem Hintergrunde einer in Umriffen wohlgezeichneten außeren Rechts= geschichte, die den Recurs betreffenden Punkte ausgeführter hervoram eingehendsten für die oberrheinische Rirchenproving, wo namentlich über die seit 1831, damals noch ohne Erfolg, versuchten Einwirkungen des Papftes intereffante Daten gegeben werben.

Das Jahr 1848 war der Rirche in mehr als einer Beziehung Der Territorialismus fühlte sich bankerott: baß der Staat günstig. die Berantwortlichkeit der Kirchenleitung länger nicht tragen könne, vielmehr die Kirchen ihrer Selbstbestimmung überlassen musse, war unwidersprochen anerkannt; man sah ein, daß die katholische Kirche fortan nur als freier Berein zu behandeln war. Nun hätte auf der Hand gelegen, daß sie als solcher bei ihrer Construction, ihrer Ausdehnung, ihrer Macht, ihren Ansprüchen, nicht ohne ftarke vereins= polizeiliche Aufsicht gelassen werden könne, wollte man ihr nicht schlecht= hin die Beherrschung der Massen, der Wahlen, eventuell des Staates überlaffen: aber Polizei war damals ein unliebsamer Begriff; Self= government, Vereinsfreiheit, nach belgischem Muster zu gestaltende Trennung zwischen Staat und Rirche waren Losungen des Tages, die Regierungen waren zu unsicher und muthlos, um sich ihnen nicht zu unterwerfen, die Kirche andererseits von ihrer Brauchbarkeit für Kirchenzwecke von Anfang an durchbrungen, und an den fogenannten Volksforderungen in diesem Sinne betheiligt. Daß die

deutschen Bischöfe auf ihren Bischofstagen sich untereinander verstän= digend genau wußten, was sie erstrebten, während der Staat nur das sicher wußte, es gehe nicht mehr wie bisher, war für die Kirche der erste entscheidende Bortheil über den Staat; daß sie diesem im= ponirte und die Regierungen, als sie sich von ihrem ersten Schreden zu erholen anfingen, mit der Meinung zu durchdringen verstand, sie wür= den, vermöge der sogenannten "Solidarität der conservativen Interessen", sich bei Wiederherstellung der Ordnung an die Kirche anlehnen können, war ihr zweiter entscheidender Vortheil. So erreichte sie die hessen= darmstädtische Convention von 1854, das österreichische Concordat von 1855, die badischen und württembergischen Verträge von 1857 und 1859, in Preußen aber eine Stellung, die fast noch aussichts= voller, als die süddeutsche schien. Hier hatte man im Jahre 1808, nach dem territorialistischen Bedürfnisse die katholische Kirche katholisch zu leiten, einen dieser Kirche angehörigen sachverständigen Re= ferenten im Ministerium angestellt; aus dem einen Referenten war 1841 eine katholische Abtheilung geworden; jett, wo man die Kirche ferner nicht zu regieren gedachte, hätte es dieser Einrichtung nicht mehr bedurft; denn ministerielle Staatspolizei über den Kirchen= verein zu üben, dazu gehörte kein Ratholicismus. Dennoch ließ man die Abtheilung fortbestehen, und gerieth auf einen staatsverderblichen Weg, indem der Minister Ladenberg, der sich ein anderes Berhältniß der Staatsaufsicht zum katholischen Rirchenvereine, als ein territoria= listisches, anscheinend nicht vorstellen konnte, sich haltungslos durch sie leiten ließ, den Bischöfen, welche die Lage nach besten Rraften ausbeuteten, in abministrativem Wege nachzugeben, was ihnen gesetzlich Es entstand eine leider auch unter Ladenberg's noch nicht zukam. Nachfolgern, benen die "Solidarität der confervativen Interessen" den Blick verwirrte, festgehaltene, in höchstem Grade beklagenswerthe Ministerialpragis: die Bischöfe legten den Berfaffungsartitel, der den Territorialismus ausschloß, als Ausschließung der staatlichen Ho= heitsrechte aus; das Ministerium ließ das in fast allen Ginzelfällen geschehen; so richtete sich die ultramontan geleitete Rirchenmacht in Preußen zwar ohne ausbrückliche Anerkennung, aber mit stets wach= sender Zuversicht ein. Friedberg's Schilderung dieser Praxis ist so lebendig, wie überzeugend.

Seine Darstellung des Zeitraumes von 1848 bis 1870 unterscheidet die einzelnen Länder, und erzählt schließlich noch für jedes, wie die staatliche Reaction gegen den ultramontanen Fortschritt zuerst in Baden und Württemberg, dann in Oesterreich hervortrat, berührt die eigenthümlichen baierischen Berhältnisse, und führt die Geschichte bis zu dem Momente herab, wo der schon ehedem von Cardinal Wiseman vorhergesagte Entscheidungskampf "auf dem Sande der Mart" angefangen hat. Die Methode ist dieselbe, wie bei den früheren Abschnitten, die Arbeit in hohem Grade dankenswerth.

Der Recursus ab abusu wird von der ultramontan geleiteten katholischen Kirche niemals anerkannt werden, weil sie die staatliche Competenz in kirchlichen Dingen überhaupt in Abrede stellt. Souveranetät kann jedoch der Staat ihr nicht einräumen. Er ver= mag heut zu Tage keine Kirche anders zu behandeln, denn als Berein, den er, sobald er seine Bereinsthätigkeit in richtiger Weise frei läßt, staatlich beaufsichtigen muß. Eine nothwendige Form dieser Vereinspolizei ift der Recurs: sie muß also hervortreten, sobald der Territorialismus zurücktritt. Daß dies in Deutschland nicht ohne Weiteres geschehen ift, liegt theils in der Erschlaffung des Staates, welche der territorialistischen Ueberspannung vor 1848 folgte, theils in den mancherlei Reactionen, die jener Sturm hervorrief. Seit 1860 hat zuerst in Baden, dann anderwärts zu geschehen begonnen, was schon nach 1848 hätte geschehen sollen. Wenn Friedberg, indem er theils die neueren Entwickelungen außerdeutscher Staaten zur Bergleichung darstellt, theils seinerseits kirchenpolitische Erörterungen und Vorschläge hinzufügt, auch die lex ferenda in Betracht gezogen hat, so liegt das außerhalb des Bereiches der Historischen Zeitschrift.

Berichtigungen im Einzelnen würde seine Arbeit an verschies denen Punkten zulassen. Bei dem Umfange und der Reichhaltigkeit ihres Inhaltes verringert dies aber nicht ihren hervortretenden Werth; bei erneuter Bearbeitung werden dergleichen Punkte von selbst gebessert werden.

### VII.

## Waldemar, Bischof von Schleswig, Erzbischof von Bremen.

Bon

## Georg Dehis.

Bu allen Zeiten hat sich unter die Träger der ernsten politischen Arbeit, der gewichtigen Staatsactionen das leichte Volk der Abenteurer eingebrängt und zwischen den großen geschichtlichen Potenzen mit kedem Selbstvertrauen seine eigenen höchst persönlichen 3wede zur Wirkung zu bringen versucht, am häufigsten in den Zeiten mächtiger Ideenkampfe, wo der Strom der Ereignisse in aufgeregten Strudeln das gewohnte Bette überfluthet. So ist auch das Zeitalter bes Rampfes der Staufer und Welfen reich an derartigen Gestalten, aber wohl in keiner hat sich ber Geist bes Abenteuerthums mit solcher Gewalt verkörpert, wie in dem Mann, deffen Lebensumriß diese Blätter zeichnen wollen. Nicht von wirklich politischen Beftrebungen, sondern von dem Impulse der allerpersönlichsten Leiden= schaften bewegt, greift er gerade badurch in eigenthümlicher und fol= Gegenüber einem Manne, in genreicher Weise in die Ereigniffe ein. dessen Handlungen das individuelle Element so ungewöhnlich hoch gesteigert zur Geltung kommt, ift es ganz vorzugsweise geboten, das Banze seines Lebens zusammen zu fassen, um daraus rudschließend die an sich stummen und starren Einzelthatsachen auf ihr gemein= sames psychologisches Princip zurück zu führen. Bon dieser Erwä-

À

gung ausgehend, scheint es uns, auch nachdem die meisten Abschnitte von Waldemar's Geschichte in neuerer Zeit in vortrefflicher Weise, aber nur zerstückt, bearbeitet worden sind, kein undankbarer Bersuch zu sein, ein biographisches Gesammtbild von ihm zu entwerfen. Die besondere Beschaffenheit der Quellen setzt dieser Ausgabe allerdings mehr als gewöhnliche Schwierigkeiten entgegen, da wir zum großen Theil bloß auf Urkunden angewiesen sind: eine Form der Ueberslieserung, welche eben nur das Aeußerlichste der Thatsachen sestzusstellen ermöglicht, eine mehr oder minder freie Thätigkeit der Comsbination nothwendig macht. Jur bequemeren Anknüpfung lassen wir eine kurze Exposition der deutsch-dänischen Verhältnisse des 12. Jahrhunderts vorausgehen.

Man erinnere sich, wie in Danemark nach dem Tode König Erich Lamm's die alte Anarchie mit gesteigerter Verwilderung los= brach, bann ber Thronftreit zwischen Svend und Anud bas Reich in einen langwierigen Bürgerkrieg fürzte, und die Raubzüge der Slaven die allgemeine Auflösung vollendeten, bis endlich der deutsche König, Friedrich I, eine neue Ordnung einsette: Anud erhielt Seeland, Waldemar Schleswig, beide in Unterordnung zu Svend, der die Rönigskrone davontrug, freilich als deutsches Leben. Nicht lange, so vertrieb Anud unter Waldemar's Hülfe, dem er seine Schwester zur Frau gegeben, den Spend. Allein Svend wurde durch Beinrich ben Löwen zurückgeführt und verstand sich zu einer Reichstheilung mit den Bettern; zur Feier des Friedens wurde von Anud zu Roes= filde ein großes Festbanket angerichtet; plötlich drangen die Mordgesellen Svend's in den Saal, Anud wurde erstochen, Waldemar entkam, obschon verwundet, in das Freie. Svend wurde von der Bergeltung schnell ereilt: in der Schlacht auf der Grathehaide verlor er Krone und Leben, und Waldemar war nun unbestrittener Allein= herrscher. Der ermordete Anud hinterließ einen eben erft geborenen Sohn, der, obgleich er nicht in echter Che erzeugt war, und cs von Manchen selbst bezweifelt wurde, ob er überhaupt des Verstorbenen Sohn sei, doch von dem Oheim, dem König Waldemar, als Prinz des königlichen Hauses anerkannt und an Sohnes Statt aufgenom= men wurde. Es war Waldemar, derfelbe, dem diese Darstellung gilt. -Man weiß, zu welchem Aufschwung Waldemar I Dänemark brachte,

am meisten dadurch gefördert, daß er die Lehnshoheit Deutschlands in weiser Selbstüberwindung anerkannte und mit Heinrich dem Löwen ein enges Bündniß suchte, unabgeschreckt durch die in manchem Stück demüthigende Form desselben. Nun aber kam die Zeit, da Herzog Heinrich's stolze Macht in Splitter ging. Die Schaar der kleiznen Fürsten, die sich in die Beute des todten Löwen theilten, lähmten ihre Kraft in gegenseitiger Eifersucht, und so gab es gegen Dänemark, das unter des Sachsenherzogs Schutz zu Einheit und Stärke herangewachsen war, keine Schranke mehr. König Waldemar starb bald, und sein junger Sohn Knud begann ungeduldig an dem Bande zu rütteln, das ihn noch an Deutschland sesselbische Sinstweilen jedoch gelang es dem Vertreter des Kaisers, dem Erzbischof Siegfrid von Bremen, die Irrung in das Gleiche zu bringen.

So lagen die Dinge, als der inzwischen zum Mann gereifte Prinz Waldemar seinen ersten Schritt in das öffentliche Leben that. Im Jahre 1184 wurde er Bischof von Schleswig. Wie zu ver= muthen ift, lag dieser beschleunigten Erhebung — der junge Bischof hatte das kanonische Alter noch nicht erreicht — von Seiten König Anud's, der sich genügend bewußt war, daß die kaum überwundene Zerrüttung des Reiches aus dem schwankenden Thronfolgerecht stets neue Nahrung gesogen hatte, die Berechnung zu Grunde, den Better dadurch für immer unschädlich zu machen. Zugleich mit dem Bis= thum erhielt Prinz Waldemar die Berweserschaft des Herzogthums Schleswig für den minderjährigen Herzog, König Waldemar's I gleichnamigen zweiten Sohn. Inzwischen stieg die Spannung zwischen Anud und Raiser Friedrich; das Jahr 1188 brachte den offenen Es beginnt der vierzigjährige Kampf der Deutschen und Seine Geschichte ift die Geschichte Waldemar's. Gleichsam als der verkörperte unholde Beist dieses Rampfes begleitet seine dä= monische Gestalt denselben bom ersten bis zum letten Schwertschlag; wir sehen ihn bald in dem einen, bald in dem andern Lager, aber stets Verwirrung und Zerstörung wo er nur auftritt. ihm auch die Eröffnung der Feindseligkeiten zu.

Den äußeren Anlaß gab der Kriegszug, den der Bremer Erzbischof Hartwich II in demselben Jahr 1188 zur Bezwingung der die schuldige Botmäßigkeit weigernden Ditmarschen unternahm. Den

reisigen Schaaren des Erzbischofs konnte das Bauernvolk nicht wider= stehen: sie versprachen Unterwerfung und große Geldbuße. Aber taum hatte der Bremer den Ruden gekehrt, so beschickten die Dit= marichen, in der Meinung, dadurch ihre altgewohnte Selbstverwaltung zu retten, den Bischof Waldemar von Schleswig, versprachen ihm unterthan zu sein und gaben Geiseln. "Bon nun ab wurden sie, sagt Arnold von Lübed, dem Reiche der Danen zugezählt und dienten dem H. Petrus in Schleswig, wie sie ihm bisher in Bremen ge= dient hatten". In ihrer Zerfahrenheit saben die demnächst bedrohten deutschen Fürsten diesem Raube deutschen Landes unthätig zu, die welfisch gesinnten unter ihnen liebäugelten sogar kaum mehr ver= stohlen mit Dänemark. Aber dennoch sollte sich Bischof Waldemar seiner Erwerbung nicht lange in Ruhe erfreuen: es kam der Tag der Großjährigkeitserklärung seines jungen Betters, der 28. Juni 1191, und mit ihm der Termin, wo er diesem das Herzogthum Schleswig abtreten sollte. Wir wissen nicht, wie viel Berschuldung auf jeder Seite lag: genug, die Feindschaft der beiden Waldemare, des Bischofs und des Herzogs, brannte bald lichterloh. Der Bischof rief den Papst für sich in die Schranken; der schrieb denn auch dem König Knud, er möge die Beschwerden des, wie er behauptete, nicht nur in seiner Person, sondern auch in seiner Kirche gefrankten Bi= schofs abstellen; und als die schriftlichen Mahnungen nicht verfingen, schickte er zur Schlichtung des Streites eigens einen Legaten, den Cardinal Cynthius, nach Dänemark. Jeder Vermittlungsversuch bleibt ohne Erfolg. In Waldemar's Bruft empören sich alle heißen Leidenschaften, er gedentt, daß einst sein Bater die Krone getragen hat, daß er selbst jest König ware, hatte ihn nicht das Geschlecht Rnud Laward's listig bei Seite geschoben; umsonst, daß man ihm das geistliche Kleid angezogen hat, er will sich doch noch den könig= lichen Purpur um die Schulter schlagen! Er schaut um sich: in Dänemark regt es sich aller Orten von Mißvergnügten, Deutschlands Rönig späht nur nach dem Augenblick, wo er seine Beleidigung am Danen rachen konnte. Waldemar's Plan ift fertig, eine eigen= thumliche Berbindung von Berwegenheit und Berechnung. turgem hatte er die staufisch gesinnten deutschen Fürsten ber Nach= baricaft bekampft; jest befreundete er sich mit ihnen, mit

Abolf von Holstein, mit Bernhard von Rateburg, mit den Aska= niern Otto von Brandenburg und Bernhard von Sachsen — dem Letteren gab er, wohl um diese Zeit, seine Schwester zur Gemahlin - und legte endlich seine Anschläge dem deutschen Königshofe vor, wo sie, wie er vorausgesehen, freudig bewilltommnet wurden. Hein= rich VI, ber klarer als die Meisten seines Geschlechtes erkannte, daß die erstrebte kaiserliche Weltherrschaft des festen Vodens entbehrte, so lange er nicht Deutschlands vollkommen Meister wäre, ergriff mit Begierde Waldemar's Plan, der ihm so Vieles zugleich versprach: Niederwerfung der fürstlichen Opposition und insbesondere der in ihrer Mitte stehenden Welfen, Zerreißung ihrer drohenden Berbindung mit Danemark, endlich die Wiederherstellung von Danemarks Lehns-Zum Ansatpunkt für die Ausführung des Unterunterthänigkeit. nehmens murde das Bremer Erzstift gewählt. Die dortige staufische Partei, die Bürgerschaft und die Mehrzahl der Ministerialen, hatte den Erzbischof Hartwich II, einen Anhänger Heinrich's des Löwen, bor zwei Jahren vertrieben; auf das Drängen der Laien und den, vermuthlich sehr nachbrücklich kund gethanen Willen des Kaisers ent= folog sich nun (1192) auch die Geiftlichkeit Hartwich abzusetzen und einen neuen Erzbischof zu wählen — Waldemar von Schleswig. Bis dahin muß das Geheimniß über Waldemar's Anschlag geschickt bewahrt worden sein; denn die Bremer haben gewiß nicht geahnt, welch frivoles Spiel man mit ihnen trieb, nicht gewollt, daß die erz= bischöfliche Würde lediglich der Hebel für die dänische Thronrevolution sein sollte, um, wenn sie ihren Zweck erfüllt, bei Seite geworfen zu Aber dem König Knud konnte die wahre Bedeutung nicht verborgen bleiben: er erklärte die Bremer Wahl für Hochverrath von Seiten Waldemar's; dieser, noch nicht genügend vorbereitet, um sofort losschlagen zu können, ergriff die Flucht (Ende 1192). Könige von Schweden und Norwegen, bei denen er sich den Winter über aufhielt, halfen ihm ein Heer sammeln. Im folgenden Sommer landete der Prätendent an der Spite einer Flotte von 35 Kriegs= schiffen in Danemark und ließ sich zum König ausrufen; gleichzeitig tam Abolf von Holstein mit großer Streitmacht über die Gider her= Jedoch ehe sie sich noch die Hand gereicht hatten, ließ angezogen. Waldemar sich durch falsche Freunde zu einer Zusammenkunft mit

Anud bereden. Durch solchen Verrath fiel er in die Gefangenschaft, am 26. December 1193, und wurde in Retten an Händen und Füßen nach Schloß Norburg auf Alsen, später nach Seeburg auf Seeland abgeführt.

Dreizehn Jahre lang blieb er im Rerfer.

Als Waldemar dem Leben wiedergegeben wurde, da trat er in eine ihm neue Welt; denn wie durchfahrend hatten die dreizehn Jahre Alles umgewandelt! Die Herrlichkeit des Kaiserthums war mit dem Tode des Einen Mannes, Heinrich's VI, jah zusammengebrochen; der jett die Welt beherrschte, thronte in Rom, Innocenz III; Deutschland sah er im entsetlichsten Bruderfriege sich selbst vernichten; auf Dänemarks Königsstuhl erblickte er nicht mehr Anud, sondern seinen ehemaligen Mündel, Waldemar II. Und dieser Waldemar war in tedem Siegeslauf über die Eider gestürmt, hatte ganz Slavien und alles deutsche Land bis an die Elbe dem danischen Reiche einverleibt, als sein lettes Ziel die Umspannung des ganzen Oftseebedens sich vorgesett. Dieselbe Richtung schlägt seine Kirchenpolitik ein. bis jest von der Geschichtsforschung wohl nicht genügend gewürdigter, weil nach der Beschaffenheit der Quellen nicht unmittelbar hervortretender Punkt ist sein Streben, das Hamburg-Bremische Erzbisthum zu einem abhängigen Gliede der dänischen Reichskirche zu machen. Von Alters beruhte die Metropolitangewalt auf der Union des Ham= burgischen Erzbisthums mit dem Bremischen Bisthum; in Folge bes veränderten Entwicklungsganges verschob sich nun aber allmählich das Verhältniß dergestalt, daß seit dem Jahre 1180 die erzbischöfliche Dignitat ausschließlich an die Bremer Rirche geknüpft, der Ham= burger nur ein untergeordneter Rechtsantheil zuerkannt sein sollte. Hier setzte der Dänenkönig ein. Er veranlaßte das seit der Er= oberung Nordalbingiens ganz in seine Hand gegebene Hamburgische Capitel, seine längst antiquirten Rechtsansprüche zu erneuern; wenn es gelang, dann war der Schwerpunkt des Erzbisthums nach Ham= burg, d. i. in das dänische Reich herübergezogen. Der darüber schon ausgebrochene Streit des Bremischen mit dem Hamburgischen Capitel war einstweilen vom Papst beschwichtigt worden, innerlich glimmte das Feuer fort.

So lagen die Dinge, als Waldemar frei wurde. Die Unver-

söhnlichkeit des königlichen Vetters hätte ihn vielleicht bis an sein Le= bensende zwischen den Kerkermauern büßen lassen, wenn sich ihm nicht in Innocenz III ein mächtiger Fürsprecher erhoben hätte. **(£3** scheint nicht nur die Vertretung der in der Person des Bischofs. angetasteten Kirche gewesen zu sein, was den Papst hier in die Schranken rief, sondern auch, wenn wir die späteren Vorgäuge richtig deuten, eine ganz personliche Theilnahme für Waldemar. Schon Raiser Heinrich hatte sich beim Papst, damals Coelestin III, für den Gefangenen verwandt, aber ohne Erfolg. Auch die Berhandlungen zwischen Innocenz und König Waldemar II mußten ganze drei Jahre, 1203 bis 1206, hin= und hergehen. In einem uns erhaltenen Schreiben sett der Papft ausführlich auseinander, daß es der römischen Kirche zukomme, ihre Diener, gleichviel wie und gegen wen sie sich vergangen hätten, ausschließlich und allein zu richten; wer dem zuwider handle, schädige freventlich "die Freiheit der Rirche"; überdieß werbe der Gefangene durch die lange Prüfung zur rechten Ginficht gelangt sein, und vollends da der Tod Beinrich's VI den Arm gebrochen habe, auf den er sich früher gestüßt, sei kein Grund zur Besorgniß vorhanden. Der König sträubte sich er versicherte seine Versöhnlichkeit gegen den Vetter, seine Demuth und Ergebenheit gegen ben B. Bater; aber so lange er feine ausreichende Sicherheit habe, daß Waldemar nicht sofort mit dem König von Frankreich oder mit Philipp "dem Herzog von Schwaben" neuen Verrath anspinne, so lange könne und dürfe er ihn nicht frei Der Papst wurde immer dringender und ließ endlich im Januar 1206 durch seinen Nuntius folgende Garantieen anbieten: auf einer zu berufenden Tagfahrt der geiftlichen und weltlichen Mag= naten des Reiches solle der Nuntius bei ausgelöschten Kerzen und unter dem Geläut aller Glocen die feierliche Excommunication ver= künden gegen jedweden, der jemals den Bischof Waldemar zum Schaben des Königs und des Reiches unterflüten werde; desgleichen solle der Bischof ewigen Frieden schwören und dann unter sicherem Geleit zum König Andreas von Ungarn und von da nach Rom ge= führt werden, wo er, der Papst, Weiteres verfügen wolle. Dem vereinigten Drängen des Papstes und den Bitten des Erzbischofs bon Lund und der jungen Königin Daghmar mußte der König

endlich weichen: Waldemar erhielt die Freiheit, nachdem er mit feierlichen Eiden gelobt hatte, nie irgend etwas gegen den König oder einen seiner Unterthanen selbst oder durch Andere zu unternehmen, nie überhaupt den dänischen Grenzen nahe zu kommen. So schwor sein Mund — sein Herz schwor nur Rache und ewig Rache! Die dreizehn Kerkerjahre hatten ihn nicht gebeugt, sie hatten vielmehr alle lang verhaltene Gluth und Unbändigkeit seiner Natur zu einem unvertilgbar eingewühlten fürchterlichen Hasse verdichtet, einem Haß, der alle Fibern seines Herzens durchtränkte, sein ganzes Denken und Handeln fortan beherrschte.

Für die nächste Zeit nach seiner Freilaffung haben wir über Waldemar nur zerstreute Nachrichten, die sich aber doch mit einiger Sicherheit zu einem Ganzen zusammenfügen lassen. schreibt dem König unter dem 2. April 1207, er halte Waldemar, soweit er dessen Sache bis jest untersucht habe, für unschuldig, wolle ihn aber doch dem Urtheil eines regelmäßigen Processes, den er zu Weihnacht anberaume, unterwerfen; bis dahin solle er zur Vermei= dung jeden Verdachtes in seiner Nähe bleiben. Nun erfahren wir von bestunterrichteter Seite, daß Waldemar, während die Entscheidung noch schwebte, also im Laufe bes Jahres 1207, wie der König befürchtet hatte, mit Philipp von Schwaben in Verbindung getreten ist — natürlich nicht persönlich, sondern durch Zwischenträger und ihn gegen seinen Better, den Dänenkönig, aufgestachelt hat. Noch in demselben Jahre, am 3. November, ftirbt Erzbischof Hartwich II, und die ghibellinischen Bremer vollziehen in offenem Gegensatzur dänisch=hamburgischen Partei die Neuwahl — sie fällt auf Walde= Unmittelbar darauf zeigt eine dänische Gesandtschaft in Rom an, Waldemar habe seinen fürzlich geleisteten Gid gebrochen, er= neuten Hochverrath begangen, während gleichzeitig König Philipp die schleunige Bestätigung der Bremer Wahl dem Papfte an das Herz legt. Wenn wir nun mit diesen Thatsachen die damalige Weltlage vergleichen, wenn wir sehen, wie die Niederlage des Welfen Otto so gut wie entschieden war, andererseits aber "Otto eben wieder auf= hörte ein Nichts zu sein, wenn hinter ihm die Macht des Dänen= königs stand, der gerade jett, im Frühling des Jahres 1207 ange= fangen hatte, ihn zu unterstützen", — so scheint es klar und durch=

sichtig zu sein, daß die Bremer Wahl ein Machwert Philipp's und Waldemar's ist, und zwar nicht als der Endzweck, sondern als die Einleitung eines umfassenderen Planes. Es ergibt sich etwa fol= gende Combination: Als Waldemar sich mit seinen Anträgen König Philipp näherte, stand der Lettere vor der Nothwendigkeit, den Zu= sammenhang der Welfen mit Dänemark zu sprengen; der Tod bes alten Erzbischofs von Bremen war demnächst zu erwarten; der Adel, die Bürgerschaft und neuerdings auch der Merus von Bremen mar, wie man wußte, mit ganzem Interesse antiwelfisch: was lag da bei= den Theilen näher, als den in sehr ähnlicher Situation im Jahre 1192 von Waldemar mit Heinrich VI aufgestellten Plan zu erneuern? Der Wiederwahl Waldemar's, zumal wenn König Philipp sie unterstützte, war man gewiß; die Zustimmung des Papstes, der jett die Annäherung an den Staufer von Tag zu Tag deutlicher anstrebte und überdieß Waldemar persönlich so sehr wohlwollte, konnte nicht ausbleiben; dann wäre dem neuen Erzbischof von Bremen die Aufgabe zugefallen, den Welfen, während Philipp ihn im Süden faßte, von Dänemark abzuschneiden, ihm den Seeweg nach England zu verlegen und so die umzingelnde Kette zu schließen -- ganz ähnlich, wie ce 10 Jahre später wirklich geschah. So ungefähr der muthmaßliche Plan 1).

<sup>1)</sup> Hauptsäcklich in diesem Punkt besinde ich mich in Disserenz mit der kürzlich von Winkelmann in den Jahrbüchern der deutschen Geschichte gegebenen Darstellung. Winkelmann nimmt an, daß Waldemar erst nach seiner Flucht aus Rom mit Philipp in Berbindung getreten ist, so daß also der Letztere auf die Bremer Wahl keinen Einfluß geübt hätte. Allein Arnold Lub. VI c. 18 sagt unzweideutig: medio tempore Philippo regi so coniunxit, d. h. zwischen seiner Besreiung und dem nach Rom anderaumten Proceß; auch kann ich unsmöglich mit Winkelmann diese Stelle mit VII c. 10 identissieren. Ohne die Nachricht des nachweislich bestens unterrichteten Arnold bliebe es völlig unverständlich, wie der dänische König die Anklage auf Eidbruch und Hochverrath erzheben konnte, so lange Waldemar noch ganz ruhig und anscheinend ohne Kenntniß der Bremer Vorgänge in Italien saß. Unsere Kenntniß von Philipp's Politik wird hierdurch nicht unwesentlich vervollständigt: während er mit dem Papst zu unterhandeln begann, bereitete er im Küden Alles sorgsältig vor, um, falls der Schiedsspruch ungünstig ausfallen sollte, sosort aus Schwert entscheiden zu lassen.

Anfangs ichien Alles glücklich verlaufen zu wollen. Am 3. November 1207 starb Erzbischof Hartwich, und sofort wurde Waldemar in Bremen gewählt; die wenigen welfischen Parteigänger des Capitels hatten sich, ohne Einrede zu wagen, schon vorher entfernt; die ganglich unter danischem Ginfluß stehende Hamburgische Geist= lichkeit war überhaupt nicht zum Wahlconvent zugezogen worden. Gine Deputation Bremer Domherren und Ministerialen überbrachte Waldemar nach Italien die willkommene Runde; Wähler und Er= wählter stellten sich eiligst bem Papste vor, ihn um Bestätigung und Segen bittend; zugleich tam von König Philipp ein eindring= liches Empfehlungsschreiben an. Innocenz empfing Waldemar mit gütigen Worten und beglückwünschte ibn, daß der Herr ibn nach so schwerer Trübsal so schnell zu erhöhen die Gnade gehabt habe. Allein die auffällige Haft des Erwählten und sein Begehren, gleichzeitig in sein altes Bisthum Schleswig wiederhergestellt zu werden, erregten Urgwohn: Innocenz verzögerte die Bestätigung. Das wurde Wal= demar's Verderben. Nicht lange nach den Bremern trafen, offenbar vom Dänenkönig inspirirt, die Hamburger Abgeordneten ein und erhoben schwere Rlage: die Hamburgische Kirche sei von jeher die Metropolitankirche, die Bremer bloß einfacher Bischofssig, folglich sei das Verfahren, dessen sich soeben die Bremer erfrecht, ein unerhörter Rechtsbruch u. s. w. Und wieder nicht lange, so erschien Peter, Propst von Roestilde, der dänische Gesandte, wenn auch ohne Be= glaubigungsschreiben, da ihm diese unterwegs durch räuberischen Ueberfall abgenommen feien, und protestirte gleichfalls gegen Wal= demar's Wahl, als einen Bruch seines fürzlich geleisteten Schwures, wie derfelbe überhaupt wiederholten Meineides, Hochverraths, Ber= schwörung, Apostasie und Chebruches schuldig sei.

Ob der Scharfblick Innocenz' III die von und wider Walde=
mar gelegten Minen und Gegenminen bereits durchschaut hatte?
Das Berfahren, mit welchem er antwortete, würde dem nur ent=
sprechen. Gemäß der Stellung, welche er einzunehmen behauptete,
einer hohen, freien Gerechtigkeitsliebe, nicht in sondern über den
Parteien, ließ er auch hier jedem das Seine, oder — welche Deu=
tung vielleicht zutreffender ist — er ließ die Parteien sich gegenseitig
ausheben, um über beide zu herrschen. Sein Endurtheil verschob er

einstweilen bis auf eine nochmalige Berathung mit den Cardinälen; den Bremern rieth er, weil die Untersuchung sich leicht noch lange hinziehen könnte und der Ausgang zweifelhaft sei, lieber durch eine andere Wahl für ihre Kirche zu sorgen; er versprach Waldemar, "aus Kücsicht auf die Freiheit der Kirche" beim König die Resti=tution sowohl seiner Bisthumseinkünfte als seiner Erbgüter zu er=wirken, ihm vielleicht dazu noch ein anderes Bisthum zu verschaffen.

Wie mußte Waldemar bei einem solchen Ausgange zu Muthe werden? Was galt es ihm, daß die Güte des Papstes ihm selbst jest noch soviel Vortheile anbot — seine Rache war zu nichte! Der Stachel saß zu tief in seiner Brust, die Stimme des Hasses überztönte jede ruhige Ueberlegung: der Unselige vermaß sich, einem Insnocenz III Troß zu bieten. Während er mit heuchlerischer Danksbarkeit sich den Vorschlägen des Papstes zu unterwerfen schien, entwich er heimlich aus Rom, jagte nach Bremen. Abgeordnete König Philipp's geleiteten ihn, tumultuarischer Jubel des Volkes umbrauste seinen Einzug.

Man denke sich Innocenz' III empörten Zorn. Er schleuderte das Anathem gegen den "abtrunnigen, verstockten, verruchten, rebellischen Menschen, dem der Teufel es eingegeben hat in die Fußtapfen des Judas zu treten"; in allen Kirchen Deutschlands und Frantreichs ließ er es feierlich verlesen; den Bischof von Würzburg und die Königin Maria bat er, bei Philipp barauf zu wirken, daß er die Berbindung mit dem Ausgestoßenen abbräche; dem Bremer Capitel befahl er kategorisch, binnen Monatsfrist in Gemeinschaft mit den Hamburgern einen neuen Erzbischof zu wählen, widrigenfalls der Erzbischof von Magdeburg beauftragt sei, denselben zu ernennen. Höchst darakteristisch ist es zu sehen, welchen Gesichtspunkt Innocenz in der Motivirung seines Berfahrens besonders hervorhebt; die apo= stolische Langmuth habe Waldemar alle scine Sünden, Meineid, Chebruch u. s. w. hingehen laffen, aber — daß der Berruchte sich unterfangen habe gegen die Disciplin der Kirche zu fehlen, ohne seine, des römischen Pontifer, Ermächtigung seinen Bischofssit mit einem andern zu vertauschen, das übermittele ihn dem erbarmungs= losen Fluche ber Rirche.

In Bremen war die populare Begeisterung für Waldemar

eine so fturmische, daß man es nicht wagte, die papstliche Bann= bulle zu veröffentlichen, bis sie einmal während der Messe jemand heimlich auf den Altar legte. Waldemar brannte, den Krieg in die dänischen Grenzen zu tragen; der König seinerseits ließ durch das Hamburgische Capitel einen Gegenbischof, Burkhard von Stumpenhusen, proclamiren, und so weit war es mit dem Ansehen des deut= ichen Rönigthums getommen, daß der Danenkönig, der fich einen Bundesgenoffen Otto's IV nannte, sich nicht entblodete, an Burkhard in aller Form die Investitur zu vollziehen. Es begann ein erbitterter Grenzkrieg, dessen Einzelheiten hier übergangen werden fönnen; Stade wurde wiederholt erobert und zurückerobert, das ganze Land furchtbar heimgesucht. Das anarchische Treiben Waldemar's, der seinen Privatleidenschaften zu Liebe das Erzbisthum in eine Wüfte zu verwandeln auf bestem Wege war, ließ den Klerus und einen Theil des Adels sich immer mehr von ihm zurückziehen: nach drei Jahren vereinigten sich die Gemäßigten beider Parteien ihn abzusegen, an seiner Stelle Gerhard von Osnabrück zum Erzbischof zu wählen. Allein noch war Waldemar des Feldes Meister, waren ihm die Bremer Bürger, die Stedinger Bauern und Viele vom Abel mit Leib und Seele ergeben. Da geschah ein Unbegreifliches: in einer jähen Aufwallung, sei es der Berzweiflung, sei es einer eigenthümlichen Berechnung, ließ Waldemar plötlich Alles im Stich, eilte nach Rom, warf sich in reumüthiger Zerknirschung bem H. Bater zu Füßen. "Mit Fleiß und Demuth klopfte er an die Pforten der apostolischen Liebe, welche verschließt und niemand kann öffnen, welche öffnet und niemand kann verschließen, welche gewohnt ift die Sünden siebenmal sieben und siebzigmal zu vergeben". Und Inno= cenz erbarmte sich seiner und löfte den Bann; dazu gestattete er ihm, außer in Bremen, priesterliche Amtshandlungen zu verrichten; alle weiter gehenden Erwartungen Waldemar's erwiesen sich aber als eitel.

Unterdessen hatte sich die politische Constellation völlig verswandelt, Otto IV hatte den Bruch mit Rom gewagt, Innocenz den jungen Friedrich wider ihn aufgestellt. In diesen Tagen kehrte Waldemar über die Alpen zurück, ein friedloser Flüchtling, jeder Hoffnung bar, trostlose Gedanken in umnachteter Brust hin und herswälzend. So kam er zu seinem Schwager, Herzog Bernhard von

Sachsen, der gerade den Krieg gegen Dänemart vorbereitete und nur auf einen Bundesgenossen wartete, um loszuschlagen. brauchte an Waldemar nicht lange Ueberredung zu verschwenden: von seinem aufsiedenden Blute fortgerissen warf sich dieser ohne Zaudern Otto IV, seinem früheren Gegner, nun gang in die Arme: in seinem Sinne kein Wechsel der Farbe, denn Otto mußte sein Freund sein, weil er jett des Dänenkönigs Feind geworden mar. Unter Herzog Bernhard's Schute wurde Waldemar nach Bremen zurückgeführt: er, den man als reuigen Büßer vor dem Papst im Staube liegen glaubte, stürzte sich plöglich wieder in das Rampfge= tummel, nahm zum britten Mal ben Namen eines Bremischen Erz= bischofs an. Die treuen Brenter jauchzten ihm entgegen, die Stedinger schlossen sich ihm an, im Pfalzgrafen Beinrich, dem älteren Bruder Otto's IV, gewann er einen ruftigen Bundesgenoffen. war Waldemar von der Elbe bis zur Weser wieder unbeschränkter Gebietiger und behauptete sich in dieser Stellung weitere fünf Jahre. Allerdings entbehrt dieser sein dritter Pontificat, mehr noch als die früheren, selbst jeden Scheines von geiftlicher Weihe; der Klerus war fast ausnahmslos gegen ihn, der Papst häufte Bannbulle auf Bann= bulle, das Interdict mit all seiner geistlichen Noth war permanent ge= Es war eine wüste Gewaltherrschaft, die er aufrichtete, worden. seine Hauptstütze das demokratische Element: die Bremische Bürgerschaft, die damals ihre städtische Freiheit erweiterte und befestigte, und die Stedinger Bauern, welche die landesherrlichen Bögte verjagten, zahlreiche Burgen bes benachbarten Adels niederbrannten, bis ihre Haufen bei Hilgermiffen durch den Grafen von Hona eine blutige Niederlage erlitten. In jenen Tagen ist im Bremer Erzstift den Besitzenden überhaupt übel mitgespielt worden, am übelften der Kirche selbst. Die Geistlichen wurden von Waldemar, sofern sie sich ihm nicht unterwarfen — und das thaten die Wenigsten — ohne Schonung ausgetrieben, ihre Pfründen eingezogen, das liegende Rirdengut in wilder Wirthschaft zu Geld gemacht und verschleubert. Umsonst diente ihm eben Niemand, und er brauchte einen zahlreichen bewaffneten Troß; denn das Schwert konnte keinen Augenblick in die Scheide kommen: im Süden gab es beständige Plänkeleien mit Berhard von Osnabrud, dem Erzbischof der staufischen Partei, und

Ė

seinen Brüdern und Vettern, den Grafen von Oldenburg, im Norden einen sehr ernstlichen Wassengang mit Dänemark. Von einem Landesregiment war bei Waldemar natürlich nicht die Rede, wie denn aus den zehn Jahren, die er in Bremen gehaust hat, nicht eine einzige Urkunde vorhanden ist; alle öffentliche Ordnung war eben in grenzenlose Zuchtlosigkeit aufgelöst.

Wie für Raiser Otto, an den er sein Geschick jest unlöslich getnüpft hatte, so war auch für Waldemar die Hoffnungslosigkeit des Ausganges schon lange entschieden; aber dennoch fämpften sie beide fort, nicht weil sie noch ein glückliches Ende erwarteten, son= dern weil ihnen der Kampf Selbstzweck geworden war, gleichwie der Soldat, der, obschon er sich todwund fühlt, sich doch nicht er= gibt, so lange sein Arm sich noch regen kann. Reben dem Herzog Albrecht von Sachsen und dem Pfalzgrafen Heinrich zählte seit 1216 allein noch Waldemar zu den Anhängern des Raifers: eine Genoffen= schaft, welche Innocenz als einen der sechs Anklagepunkte hinstellte, auf Grund deren der Lettere auf dem Lateranconcil des Jahres 1215 nochmals gebannt wurde. Bei der hervorragenden Bedeutung, welche, wie in allen früheren Welfenkriegen, so auch jett für Otto die Berfügung über Bremen und die Wesermundung als den Schlussel zur Nordsee und zur Berbindung mit England hatte, saben die Gegner ein, daß hier der Punkt sei, wo ihm der todbringende Schlag beigebracht werden muffe. Unter dem 14. März 1216 erließ Inno= cenz III ein Breve an "die in der Bremischen Provinz wohnhaften Friesen" — ohne Frage zielt es auf die Stedinger — in welchem er sie antreibt, Walbemar, den Schismatiker, den Sohn des Ver= derbens, aus ihren Grenzen zu jagen; und wirklich traten sie zu Gerhard über. Dadurch hatte Bremen die Deckung gegen Olden= burg verloren, war die Weserlinie durchbrochen: Gerhard konnte sich mit den über die Elbe heranstürmenden Dänen gegen Stade vereinigen. Während der Pfalzgraf sich diesen entgegenwarf, ge= wann Gerhard die Gelegenheit, mit den Bremern zu unterhandeln. Und welche Wahl blieb diesen noch übrig? Auf der einen Seite die Zusicherung, ihre städtischen Freiheiten anzuerkennen, auf der andern die Aussicht, in dem unaufhaltsamen Ruin Waldemar's und Otto's mit begraben zu werden. Als der Pfalzgraf und der Raiser

zum Ersatz eintrafen, war es bereits zu spät; die Bremer hatten Waldemar ausgestoßen, Gerhard die Thore geöffnet, 1217. Damit war Otto's IV Schicksal vollendet: wenige Monate später, am 14. Mai 1218, starb er auf seinem Erbgut.

Was wurde aber aus Walbemar? Die ganze Anzahl sagen= haft ausgeschmückter und widersprechender Erzählungen kann nur dafür Zeugniß geben, welche Theilnahme die wunderbaren Schicksale des Unglücklichen erregten; was wir aber an beglaubigten Nachrichten besitzen, ist wenig und unzusammenhängend. Nach seiner Bertreibung aus Bremen ftand er eine Zeit lang noch in Beziehungen zu seinem Neffen Albrecht von Sachsen, fand vielleicht an deffen Hof ein Unterkommen; allein noch 1218 wurde von Rom aus der Bann gegen ihn wiederholt, und nach dem Tode Otto's und der allge= meinen Unterwerfung unter Friedrich II war er wohl auch beim sächsischen Herzog nicht mehr sicher. Bon ber Kirche verflucht, von ber Welt verlaffen und ausgestoßen, an Leib und Seele siech — so klopfte der irrende Königssohn, um eine Freistatt flehend, an die Alosterpforte zu Loccum. Zu Tode frank fank er dort auf das Lager. Schon glaubte man ihn im Sterben, und ber Abt löste ihn vom Bann. Aber die unvertilgbare Lebenszähigkeit erwies sich in ihm doch noch stärker: er genas und pilgerte nach Rom, wo ihn Papst Honorius III in ben Schooß der Kirche wiederaufnahm und ihm den Eintritt in den Ciftercienserorden gestattete. Aber selbst in der heiligen Friedensluft des Klosters konnte er den Frieden nicht finden; die Gedanken an das Bergangene nagten und wühlten in seinem ruhelosen Herzen fort und fort. Ginige Jahre waren ber= gangen, da klang an sein begieriges Ohr die Runde, daß der in den Tod verhaßte Better, König Waldemar, der Sieger, der glänzende Sohn des Glückes, nun auch vom Glücke betrogen war, daß er, von einem tleinen deutschen Grafen gefangen, nun auch den Rerter zu schmeden Dieser Triumph seines Haffes gab dem fast Siebzigjährigen die Gluth der Jugend wieder: er warf die Mönchskutte von sich und stürmte an der Spite eines bewaffneten Haufens über die da= nischen Grenzen, 1224. Und wirklich fand er einige Anhänger, zer= ftörte eine Burg, tödtete mehrere Lehnsleute des Königs. Was das Ende dieses Einfalles war, wissen wir nicht; denn von nun an hört

jede sichere Kunde über ihn auf. Bon den kurzen Erwähnungen seines Todes ist keine ganz zuverlässig: nach den besseren ist er 1226 in Loccum gestorben und begraben, nach andern freilich erst 1235, in Brabant, in Cisteaux oder gar in Italien. Wie ein Meteor plözlich zischend aus der Nacht herniederfährt und dann ebenso plözlich verlischt, so verschwindet er in das ungewisse Dunkel.

Wir nannten Waldemar zu Eingang dieser Blätter einen politischen Abenteurer und werden jest, im Ruchlid auf sein Leben, dieses Urtheil kaum zurückzuweisen haben. Er lebt und handelt mitten in den gewaltigsten principiellen Gegensätzen, innerlich von ihnen völlig unberührt, in einer Zeit, wo Alles Partei ergreift, eine seltsame Ausnahme, in seinem Herzen parteilos: er kennt eben kein Gesetz und keinen Zweck, als nur seine personlichste Leiden= Darum ist er heute im dänischen, morgen im deutschen Lager, heute Guelfe, morgen Shibelline, in seinem Sinne nicht ge= sinnungslos, sondern gerade durch diesen Wechsel erft recht consequent. Indem er sich so von den Verhältnissen unabhängig glaubt, sie nach seinen Zweden zwingen zu können wähnt, verfällt er machtlos dem Berhängniß. Wenn wir in dem Unglück, das stets an seinen Fersen klebte, die gerechte Vergeltung gegenüber der Vermessenheit seines auf die Spipe getriebenen Egoismus anerkennen, so konnen wir doch eine gewisse Bewunderung für die Furchtlosigkeit und Energie dieses Egoismus nicht unterdrücken. Mit dieser unbandigen fürchterlichen Gewalt seines Hasses steht er in seinem milderen Jahrhundert wie ein aus der Sagenzeit Verirrter. In ihm arbeitet noch das ruhe= lose, heiße Abenteurerblut seiner Ahnen, der nordischen Seekonige, treibt ihn tollköpfig von Wagniß zu Wagniß, läßt seine Hand abwechselnd den Rönigsscepter, den Bischofsstab, den Bettlersteden, zu allen Zeiten aber das Schwert führen. Zu solcher zügellosen Ra= turkräftigkeit gesellt sich bann wieder die Lust zu intriguiren und zu conspiriren, und endlich muffen wir ihn uns mit einer ungewöhn= lichen Fähigkeit begabt benken, die Menschen anzuziehen, zu über= reden und zu gewinnen. Innocenz' III Berhältniß zu ihm, seine wiederholte Nachsicht mit dem stets rückfälligen Sünder ist ohne eine lebhafte persönliche Zuneigung kaum zu verstehen; sowohl Hein= rich's VI als Philipp's Vertrauen weiß er schnell zu gewinnen, und

•

am Beredtesten spricht für ihn die unerschütterliche Treue der Bremer Bürger, eine Treue, die gewiß mindestens ebenso sehr auf persön=lichen, wie auf politischen Grundlagen ruht. Alles in Allem er=tennen wir in Waldemar einen zu Bedeutendem angelegten Charakter: hätte ihn ein wohlwollenderes Geschick auf den Thron erhoben, er wäre vielleicht kein geringerer Sieger geworden, als sein Better — so aber, in dem Mißverhältniß seines königlichen Ehrgeizes und könig=lichen Blutes mit der untergeordneten Stellung, die ihm zuge=wiesen werden sollte, wurde er ein bloßer Abenteurer.

Dieses ist das Bild Waldemar's, wie es sich uns nach sorgfältig prüfender Betrachtung allmählich aus dem kahlen Geripp der Thatsachen lebendig herausgestaltete. Der Natur der Sache nach
mußte es nothwendig eine gewisse subjective Färbung annehmen; die Hauptzüge sind aber doch wohl auch objectiv zutressend hingestellt. Indem wir das persönliche Element in Waldemar's Geschichte hervorzuheben
suchten, hossen wir zur Vertiefung unserer Kenntniß von jener Zeit
wenigstens einen kleinen Beitrag geliefert zu haben. Wohl Niemand
wird Waldemar's Gestalt durch die bunten Irrsahrten seines Lebens
verfolgt haben, ohne von dem, man muß sagen, dämonischen Wesen
des Mannes eigenthümlich angezogen und ergriffen zu sein.

### VIII.

# Bur Geschichte der Jusurrection Franz Rakoczy's II.

Bon

#### F. Arones.

- 1) Archivum Rakoczianum (Rákóczi Ferencz Levéltára). 2. Abth. Diplomata I. Band. Englische diplomatische Schriften für die Zeit Franz Rasoczy's II (Angol diplomatiai iratok II. Rákóczy Ferencz Korára) auß dem englischen Archive h. v. Ernst Simon pi. (I. Bd. 1703—1705). H. v. der ungar. Asad. der Wissensch. 8. XII. 639 S. Pest 1871.
- 2) Actenstücke zur Geschichte Franz Rakoczy's und seiner Berbindungen mit dem Auslande 1706, 1709, 1710, h. v. J. Fiedler (Archiv f. ve. Gesch. 44. Bd. 2. Hälfte, im Sep.-A. 111 S.)

Die Geschichte des 18. Jahrhunderts wird von drei großen Ereignissen eingeleitet, deren Schwingungen einander kreuzen und weitere Jahrzehende im europäischen Staatsleben nachzittern. Das eine ist der nordische Krieg, das zweite der Streit um die habsburgisch-spanische Erbschaft; das dritte nimmt eine Art Mittelstellung ein, indem es sich von beiden mehr oder minder beeinflußt zeigt und namentlich auf die große westeuropäische Frage zurückwirkt: es ist dies die Insurrection unter Franz Rakoczy's II Führung, der letzte bedeutende Anlauf zur Trennung Ungarns von Oesterreich vor der Neugestaltung des Verfassungswesens der Habsburgischen Länder durch die pragmatische Sanction. Franz Rakoczy II ist eine der Liebelingsgestalten der nationalen Ueberlieferung Ungarns: man könnte

sagen, es habe die Pietät für diesen Vorkämpfer der Selbstständigkeit Ungarns eine Art Rakoczy=Legende geschaffen, die ihren Helden von der Wiener=Neuflädter Kerkerhaft auf die Höhe vergänglicher Erfolge und nach dem Sturze, durch ein öbes Emigrantendasein in fremden Landen, bis zum trüben, an Enttäuschungen reichen Einsiedlerleben in der Türkei das liebende Geleite gibt. Sie ist im 19. Jahrhun= berte großgezogen worden und fand an der Dichtung so gut, wie an der patriotischen Geschichtschreibung Ungarns ihre Pathen. Der Name wurde ein Losungswort der politischen Agitation, gleichwie der Rakoczymarsch ein musikalisches Symbol derselben. Wie jede historische Legende leidet auch diese an einem Hauptgebrechen, an dem der geschichtlichen Unrichtigkeit. Man idealisirte den Namensträger einer politisch-nationalen Bewegung und bichtete ihm Züge des selbstthätigen Helden an, der mit klarem Blide und sicherer Hand ben Rampf für einen nationalen Gebanken aufgenommen habe und im un= gleichen Streite mit dem neidischen Berhängniß erlegen sei. Das Quellen= material, von den letten Jahrzehenden zu Tage gefördert, mußte aber der nüchternen geschichtlichen Erkenntniß außerhalb Ungarns Bahn brechen, daß Rakoczy eine vorzugsweise passive Natur war, nicht ein Mann der That, sondern einer unaufhörlich schwankenden Re= flexion, von seiner Umgebung beherrscht und mißbraucht, von Frankreich ausgebeutet und Angesichts der Mittel und Wege, die zu dem zweifelhaften Biele verhelfen follten, unklar im Wollen und Ban= deln, "ein Blinder an der Spite von Blinden", wie er selbst in seinen Rechtfertigungen sich nennt 1), allerdings nur im Hinblicke auf den Anfang der Insurrection. Aber die Binde der Selbsttäuschung sank nie von seinen Augen und erst die letten Lebenstage haben sie gelüftet.

Der Schreiber dieser Zeilen, der sich mit ernstlichen Studien über diesen Gegenstand beschäftigte, als ihn sein Beruf in die Lande

<sup>1)</sup> S. die Mémoires du prince H. Rakoczy sur la guerre d'Hongrie depuis 1703 jusqu'à sa fin (-1709), mit einer Fortsetzung bis zum Tode Nasoczy's. Sie bilden den V. theilweise den VI. Band der Histoire des revolutions de Hongrie etc. à la Haye, 1789. Rasoczy's Agent Brenner, Zipser Titularprobst, setze jene Memoiren in Umlauf.

jenseits der Leitha rief und der diese Arbeiten noch diesseits fort= sette, mußte die leider häufige Erfahrung machen, wie wenig un= befangene Würdigung der Versuch der historischen Kritik einer solchen Legende dort findet, wo sie eben heimisch ist, wie man in einem solchen Versuche ein Attentat auf die nationale Chre gewahrt und das Streben nach Wahrheit als feindselige Parteilickeit brand= Um so mehr mußte ihn die Anerkennung seines guten einer Seite freuen, der Niemand Willens von cisleithanisch= österreichische Parteilichkeit zumuthen wird?). Bur Beseitigung des legendenhaften Zuschnitts der Geschichte Rakoczy's trägt, wie ich schon andeutete, natürlich auch hier vor allem bei, daß die echten Quellen derselben mehr und mehr bekannt gemacht werben. Eine anerken= nungswerthe Thätigkeit in der Sammlung des ganzen Quellen= materials wird ichon seit langerer Zeit von Seiten der akademischen Areise Ungarns entwickelt; unläugbare Berdienste in dieser Hinsicht hat sich R. Thalp erworben 8). Eben die lette Zeit hat uns dann die beiden in der Ueberschrift verzeichneten besonders wichtigen Publicationen über unseren Gegenstand gebracht.

Shon früher wurde in diesen Blättern (28, 190 f.) auf Fiedler's Shrift hingewiesen, die uns eine Ergänzung zu seinen, 1855—1857 versöffentlichten, "Actenstüden zur Geschichte Franz Rakoczy's und seiner Berbindungen mit dem Auslande"4) bietet. Erhalten wir durch Fiedler's neue Mittheilungen interessantes Material für die Geschichte der Jahre 1706—1710, so ist nicht minder wichtig für die frühere-Zeit, für die Jahre 1703—1705, die zweite oben genannte Publiscation: eine Arbeit Simonyi's, welcher schon einmal Rakocziana

<sup>1)</sup> Diese Abfertigung wurde ihm im Jahrgang 1871 der Pesther historischen Zeitschrift Szazadok (die "Jahrhunderte") zu Theil von Seiten Kol. Thalh's, des Apologeten Rakoczy's.

<sup>2)</sup> Durch Roorden, H. 3. 28, 191 ff.

<sup>3)</sup> Er gab mit Karl Rath eine ungarische Uebersetzung der Memoiren Rakoczy's mit Commentar, eine Quellensammlung zur Geschichte desselben u. s. w. heraus. Als Secretär der historischen Gesellschaft (törtenelmi tarsulat) in Pesth und Akademiker entwickelt er eine große Athrigkeit.

<sup>4)</sup> Im 9. und 17. Bande der zweiten Abtheilung der Fontes rerum.

in den Sammlungen Londons auffand und herausgab 1). Eben aus diesen hat er auch jett geschöpft. Den Haupttheil der von ihm veröffentlichten Relationen bilden die Berichte des englischen Ge= sandten am Wiener Hofe, Georges Stepnen, eines der gebildetsten und federtüchtigsten Diplomaten seiner Zeit 2). Seit 1692—1707 unablässig in dieser Laufbahn beschäftigt, sehen wir ihn mahrend dieser Periode zweimal am brandenburgischen Hofe, einmal bei den Kurfürsten von Sachjen, Mainz und Köln, einmal am Frankfurter Congresse, einmal am polnischen Hofe und zweimal zu Wien mit den Geschäften des englischen Ministeriums betraut. Der lettere Aufenthalt wiegt am Schwersten; denn hier liefen die großen europäischen Fragen durch seine Hände, und es bedurfte eines ge= wiegten Diplomaten um, inmitten der sich treuzenden Strömungen des Wiener Hof-Regierungswesens, die Stellung Englands als Bundesgenossen Defterreichs im spanischen Erbfolgekriege und als vermittelnder Macht in den Rakoczp'ichen Wirren zu vertreten. Als Secretär Stepney's finden wir Ellis Fury genannt. 1706 verleideten die Erfolglosigkeit der Tyrnauer Unterhandlungen mit der ungarischen Conföderation, andererseits die Zwistigkeiten mit dem kaiserlichen Di= nifter Wratislav, dem befannten Parteigänger des Prinzen Eugen am Wiener Hofe und vertrauten Correspondenten R. Karl's III, Joseph's I Bruders 3), unserm Stepnen den weiteren Aufenthalt in der Raiserstadt. Er siedelt noch in diesem Jahre in den Haag über. Hier in nahen, ihm, als eifrigem Whig, personlich erwünschten Be-

<sup>1) 1859</sup> im fünften Bande der Pesther akad. Publ. Monum. Hung. hist. u. d. T. "Urkundenbuch aus Londoner Bibliotheken und Archiven" S. 278—299, sindet sich der Briefwechsel Rakoczy's mit dem Cardinal Gualterio, Bischof von Imola, 1700—1708 papstlichen Runtius in Frankreich, aus den Jahren 1716—1717.

<sup>2)</sup> Bergl. über Stepney, Harley, Bruyning, Roorden's Europäische Gesichichte im 18. Jahrhundert I 1, 157 ff., 501 f., 149 Anm. 2; s. auch die Charafteristik des Wiener Hofs, die Roorden hier S. 144 ff. und in seinen Aufsähen über Joseph I (Preußische Jahrbücher 28, 354 ff. 641 ff.) liefert.

<sup>3)</sup> Die von Arneth im XIII. Bande des Arch. f. R. österr. G. veröffentlichte Correspondenz Wratislav's kommt auf diesen Antagonismus nicht zu sprechen.

ziehungen zu Marlborough, wurde er bald durch anhaltendes Körper= leiden zur Rückehr in die Heimath gezwungen und starb im Sep= tember 1707. Seine Leiche wurde in der Westminsterabtei bestattet.

Außer Stepney's Berichten an die Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Hedges und Harley, und deren Zuschriften, begegnen wir in unserer Sammlung zunächst einer ziemlichen Reihe von Depeschen des englischen Residenten in Frankfurt, Charles Whitworth. selbe vertrat nämlich, als Stepney im November 1703 für einige Beit nach London abging, um über seine Thätigkeit zu berichten und neue Berhaltungsbefehle einzuholen, seinen Collegen am Wiener Hofe, bis zu Stepnen's Rückfunft, die den 6. Marz 1704 erfolgte. Zum zweiten Male sehen wir ihn dann die Stelle Stepney's im October und in der erften Novemberhälfte des letteren Jahres einnehmen, da in diesen Tagen Stepney mit den undankbaren Schemniger Ausgleichsverhandlungen vollauf beschäftigt war und den Wiener Aufenthalt mit ben im Ungarnlande vertauschen mußte. Whitworth wurde später (November 1704) nach Betersburg entsendet. dritter englischer Diplomat, der in einzelnen Zuschriften auftaucht, ist der Resident bei der Pforte, Robert Sutton; überdies finden wir auch in den Correspondenzen andere Geschäftsträger des Cabinets von S. James genannt, so z. B. Cardonell, Aglionby und Hill, Von besonderer Wichtigkeit erscheint die mitgetheilte in Turin. Correspondenz Stepnen's mit dem geschäftstüchtigen Bertreter Hol= lands, J. J. Samel-Brunning.

Alles dies ergänzt das bezügliche reiche Material in Fiedler's früheren Sammlungen. Dazu treten in Simonyi's Collection verschiedene Zuschriften, officiöser und halbofficieller Natur, Maniseste, Borschläge, Instructionen, von Seiten Englands, des kaiserlichen Hoses, Schwedens, Dänemarks; Correspondenzen Marlborough's, Marsin's; Briefe Rakoczy's, Bercsenyi's an die Vertreter der versmittelnden Mächte. Selbst das bekannte lateinische Gebet Rakoczy's aus dem Jahre 1703 sindet sich vor. Im Ganzen werden uns 265 Stücke geboten von Ende März 1703 bis 21. Januar 1705. Die Reslationen der brittischen Gesandten, Minister u. s. w. machen natürlich den Haupttheil aus; der fünste Theil beiläusig entfällt auf die französischen Depeschen von Hamel Bruyning, auf die lateinischen Actenspissen

stücke der Wiener Regierung, der ungarischen Conföderation und die anderweitigen Briefschaften gemischter Natur.

Die Inhaltsregesten, die den einzelnen Stücken vorangestellt werden, sind sowie die Borrede in magyarischer Sprace abgesaßt und ziemlich genau. Mit den erläuternden Anmerkungen hätte minder gespart werden sollen, und es ist kein leicht wiegender Uebelsstand, daß auf die ergänzenden Publicationen Fiedler's gar keine Rücksicht genommen wurde. Es sehlt überdies ein chronologisches Inhaltsverzeichniß. Möchte der Abschluß der Sammlung nicht lange auf sich warten sassen und uns ein erschöpsendes Gesammtregister bringen! Die Ausstattung ist geschmackvoll, der Druck correct.

Bersuchen wir es nun, den reichen Gehalt der Sammlung auszubeuten. Können wir auch vielfach nur flüchtige Umrisse geben, sie dürften doch genügen, um dem Geschichtsfreunde die Bedeutung des Ganzen klar zu machen.

Den Anfang macht eine Depesche Robert Sutton's aus Constantinopel vom 31. März 1703. Er meldet, daß Rakoczy im Poslenlande auf Kosten des französischen Königes lebt und der Sessandte dieser Macht mit ihm einen Briefwechsel unterhält. Sutton will allen möglichen Fleiß auswenden, um die "französische Intrigue zu enthüllen".

Stepney's Relationen vom 2. Juni bis 4. November 1703 gewähren einen interessanten Beleg, wie rasch sich von scheinbar un= bedeutenden Ansängen der Ausstand Ungarns zur Besorgniß erregenden Staatsfrage für Oesterreich entwickelte; sie beweisen auch, wie richtig im Ganzen der Blick des englischen Staatsmannes war. Schon in der ersten Depesche tadelt er die aufreizenden Maßregeln des Wiener Hoses (the violent proceedings of this court . . . arbitrary and contrary to the laws and constitutions of the Kingdom) und besorgt den gefährlichen Rückschlag der Insurrection auf den Krieg mit Frankreich. Auch die katholischen Ultrabestre= bungen wider die Protessanten, unter Leitung des Primas Kollonitsch und des Pater Menegatti werden gerügt. Stepney und Bruyning seien entschlossen dem Kaiser mildere Maßregeln einzurathen.

Von Interesse ist die Mittheilung vom 6. Juni. Szirman, dem es gestattet worden, den Wiener-Neustädter Kerker mit privater Haft

in Wien zu vertauschen, habe Bürgschaft für sich mit 100,000 fl. geleistet, die er sammt 6 % Zinsen im Falle der Schuldlossprechung zurückerhielte. "Die Jesuiten haben diese Gnade für ihn erwirkt, aus Dank dafür, daß er ihnen seine Güter (an Werth jene Summe fünsmal übersteigend) vererbte, wenn er gleich noch Weib und Bruder am Leben habe". Es wirft dies ein merkwürdiges Streislicht auf die Haltung dieses Ordens in der damaligen ungarischen Frage, und ergänzt das, was wir von ihrem Verhalten zu Vercsenzi und Rakoczy wissen.

Daß Stepney selbst am 20. Juni in dem Siege Karolyi's bei Dolha einen vernichtenden Schlag für die Insurrection gewahrt und hofft "mit diesem Gefechte seien wohl die Unruhen gedämpft", darf uns nicht Wunder nehmen. Man bachte allgemein so in den maßgebenden Kreisen 1), wurde in dieser Annahme durch Rakoczy's Schlappe vor Muntacs bestärkt, und diese Voraussicht mußte denn auch der englische Diplomat eine Zeitlang theilen. Aber schon in der Depesche vom 4. August macht ihn das mächtige Anwachsen der Insurgentenschaar besorgt; jede weitere Depesche berichtet Schlim= Der Raiser habe (Depesche vom 15. August) sich nun bewogen befunden, von den 5 Millionen der Steuerlast Ungarns eine nachzulassen. Die "Rebellen" bezögen monatlich über Hamburg und Danzig 100,000 Livres Subsidien und beabsichtigten den Krieg nach Siebenbürgen hinüberzuspielen (18. August). Von den 4 Millionen Steuer sei abermals eine nachgesehen worden. sehr zu besorgen, daß die Wiener Regierung auch mit der Pforte Händel bekomme (22. August). Damit berührt sich eine Meldung Sutton's aus Conftantinopel (20. August), wonach seit dem Ausbruche der ungarischen Wirren sammtliche Verbannte dieses Reiches in der Sultanstadt sich anzusammeln begannen. Den 26. Septbr. schreibt ber Gesandte aus Wien, Rakoczy's Gesandte hatten bei ber Pforte "eine sehr günstige Aufnahme" gefunden. Sutton berichtet (23. Sept.), Tökölyi, Rakoczy's Stiefvater, sei entschlossen, ungeachtet seiner Kränklichkeit nach Ungarn zurückzukehren. Die Rakoczy'sche

<sup>1)</sup> Daher die Gleichgültigkeit, mit der man Karolpi's Melbungen über diesen Kampf entgegen nahm.

Insurrection, meint Stepnen (26. September), habe alle Katholiken und auch Protestanten auf ihrer Seite, weil sich jene in ihren poslitischen, diese in ihren kirchlichen Rechten verkürzt fühlten: "diese Rebellion ist die größte, die je in diesem Königreiche ausgebrochen!" ruft er aus; Prinz Eugen wisse nicht, woher Soldaten nehmen zur Unterdrückung derselben.

Von besonderem Gewichte erscheint die Depesche des englischen Diplomaten vom 6. October. Von 72 Sespanschaften seien nur 10 kaiserlich geblieben (sie werden namentlich aufgezählt) und man bereite da ein allgemeines Aufgebot. Auf das Genaueste wird der Ariegsvorfälle gedacht, der kaiserlichen Rüstungen, die Prinz Eugen rastlos betrieb, aber auch der wachsenden Verlegenheiten. Der englische Resident in Constantinopel schreibt, Frankreichs Gesandter unterstüße die Sendboten der ungarischen Malcontenten an die Pforte und betreibe Tökölyi's Verufung aus Nikomedien nach Ungarn. Der Großvezier erkläre freilich, den Karlowißer Vertrag halten zu wollen, aber seine Stellung sei schwankend und der einflußreiche Janitscharenaga ein guter Freund des französischen Votschafters, der alles aufdiete, um der Pforte die Lage der kaiserlichen Sache in Ungarn als die schlimmste zu schilbern.

Der Relation Stepney's vom 20. October 1703 liegt ein Verzeichniß der Streitkräfte und Anführer der Insurrection bei; nach demfelben war die Infanterie Rakoczy's 18,620, die Kavallerie 26,620 Mann stark. Seine Gardes de corps waren aus 160 deutschen Reitern, 600 deutschen Fußgängern polnischen, 160 und 1200 Ungarn gebildet. Sehr bedenklich findet auch Sutton den Aufschwung der Insurrection, namentlich ihren Einfluß auf die Haltung der Pforte. Im Divan herrsche die Absicht, einige Haufen Janitscharen und andere Truppen an die Grenze zu schicken, allerdings unter dem Vorwande, man wolle sich vor Einfällen der Die Truppen ständen in Marschbereitschaft. Aufständischen sichern. In einer folgenden Depesche (18. November) schildert er die politische Thätigkeit eines in den orientalischen Sprachen, in Mathematik und Astrologie bewanderten Franzosen, des Jesuiten Benien, der als Emissär vorzüglich bie ungarische Frage im Interesse Frankreichs studiere.

Den 20. November verließ Stepney Wien, um nach London zu reisen; am Abende des bezeichneten Tages übernahm Whitworth als Stellvertreter die Correspondenz. Bald (21. Novbr.) berichtet er an seine Regierung den verhängnisvollen Abfall A. Rarolyi's von der taiserlichen Sache, in Folge des Gefühles personlicher Beleidigung. Den 8. October habe er sich für Rakoczy erklärt und binnen vier Tagen 70 Fahnen aus den benachbarten Comitaten für ihn zusammengebracht. Die Rebellion machse unablässig (Depesche vom 25. November); bekomme die Donau eine Gisdecke, so ftande den Vorstädten Wiens der Einfall der Rebellen bevor. Eugen, unablässig thätig, gedenke die Streitkräfte im Reiche auf 40,000 Mann zu erhöhen, aber es fehle an Geld. Die Tiroler Vorgänge hatten bie dortigen Ginkunfte für das nächste Jahr aufgezehrt, die ungarischen das Staatseinkommen um beiläufig drei Millionen verkürzt. Die Rebellen, denen auch das bisher kaiserlich gesinnte Alföld zuzufallen beginne, bezogen durch Bolen viel Beld, Waffen, Schießzeug und zahlreiche französische Officiere. Gefangene letterer Art sagten, man habe Barbezieres an Rakoczy gesendet. Entwickle sich die ungarische Bewegung berart weiter, so werde der Raiser gezwungen sein, einen nachtheiligen Frieden mit Frank-Sutton melbe aus Conftantinopel, die Pforte reich einzugeben. stände sehr in Versuchung, aus den ungarischen Wirren Vortheile zu ziehen (Depesche vom 1. December). Der zweimalige Schrecken Wiens vor den Rebellen kommt in den Depeschen vom 8. und 26. December zur Sprache.

Beachtenswerth für die Haltung Englands in den schwebenden Fragen ist die Zuschrift des Ministers Hedges an Whitworth (Whiteshall, 10. December). Das Cabinet von S. James ist über den Tractat Oesterreichs mit Savoyen 1) schlecht erbaut, denn er alterire die Interessen der Verbündeten Habsburgs. Habe der Raiser die Mittel nicht, einen dreisachen Krieg, in Italien, am Rheine und gegen die Rebellen zu führen, so solle er auf Grundlage befriedigenz der Zugeständnisse mit Letzteren Frieden machen. Sleiche Anschauzungen spricht die Depesche des genannten Ministers an den Botzungen spricht die Depesche des genannten Ministers an den Botzungen

<sup>1)</sup> S. 72 Rr. 45 Zuschrift des Staatssecretars Hedges an Whitworth.

schafter Englands im Haag, Stanhope (10. December) aus. Whit= worth's Depeschen vom 12. bis 26. December berichten über angestrengte Rüftungen des Wiener Hofes für Ungarn.

Eines bemerkenswerthen Vorgangs in den maßgebenden Areisen Wiens gedenkt Whitworth Ende des Jahres 1703. Den 28. Dechr. seien P. Palfy und der Palatin Esterhazy in besonderer Mission des Prinzen Eugen, der damals in Preßburg verweilte, eingetroffen und vom Raiser in besonderer Andienz empfangen worden. Der Prinz von Savoyen habe auf privatem Wege dem Grasen Bercsenyi einige Ausgleichsvorschläge (some propositions of accomodation) gemacht, dieser aber wünsche eine Frist, um sie vorerst an Rakoczy nach Tokay zu senden, bevor er eine positive Antwort gebe. Im Allgemeinen, schreibt W., wisse man nur, der Raiser verspreche die alten Freiheiten und Verfassungszustände Ungarns, desgleichen Rakoczy in Rang und Güterverhältnissen wieder herzustellen, eine allgemeine Amnestie zu erlassen und besondere Rücksicht auf die Führer der Conföderation zu nehmen.

Die Depesche vom 5. Januar 1704 bringt die Verhandlungen des Palatins mit Rakoczy zur Sprache, wobei ein Graner Domherr, Bercfenyi's Freund, die Mittelperson abgebe. Bei Rakoczy, als einem jungen Cbelherrn, wolle man andere Bebel ansegen. schöne Wittwe, von hohem Range, der er einst große Zuneigung bewiesen, sei zu ihm nach Tokan gesendet worden. Dieser Depesche ift in Simonyi's Sammlung ein für das englische Ministerium be= stimmter Auszug des Manifestes der Conföderirten in 60 Punkten Den 12. Januar schreibt W. unter Anderm, in den angereiht. Wiener Kreisen glaube man wirklich ziemlich allgemein, daß es den Ungarn mit den Ausgleichsunterhandlungen nicht ernst wäre; sondern daß sie, wie vormals Tökölyi pflegte, den Winter damit zu ver= schleppen Willens seien. Die nächsten Depeschen (16. Januar) lauten sehr bedenklich. Die österreichischen Erblande flünden den Baiern offen, in den Ministerkreisen herrsche der Berdacht, der Wittelsbacher handle im Einverständnisse mit Rakoczy und wolle, von diesem unterstütt, Wien angreifen. Ueber ben Erfolg ber Ausgleichsver= handlungen mit den Conföderirten schwebe noch immer der Schleier des Geheimnisses. Es fehle an Allem, besonders an Gelde. Die Wiener Banquiers seien insgesammt nicht in ber Lage, auch nur 100,000 Gulden baar vorzustreden. 4—5 Tage bedurfte es, um 5000 fl. für den Prinzen Eugen aufzubringen, dem schon alle Officiere davon gehen wollten. Es drohe der Krone ein Berlust um den andern, und jeder Borschlag gründlicher Abhülfe scheitere an des Raisers Wankelmuthe und Unentschiedenheit (the Emperors weakness and irresolution).

Sutton's Depesche aus Constantinopel (18. Januar) spricht bon der Bildung einer Freischaar aus Türken und Christen, die unter der Führung des siebenbürgischen Barons Urlai (Orlay) den Conföderirten beistehen wolle.

lleber die vermittelnde Thatigleit bes Bevollmächtigten ber Generalftaaten, hamel Brupning, gibt ber Auszug bes gemeinsamen Borichlages Englands und Hollands zum Besten der Bacification Ungarns, bie Bollmacht R. Leopolds für ben genannten Diplomaten (vom 1. Februar 1704), Bhitworths Depejde vom 2. Februar unb Stepnen's Relation (Haag, 5. Februar) Austunft. Letterer meint, ber Raifer fei ber englifch-hollanbifden Interceffion nicht abgeneigt, aber es fei wenig Ausficht vorhanden, bag bie Confoberirten fie annahmen. Die inhaltreiche Relation vom 27. Februar lehrt uns ben Beginn ber Mediationsberathungen in Wien tennen. Es wurden zu ihnen Brinz Gugen, Harrach, Mansfeld, Raunit und bie Botfcafter von England und Solland beigezogen. Bictig ift bie Mittheilung, Brunning fei benachrichtigt worben, ber Rurfürft bon Baiern habe Rafoczy und bie Confoberirten aufforbern laffen, in Er wolle bas Doglichfte thun, ihrem Unternehmen auszuharren. um ihnen Sulfe zu bringen und Frantreich werbe feinen Frieden schließen, in welchen sie nicht eingeschlossen seien.

Berfolgen wir die weitere Reihe der Depeschen und Actenstüde dis zum Zeitpuntte der Rückunft Stepnen's nach Wien (6. März), so begegnet uns teine bemerkenswerthe Wendung des Sachverhaltes. Rur im Vorbeigehen sei der Weldung Whitworth's vom 9. Februar gedacht, die Zwistigkeiten des Divans und die Symptome ernster Unruhen in Constantinopel wären der Parteinahme für die Rebellen in Ungarn hinderlich, doch wollten diese eine neue Botschaft an die Pforte senden. Die Unterhandlungen des hollandischen Bevollmäch-

tigten in Ungarn blieben fruchtlos. Den 12. März schreibt dar= über Stepnen an Minister Hedges. Den 6. März habe ihn Brunning nach Schinta oder Szered dringlichst entboten, "denn es gebe da Chre zu gewinnen", den 10. aber habe er von Schinta an Whitworth eiligst geschrieben, er hoffe, Stepney werbe seine Rücklehr nach Wien abwarten, denn für den Augenblick gebe es hier (in Ungarn) nichts zu thun. Das leidige Manöver der Conföderirten, die Vermittlung der Weftmächte weder anzunehmen noch zurückzuweisen sondern alles in der Schwebe zu lassen, trat damals wie auch später zu Tage. Brunning habe weder erfahren, was die Conföderirten ver= langten, noch einen Waffenstillstand zu Wege bringen können (15. März). Die Wiener Regierung täusche sich, wenn sie glaube, ber Ausgleich sei so leicht. Die Conföderirten hatten ihre Forderungen, der Kaiser seine Zugeständnisse bisher nicht präcisirt. ist die Stelle der Depesche, worin das Berhalten des englischen Cabinets zu der Mediations= oder Garantirungsfrage erörtert wird. Der schwedische Gesandte, Baron Strahlenheim, habe erklärt, auch sein König wolle zu der Lösung der ungarischen Frage seine guten Dienste anbieten. Stepney kenne aber diesen Gentleman als einen Diplomaten, der gern auf eigene Fauft ohne Instruction Versprechun= gen mache. Es ist dies die Anschauung, welche auch Whitworth in einer Depesche bom 27. Februar aussprach.

Bon besonderem Sewichte erscheinen die zwei Beilagen zur Depesche Stepney's. Die erstere enthält die von Bruyning dem Wiener Ministerium vorgelegten Fragen, bevor er die Mission nach Ungarn antrat und die darauf erhaltenen Antworten. Die zweite umfaßt in 21 Punkten die in Rakoczy's Maniseste (vom 7. Juni 1703) enthaltenen Klagen und Beschwerden der "ungarischen Nation". Den Standpunkt der Leiter der Bewegung, Bercsenzis vor Allem, präcisirt Stepney's Note vom 19. März. Die Conföderation wolle mit dem Kaiser nicht wie ein Bolk von Unterthanen, sondern als Nation unterhandeln, welche volle Freiheit habe, über sich selbst und ihre Angelegenheiten zu verfügen.

Ein ausführliches Actenstück in französischer Sprache enthält den Bericht von Bruyning an den kaiserlichen Hof über das Ergebniß seiner Unterhandlungen mit Bercsenyi zu Schinta, von 4.—15. Marz 1704. Wie es damit bestellt, deutet Brupning dem englischen Botschafter selbst an. Die Depesche des Letteren vom 26. März handelt unter Anderen von dem panischen Schreden, der die Wiener vor den tief nach Desterreich streisenden Rebellen erfaßte. Schrieb ja doch vier Tage zuvor der englische Diplomat, man habe zu Wien nach Sonnenuntergang die Funken der von den Insurgenten verursachten Dorfbrande auffliegen gesehen. Als der Kaiser in den Stephansdom suhr, habe er von dem aufgeregten Bolke viele harte Reden hören muffen.

Faffen wir nun ber Rurge wegen ben Behalt ber weitern Debefchen bon Ende Dary bis 10. Sebtember 1704 in Schlagworten zusammen, nämlich bis zu bem Zeitpuntte, in welchem Stepneb jum zweiten Dale Wien verließ (11. September), um in ben haag ju reifen, und Whitworth fein Stellvertreter murbe. Es ift bier auch ein naturgemager Rubepuntt geboten; benn bie Schlacht bei Höchstädt veranderte die Sachlage des großen Arieges, und die ungarifchen Berhaltniffe tonnten von bem Rudfolage biefes Greigniffes nicht unberührt bleiben. Die Ausgleichsfrage ichlebpt fich mubfam weiter; sie tritt mit ber Diffion Biga's und Ofolicfanni's von Seiten ber Conföberirten in ein neues Stabium. Brubning macht die bebeutsame Mittheilung an die Generalftaaten, das meifte Bertrauen bei den Protestanten der Bewegungspartei genöffe Tölölpi und mit ihm dürfte man auch eher zum Frieden gelangen, als mit ben anbern Führern ber Insurrection. Man fpreche bon einer neuen Königswahl; die Einen seien für Ratoczy, Andere wieder fcmeicelten sich, er werde auch zum Könige von Bolen gewählt werden und so zwei Reiche vereinigen. Doch gebe es auch folde, welche die Babl bes romifchen Ronigs (Jofeph I) auf Grundlage neuer Bedingungen wunfcten. Stebneb melbet, fünf Comitate jenfeits ber Donau hatten bie faiferliche Amneftie angenommen. Ausgleich anbelange, so gebe es eine Ministerpartei in Wien, die ibn nicht ernftlich wolle; ihr fecunbirten bie Jefuiten. Der Alerus und die Magnaten Ungarns hatten Ratoczy und Bercfenpi geradezu ertlart, fie wollten feinen anbern Ronig als ben Raifer und wenn bie Infurrectionsführer anbere geheime ober private Speculationen verfolgten so follten sie fich nicht einbilden, daß sich die Ration ihren Grundsäten unterwürfig beweisen wolle. Einem privaten Schreiben Rakoczy's habe Stepney entnommen, daß sich Rakoczy noch in diesem Frühjahre zur Belagerung Wiens, im Bunde mit Baiern, rufte. Er sei um so feindseliger gefinnt, da er von Meuchelmord oder Bergiftung bedroht sei; Stepney habe selbst Leute gekannt, die unverschämt (villains enough) genug waren, ihn zum Vertrauten solcher Plane zu machen. Gine spätere Depesche (17. Mai) berichtet, Otolicsanyi habe erzählt, ein sächfischer Lieutenant sei gefangen genom= men worden und habe vor Rakoczy das Geständnig abgelegt, von Wien aus durch bedeutende Personlichkeiten (persons of note) zur Ermordung des Fürsten abgesendet worden zu sein. Giner vertraulichen Mittheilung an Bruyning sei zu entnehmen, daß Rakoczy der Pforte Siebenbürgen als Preis der Hülfe angetragen; zwischen ihm und Tökölyi herriche in der siebenbürgischen Frage eine ftarke Span= Er habe schon den 15. April zur Belagerung Wiens aufbrechen wollen; Beifter's siegreiches Vordringen aber hinderte dies. Auffällig ift die Bemerkung, Prinz Gugen sei nicht sehr für den Ausgleich, indem er seine privaten Gründe für die Fortsetzung bes Krieges habe und dabei vom Referendarius Thiel beeinflußt werde. Raunit bagegen sei für den Ausgleich, da er in Ungarn und in den Grenzprovingen Güter besitze. Bemerkenswerth erscheint eine frühere Note des schwedischen Kanzlers Piper an den außerordent= lichen kaiserlichen Botschafter Grafen von Zinzendorf (von Beilsberg in Preußen 9. Februar 1704) 1). Sie weist mit Entrüstung das böswillige Gerücht zurück, als stünde Schweden mit den Rebellen in Berbindung und habe sie insgeheim unterflütt. "Welche Ursachen", heißt es darin, "die Ungarn bei ihrem Aufstande vorschützen, dies zu untersuchen beliebt Ihre Königl. Majestät nicht; wenn jedoch,

<sup>1)</sup> S. 212—214 als Beilage zu Rr. 89 (Depesche vom 26. Närz), in lateinischer Sprache. Interessant ist die vertrauliche Aeußerung Bercsenhi's gegen Karolyi in dem Schreiben vom 7. März 1704 (s. die Briese Bercsenhi's an Karolyi (1703—1711) h. v. Thaly. Pesth 1868. S. 57). Die Stelle lautet in deutscher Uebersegung: "Mit dem Schweden, versichere ich Euch, tröstet sich der Deutsche umsonst, denn dorther kommt Riemand wahrhaftig; aber auch die vielen Sachsen und Brandenburger, Traun — wo sind denn die geblieben"? . . . .

wie das Gerücht ift, diese Bewegungen durch den unüberlegten und christlicher Milbe unwürdigen Eifer gewisser Musstaganger erregt wurden, müßte es Ihre Königl. Majestät schmerzen, daß die heiligste Lehre Christi zu diesen innern Wirren Anlaß gegeben habe, und sie beshalb, zufolge der engen Beziehungen zum kaiserlichen Hause und des westfälischen Friedensverbandes, wünschen, daß die aufgeregten und solchergestalt wuthentbrannten Staatsbürger, nach Niederlegung der Wassen und bei voller Freiheit der Glaubensübung, so schnell als möglich zu ihrer Pflicht und zum gebührenden Gehorsame gegen die Kais. Wasestät zurücklehren möchten".

Die Mission Zinzendorf's und Piper's Erklärung werfen ein Streislicht auf die eigenthümliche Stellung des protestantischen Schwedenköniges zur ungarischen Bewegung; um so begreislicher erscheint die Meldung Stepney's vom 26. April, der Wiener Hof habe den Antrag Karl XII, in der ungarischen Frage vermitteln zu wollen, abgelehnt, und zwar mit der officiellen Begrundung, auch der polnische König, mit welchem Schweden im Kampse läge, habe den gleichen Antrag gemacht; man dürse daher Keinen von Beiden bevorzugen und wolle sich daher nur der englisch-hollandischen Resdiation bedienen.

Englands und Hollands ühle Laune bei dem Fortgange des ungarischen Arieges und dem allerdings berechtigten Sprödethundes Wiener Cabinets in der Ausgleichsfrage macht sich in verschiedenen Depeschen Luft. Stepney für seine Person scheint in dem Areise der österreichischen Staatsmänner mitunter als parteiischer Ungarnfreund ausgesoßt worden zu sein — und nicht ohne Grund. Diese Aussassung beherrschte vorzüglich den Grasen Wratissaw, und darum sindet sich Stepney in einigen seiner Depeschen veranlaßt, gegen die Aussassungen dieses österreichischen Diplomaten (damals im Haag) über ihn zu protestiren. Daß sich Gras Wratissaw scharf aussleß, läßt sich der ausssührlichen Rechtsertigung Stepney's an Gras Kaunis (20. Mai 1704) entnehmen. Der englische Diplomat hatte die Genugthuung, in einer Depesche Winister Parley's der vollen Gewogenheit des britischen Cabinets versichert zu werden.

Das brutale Benehmen ber taiferlichen Solbaten ju Groß-Enneb, im Siebenbürgerlande, wobon Stepney's Depesche (17. Mai)

und eine eigene Klagschrift des mit betroffenen Abgeordneten der Siebenbürger Reformirten, Peter Puspökp, handelt 1), gehört zu jenen Ausschreitungen, die man wie alle andern Gräuel des Bürger= krieges beklagen muß. Wie schwankend die Aussichten auf eine Pacification Ungarns sich anließen und Rakoczy jeder Zeit auf dem Sprunge stand, mit Frankreich und Baiern in gemeinsame Action zu treten, erweist das Schreiben des hollandischen Staatssecretars Allome an Brunning (20. Mai), ber Inhalt ber gleichzeitigen De= peschen Stepney's und Rakoczy's Note vom 20. Mai an die Bot= schafter Englands und Hollands. Gin Bertrauen zu den kaiserlichen Anträgen, heißt es da, sei unmöglich, wenn der Monarch die Will= kuracte seiner Minister, die Gewaltthaten seiner Generale nicht strafen könne. Die Insurrection macht, trot bes Heister'schen Sieges über die Conföderirten, rasche Fortschritte; man werde Rakoczy, aller Wahrscheinlichkeit nach zum Fürsten Siebenbürgens ausrufen, heißt es in Stepney's Depesche vom 7. Juni 1704; bald falle Groß= warbein in die Hände der Aufständischen. Auf die Jesuiten ist Stepnen schlecht zu sprechen. Ihr Plan ginge bahin, von den kai= serlichen Generalen, unter dem Vorwande der Unterdrückung des Aufstandes, den Protestantismus ausrotten zu lassen. Heister's Soldateska in Besprim an 6000 Calviner erschlagen; Heister selbst sei ein blindgehorsames Wertzeug der Gesellschaft Jesu?).

Für die Geschichte der Ausgleichsverhandlungen sei die kaiser= liche Antwort auf die durch Biza und Okolicsanzi überbrachten Be= schwerden der Conföderirten (Dep. vom 5. Juni 1704) angeführt 3);

<sup>1)</sup> S. 274—276 Rr. 119 (Beilage) und 120; in lat. Sprache; untersschrieben Petrus Püspöki, statuum et ordinum reformatorum deputatus.

<sup>2)</sup> S. 307 Nr. 134; Dep. vom 11. Juni, besonders die Stelle auf S. 308: I have my information u. s. w.

<sup>3)</sup> S. 324—326. — Beilage zu Rr. 140 in lat. Sprace. Probst Biza vertrat die katholischen, Okolicsanyi, der durch sein tragisches Ende am Onoder Tage (1707) bekannte Edelmann und Bertreter des Thuroczer Comitates, die protestantischen Interessen der Conföderation am Wiener Hose, oder richtiger gesagt, sie repräsentirten die beiden Glaubenstheile der Rakoczy'schen Ständesverbindung.

dagegen wirft auf die Beziehungen Frankreichs zu Rakoczy ein bedeutsames Streiflicht die Instruction des Marschalls Marsin (Marcin)
für seinen Bevollmächtigten an Rakoczy, Herrn Baulin, vom 17.
Ianuar 1704. Man versucht alles Mögliche, um das "accomodes ment" mit dem Raiser zu hintertreiben und dem "Prince de Ragossi" begreislich zu machen, daß, wenn er der Dritte im Bunde Frankreichs mit Baiern stünde, man in der Lage sei, "den Raiser dem Untergange nahe zu bringen".

Daher ließ man benn auch ben Donauwörther Sieg ber Raiserlichen von ihren Waffengenoffen in Ungarn festlich begehen, damit die Conföderirten in ihren Erwartungen französischer und bairischer Waffenhülfe abgefühlt würden.

Mit bem Ausgleiche ging es jedoch nicht vorwarts. Stepneb meint, man muffe an der beiberfeitigen Aufrichtigkeit zweifeln. Gobalb die Ungarn die Mediation formell annehmen würden, gebenke Stepney felbft zu Ratoczy fich zu begeben und mit ihm abzuichließen. Balb barauf ichreibt er an ben Bergog bon Marlborough (25. Juli), Balatin Cfterhagt fei entichloffen, ben 28. Juli Bien gu Er fei übellaunig, daß die Friedensverhandlungen fo berlaffen. wenig Erfolg hatten und fein Blan gefcheitert mare, Die alte Miniftercoterie, Graf Harrach, Mannsfeld und Buccellini zu flürzen. nachfte Depesche an harlen (26. Juli) fündigt bie mahricheinliche Reife Ratocap's nach Siebenburgen an, um fich bier gum Fürften mablen gu laffen ; gefdabe bies, bann werbe es feine Schwierigfeiten toften, die Barteinahme ber Pforte zu gewinnen. Alles werbe fo folafrig betrieben, foreibt Steppen an ben Staatsfetretar ben 30. Quli, daß, wenn Ratoczy genfigend Duth habe, fich jum Fürften Ungarns ausrufen zu lassen, Niemand ihn baran hinbern tonne. Selbft die Riederlage ber Baiern habe (Depefche bom 2. Auguft) die Confoderirten nicht friedensgeneigter gemacht, wie ihre Berwulftungen ber fleiermartifden, mabrifden und öfterreicifden Brenggebiete zeigten. Offenbar pochten fle auf ben gelegentlichen Beiftanb ber Pforte. Dit ber Wahl des Unterhändlers Rattan, den Minister Raunis bermende, ift Stepnen nicht einverftanden (9. Auguft). Bon Frankreich erhalte Rafoczy ohne Unterlaß Geld und Officiere (18. August). Sutton screibt aus Constantinopel (19. August), der

Großvezier Ahmed habe allerdings versprochen, an dem Karlowiger Frieden festzuhalten; werde aber der ungarische Aufstand noch länger währen und eine Anzahl fester Grenzplätze in seine Hände fallen, so sei die Versuchung für die Türken zu groß.

Auch der große Sieg bei Höchstädt (am 13. August), den die Allierten über das baierisch=französische Heer erfochten, anderte im ersten Augenblide nichts an der Sachlage. Stepney und Bruyning lagen dem Minister Kaunit, der in Gemeinschaft mit Palffy und Seilern das Berhandlungswert dirigirte, in den Ohren, er möge die Pacification beschleunigen, damit dem bedrängten Savoyer Her= zoge Beiftand geleiftet werden konne. Raunit habe versichert, der Raiser wolle bei seinen früheren Zugeständnissen verharren; die Wahl Rakoczy's zum Fürsten Siebenbürgens werde jedoch neue Schwierigteiten bereiten (Depesche vom 20. August). Die Stellung der verbündeten Westmächte zu der ungarischen Frage läßt sich am Besten dem Memoriale ihrer Vertreter, Stepney und Bruyning, an Graf Raunit bom 27. August entnehmen. Alles wird aufgeboten, um die Bebenken des Wiener Hofes gegen den Ausgleich zu ent= Die schwachen Aussichten auf einen Erfolg der Friedensverhandlungen finden jedoch auf der einen Seite an dem Höchstädter Siege, auf der andern an Rakoczy's siebenburgischem Fürsten= titel belangreiche Hindernisse. Immerhin schien boch der Waffenstill= stand der Verwirklichung nahe zu stehen und der Rückschlag jenes Sieges auf die Ariegslust der Jusurgenten nicht ausbleiben zu können, zur Zeit, als Stepney nach Deutschland reiste, um hier mit Marlborough zusammen zu treffen. Des Waffenstillstandes als beiderseits eingeleiteter Thatsache gedenkt Whitworth's zweite Depesche vom 17. September. Alles drehte sich jett um die Gyönghöser Unterhandlungen, welche in erster Linie der Ralocsaer Erzbischof, Szechenni, mit Rakoczy versuchte. Dahin war auch von kaiserlicher Seite Lamberg abgeordnet, doch dürfte man, vermuthet Whitworth (20. September), einen Andern dahin absenden, da jener, eines Processes wegen, Rakoczy mißliebig sei. In der Ausgleichungsfrage spielte auch Baron Szirmay eine hervorragende Rolle. Das deut= liche Hervortreten der Ansprücke Rakoczy's auf die siebenbürgische Fürstenwürde in den Chiffren seines Titels (P. T. = princeps

Transsylvaniae) mache am kaiserlichen Hofe boses Blut, besonders als es verlautet, er habe diesen Titel (Madame la Princesse de Transsilvanie) auch seiner Gattin gegeben (Dep. vom 24. Sept.).

Die Träger der Unterhandlungen, Erzbischof Szecsenyi und Freiherr Szirman, beobachteten sich eifersüchtig. Minister Seilern würde den Kalocsaer Metropoliten am liebsten von den Unterhand= lungen ganz entfernt haben, da er ihm nie traute; Whitworth und Brunning hatten ihn davon nur mit der Mahnung abgebracht, er möge dadurch die beginnenden Ausgleichsverhandlungen nicht schä-Eine der wichtigsten Depeschen, sehr geeignet, auf die un= digen. garische Sachlage ein helles Licht zu werfen, ist die ausführliche Relation Whitworth's an Minister Harley vom 27. September In den letzten zehn Tagen habe die Ausgleichsfrage wesentliche Fortschritte gemacht. Welche Beweggrunde diesfalls auf den Wiener hof einwirkten, konne er nicht augenblicklich erforschen, ausgenommen etwa die Besorgniß vor der Einmischung der Pforte. Augenfälliger wäre die Denkweise der Malcontenten. Die Minister gaben vor, Rakoczy sei einem langwierigen und gefahrvollen Leiden verfallen; diesen Gerüchten könne man aber keinen Glauben beimeffen. Weit mehr Gewicht muffe W. den Aufschlussen beilegen, welche ihm und Brunning der eine Friedensunterhändler der Con= föderirten, Okolicsanni, gesprächsweise barboten. Okolicsanyi habe die Forderungen der Conföderirten classificirt und unter denen gemischter Natur Rakoczn's Ansprüche auf Siebenbürgen als die gewichtigste bezeichnet, da die Ungarn, Angesichts eines künftigen Friedensvertrages, einen mächtigen Fürsten sich zum Nachbarn und willigen Helfer wünschen müßten. Whitworth und Bruyning hatten auf Okolicsanyi's Anfrage, was England und Holland zu thun ge= willt seien, falls die Wiener Regierung auf diese Forderung nicht einginge, nur in der allgemeinsten und rückhältigsten Weise geant= Otolicsanyi habe ferner ertlärt, die Protestanten setten großes Vertrauen in Rakoczy, der, obschon Katholik, die äußerste Gunft ihrem Glauben zuwende; Bercfenyi dagegen sei ihr heftiger Feind und habe sie in solchen Orten, die unter seiner Botmäßigkeit

<sup>1)</sup> S. 453-456 Mr. 200: Private letter to Mr. Secr. Harley.

stunden, verfolgt. Die Protestanten bildeten in Ungarn sieben Achtel der Conföderation und seien gespannt zu hören, was England und Holland an günstigen Bedingungen in der Glaubensfrage ihnen bieten werde. Die ungarische Nation sei nicht geneigt für eine ober zwei Personen zu leiden; die Protestanten hätten in einer feierlichen Deputation Rakoczy die Erklärung abgegeben, sie wollten nicht den Arieg und das Verderben des Vaterlandes um fremder Interessen (Frankreichs und Baierns) willen, und würden günstige Bedingungen angeboten, aber zurückgewiesen, so seien sie nicht nur bereit, solche anzunehmen, sondern auch die Mediation Englands und der Ge= neralstaaten anzurufen. Man wünsche auch die guten Dienste Schwe= dens und Preußens, indem man annehme, daß, je größer die Zahl der bei dieser Frage engagirten Fürsten sei, auch die Bedingungen besser und deren Vollzug sicherer gediehen. Würde jedoch der Wiener Hof diese anderweitigen Mediationen durchaus ablehnen, so sei man gewillt, es bei der englisch=hollandischen bewenden zu lassen. Alle diese Erklärungen Okolicsanyi's seien im engsten Vertrauen abgegeben worden; der Wiener hof wiffe davon nicht das Geringste.

Die nächsten Depeschen drehen sich meistentheils um die damals vereinbarte Unterhandlung zu Schemniß 1), woselbst sich die Bevoll-mächtigten des Kaisers, Englands und Hollands, einfinden sollten. Whitworth befürchtet, daß, wenn schon die Formalien der Rakoczy'schen Geleitbriefe für die Wiener Sendboten große Schwierigkeiten erregten, die Vorweisung der Vollmachten das Uebel noch ärger machen werde. Aus einer Besprechung Whitworth's mit Baron Seilern gehe her-vor, daß die Regierung immerdar der Ansicht huldige, man habe es mit einem Gnadenacte für Straffällige zu thun, nicht mit Unter-handlungen Leuten gegenüber, die auf Freiheit und gute Behandlung Anspruch machen könnten.

Im Lager Marlborough's zu Kron-Weißenburg hatte Stepnen auf den Wunsch des Herzogs eine ausführliche Denkschrift für den Wiener Hof ausgearbeitet, worin alles aufgeboten erscheint, die Pa-

<sup>1)</sup> S. 459 f. Nr. 202 f. Es wird uns hier eine wesentliche Erganzung der früheren Fiedler'schen Publication geboten, die gerade für diese Zeit eine bedeutende Lücke (9. August 1704 bis 17. März 1705) zeigt.

cification Ungarns als das Gebot einer richtigen Politif hinzustellen und dem Einwande zu begegnen, als würde man sich dadurch dem Berdachte einer erzwungenen, das Gefühl der Schwäche verrathenden Handlungsweise aussehen.

Ginen Zwischenfall behandelt die Depesche Stepney's vom 6. October sammt Beilagen. Sie betrifft nämlich die Wiederhersstellung der vernichteten Protestanten-Alademie zu Enged in Siebensbürgen. Der Wiener hof solle durch Englands Vermittlung veranlaßt werden, 30—40,000 fl. Geldaushülfe darzureichen. Stepneh legt überdies dem Minister Harley nahe, es wäre ein Leichtes, durch Rücksprache mit dem Erzbischofe von Canterbury, die Ausbildung von 10-12 jungen Siebenbürgern an den zwei Hochschulen Engslands zu ermöglichen.

Die Depeschen Whitworth's vom 11 .- 22. October 1704 betreffen die Eröffnung und die voraussichtlichen Schwierigkeiten des Schemniger Friedenscongreffes. Unter Anderem tommt auch die hartnädigkeit gur Sprache, mit welcher Rabutin, ber faiferliche Commandant Siebenburgens die Bestätigung des Berbammungsurtheiles gegen den Kangler R. Bethlen 1) fordere. Whitworth hegt die übelste Meinung von der Bereitwilligkeit der kaiserlicen Minister, die Friedesberhandlung rechtschaffen durchzuführen. Man werde das Privilegium der katholischen Religion verfechten und, falls die Protestanten eine sichere Bürgschaft in der Glaubensfrage beanspruchten, unter andern Bormanden die Regotiation abbrechen (Depesche vom 15. October). Bruhning gab sich wohl ber Hoffnung hin, daß es gewissen Absichten nicht fo leicht fallen werde, den Ausgleich ju hintertreiben ; Whitworth theilte ihm bagegen im Bertrauen mit, Baron Seilern habe bor feiner Abreife ben Cardinal Rollonitich und Die Jesuitenobern aufgesucht und ihnen die Berficherung gegeben, man werde nicht bie geringfte Sache einraumen, die den Intereffen und ber Ausbreitung des Ratholicismus in Ungarn Schaden bringen könne;

<sup>1)</sup> Ueber biefe Berfonlichkeit, ihre Stellung ju Rabutin und ben Kern ber ganzen Sachlage vgl. die werthvolle Abhandlung F. von Zieglauer's: "Drei Jahre aus der Geschichte der Rakoczy'schen Revolution in Siebenburgen" im Archiv des Bereins für siebenburg. Landeskunde. Reue Folge, 8. Bb. 2. Deft 1868. S. 163—283. Bgl. auch D. J. 24, 218. 29, 475.

er hoffe, Stepney werde ihm (Bruyning) rechtzeitig zu Hülfe kommen, denn die kaiserlichen Minister wollten den Bruch.

Bemerkenswerth sind zwei Depeschen Sutton's aus Konstantinopel. Die Pforte habe seit dem Entsatze Szegedins und dem Siege Rabutin's über die Malcontenten alles Bertrauen zu deren Sache verloren. Ein französischer Botschafter, mit vielem Gelde und einigen Wassen verssehen, sei in Belgrad angelangt, um von da an Rakoczy abzugehen.

Ueber Brunning' Conferenzen mit Rakoczy (vom 20. Cctober im Bade zu Vihnne) berichtet Whitworth ausführlich (Dep. vom 25. October). Rakoczy's Erklärungen versprächen nichts Gutes. Er habe sich offen geäußert, die Insurrection bote Ungarn die lette Belegenheit, seine Freiheit zu erkämpfen und seiner Ansicht nach sei es besser "mit dem Schwerte in der Hand zu Grunde zu gehen, als den Nacken unter das Joch der Sklaverei zu beugen", denn gegen die Berfolgungen (persecutions) des Hauses Desterreich boten, trüben Erfahrungen zufolge, keine Berträge sichere Bürgschaft. Der Fürst habe in seinen Auslassungen so viel Hitziges und Bitteres hören lassen, daß Bruyning es für besser hielt, davon den kaiser= lichen Bevollmächtigten gegenüber zu schweigen. Brunning hoffe nur sehr wenig für einen halbwegs günstigen Ausgang und sei Tags darauf von Bihnye nach Schemnit zurückgekehrt. Da Rakoczy die Erklärung abgab, ein Waffenstillstand, als etwas rein Militärisches hänge allerdings von ihm ab, nicht so aber der Friedensausgleich, so gedenke er dessentwillen in der Zeit der Waffenruhe einen Reichs= tag einzuberufen. Darüber seien die kaiserlichen Bevollmöchtigten nicht wenig bestürzt, denn die Einberufung eines solchen durch Ra= koczy könne die kaiserliche Autorität verkürzen und das Selbstgefühl der Aufständischen erhöhen. Während der Anwesenheit des hollän= bischen Gefandten sei aus Konstantinopel ein Courier bei Rakoczy mit der Meldung eingetroffen, ber Großvezier und der Raimakam seien abgesetzt und Achmet Pascha Großvezier geworden. Auch habe er von der Uebergabe Raschau's und von der bevorstehenden Capi= tulation der Stadt Eperies an die Conföderirten vernommen. Rakoczy verweile Verville als Botschafter Frankreichs, auch seien bort mehrere frangösische Officiere zu sehen gewesen. Nicht minder bedeutsam lautet Withworth's Bericht vom 29. October.

Waffenstillstand laufe binnen zwei Tagen ab und man glaube, die Confoberirten wurden auf feine Berlangerung nicht eingeben, fonbern gebächten in Mähren einzubrechen. Graf Beterani habe zu Bihnye mit Rafoczy, zu dem er vorher in fehr freundschaftlichen Begiebungen gestanden, eine vertrauliche Besprechung gehabt und biefer offen herausgesagt, die Confoberation anertenne weber einen Ronig noch Raifer, fonbern bereite als freies Bolt eine neue Ronigsmahl vor. Noch mehr beleuchten die Sachlage Stebnep's Schemniger Depefche bom 3. Nob. und ber gleichzeitige ausführliche Bericht über bas gangliche Diflingen bes versuchten Ausgleiches. der That läßt sich unschwer herausfinden, daß Stepnen den Standpunkt ber kaiserlichen Autorität Ungarn gegenüber weniger als ben Ausgleich um jeden Preis im Auge behielt: daber fein Aerger über Die Berftodtheit der faiferlichen Bevollmächtigten, beren Führer, Minister Seilern, dem holländischen Gesandten erklärte, die Sachlage habe fich geandert und man muffe eben die neue Sachlage jum Ausgangspuntte ber Berhandlungen machen. Die neuen taiferlichen Bebingungen feien wefentlich andere gewesen, als bie, welche ber Wiener hof durch den Ralociaer Erzbischof in Spöngpos verlautbaren ließ. Andererseits hatten Bring Gugen und die andern faiferlichen Bollmachtträger bie von Stepnen im Lager bor Landau mitgetheilten Abanderungsvorfclage Ratoczy's nicht annehmbar befunben. Reine Bartei habe ju Schemnit auf die bon ber anbern borgebrachten Puntte eingeben wollen. Was Stepnen über die Baltung Bercfengi's hierbei vorbringt, weift auf beffen Streben bin, den Rrieg frifcmegs wieder gu eröffnen. Seilern fei eben ein Menfc, mit dem man nicht verhandeln könne. Brunning und Stepnen hatten von Ratoczy und Bercfenyi die Erflärung erhalten, ben neuen faiferlichen Bedingungen jufolge, tonne fic, die Confoberation, auf taum mehr als 100 Flächenmeilen nicht halten und muffe dem öfterreichischen Saufe gum Opfer fallen. Die Raiferlichen hatten aus dem Baffenstillstande namhaften Gewinn gezogen. Als Stepney und Brupning barauf hinwiesen, Rakoczy felbst habe ja ihre Dediation ju Bunften eines Waffenstillftanbes angenommen, von einem Frieden lonne vor der Baffenruhe teine Rede fein und das faiferliche Manifest vom 20. Juni bezeuge die aufrichtige Friedensliebe

des Raisers, gab man ihnen zur Antwort, dieses Manifest sei von der Wiener Hofregierung nur darauf berechnet gewesen, in der Conföderation eine Spaltung hervorzurufen; das sei eben nicht ge= lungen. Ungarn könne nicht täglich zu ben Waffen greifen; seit Bathory, Bocskay, Bethlen, den beiden Rakoczy's und Tökölyi sei dies die siebente Insurrection und aller Wahrscheinlichkeit nach die lette Kraftanstrengung zu Gunsten ber Freiheit Ungarns. würden sie sich von allen Seiten verlassen sehen und in ihrer Ber= zweiflung der türkischen Schutherrschaft unterthan werden, als sich den äußersten Demüthigungen (than submit the utmost indignites) Als sich Stepnen die Freiheit genommen habe, unterwerfen. auf das Schicksal Tökölyi's und das wenig Aufmunternde in der politischen Haltung ber Pforte und Frankreichs hinzuweisen, habe Rakoczy "freundlich" (handsomely) geantwortet, nichts schmerze ihn mehr, als der Umftand, daß die Conföderation zum Schaden der allitten Westmächte die Sache Frankreichs fördere, er rufe Gott jum Zeugen an, baß seine Neigung eine entgegengesette sei, aber die Nothwendigkeit zwinge ihn zu dieser Haltung. Stepnen habe bann auf das traurige Loos des baierischen Kurfürsten angespielt, der auch zu seinem Unheil die rettende Hand zurückgewiesen habe; darauf sei die Antwort erfolgt, der Ausgang ftunde in Gottes Hand und man hoffe, er werde die gerechte Sache nicht verlassen. Und hätte die göttliche Vorsehung beschlossen, sie für ihre Sünden zu züchtigen, so zöge man in letter Linie den Tod mit dem Schwerte in der Hand einem schmachvollen Leben in der Sclaverei vor. Man banke im Namen der Conföderation für die redlich gemeinten Bemühungen der vermittelnden Mächte, aus denen großherzige Motive der Zu= neigung und des Mitleids für ein bedrängtes Königreich und eine ihre natürlichen Rechte und Freiheiten vertheidigende Nation her= vorleuchteten.

Läßt sich aus Stepney's aussührlicher Melation unschwer ent= nehmen, wie verdrossen ihn das Scheitern der Schemnißer Verhand= lungen gemacht, so gab seinem Aerger hierüber auch der Kalocsaer Erzbischof, Paul Szecsenni, in einer Erklärung an R. Leopold I verblümten Ausdruck. Vergessen wir nicht, daß dieser eifrige Auto= nomist die Seele der früheren Unterhandlungen mit den Conföderirten, speciell mit Rafoczy und Bercsenyi gewesen, daß es ihm Chrensache war, den Ausgleich zu Stande zu bringen, daß er und die Ministerspartei, vornehmlich Baron Seilern, einander scheelen Auges bestrachteten. Die gänzliche Abanderung, der ursprünglich von ihm überbrachten faiserlichen Bedingungen, andererseits der Mangel einer bestimmten Friedensbasis in den Erklärungen der Regierungscommissäre und der Bevollmächtigten Englands und Hollands habe nach seiner Meinung dieses Scheitern verschuldet.

Stepnen's Depefche an harlen (aus Wien ben 12. Robember 1704, balb nach feiner Rudfehr aus Schemnig abgefaßt) ergebt fich noch icarfer über bas Scheitern ber Unterhandlungen, als dies bei der Schemnitzer Relation vom 3. November der Fall Hatte ihm doch diese undantbare Friedensarbeit die Laune grundlich verbittert und ichier an der Gefundheit geschadet 1). Hauptschuld bes Miglingens trage Seilern; er habe in einer Beise fich benommen, als galte es eine Berhanblung mit Frankreich über ben europäischen Frieben. Stepnen habe die Confoderirten bem Ausgleiche aufrichtig geneigt befunden. Bare bies auch bei ben Wiener Ministern ber Fall gemefen, fo hatte man bie Oberleitung dieses Handels dem Erzbischof von Ralocsa anvertraut, "einem Manne bon gründlichem Urtheil und gutem Anfeben im Ronigreiche, vornehmlich in den Augen der Malcontenten". Diefer habe bie Rechte Ungarns immerbar vertheidigt und hatte man auf ihn gehört, fo waren die gegenwartigen Calamitaten unterblieben. Scilern wollte zur Grundlage ber Regotiation weder die faiserlichen Bebingungen, noch die Antwort Ratoczn's vom 2. September annehmen, bas -habe dem Widerpart die Meinung nahe gelegt, man erstrebe nicht ben Frieden, sondern ben Bruch. Die neuen taiferlichen Bedingungen seien berart überspannt (extravagant) gewesen, daß Brugning babon Unlag nahm, bem Baron Seilern rund herauszusagen, hatte er dies bor seiner Abreise von Wien geabnt, so würde er ben Raiser

<sup>1)</sup> Die Dep. S. 552-558 Mr. 230. Die Aeußerung über seinen Gesundheitszustand in der frühern Depesche S. 538: »Thus, Sir, I have given you a full narrative of our most impertinent embassy, which has put me to much uneasiness, and brought me (I fear) an ill state of bealth«.

ersucht haben, ihn von dem Schenniker Tage zu dispensiren. Dasselbe habe er auch in seiner Relation an die Generalstaaten erklärt. Die Ungarn betrachteten sich, in Ansehung ihrer Forderung, "securitatem internam" betitelt, zum Hause Oesterreich ähnlich gestellt,
wie Schottland zur Krone Englands; sie besäßen eine eigene, unabhängige Verwaltung, eigenes Recht, Beamtenthum, Heer, Finanzwesen und dergl. Der Wiener Hof wolle sie aber willfürlich (willingly)
auf den Standpunkt Irlands bringen, als wären sie ein unterjochtes Volk. Bruyning habe sich ein Mal gegen Seilern ausgesprochen, er sei überzeugt, daß, wenn die Ungarn der "legitima
satissactio" seitens des Kaisers, als gekrönten Königes ihres Landes
sicher wären, sie nicht bloß dem Wassenstillstande, sondern auch der
Unterzeichnung des Friedens binnen weniger Tage geneigt würden.

Ratoczy habe außer der Sicherung der Landesfreiheiten noch einige besondere Zugeständnisse erwartet, nämlich vor Allem die An= nullirung des über ihn gefällten Berbictes und die Anerkennung seiner siebenbürgischen Fürstenwürde durch den Raiser. Bercsenni schmeichle sich auch einige besondere Vortheile zu erlangen, mit Rück= sicht auf die Rolle, die er in der Conföderation spiele und besäße Eitelkeit genug, zu hoffen, daß Fürst Esterhazy, der gegenwärtige Palatin (der in der That der Nation nicht angenehm sei), seiner Stellung enthoben würde, um ihm Plat zu machen 1). Das habe natürlich in den maßgebenden Kreisen keinen Anklang gefunden. Unter andern Mittheilungen z. B. über den Reichthum der Schem= niter Gold- und Silberbergwerke, damals in den Händen der Conföderation, die allerdings mit kupferner Münze ihre Urmee abfinden mußte, findet sich auch die Meldung, Rakoczy habe 40 brauchbare französische Ingenieure von der Türkei her bezogen. Dessalleurs, der französische Botschafter, der sechs Jahre Diesen Posten in Berlin bekleidet, und zwar in Gesellschaft Stepney's, als englischen Gesandten

<sup>1)</sup> S. 555 Nr. 230: Bercseni too flattered himself with some particular advantage considering the figure the now makes in this Confederacy and had vanity enough to hope, that Prince Esterhasi, the present Palatin (who indeed is not very agreable to the Nation) might be stripped of that Employment to make a vacancy for him.

am brandenburgischen Hofe, habe dies besorgt und werde täglich mit zahlreichen Officieren und einer runden Summe Geldes in Ungarn erwartet.

In ber Depefche vom 15. Rovember erortert Stepney Die faliden Borausfegungen bes Wiener Minifteriums, beren Betampfung Stebnen und Brunning mit bereinten Kraften versuchten. Ungarn angestrebt, sei Folgendes: erstlich die Wiederherstellung der unga= rijden Königswahl, mit Beseitigung bes 1687 eingeräumten Erbrechtes der Habsburger: zweitens die vom Raiser als Könige Ungarns indebendente Fürstenwürde Siebenbürgens für Ratocan; drittens die Enthebung Esterhagy's bom Palatinate und Bercfenni's Erhebung gu diefer Würde; viertens endlich die Belaffung ber in den Sanden ber Aufftandischen befindlichen Befigungen. Ueberdies babe fich Ratoczy verlauten laffen, weber ber Raifer noch ber romifche Ronig befäßen ein Converanitats-Recht über bie Ungarn und ben Bergog von Berry als taugliche Person für die Krone Ungarns bezeichnet. Alle Diefe Gefdichten muffe Graf Beterani in Umlauf gefett haben. Stepnen könne allerdings nicht wissen, was Raloczy gesprocen, als Beterani bei ihm fpeifte, boch habe fich weber Ratoczy noch Berefenni je in folder Beise gegen Stepney ober Brunning ausgelaffen. Palffp Meußerung und die des Staatssecretars, erregten in ihm den Argwohn, Seilern, beffen Juftruction feineswegs ftrenge gebunden war, fondern ihm genugfam freie Sand ließ, fei willfürlich vorgegangen; die öffentliche Deinung Biens fpreche fich gegen ibn aus.

Bier Tage später melbete Stepnen an den Minister des Auswärtigen, Erzbischof Szccsenzi gabe, wie aus den Mittheilungen seiner Condelegirten Visa und Otolicsanzi hervorginge, die Friedenshoffnungen noch immer nicht auf. Er wende sich nach Inrnau, um die kaiserlichen Weisungen abzuwarten. Seilern arbeite an einer lauge Relation über die Schemnizer Vorgänge. Seine Freunde behaupten, die Ungarn hätten in keiner Weise die kaiserlichen Anerbietungen acceptiert, denn aus den don der Regierung ausgesangenen Briefen Ratoczy's an den französischen Hof ergebe sich sein Entichluß, Fürst don Siebenbürgen um seden Preis zu bleiben und unter diesen Verhältnissen könne mit ihm der Kaiser nicht unterhandeln. Der englische Gesandte wisse allerdings auch von Ratoczy's Berbindungen mit dem baierischen Kurfürsten, ja auch mit den Türken, daraus folge aber nicht, daß die Conföderation den Frieden um keinen Preis annehmen wolle. Bruyning habe von Rakoczy ein Schreiben ershalten, worin ihn dieser ersuche, ihr "Geschäft als Mediatoren und das der Regotiation" fortzusezen.

Den 21. November war Stepney in besonderer Audienz beim Kaiser. Dieser erklärte: "ungeachtet der Hartnäckigkeit (obstinacy) der Malcontenten werde er thun, was er thun könne, um sie auf bessere Wege zu bringen, so weit es sich cum suo honore ac decoro vertrage".

Nach ihm hatte Whitworth, bereits zum Gesandten in Petersburg ernannt, die Abschiedsaudienz (Depesche vom 22. November). Fünf Tage später (26. November) schreibt unser Gewährsmann, seit 14 Tagen habe man keinen Ministerrath in der ungarischen Frage gehalten und ebenso wenig die Meinungsäußerung der Mediatoren Stepnen und Bruyning eingeholt. Im Gegentheile sei man bei Hofe fest entschlossen, die Malcontenten mit bewassneter Hand zu unterwersen und dies zur größten Freude der Jesuiten und des Grasen Heister, "der eine ihrer Creaturen ist". Die Beilage verständigt uns bezüglich der Streitkräfte, über welche Heister verfügen werde<sup>1</sup>).

Eine Relation der ungarischen Deputirten Visa und Otolicsanni an Palatin Exterhazi vom 26. November (aus Wien) ergeht sich in einer Beleuchtung der Schemnizer Verhandlungen und ihres Scheiterns. Sie wünschen, E. möge an die Spize der weitern Verhandlungen treten oder ihnen mindestens örtlich näher sein. Der Palatin antwortete darauf den 20. December sehr verbindlich mit der Bemerkung, der guten Sache seine Dienste zu widmen, wenn er auch auf den Gang der Verhandlungen keinen directen Einsluß nehmen könne. Stepnen's Depesche vom 3. December spricht mit schlecht verhehlter Vefriedigung von den unerwarteten hindernissen, auf welche Heister's neues Feldzugsproject gestoßen sei. Eine Minister= Conferenz habe im Hause des Grafen Raunis stattgefunden und es

<sup>1)</sup> S. 577-578: 5864 Mann Fußvolk, bazu noch weitere 3689 Mann, im Ganzen 9533 Mann Infanterie, 4930 Mann Kavallerie. 3000 Mann seien für die Besatungen zu Preßburg, Komorn, Raab, Gran und Ofen veranschlagt.

wären die schlechten Disposition Heister's scharf gerugt worden. Werbe dieser Allarm fortdauern, so könne Stepnen und Brunning an die Wiederaufnahme der Regotiation denken — aber eben nur in der Zeit des Schredens. Schließlich meldet er eine andere ängstigende Botschaft. Die Raizen (Rascians), ein herumschweisensdes Bolt (a vagrant people), das während der Wirren in Ungarn den Malcontenten vielen Schaden zufügte, sei zuletzt bestimmt worden, gegen die Kaiserlichen auszutreten und zwar aus Mangel jeder Ermuthigung seitens des Hoses und wolle in bewassneten Schaaren gegen Steiermark und Croatien marschiren, mit der Absicht, die Grenzen dieser Provinzen anzugreisen und sich hier anzusiedeln!

Den 10. December melbet Stepnen unter Anderm bie bedentliche Ertrantung bes Raifers in ber verwichenen Racht; man habe einen Courier an ben Thronfolger abgesenbet, er moge eiligst beim-Jest fei ber Raifer auger aller Befahr, habe aber bem heutigen feierlichen Dantamte aus Anlag ber Eroberung Landaus nicht beigewohnt. Bur Wiebergufnahme ber Unterhandlungen mit ben Confoberirten fei bor ber Sand feine Ausficht. Beifter giebe unablaffig Berftartungen an fich, er werbe an 14,000 Mann fart werden und Bercfengi mit feinen 20,000 Mann minder geubter Trubben feine Schlacht annehmen tonnen. Gine intereffante Mittheilung betrifft den siebenburgischen Kangler R. Bethlen. General Rabutin habe feine Berhaftung angeordnet wegen eines Projectes jum Umfturge ber fiebenburgifden Verbaltniffe. Bring Ratoczy babe bem englischen Gesandten ju Gifenbach bie Schrift übergeben und Diefer ware nicht wenig überrascht gewesen, daß ber genannte Rangler die Absicht hatte, dies Project an ihn, an Brunning und an den preußischen Botichafter in Wien ju richten, ba Stebneb nie mit ibm in perfonlicher Berührung ober Correspondeng geftanben fet. fende eine Copie diefes Projectes ein, woraus ber Staatsfecretar bie "wirre und zusammenhanglose Bision" entnehmen tonne; sie bezeuge, daß ber Berfaffer "mehr Narr als Berrather" fei. Ingwischen fei ein Iudicium delegatum beftellt worden, gufammengefest aus bem Softangler, Grafen Buccellini, Grafen Ralnoty, bem Bicelangler Siebenburgens und aus dem Referendar Diefer Proving, einem Romifc-fatholischen; alle brei feien bigott und Creaturen ber Jesuiten. Da kein einziger Protestant in der Commission säße, so könne es dem Grasen Bethlen, als Reformirten, schlecht ergehen. Stepney erwähnt dann der großen Versammlung der Malcontenten zu Weißendurg in Siedendürgen vom 5. Juli 1704, in welcher Rakoczy zum Fürsten ausgerusen wurde. Dagegen hätten die Magnaten des Landes, bei General Rabutin zu Herrmannstadt versammelt, sich für die strengste Loyalität gegen den Kaiser ausgesprochen, jenen Uct als Aufruhr für null und nichtig erklärt und verboten, daß irgend ein Angehöriger des Landes bei Leib= und Güterstrase die Würde Rakoczy's anerkenne.

Die Depesche vom 17. December betrifft wesentlich die un= garische Ausgleichsfrage. Bruyning habe mit der letten Post von seiner Regierung eine Note an den Wiener Hof erhalten, worin dieser zur Wiederaufnahme der Unterhandlungen mit den Conföderirten angeregt werde und zwar auf Grundlage günstiger Bedingungen für Ungarn im Allgemeinen und die Führer der Conföderation im Be= sonderen. Brunning habe diese Note verwichene Nacht dem Grafen Raunit übermittelt und ihn ersucht, dieselbe dem Raiser bei seiner ersten Zusammenkunft vorzulegen; der Graf habe sie übernommen und versprochen, daß höchstens binnen zwei oder drei Tagen Brupning und Stepney, Prinz Liechtenstein, Graf Balfy und die drei kaiserlichen Bevollmächtigten, die mit den Mediatoren in Schemnig tagten, eine Conferenz abhalten würden. Der Kaiser sei der Fortsetzung der Ausgleichsverhandlungen geneigt und Kaunit meine, ein ehrenwerther Friede werde den besten Schluß der ungarischen Wirren abgeben. Die Bemerkung des Ministers, der Kaiser erwarte, wenn alle wohl= gemeinten Mittel fehlschlügen, die Hülfe seiner guten Allierten zur Beendigung der gegenwärtigen Wirren mit Wahrung seines könig= lichen Ansehens, habe Bruyning sehr gewandt beantwortet, die Ge= neralstaaten könnten keine andere Hülfe bieten als bisher und würden ihre Dienstleistung gerne fortsetzen, wenn eben dem Raiser beliebe den Aufständischen das zu garantiren, was er im letten Frühjahre ihren Forderungen zugestanden habe. Stepney erwarte in Bälde

<sup>1)</sup> S. diese Declaration vom 2. August 1704 in der oben S. 259 Anm. 1 citirten Abhandlung Zieglauer's S. 218.

eine gleiche Presson seitens der englischen Regierung, wie solche Brupning, im Auftrage der Generalstaaten, auf den Wiener Hof ausgeübt habe und hoffe von seinem Ministerium wader unterstützt zu werden in seinen Bemühungen gegen die Jesuiten und deren Creaturen, die dessentwillen seine unversöhnlichen Feinde geworden seien.

Sein unmuthiges herz schuhope, aus (17. December). Die unsgarische Ausgleichsarbeit laste auf ihm wie ein Mühlstein. Er habe gleich bei dem ersten Vorschlage der englischen Rediation in der Sache remonstrirt, denn er habe von vorherein gewußt, der Wiener Hof werde sie allerdings nicht zurüdweisen, aber erfolglos machen. Er sei nicht allein dem Grasen Wratislaw verhaßt, den er auf das Aeußerste verachte, sondern allen andern niedrigen Sclaven und Schleppträgern der Gesellschaft (obnoxious to a society), deren Haß bekanntlich nie ersterbe (der Jesuiten). Er habe allen Grund zu dem Berdachte, man werde ihm das Leben so unerträglich machen, wie damals, als er das letzte Mal aus England zurüdsehrte.

Die Depesche an Harlen vom 20. December meldet, Raunis habe ihm versprochen, daß er binnen 1—2 Tagen in der ungarischen Ausgleichsfrage eine Conferenz halten werde; dabei wolle Stepney seine Meinung frei heraussagen, da ihm die Königin geboten habe, diese Sache auf das Wärmste zu betreiben. Seit der Rücklunst des römischen Königes und Thronfolgers habe der Kaiser alle Staatsangelegenheiten von Belang ihm zugewiesen. Gestern sei nun von diesem eine große Conferenz einberusen worden, da der römische König nun bemüßigt sei, sich in alle schwebenden Staatsfragen einweihen zu lassen. Bier Tage später schreibt der englische Gesandte, dis jest sei weder ihm, noch Bruhning irgend etwas über die von Kaunis versprochene Conferenz zu Ohren gekommen. Er sei überzeugt, daß daraus so lange nichts würde, dis man von dem Ersolge der Heister'schen Action vernommen.

Wie aus der umfangreichen Depesche vom 27. December hervorgeht, fand dennoch schon den 26. Abends die Conferenz bei Raunit statt. Anwesend waren, außer dem hollandischen und englischen Gefandten, Fürst Liechtenstein, Baron Seilern und der Staatssecretär

Palffy blieb wegen Kränklichkeit aus. Raunit dankte Consbruct. den Mediatoren für ihre bisherige Mühe im Namen des Kaisers und forderte sie zu gemeinnütigen Rathschlägen auf. Liechtenstein entwickelte den ernftlichen Willen des Raisers, das, was er versprochen und beschworen, heilig zu halten. Die Negotiation (wie dies ihm Baron Szirman eingeredet) solle zu günstiger Zeit und an rechtem Orte zwischen den kaiserlichen Bevollmächtigten und den Deputirten Baron Seilern der Malcontenten wieder aufgenommen werden. bagegen erschöpfte sich in leidenschaftlichen Anklagen der Ungarn. immer wieder auf die drei Punkte der angeblichen Er kam Forderungen der Malcontenten zurück: 1) neue Königswahl, 2) Rakoczy's siebenbürgische Prätendentschaft, 3) Bercsenni's Wunsch, Palatin zu werden, und bezeichnete sie als wesentliche Hindernisse jedes Ausgleiches. Die kaiserlichen Commissäre würden sich bei neuen Unterhandlungen eben solchen Demüthigungen aussetzen, wie kürzlich Nur mit Waffengewalt könne man den Wirren ein gutes Ende bereiten. Brugning und Stepney, meldet Letterer, hätten alles aufgeboten, Seilern's Behauptungen zu entkräften, die Mehrzahl der Forderungen der Conföderation als solche zu bezeichnen, die auch den kaiserlich gesinnten Ungarn entsprächen und auf die Nothwendig= keit hinzuweisen, den Führern der Bewegung besondere Concessionen zu machen. Auf einen innern Zwiespalt ber Conföderirten durfe man nicht rechnen. Man solle in dem Geiste unterhandeln, welchen der Erzbischof von Kalocsa als Vermittler zwischen dem Kaiser und der Nation geoffenbart habe.

Die Niederlage der Conföderirten, Heister's Sieg bei Tyrnau vom 26. December 1704, war ein Ereigniß von nicht zu unterschäßendem Belange. Unter dem Eindrucke desselben schreibt der engslische Botschafter an den Staatssecretär Harley in den ersten Tagen des Januars 1705. Er liefert Details über die Schlacht und meldet seinerseits, er und Bruyning hätten eine Denkschrift an den Wiener Hof in der ungarischen Frage abgefaßt und eingereicht. Eine Abschrift derselben werde in der Abendconferenz des 3. Januar vorsgelegt. Lettere fände wegen Palssy's Unpäßlichkeit in seiner Beschausung statt; auch Prinz Eugen wolle derselben beiwohnen. Mit andern Gefangenen sei nach Wien auch der französische Botschafter

bei Rakoczy, Berville, eingebracht worben. Man hulbige allgemein ber Ansicht, es verhalte sich mit ihm ahnlich so wie mit H. Chaffignet, ber in dem neapolitanischen Ausstande vor drei Jahren verhaftet wurde und als Gefangener in der Bastille saße.

Das beigeschloffene turze Memoriale der Bermittler appellirt an die väterliche Milde des Raisers und betont die Nothwendigkeit und Wohlthat des Friedens. Ueber jene Ministerconferenz weiß Stepnen in der Depesche vom 5. Januar noch nichts zu melden; von anderer Seite kam ihm zu Ohren, daß die Regierung gewillt sei, die beiden ungarischen Deputirten (Visa und Otolicsanni) mit neuen Borschlägen an Erzbischof Szecsenhi abzusenden. Von demsselben Tage, an welchem Stepnen an den englischen Staatssecretär schrieb, datirt die Note seines Landsmannes und Amtsgenossen Sutton, aus Vera.

Bor der hand sei wohl die Ginmischung der Pforte zu Gunften der ungarischen Insurgenten nicht zu besorgen; alles aber hänge von der im ewigen Wechfel befindlichen Regierungswirthschaft ab. Sympathicen habe der Türke für Ungarn allerdings, besonders aber für Siebenburgen und werbe nicht gerne beffen Ruine ftille gufeben. Bezier Azem, aber nicht ber junge Rinpropli (Riuprili), wie Stepnen bon Rafoczy erfuhr, fondern Ahmed Bajcha Kaleilitos, der blos brei Monate herrichte, sei den 13. December entsett, eingelerkert und hierauf verbannt worden 1). Nächsten Tages folgte ihm Ibrahim Pasca, ber gegenwärtige Bezier, im Amte; bem Sultan burch wichtige Dieufte bei ber Thronfolge befreundet, ein milder und lentfamer Mann, beffen Beamte von Frankreich erkauft feien, wie der Borgang mit bem Botichafter Desalleurs beweise. Den habe ber Bafca von Temesbar gurudgehalten und boch werbe jener folieglich, gufolge ber Rante Frantreichs bei der Pforte, in die Lage tommen, seine Diffion an Ratoczy durchzuführen 2). So fei ce auch zur Zeit, als ber lette Großbegier am Ruder war, ben Frangosen burch Bestechung

<sup>1) 6.</sup> bie Depefche bom 7. Januar 6. 618-621, Rr. 259.

<sup>2)</sup> S. 820: Pascha of Temesvar, who is a Courtier and did it for no other end but that the Ministers at the Port might make their markets of it and himself curry favour with them by that means.

gelungen, die Erlaubniß für die Rückehr Tökölni's aus Ismit (Nikomedia) zu erwirken. Später sei allerdings die Intrigue ent= hüllt, dem Bezier Einsprache gethan worden und er habe die ge= gebene Erlaubniß widerrusen müssen. Die Franzosen böten alle ihre Künste, Hülfsmittel und die alte Fertigkeit der Bestechung auf, um die Freiheit der Wassenischung nach Ungarn und Siebenbürgen zu erwirken; bis jetzt sei es allerdings nur beim Bersuche geblieben. Rapudan Pascha sei ein französischer Renegat und das Factotum der Franzosen in allen ihren Intriguen. In einer Nachschrift be= merkt Sutton, die Pforte habe ihm und dem holländischen Bot= schafter Talman die Zusage gemacht, Desalleurs nicht passiren zu lassen; insgeheim jedoch eine gegentheilige Ordre dem Pascha von Temesvar ertheilt. Bald müsse es sich zeigen, woran man denn sei.

Den weiteren Januar=Depeschen Stepney's sinden wir aus= zugsweise ein französisches Schreiben Marlborough's an Grafen Wratislaw vom 9. Januar 1705 vorangestellt, das von London (S. James) datirt ist. Junächst beglückwünscht er den österreichischen Staatsmann zu dem Siege der kaiserlichen Waffen und hofft, der= selbe werde vieles beitragen, die Ungarn zu ihrer Pflicht zurüczuführen. Von besonderem Belange erscheint jedoch das Weitere.

Marlborough habe in Holland die Gemüther etwas voreingenommen gefunden, als seien die öfterreichischen Minister einem fried= lichen Ausgleiche mit Ungarn nicht sehr befreundet; die gleiche Anschauung herrsche auch in England. Er bemühe sich nun thun= lichst diese Anschauungsweise zu berichtigen (désabuser). Bur Schlich= tung dieses den Interessen des Kaisers und der gemeinen Sache abträglichen Handels sei es wohl am förderlichsten, einen Bevollmäch= tigten Englands und einen von gleichem Charafter seitens der Ge= neralstaaten mit der Instruction auszurüsten, in Allem und Jedem den Winken des Raisers zu folgen, und endlich den Ungarn zu ertlären, daß, falls sie nicht der Vernunft Gehör geben und sich billigen Bedingungen unterwerfen wollten, die Königin und die Generalstaaten gezwungen seien, andere Maßregeln zu ergreifen und sie als Störer und Feinde der gemeinsamen Sache anzusehen. Inzwischen, bevor die Königin Mittel ausfindig machen könne, Stepney ander= weitig zu unterbringen (accomoder), wie dies seine lange diplomatische

Thätigkeit verdiene, beschwöre er den Grafen im eigensten Interesse, bei Hofe und vor den Ministern so zu handeln, als habe Stepney noch in Wien zu bleiben, und dies um so mehr, als die Mehrzahl der Leute hierorts (d. i. in den Londoner Regierungstreisen) die Meinung bege, er habe stets, seinen Pflichten und seinem Charaster entsprechend, mit Sifer und besonderer Vorliebe für die wahren Interessen des Kaisers seines Amtes gewaltet.

Den Schluß der vorliegenden Sammlung bilden vier Depefchen Stepney's bom 4., 10., 17., 21. Januar des Jahres 1705. Der erften liegt ein wichtiges Actenstud bei, eine lateinische Dentschrift der helbetisch=augsburgischen Confessionsalieder Ungarns an die Königin von England, worin der gebrückte Zustand der Atatholiken, die Leidensgeschichte der Protestanten geschilbert und die Summe ihrer Befdwerben in swolf haupthuntten erörtert wirb, um der Regentin des britischen Reiches als Sachwalterin des protefantischen Glaubens die entschiedenste Bertretung der Religionsgenoffen in den ungarischen Landen an das Herz zu legen. Datirt ift das Schriftflut vom 1. November 1704 aus Bihnpe (Vihne), also aus dem Orte, wo Ratoczy zur Zeit ber Schemniger Berhandlungen berweilte. Es findet fic barin auch eine Stelle, welche Ratoczy als ben für . Gott und Freiheit des Baterlandes fampfenden Fürsten und Deerführer verherrlicht, bem es, fo wie bem Obercommanbanten Bercfenbi ernftlich darum ju thun fei, dem ungarischen Protestantismus ju feinem verfaffungsmäßigen guten Rechte zu verhelfen.

Stepney's drittlette Depejde vom 14. Januar meldet, es jei ungewiß, wer an Stelle des eben verstorben Grafen Raunit mit der Führung der ungarischen Angelegenheiten betraut werde. Kurz vor seinem Tode habe er selbst den Grasen Schlick für die Negotiation vorgeschlagen, der in der That Ungarn besser tenne, als einer der hiesigen Minister und der auch bereit sei, nach Aprnau zu gehen, wenn dort der Congreß abgehalten würde.

Drei Tage später berichtet Stepney an Parley, er und Brunning hatten ein Schreiben bes Ralocsaer Erzbischoses, Szecsenzi erhalten, woraus hervorginge, er sei bes langen Wartens müde, man laffe ihn ohne alle Rachricht, ob ber Raiser Willens sei: 1) die gesetzlichen Rechte und die Berfaffung Ungarns anzuerkennen, 2) genügende Bürg-

schaften des Friedens zu bieten. An Kaunig' Stelle sei noch niemand mit der Führung der ungarischen Angelegenheiten betraut: man habe von Harrach, dem ersten Minister gesprochen, diesen wolle aber der Kaiser vermeiden, da er wegen seiner Verwandtschaft mit Cardinal Rollonich den Ungarn verhaßt sei; vielleicht werde Mannssfeld für diesen Posten ernannt werden, oder irgend eine andere Person, gegen welche ein solcher Einwurf nicht erhoben werden könne. Es scheine, als wolle man bei Hose jest aufrichtig die Sache in Angriff nehmen. Unter Anderem theilt Stepnen seiner Regierung auch mit, der Pascha von Temesvar halte noch immer, zu Folge des Besfehls der Pforte, Dessalleurs zurück und gestattete ebenso wenig die Zusendung der bedeutenden Hülfsgelder Frankreichs an Rakoczh.

Die lette Depesche vom 21. Januar melbet ben Unfall bes Raisers bei seinem ersten Kirchengange nach der Genesung; er glitt nämlich auf der Treppe aus und hätte sich zu Tode gefallen, würde ihn nicht der junge Graf Harrach in seine Arme aufgefangen haben. anfänglichen Bedenken gegen Graf Harrach, habe ihn ber Raiser bennoch zum Hauptvermittler in den ungarischen San= beln ernannt und Stepnen mit ihm den 19. d. M. conferirt; Tags darauf Szirman und die beiden ungarischen Deputirten, Bisa und Okolicsanyi. Der englische Botschafter habe wiederholt gegen das . überhäufige Aendern und Wechseln mit den Bevollmächtigten, als Haupthinderniß der Unterhandlungen, remonstrirt; in dem gegen= wärtigen Falle, da Raunit gestorben, sei dies allerdings eine unvermeidliche Nothwendigkeit geworden; doch glaube er bei Harrach redlichen Willen voraussetzen zu dürfen. Heister's Feldzug stoße jett wieder auf große Schwierigkeiten; er musse, nachdem er sich bis gegen Preßburg zuruckgezogen, die Ankunft von vier Regimentern aus Baiern abwarten. Wie er hore, sehe der König von Preußen mit Unmuth die Bedrückungen der Reformirten in Ungarn und Schlesten und habe zwei scharfe Weisungen an die Regierungen bon Magdeburg, Halberstadt und Minden gerichtet, des Inhalts, mit den Ratholiken ähnlich zu verfahren. Durch Lord Raby, den englischen Botschafter in Berlin, sei Stepnen benachrichtigt worden, der preußische Rönig habe kurzlich ber Rönigin von England und den Generalstaaten geschrieben, in Angelegenheit jener Ginsprace, die er, zu Gunften

der Protestanten, bei dem Raiser und dem Palatin erhoben. Der englische Botschafter erinnert Harley an eine bezügliche Rote ber englischen Königin an ben Raifer, vom 23. October 1703, beren Original noch immer in feiner Sand geblieben, ba bie andern Gejandten akatholischer Mächte nicht in der Lage waren, eine ähnliche Note gleichzeitig einzureichen. Stepney habe einen befonbern Anftrag der Königin zu Sunsten der Protestanten, namentlich der un= garischen, erwartet, aber in ber Regotiation zwischen Wien und ben Malcontenten ohnedies hindernisse genug gefunden. Morgen werde die erfte Conferenz in der ungarischen Frage zusammentreten und zwar in der Wohnung des Grafen Harrach; für diese Angelegenbeiten sei auch Graf Mannefelb ernaunt worben, ber gegenwärtig das Bett huten muffe. Die Beforberung harrach's jum Nachfolger bes Grafen Raunit und feine, gleichwie Mannsfeld's Bestellung zur Leitern der ungarischen Negotiation, wird auch in einem Briefe Furp's, des Secretars im Dienste des englischen Botschafters, an Ellis (von gleichem Datum), jur Sprace gebracht. Er ift bas lette Stud der vorliegenben Sammlung.

Rurger tonnen wir uns über bie zweite Bublication faffen, beren bereits Noorben in biefer Zeitfcrift gebachte. Nicht als ob ihr Material untergeordneten Werthes sei; aber theils steht sie an Masse der Actenstilde hinter Simonni's Sammlung zurück, theils läßt sich ihr Inhalt, nach einzelnen Gefichtspunkten geordnet, leichter mit turgen Schlagworten tenngeichnen. Bie wir icon oben furg ermagnten, veröffentlichte ber Archivar im Saus., Sof- und Staatsarchive ju Wien, Regierungsrath Jof. Fiedler in den Jahren 1855 -- 1858 zwei Bande "Actenftude jur Geschichte Franz Ratoczn's und feiner Berbindungen mit dem Auslande". Es gelang ihm nene Stude ber Original-Feldtanglei Ratoczp's aus den Jahren 1706, 1709, 1710 in ben noch ungehobenen Actenschätzen bes genannten Archivs an das Licht zu bringen. Es find im Gangen 87 Stude, gemischten Inhaltes, beren Hauptzahl (41) bem Jahre 1706 angehort, während 25 auf 1709 und 21 auf 1710 entfallen: fämmilich Inftructionen und Briefe Ratoczy's 1). Unter ben Actenftuden bes

<sup>1)</sup> Ein einziges Schreiben ber Gemablin Natoczy's bom 12. Diai 1706

Jahres 1706 sind jene die bedeutsamsten, welche von den diplomati= ichen Beziehungen des Fürsten zum Polenreiche, zum Schwedenkönige Rarl XII, zum russischen Czaren, zu Frankreich, andererseits zur un= garischen Ausgleichsfrage Zeugniß geben. Die Instruction für Fierville, den französischen Unterhändler bei R. August von Sachsen= Polen (datirt von Erlau den 21. April 1706) 1) soll Letteren mit der Aussicht auf den Thron Ungarns ködern, wofür dann leichtern Herzens die polnische Krone dem Schützlinge des gefürchteten Schweden= tonigs, Stanislaus Lesczinsti, überlassen werden könnte. griff August's auf Schlesien ware ein leichtes Stud Arbeit und für die Sache der ungarischen Conföderation der günstigfte Zwischenfall. Die Weisung an Groffen, Rakoczy's Agenten bei Rarl XII, soll diesen Herrscher aus der für Ungarns Insurrection so unbequemen Neutralität zur Parteinahme gegen Desterreich aufstacheln und zur unumwundenen Anerkennung der Conföderation 2) bestimmen. länge dies, heißt es in der zweiten Zuschrift vom 4. August, so stände die "offene Entthronung" des Hauses Oesterreich in naher Aussicht 3). Sieben Tage später (11. Aug.) geht eine neue Depesche an Groffen ab, durch welche bem Schwedenkönige die Liga ber vier Reiche: Schweben, Preußen, Ungarn und Polen als gewinnreiches Project nahe gelegt werden soll. Die beiben Schreiben an Stanislaus Lesczinski vom 14. Sept. und 10. December ergehen sich in Complimenten und Freundschaftsversichernugen, die an der "naturgemäßen Harmonie der polnischen und ungarischen Nationalinteressen" ihre glänzende Tünche finden. Bon besonderem Interesse sind jedoch die Puncta instructionis ad regem Suecie et Polonie (b. i. Rarl XII und Stanislaus Lesczinski. Der sächsische August, deffen Haltung dem ungarischen Agitator keinerlei fruchtbringende Aussichten bot 4),

an den kais. Mediationscommissär, Graf Wratislaw, (S. 413, Ro 10) macht eine Ausnahme. Die meisten Rummern sind in französischer, einige in lateinischer Sprache abgefaßt.

<sup>1)</sup> S. 405-408 No. 4.

<sup>2)</sup> S. 415 No. 11.

<sup>3)</sup> S. 422 (No. 16): et je crois, que les affaires iront a grand train à une detronisation ouverte.

<sup>4)</sup> Schon in der Depesche an Groffen vom 4. August S. 422 Magt

wird als Geschöpf und Solepptrager ber öfterreichischen Staatsraifon berb mitgenommen. Bor Allem foll aber bem Schwedentonige nahe gelegt werben, wie leicht er durch ein Bündniß mit Polen, unter Stan. Lesczinsti, und mit bem Ratoczy'ichen Ungarn Berr ber Situation und Schiedsrichter Europas werben tonne 1). foldes Bunbnig murbe am wirtfamften bem "foleidenben öfterreichicen Rrebsübel" (gangrena) begegnen und das Gleichgewicht bes politifchen Spftemes neu regeln"). Die Lage ber Confoberation moge ber Gefcaftstrager weber ju gunftig, noch ju bebentlich fcilbern. Ungarns Rriegsleiden ließen jedenfalls die allzu lange handhabung des Bertheidigungstampfes mit kleinen Maffen, den Guerillatrieg ber Confoderirten, nicht rathlich erscheinen. Ein fleines Bulfsheer ber schwebisch-polnischen Allianz genuge, um bie Rakoczpaner zu ermuthigen, den Feind ju ichreden und einen gunftigen hauptichlag herbeizuführen; denn ber Gegner habe durch Arankheit und Hunger viel gelitten.

Dazwischen laufen Correspondenzen mit Ratoczy's Gattin und Schwester, der Gräfin Juliane Aspremont, Damen, deren sich die Wiener Regierung als Unterhändler des Ausgleiches mit Ratoczy — allerdings erfolglos — bediente; ferner Zuschriften an Marquis Bonac 3), Frankreichs Residenten am Hofe August's von Sachsen-Polen, worin z. B. Ratoczy seinem Aerger über die Spürnase des laiserlichen Geschäftsträgers Luft macht und Bonac anweist, da der Rönig dem bewußten Diplomaten des Oeffnen der Briefpatete gestattet, an Ratoczy künstighin nimmer unter der Abresse "Nathanael

Nafocy: tant cet infortunée Prince, obsedée des emissairs de l'Empereur, connoit peu ses veritables interets; bamit ift König August geneint.

<sup>1)</sup> Die Depefche ift lateinisch abgefaßt, wie icon bie Ueberschrift besagt, S 448 -454, Ro. 41.

<sup>2)</sup> S. 451: veilt suos advertere oculos ad tunc propositi equilibrii Europei restabilimentum. Auch der Bortheile dieser Allianzbildung für den Reieg Schwedens und Ruglands wird gedacht: S. 451—454.

<sup>3)</sup> Die erste, vom 18. März 1706, handelt von den franz. Subsidienzahlungen, die durch die Sande der Palatinin von Posen (Lesczinska) liefen,
6. 408 Ro. 1; ihr folgen zwei andere vom 17. März und 14. April d. 3.
6. 404-5 Ro. 2 und 8.

Sylwer" zu schreiben, sondern das neue Pseudonym "Pompejo Cettoni" zu gebrauchen. Bon untergeordnetem Belange erscheinen die Briefe an de Hamel=Bruyning, Stepney, Rechteren und Raby; nur die Correspondenz mit dem Zweitgenannten spiegelt vertrau-lichere Beziehungen ab. Gleiches gilt von einem Briefe an den Kur-fürsten von Baiern. Bedeutsam ist Rakoczy's Depesche an Feriol, Frankreichs Botschafter bei der Pforte. Er recapitulirt darin sein Berhalten gegen Frankreich und den Gang des Consöderationskrieges. In den leisen Vorwürsen, als habe Frankreich die ungarische Frage blos im eigenen Interesse ausbeuten wollen liegt viel Wahres, aber auch zugleich Demüthigendes für den Agitator 1).

Die Actenstücke des Jahres 1709 dreben sich vor Allem um die Mediation bes Czaren Peter, um eine Liga mit Benedig und um Frankreichs indifferente Haltung. Bergessen wir nicht, daß sich Rakoczn's Sache auf dem Kriegsschauplate zum Schlimmen gewendet, daß Karl's XII Baffenglud an ber verhängnifvollen Wende fand, Ludwig XIV die ganze Last eines unglücklichen, auszehrenden Arieges fühlte und England und Holland der undankbaren Aufgabe, für die Conföderation vermittelnd einzutreten, längst müde geworden waren. Es handelte sich nur noch um lette Versuche, und zu ihnen zählte in erster Reihe die Bewerbung um Peter's des Großen launenhafte Gunft. In der Instruction für seinen Agenten Nedeczki (10. März 1709) und noch mehr in dem Schreiben Rakoczy's an den russischen Rangler Bolovkin (von 29. Juli) findet sich der Plan, den Czaren für eine Allianz mit Frankreich, andererseits für die polnische Candidatur Lesczinky's zu gewinnen. Ein Bund von Rugland, Polen und Ungarn soll das Schiedsrichteramt in der europäischen Friedensfrage übernehmen! Desterreich habe dann auch für seine deutsche Krone zu zittern 2). Diesem Ziele möge ber Czar zustreben. Er könne

<sup>1)</sup> Die frühere Depesche vom 17. Oct. (S. 429 f. Ro. 25) ist mehr geschäftslicher Ratur; politisch gehaltreicher ist die vom 8.—9. November S. 432—435 Ro. 28. S. 435 heißt es z. B. chaquun est persuadée de l'indisference de S. Mté (Ludwig XIV) pour la guerre d'Hongrie et par consequence il craigne, que nos interets ne soit (soient) absolument oublié à la paix generale.

<sup>2)</sup> S. die Instruction für Redeczki vom 10. März, in lateinischer Sprache

allerdings jest Eroberungen auf Roften Schwebens machen (bas Soreiben an Golovkin war ja — wohlgemerkt — unter dem frifchen Gindrude ber Radricht bom Ruffenfiege bei Bultama abgefatt) 1); aber bas mare für ben "ruffichen Abler" bloge "Daldenfartei". sobald er sich darüber die beste Gelegenheit entschlüpfen ließe, die "vrientalische Monarchie" herzustellen. — Zur Unterhandlung mit ber Signoria maren Graf Tournon ("Obergefpan bes Bodroger Comitates") und Johann Bapai auserseben. Die bezügliche diplomatifche Weisung bom 21. Januar 1709 entwidelt langathmig genug bie Gefährlickeit der italienischen Annexionspolitik Sabsburg-Defterreichs und die Bortheile einer Allianz Benedigs mit dem confoberirten Un-Die Republit moge entweder gleich ju ben Baffen greifen, Reapel jur See betriegen und eine Landarmce gegen Croatien und Inner-Desterreich operiren laffen, oder vor der hand ansehnliche Hülfsgelber bewilligen und erft später in Action treten. Was dann jeder Theil von den öfterreicisifcen Landern burch Eroberung an fich bräckte, bleibe ihm auch gesichert. — Wie entnücktert und gekränkt durch Frankreichs Benehmen Rakoczy geworden, davon geben die Depeschen an Betes, feinen Gefcaftstrager in Berfailles und an Fierville, ben Agenten Frankreichs, berebtes Zeugnig. Die lettere (vom 30. Rob. 1709, Muntace) ichließt mit den bittern Borten: "ich habe mich nicht getäuscht; man wirft bie Schale weg, sobald bie Drange ausgefogen" 2).

Die Depeschen und Instructionen vom Jahre 1710 find in ihrem Gehalte balb gezeichnet. Es sind Berfuche bes Ertrinkenben, sich über Wasser zu erhalten b. Der ruffische Czar soll der Ret-

<sup>5. 468-67</sup> Ro. 6 und das Schreiben an den Rangler Grafen Golovtin vom 29. Juli, S. 479-488, Ro. 18.

<sup>1)</sup> Ratoczy beglückwünschte den Czaren, ben 29. Juli, zu biefem Siege. S. 478-9, Ro. 17.

<sup>2)</sup> S. 498. Bgl. auch die Depejche an Betes, Ratoczy's Agenten in Frankreich S. 486 - 487, No. 21.

<sup>3)</sup> Dahin gablen 3. B bie Depeichen von 1709, 9. Juli und 20. Oct. an Deinfius und Marlborongh, S. 477, 483 und aus bem Jahre 1710 bie Schreiben an ben frangösischen Dof, an ben König von Preußen, an König Phistipp V von Spanien u. f. w. (S. 498, 499, 504, 506 - ?).

tungsanter sein, er, bessen Minister Raloczy, wie er einmal schreibt, durch "greifdare Beweggründe" gewonnen. Aber auch diese Hossenucht; denn der Versuch Potodi's, des Palatins von Kiow, sich Ungarn zu Karl XII zu schlagen, verursacht dem ungarisschen Agitator die unangenehmsten Schwierigkeiten Rußland gegenzüber. Die Correspondenz mit Urbich und Tarlo wirft darauf das beste Licht. Das Project der Schlußdepesche vom 7. Dec. 1710, die Regulativ und Vollmacht für Baron Vojnovics enthält, klopft wieder an die Thüre August's von Sachsen-Polen an. Eine polnisch=russische Allianz und die ungarische Consöderation in ihrem Dienste, so lautet jett die Parole. Und doch sprach der Führer der ungarischen Republik noch im April d. J. von patriotischer Sehnsucht nach dem Ausgleiche!

Fassen wir die uns von Simonyi und Fiedler gegebenen Mittheilungen zusammen, so empfangen wir ein lebendiges Bild bes wesentlichen Gangs der Rakoczy'schen Bewegung. In den von Simonyi veröffentlichten Actenstücken sehen wir die Diplomaten Englands sich über die ungarische Frage mit gunftiger Boreingenommenheit, ausführlich und rüchaltslos ergeben, zur Zeit als Ratoczy's Glückftern noch im Steigen mar, bas Baus Babsburg, von dem großen Ariege festgehalten, nur einen Theil seiner vielbeschäftigten Kräfte, jenseits der Lejtha in das Feld stellen konnte, und deßhalb unermüdlich die Hand zum Ausgleiche bot; bei Fiedler ift es Rakoczy felbst, der uns auf der politischen Lebenshöhe und gleich darauf in den Tagen des verhängnisvollen Sturges, des politisch-militärischen Bankerottes, ben belehrendsten Einblick in seine Hoffnungen und Plane so gut wie in das verworrene Getriebe seiner diplomatischen Projecte gewährt. So erganzen sich diese Publicationen in vortheilhafter Weise und können, fritisch erwogen, für eine objective Charatteristik des Agitators und feiner Sache durchaus maßgebend genannt werden.



## IX.

# Bur polnischen Politit Katharina II 1791.

Bon

#### Z. Liste.

Polityka dworu austryackiego w sprawe konstytucyi trzeciego Maja. Opowiadanie historyczne z czasów sejmu czteroletniego przez Waleryana Kalinkę. (Die Politik des österreichischen Hoses in Sachen der Constitution vom 3. Mai. Eine historische Darstellung aus der Zeit des vierichtigen Reichstags von Walerian Ralinka.) Krakau 1872, Paszkowski.

Die lette Zeit hat uns mannigfache und wichtigste Aufklärungen über die polnische Politik Leopold's II gebracht; weniger gut sind wir über die gleichzeitigen Ansichten und Absichten Katharina II unterrichtet. Noch hat kein nichtrussischer Historiker die Schäke der Betersburger Archive für die Zeit der letten Theilungen Polens heben dürfen, und doch bergen sie unfraglich manches bedeutsame Actenstück, das in den bisherigen russischen Darstellungen noch nicht benutzt worden ist. Für unsere Kenntniß dieser hochinteressanten Verhältnisse dürfen wir es wohl als ein Glück betrachten, daß mehrere russische Documente in andere leichter zugängliche Sammlungen getommen sind; diesem Umstand verdanken wir auch die wichtige Bereicherung unserer Kunde, welche die oben verzeichnete Schrift bringt. Aeltere Leser der Historischen Zeitschrift erinnern sich vielleicht des Aufsatzes, in welchem ich über die Publication Kalinka's zur Geschichte der zweiten und dritten polnischen Theilung Bericht ers

282 X. Liste,

stattete: ich wies damals (H. Z. 21, 134) turz auch auf zwei dort veröffentlichte Rescripte Katharina II aus dem Mai und Juli 1791 hin. Kalinka theilte damals nur eine polnische llebersetung beider Schefftstücke mit, welche, wie sich nun herausstellt, keineswegs frei von Ungenauigkeiten war; jett ist er durch die Czartoryski'sche Bibliothek in Paris in den Stand gesetzt, den russischen Wortlaut beider Documente zu veröffentlichen, dem er eine neue, sorgfältige polnische llebersetzung beifügt. So liegt uns nun in der neuen Schrift Kallinka's die authentische Form zweier Schriftstücke vor, deren große Bedeutung für die Beurtheilung Katharina II und ihrer polnischen Politik, wie mir scheint, unleugbar ist; sie geben uns namentlich Aufschluß über die Haltung der russischen Kaiserin gegenüber der polsnischen Maiversassung.

Fragen wir zunächst, wie es mit unserer bisherigen Kenntniß über diesen Punkt bestellt war. Wann entschloß sich die Kaiserin zu dem System, das sie seit 1792 Polen gegenüber befolgte?

Ueber den Eindruck, welchen die erste Nachricht von der in Warschau am 3. Mai vollbrachten Umwälzung in Petersburg machte, berichtet eine Depesche des öfterreichischen Gesandten am ruffichen Hofe, des Grafen Cobenzl. Am 9. Mai 1791 kam aus Warschau ein Courier mit einer Depesche Bulhakow's an, welche eben diese Nachricht enthielt. Das Schriftstud war so nachlässig ober vielmehr in einer solchen Berwirrung abgefaßt, daß man es ohne einen Brief des österreichischen Vertreters in Warschau, Herrn du Caché, an Cobengl "Ich habe, schreibt nun Cobenzl gar nicht hätte verstehen können. nach Wien, die Raiserin, den Fürsten Potemtin und den Grafen Oftermann sehr confternirt durch den Gedanken gesehen, daß Polen unter einer erblichen Dynastie zu einer Bedeutung kommen könnte, da man es hier im Gegentheil als vorwiegendes Interesse für die Rachbarmächte ansieht, daß Polen nie aus dem Zustande der Nich= tigkeit herauskomme. Die Raiserin sprach zu mir: "Wir mussen uns in dieser Sache näher verständigen". Ich versicherte die Herr= scherin, daß wir immer und überall bereit seien ihr zu dienen. "Aber kann ich auf Euch zählen?" fragte sie. Ich antwortete Ihrer Rais. Maj., daß, wenn nur die Mittel es erlauben, mein Herr keine Grenzen in reiner Hingabe jum Bortheile Ruglands tennen werde.

"In diefem Augenblide habe ich etwas mehr Pofitives nothig", entgegnete fie. Graf Oftermann, ber immer geneigt ift Alles fowarg zu sehen, fürchtet, daß die in Warschau ftattgefundene Revolution eine That bes Berliner Cabinets fei, und bermuthet, bag bie Combination Bolens mit Sachsen für ben guten Willen unseres Sofes ein hinberniß fein tonnte. Graf Woronzoff in Gegentheil fieht es beinabe als eine Unmöglichkeit an, daß fich Preußen um die Bildung einer wirklichen Macht in Polen bemühen sollte, da dies noch weniger mit feinen Intereffen übereinstimme, als mit benen ber beiben Maiferhofe. "Ift also (fagt er) bies wider Willen bes preußischen Cabinets in Scene gefest worben, fo wirb es nicht fcmer fein es gu einer neuen Theilung zu bewegen, immer aber unter ber Bedingung, bag die Raiferhofe in der innigsten Gintracht verbleiben. tehrt die polnische Umwandlung ein Werf Breugens, so ist barin ein Zeichen zu seben, bag fich Breugen in Diesem Augenblide mit ben verberblichften Planen trägt, ba es bafür Rudfichten immenfer Bedeutung für die Zufunft opfert, was die Raiferhofe besto mehr gur Aufrechthaltung der Eintracht unter einander bewegen follte. Es ift alfo nothig, folog er, daß Ihr uns zu hülfe tommt, benn wenn Alle gegen uns sein follten und Niemand uns belfen wollte, tonnen wir allein das llebel nicht abwenden. Ich febe, daß man es mit Boblgefallen erfahren murbe, wenn in Folge der bom polnifcen Könige unternommenen Sache in Volen Unruhen ausbrächen. Fürft Potemtin trägt sich icon mit bem Gebanten an die Bilbung einer Confoderation in den Nachbarprovinzen Polens, was, wie er berfichert, mit Leichtigkeit zu bewertftelligen fei." Dies war nach ber Depefde Cobengl's ber erfte Ginbrud ber bon Baricau aus eingelaufenen Radrict 1).

Schon früher ift uns von Ssolowjoff \*) die Antwort mitgetheilt, welche auf Bulhaltow's Brief von der Raiserin abgesandt wurde. "Wir werden, heißt es in derfelben, wie früher so auch jest ruhige Zuschauer bleiben, die die Polen selbst von uns hülfe verfangen zur Wiederherstellung der früheren Gesetz der Republik". Es

<sup>1) 6.</sup> Ralinta 6. 5, 6.

<sup>2)</sup> Solowjoff, Fall von Polen C. 252.

bedarf keiner Ausführung, daß uns diese Worte keine Auftlärung über die wirklichen Absichten von Katharina geben. Ueber diese ers fuhr man, so lange der Frieden mit den Türken nicht geschlossen war, weder in Berlin noch in Wien auch nur ein Wort; dieselben waren in das tiefste Geheimniß gehüllt. Man erging sich in Berlin, wie wir aus den Schreiben des preußischen Ministeriums vom 24. und 30. September ersehen 1), in Vermuthungen; an einer Gewißseheit fehlte es durchaus.

Erst das von Golz am 3. Februar 1792 mitgetheilte Handbillet der Czarin an Subost verbreitete einiges Licht. "Sie sind der Erste, lautete die Antwort von Berlin aus, der mir darüber Nachricht gibt; das Geheimniß wollen wir auf das Strengste bewahren. Aber um so wichtiger ist es, Fortschritt und Entwickelung des Planes so viel wie möglich zu ergründen". Es verging jedoch noch beinahe ein ganzer Monat, ehe es Golz gelang "Fortschritt und Entwickelung zu ergründen"; denn erst in den letzten Tagen des Februar rückte Ostermann näher und offener mit der Sprache heraus.

Nicht besser stand es in Wien mit der Renntniß der russischen Plane. Graf Cobenzl besindet sich, wie wir aus seinen an Raunit abgeschickten Depeschen ersehen, geradezu in einem Chaos von Vermuthungen. Begreislich genug, da jeder der russischen Minister ihm etwas Anderes erzählt: Besborodso, man müsse vorerst den türtischen Arieg beendigen, dann erst könne man sich mit dem Wiener Hofe verständigen; Fürst Potemkin, die drei Mächte müßten mit Wassengewalt die der Constitution seindliche Partei unterstüßen; Ostermann, am besten wäre es die sächsische Dynastie anzuerkennen und sich mit ihr gegen Preußen zu verbinden. Die Kaiserin selbst schien, wenn Cobenzl über die polnische Sache sprechen wollte, seine Worte gar nicht zu hören und sing regelmäßig an über die französsische Revolution zu klagen.

Raunit schickt am 24. Mai (nach Kalinka am 23. Mai) jene bekannte Depesche an Graf Cobenzl, in der er denselben anweist, bei Rußland die unbedingte Anerkennung der Constitution zu be-

<sup>1)</sup> Häusser, Deutsche Geschichte 3. Aufl. 1, 321.

antragen 1). Ostermann nimmt sie ad referendum und Cobenzl wartet Monate lang auf eine Antwort.

Der sächsische Bevollmächtigte Baron Bölkersahm benachrichtigt Oftermann, daß der Kurfürst die ihm angebotene Krone bisher nicht angenommen, daß er auf den Abschluß der Constitution warte und daß er vor Allem die Meinung der drei Höfe, hauptsächlich des russischen erforschen möchte. Der Vicekanzler nimmt auch diese Mittheilung ad referendum.

In Wien wartet man mit Sehnsucht auf einen sicheren Aufschluß; da dieser nicht kommt, schreibt Kaunis am 12. November 1791 eine neue lange Depesche nach Petersburg, in der umständlich dargelegt wird, wie die beiden Kaiserhöfe es nun inständigst wünschen sollten, daß die Constitution an Halt gewinne und daß der Kurfürst die Krone definitiv annehme<sup>2</sup>). Wan hofft mit Sicherheit auf eine Antwort; aber die Depesche wird wiederum ad referendum genommen.

"Die Minister, schreibt Cobenzl am 9. December, vermeiden bisher mit mir jede Unterredung über diese Sache, sie beschränken sich darauf, daß sie Alles ad referendum nehmen, was ich ihnen sage". Auch noch nach sechs Wochen, am 22. Januar 1792 schreibt "Ich dränge, so viel ich kann, auf eine Antwort, welche man uns auf unsere Declaration schuldig ift; ich glaube aber, daß sie eine formelle Explication in der polnischen Sache aufschieben werden, so lange es nur gehen wird. Alles führt wirklich darauf, daß die Raiserin noch kein festes System in dieser Sache habe, und es ist schwer, daß sie es haben follte in Abwesenheit des Grafen Besborodto, den sie allein in dieser Sache zu Rathe ziehen könnte. Wenn dieser Aufschub für Polen und Sachsen schädlich ift, so ift es doch, offen gestanden, besser, daß Besborodto sein Wort in diesem Rathe Ihrer Raif. Maj. einlege; benn von allen Ministern neigt er sich am meisten zu unsern Gedanken". Am 20. Februar 1792 überbrachte endlich Graf Czerniszew die Ratification des Friedenstractats mit den Türken; jest erst lösten sich wenigstens einigermaßen die Zungen der russischen Diplomaten gegenüber bem öfterreichischen Vertreter. Zwei Tage

<sup>1)</sup> Bgl. Sybel, H. 23, 73 ff. Bivenot, Deutsche Kaiserpolitik Oesterreichs 1, 138 ff.

<sup>2)</sup> Ralinka führt diese Depesche in einem drei Seiten einnehmenden Excerpt an. 5. 16—19.

barauf befand sich Markoss zu Sast bei Cobenzl, und hier kam es zu einem umständlichen Gespräch über die polnische Sache, in welchem der Russe alle Argumente von Kaunitz und Cobenzl zu widerlegen suchte und offen auf die Absichten des russischen Hofes hinwies. Einige Tage darauf händigte Ostermann dem Grafen Cobenzl die Absichist einer an den Fürsten Galitzin gerichteten Depesche (vom 18. (29.) Februar 1792) ein, in der zum ersten Male ofsiciell auf die vor mehreren Monaten nach Petersburg geschriebenen Rescripte von Kaunitz geantwortet wurde.

Schon nach unserer bisherigen Kenntniß des Charafters und der Politik der russischen Kaiserin werden wir schwerlich geneigt sein der oben erwähnten Behauptung Cobenzl's vom 22. Januar 1792 zuzustimmen, seinem Versuch, die Haltung Katharinens durch die Annahme zu erklären, daß sie selbst ein festes System in der polnischen Sache damals nicht hatte. Aber wenn ihre Pläne in dieser Sache bereits festgestellt waren, welches waren diese Pläne im Einzelnen? und weiter, wann sind dieselben im Laufe des Jahres 1791 festgestellt worden?

Es liegt zu Tage, von wie hohem, von wie allgemeinem Interesse diese Fragen sind. Gerade über sie erhalten wir nun authentischen Aufschluß durch die im Eingang genannten beiden Rescripte der russischen Kaiserin an Potemtin; wir hoffen dem deutschen Publitum einen Dienst zu erweisen, wenn wir ihm die Kenntniß dieser wichtigen Actenstücke durch eine vollständige wortgetreue deutsche liebersetzung leichter zugänglich machen.

1.

An den General-Feldmarschall Fürsten Gregor Alexandrowicz Potemkin.

Carstoje=Selo, 16. (27.) Mai 1791.

Die heutige Lage der Dinge ist Ihnen in allen Einzelheiten bekannt, sowie auch jene Gewaltmaßregeln, welche die uns seindlichen Höfe bereit sind anzuwenden, um uns zu zwingen, uns unter die Bedingungen zu beugen, welche sie uns dictiren, um den Frieden mit der ottomanischen Pforte zu schließen.

Rachdem wir bis zu den äußersten Grenzen unsere Langmuth erschöpft und unser Ultimatum in die engsten Schranken eingeschlossen,

so weit dies unsere Würde erlaubt, sind wir ferner nicht im Stande auf weitere Zugeständnisse einzugehen, und trotdem daß wir den Frieden wünschen, sehen wir uns mit Rücksicht auf unser Ausehen und das unseres Staates genöthigt, uns gegen alle diese schädlichen Pläne zu erheben und, nachdem wir Gott zu Hülfe gerufen, dieselben mit Gewalt zurückzuschlagen.

Da wir verschiedene Feinde haben, die sich gegen uns sammeln, müssen wir auch gegen sie verschiedene Mittel anwenden. England schickt sich an, eine Flotte in das baltische und Mittel-Meer abzusenden, und, nach wenn auch nicht sicheren Nachrichten, ebenfalls in das schwarze Meer. Dem gegenüber haben wir auch unsere Flotte ausrüsten lassen, die aus 30 Schiffen besteht, unter denen sich acht mit je hundert Geschüßen besinden, außer den Fregatten und ans deren kleineren Fahrzeugen.

Die Schwäche Danemarks, die es während unseres letten Arieges mit dem schwedischen Könige bekundet, und die jest verschie= dene Enthüllungen und Intriguen mit dem Berliner und Londoner Hofe noch mehr beweisen, läßt uns auf die Bulfe dieses Staates Diese Hülfe dürfte jedoch für uns sehr wichtig gar nicht zählen. sein, da dieser Staat als Wächter des Sundes mit geringen Kräften im Stande ist den Zugang zum baltischen Meere zu sperren, welches Meer, nach den von uns mit den Königen von Dänemark, Schwe= den und Preußen geschloffenen Uebereinkunften, für jede fremde Kriegs= flotte gesperrt sein sollte. Aus diesem Grunde können wir keinen Theil unserer Flotte nach dem Sund und dem Belt detachiren, um dort den Durchgang den Engländern zu wehren, sondern wir muffen in unserem eigenen Wasser auf die feindlichen Schiffe dieses Staates warten. Wir haben baher den Admiral Czyczagow mit dem Reval= ichen Escadre eine solche Stellung einnehmen lassen, daß es soweit wie möglich nach Weften Reconnaissancen anstellen und sich zugleich im Falle der Noth mit dem andern bei Kronstadt aufgestellten Escabre verbinden tonnte.

Die Zahl der feindlichen Kräfte wird zeigen, auf welche Weise man mit größerer Sicherheit gegen sie wird auftreten können: ob in offener See, doch nach der Regel, daß der erste Schuß nicht von unserer Seite falle, oder ob im Fall einer überwiegenden englischen 288 X. Liste,

Flotte eine sichere Vertheidigungsstellung einzunehmen sei, so daß Kronstadt vor jedem Angriff geschützt und zugleich das nördliche Fahrwasser durch einen Theil unserer Ruderslotte gedeckt und das durch unsere Schiffsslotte in ihrer defensiven Thätigkeit unterstützt wäre.

Nachdem wir so unsere Flotte vorbereitet und unseren Haupthafen geschützt, müssen wir jetzt unser Augenmerk auf die Bewegungen des preußischen Königs richten, welcher ein zahlreiches Heer in Preußen angesammelt hat und mit einem Befehle dasselbe gegen unsere Grenzen wenden kann.

Wenn wir auch ein volltommenes Vertrauen zu unserem Bunbesgenossen, bem römischen Raiser, hegen, so sehen wir doch, daß
ehe er irgend etwas zu unserem Vortheile vornehmen wird, alle Hauptfräfte dieses unseres neuen Gegners gegen uns gerichtet sein
werden. Daher müssen wir auch von unserer Seite alle unsere Kräfte
anwenden, um einen solchen gewaltigen Anfall auszuhalten. Zu
diesem Zwede haben wir unsere Armee an der Düna vereinigt,
unter dem Befehl des Generals Grasen Solthsow; derselbe ist, so
viel es möglich war, mit nothiger Ausrüstung versehen und start
genug unsere Grenzen zu vertheidigen bis zu dem Augenblick, in
welchem die Sachlage und die Fortschritte unseres Schwertes es
uns erlauben werden, von der Defensive in die Offensive überzugehen.

ist aber schwer anzunehmen, daß der preußische König seine ersten Angriffsschritte gegen Riga wenden sollte, da wir hier unseren wehrhaftesten Punkt und eine Festung haben, zu beren Belagerung man vieler schweren Geschütze und anderer Mittel bedürfte, und unterwegs müßte er noch über einen großen Strom setzen; übrigens würde der König von Preußen auch, wenn er in dieser Richtung ein zahlreiches Heer verwenden sollte, sich auf einer anderen Seite schwächen, und er wird ja immer in Unficherheit sein, ob ber Raiser nicht zu unseren Gunften eine ftarte Diverfion machen werde. Wir gedenken jedoch auch von dieser Seite (von Riga) alle Vorficts= maßregeln einzuhalten. Wir haben daher dem General Grafen Soltykow befohlen, außer bem, was icon zur Vertheidigung der er= wähnten Stadt und der Mündung der Düna geschehen, dahin noch nach seinem Gutbunken einige Arafte zu betachiren und den Rest des Heeres so zu dislociren, daß fie unsere Grenzen vor dem feindlichen

Anfalle fougen möchten '). Burben 3. B. bie Sauptfrafte zwifchen Polod und Riga, bas ift um Areslau herum, ein zweites Corps biefer Armee bei Budzilow aufgestellt, so konnte sich diefes, mit leichten ausgerüsteten Fahrzeugen auf der Düna versehen, nach Umständen dislociren. Diese Fahrzeuge ließe man, nachdem man sie mit kleinen Ranonen ausgerüftet, so aufstellen, daß man jeden Augenblick ben Feind an dem Ueberschreiten bes Fluffes zu hindern vermöchte; man tonnte dabei mit ihrer Bulfe ben gangen Strom borguglich recognosciren und auf diese Weise die feinblichen Absichten zeitig genug hintertreiben. Doch ber preußische Konig hat sich nicht darauf beschränkt, mit dem Feinde des Griftlichen Ramens eine Alliang ju folichen, fondern, selbst schon in einem Bertrage mit Polen, bemüht er sich auch bie Republit dem Turten zu nähern. Unfere Befürchtungen auf bem Continent vermehren sich also hierburch noch mehr, da wir gleichzeitig mit ben Türfen Rrieg führen muffen, wenn wir auch, benfelben in gewiffe Grengen einschließend, uns bemüben werben in Guropa nur das zu vertheibigen, was wir nach bem Ultimatum enbgultig für uns zu behalten beabfichtigten. Folglich ift es nothig bie an ber Donau und auf bem rechten Ufer bes Dnieftr genommenen Festungen total zu zerstören. Die Instructionsflotte und die Rosafen-Flotille vom schwarzen Meere sollen das Uebersetzen des feindlichen heeres hindern, indem fie Ausfalle machen, um es zu schädigen, wo fich nur eine Gelegenheit barbietet. Die große Flotte foll von Gebastopol auslaufen, die türkische Flotte auffuchen, ihr eine Schlacht liefern, bis in ben Bosporus hinein Furcht verbreiten, aber immer eine folde Stellung einnehmen, bag bon ber Mündung ber Donau nach Constantinopel und umgefehrt nichts burchtomme. Benn bie türfifche Flotte ihre Stellung andert, foll fie biefelbe allenthalben fuchen: mit einem Wort, fie foll fich bemühen bas Meer zu faubern.

Um noch sicherer das türfische Heer von einer Expedition in dem europäischen Theile abzuhalten und noch mehr dasselbe einzuschüchtern durch einen unverhofften Krieg auf einem neuen Kriegstheater, befehlen wir: nach Berstärtung der Flotte durch eine Besahung aus

<sup>1)</sup> Goltptow's Armee war also nicht gegen Polen bestimmt, sonbern bor Allem gegen Preichen.

den Reihen des taurischen Corps und nach Sicherstellung des Landes selbst, den übrigbleibenden Rest des Heeres zur Disposition zu halten, mit dem kaukasischen Corps zu vereinigen und nach Anapa zu marschiren, dies mit Gottes Hülfe zu erobern und weiter aggressiv und mit möglichster Schnelligkeit in Asien vorzugehen. Auf diese Weise können wir die Pforte zwingen, daß sie ihrem Verbündeten nicht trauen und den gegenwärtigen Krieg beenden wird, durch uns mittelbare Verhandlung mit uns und nach den in unserem Ultimatum angegebenen Bedingungen.

Wir verbreiten uns nicht weiter über unsere Thätigkeit gegen die Türken, in der Boraussetzung, daß die Könige von Preußen und England, trot ihrer Drohungen, sich auf Demonstrationen beschränken werden, und in diesem Falle werden Sie, Fürst, genug Mittel in Ihrer Hand haben, um unserem Feinde den letzten Stoß zu geben und ihn zu zwingen den Frieden anzunehmen, mit dem wir ihn beschenken.

Alle Kräfte, die nach Absonderung der Truppen gegen die Türken übrig bleiben, sollen gegen unsere neuen, sich vorbereitenden Feinde gewandt werden. In Folge dessen ist es nöthig von der Ihnen, Fürst, anvertrauten Armee ein Corps abzulösen und dasselbe an der Grenze des Mohylewer Gouvernements, welches an Klein-Rußland grenzt, aufzustellen. Ein zweites Corps wird sich bei Kiew versammeln; das Hauptcorps oder corps d'armée aber ist an der Oniestrgrenze von Bender bis Polen zu dislociren. Auf diese Weise, ohne unsere Kräfte einzig und allein für die Demonstration gegen Preußen zu zerstreuen, werden wir auf jedem Punkte bereit sein und die Corps sowohl von Mohylew wie von Kiew mit dem Hauptzcorps der Armee, über das wir noch weiterhin sprechen und unseren Willen kund thun werden, vereinigen können.

Wir beabsichtigen nicht zu früh mit den Polen zu brechen, obwohl wir dazu Recht und Grund haben nach einer so niederträchtigen von ihrer Seite ausgehenden Verletzung unserer Freundschaft und nach dem Umsturz verschiedener durch unsere Garantie befestigter Beschlüsse, wie auch in Folge vieler Beleidigungen, die wir von ihnen erduldet. Da wir uns vorgenommen alles zu vermeiden, was den Schein einer Offensive hätte, so meinen wir, daß das Einrücken

unserer Beere in Bolen unzeitig mare, fo lange als entweber bie Bolen felbft nicht feindliche Schritte unternehmen ober ber Ronig von Breußen nicht seine Beere nach Rurland oder einer anderen polnischen Sollte aber bas Gine ober bas Anbere eintreten Brobing führt. fo erlauben wir Ihnen, Fürft, fofort bie oben genannten und gur Bilbung ber getiven Armee bestimmten Truppen nach Polen gu führen und fie auf der auf der Rarte bezeichneten Linie aufzustellen, nach Maßgabe beffen, was in meinem Rescript vom 19. April 1790 gejagt worden, jo daß Sic, Fürst, mit Ihrem rechten Flügel in die Rabe ber Urmee bes Generals Graf Colintow famen. werden Sie davon unferen Minifter in Barichau, ben Geheimen Rath Bulhatow, benachrichtigen, bamit er der bortigen Regierung anfündige: bag, nach ber gwifchen uns und jener Regierung im Jahre 1789 erfolgten Erflärung, den Führern unferer Truppen befohlen war, tein Beer in die Grengen bon Polen zu führen, fo lange biefe Republit nicht ben heeren anberer Dachte erlaubt in ihre Grengen ju ruden. Aber fobald nun, jum Trog diefes Grundfages, bie preußischen Deere in ihre Lande eintreten und ihre Schritte nach unferen Grengen fehren, zwingt uns unfere eigene Sicherheit, ebenfalls unfere Deere in bas polnifde Land ju fuhren. Ginen folden erzwungenen Schritt werden wir bann nicht unterlaffen, bor allen europaifchen Sofen zu ertlaren und zu enticuldigen. Bis zu bem Augenblide jeboch, jo lange für alle diese Handlungen ber gelegene Zeitpuntt nicht getommen, muß man fich bemühen jebe Beranloffung jum Ariege abzumenben. Das erfte Mittel biefür besteht barin, Die Polen von Preußen abzuziehen. Bei der Schwäche und Berkehrtheit des Königs von Bolen, hauptfäcklich jest wo die Regierungsform umgeftaltet ift (man muß auf fpecielle Radricten über biefe Umwandlung warten, wie fie im Lande aufgenommen werden wird und wie man fie in Berlin aufnehmen wird), läßt sich kaum erwarten, daß man durch perfonliche Mudfichten ben Ronig auf unfere Scite ziehen tonnte. Es ift baber vor Allem nothig, unfere Bemühungen babin zu wenden, die Ration zu uns zu locken. Daber foll man ben Polen einreden und fie verfichern, daß wir gar nicht baran benten uns in ihre inneren Angelogenheiten zu mischen; daß wir bereit seien, mit ihnen ein Bundniß zu ichließen unter Garantie ihrer Befigungen;

A. Liste,

292

daß wir versprechen ihren Handel mit verschiedenen Vortheilen zu beschenken; daß wir bei gelegener Zeit nicht nur nicht entgegen sein, sondern sogar uns bemühen werden die Moldau mit Polen zu vereinigen, unter der einzigen Bedingung, daß die dort herrschende griechisch=orientalische Kirche aufrecht erhalten werde.

Alle diese Mittel werden wir unserem Gesandten Bulhakow befehlen anzuwenden mit gehöriger Vorsicht und ohne Zeitverlust; ebenso empfehlen wir auch Ihnen nach Ihrer Kenntniß der dortigen Personen und Zustände alles anzuwenden, wodurch man das von uns beabsichtigte Ziel erreichen könnte; daher unterlassen Sie nicht sich brieslich mit unserem erwähnten Minister zu verständigen, worin es möglich, ihn zu instruiren und gleichzeitig uns davon zu benachrich= tigen, damit wir diese Mittel unterstüßen könnten, wenn es unser Interesse fordern sollte.

Die Zeit wird zeigen, ob wir Polen auf die eben beschriebene Weise an uns ziehen können; sollten alle unsere Bemühungen sich als fruchtlos erweisen und die Unterhandlungen nicht zum Ziele führen, so wird man nicht zögern dürfen, mit der Anwendung der äußersten Mittel und zwar mit Hülse einer Reconsöderation die Pläne der uns Mißgünstigen zu verwirren. Vielleicht wird die jetzige Umwandlung der polnischen Constitution schon allein uns eine Handhabe dazu bieten.

Der Groß-Hetman Branidi, der Artillerie-General Potodi, bei ihrer bekannten Anhänglichkeit an uns, ebenso der General-Lieutenant Kossatowski, Pulawski und Andere können den Anfang einer solchen Reconsöderation machen; über deren Aussührung und zugleich auf welche Weise wir dieselbe unterstüßen sollten, wäre es nöthig, daß Sie rechtzeitig einen speciellen Plan ausarbeiten, sich der handelnden Hauptpersonen versichern und uns davon seiner Zeit benachrichtigen, damit man die nöthigen Mittel vorbereiten könnte, um dies ins Werk zu seßen. Uebrigens unterlassen Sie nicht bei allen Ihren Erklärungen und Zugeständnissen, die mit der gehörigen Vorzssicht zu machen sind, sowohl den oben genannten, wie auch anderen hervorragenderen Persönlichkeiten, die sich thätig an unsere Sache halten, zu versichern, daß sie Bertheidigung sinden werden und daß

fie im Falle einer Berfolgung in Rußland aufgenommen werben tonnen.

Bu biefen außerften Mitteln ift bie Berwirtlichung Ihres gebeimen Planes in Betreff der Bojewobichaften Biem, Braclaw und Podolien zu gahlen. Der herzliche Bunfc, die Ginwohner diefer Bojewodichaften, die mit uns einer Religion und eines Stammes find, zu befreien, ihre Anhanglichfeit an Rugland und bas Bertrauen, daß fie fich nur mit feiner Gulfe von dem Drude losreißen tonnen, unter dem fie verbleiben, geben uns die lleberzengung, daß fie fich bei bem ersten Erfcheinen unserer Beere in diesem Lande, mit uns vereinigen werden und daß in Erinnerung an die Tapferleit ihrer Borfahren wir im Stande sein werden, mit vereinigten Rraften den Nationalfeind aus dem Lande zu treiben. Die Ihnen ertheilte Ernennung jum Großhetman ber tofatifchen Deere von Claterynoslaw und bom schwarzen Meere wird eine Aufmunterung und den sicherften Stachel für alle Einwohner Bolens von ruffichem Glauben und ruffifcher Abstammung bilben, fich unter Ihrem Oberbefehl zu vereinigen zum 3wede der bort nöthigen Thatigkeit. Bas aber biefe Sache anbetrifft, Die Polen auf unfere Seite gu gieben, fo feben wir, bag die Meinung unferes Berblindeten, des romifchen Raifers, bon ber Unfrigen nicht bivergirt, worüber wir wieberum uns mit ihm mit ganger Ausführlichfeit berftandigen werben, wenn wir nur fichere Rachrichten barüber empfangen haben werben, mas in Warichau borgegangen. Wir maren auch ebenfo mit ihm berfelben Meinung barin, bag jest von allen auslandifchen Canbidaten jum polnischen Throne der Aurfürst von Sachsen die entsprechendfte Berfonlichteit für unsere gemeinschaftlichen Interessen sei, wenn er nur die Standhaftigteit bewahrt, mit ber er alle bie nieberträchtigen Bemühungen und Borichlage, welche man ihm bom Berliner hofe burch Bermittelung bes Marquis Lucchefini und auf anderen Wegen gemacht, zurüdgewiesen, und wenn man erwarten fann, daß er als Berricher von Bolen den Frieden mit ben Nachbaren nicht verlegen werde. Wir verschieben die Ertheilung des Befehls an unferen Dinifter in Dresben, biefen Fürften von Unferer Buneigung zu verfichern, bis zu der Zeit, wo wir weitere Rachrichten von der polnischen Revolution empfangen und wo wir uns

294 X. Liste,

mit unserem Berbündeten, der den sächsischen Kurfursten näher tennen dürfte, verständigt haben werden.

Uebrigens hat der römische Raiser in seinen letzten freund= schaftlichen Erklärungen uns einerseits seinen herzlichen Wunsch mitgetheilt, daß wir den Frieden mit den Türken auf Grund der von uns angegebenen Bedingungen schließen, andererseits ausgesprochen, daß er, nachdem er seinen der Pforte abgenommenen Eroberungen entsagt, keinen Anspruch habe, so lange der König von Preußen nicht neue Acquisitionen mache; aber wenn dieser sie erhalte, bann werde sich der Raiser ganz in dem Rechte sehen für sich ähnliche zu Mit unserer Bewilligung hat unser Ministerium bem öfterreichischen Gesandten die Versicherung gegeben, daß wir einmuthig mit unserem Berbündeten der Ansicht sind, auf eine solche Acqui= sition des preußischen Königs könne man nicht anders eingehen, es sei denn im äußersten Falle, wenn es, um das Kriegsunwetter zu beschwichtigen kein anderes Mittel mehr gebe wie dieses; aber auch dann, wenn man ihn dazu gelassen, forbere die Gerechtigkeit, daß auch unsere Acquisitionen nicht nur die ausglichen, welche er bekame, sondern auch die Verluste, welche wir ertragen in Folge des ungerecht gegen uns unternommenen Arieges. Entsprechend der Antwort, welche uns der Kaiser in diesem Punkt ertheilen wird, und überhaupt den weiteren Folgen, werden Wir unsere Aufrichtigkeit in Sachen einer neuen Theilung Polens bemessen, falls sich andere Mittel als ungenügend zur Beendigung der jetigen Unruhen und ihrer Abwendung auf ewige Zeiten erweisen sollten.

Wir fügen diesem Rescript eine Dissocationskarte unserer Heere bei und erlauben, daß Sic, Fürst, mit dem General Graf Soltykow in Einvernehmen treten, und daß entsprechend der Vertheilung der Armee an der Düna, auch Ihre Heere dissocirt werden, so daß sie mit der ersten Armee eine enge Berührung unterhalten.

Wir treten Ihrer Vorstellung bei, daß außer zwei Regimentern donischer Kosaten, die zu dieser Armee eben abcommandirt werden, noch drei an der Grenze des Mohnsewschen Souvernements stehende Fußregimenter zugefügt werden, so lange wir nicht einen allge=

meinen Aufbruch unternehmen. Wenn Ihr Guch genähert, werden biefe Regimenter wieder zu Ihnen gurudtehren.

Am Solug Dicjes Rescripts ift es uns nicht möglich bie Sorgen gu übergeben, welche uns Schweden berurfacht. 2Benn auch, wie Ihnen bekannt, der geheime Rath Graf Stadelberg, den wir mit einer Inftruction jum Abichluß eines Defensibfriedens mit dem Könige von Schweben absandten, diesen Monarchen verhindert hat, sich mit unseren Feinden zu verbinden, so muffen wir boch, in Anbetracht seines Leichtfinns, seiner Sitelteit und feines Mangels an Treu und Glauben, welche in ben letten Schriften und handlungen Diejes Ronigs wiederum bervortreten, etliche Schritte vornehmen, um uns bor einem neuen Anfall bon feiner Seite ficher zu ftellen. Daber haben wir befohlen den größeren Theil unserer Ruderflotte nach ber Rogenfaler Meerenge zu schicken, wo, als in unserem Baffer, Die Begenwart unserer Flotte nicht als Friedensberlegung angesehen werden wird; eine solche Stellung wird aber der schwedischen Flotille bic Dlöglichfeit benehmen zwifchen ben Stioren zu freugen und fo unfere Beftade zu bedroben. Much auf bem festen Lande haben wir unfere bewaffnete Macht vermehrt, so viel bies bie Bertheibigung unserer Grenzen erfordert. Auf diese Weise geben wir bem Konige von Schweden feine Aufmunterung, einen neuen Arieg ju beginnen und neues Unglud bem Menfchengeschlecht zu bereiten.

Indem wir Ihnen, Fürst, bei allen Ihren Sandlungen und glänzenden Thaten die Sulfe Gottes wünschen, verbleiben wir die immer mit unfer Kaiserlichen Snade Ihnen zugethane

Ratharina.

2.

An unseren General-Feldmarschall Fürsten Gregor Alexandrowicz Botemtin.

Carstoje-Selo ben 18. (29.) Juli 1791.

Es unterliegt feinem Zweifel, daß die in der polnischen Regierung eingetretene Umwandlung, wenn sie an Halt und Entwidelung gewinnt, für die Nachbaren teinen Vortheil bringen taun; deshalb legt uns unsere Stellung als Hüterin des Wohls und der Ruhe unseres Raiserreiches die Verpflichtung auf, die entsprechenden Mittel anzuwenden, um das Bose abzulenten, welches von einem an gahlreichen und ergibigen Quellen reichen Staate zu befürchten wäre. Es ist wahr, daß, um das für diesen Fall erhosste Resultat zu er= reichen, man vor Allem freie Hände haben müßte und zwar durch Beendigung des Krieges mit den Türken; wir hossen aber zuversichtlich, daß Sie im Lause des gegenwärtigen Feldzuges, ohne Aufenthalt vorwärts schreitend auf der Bahn einer kräftigen kriegerischen Thätigkeit, mit Hülse der Ihrer Führung anvertrauten Lande und Seetruppen, im Stande sein werden unseren Feind zum Friedensssschluß zu bringen unter den von uns angegebenen Bedingungen. Dann wird sich die entsprechende Gelegenheit darbieten (wenn es möglich sein wird wenigstens den größeren Theil unseres Heeres auf der Rückehr durch Polen zu sühren), die mit der letzten Constitution Unzufriedenen zu unterstüßen, und in diesem Falle wird der von Ihnen entworsene Plan in Wirklichkeit ausgeführt.

Judem wir uns zu einem jolden außersten Schritte entscheiden, haben wir vor der Welt ein reines Gewiffen. Denn die Polen haben auf eine gewaltthätige und uns beleidigende Weise unsere durch feierliche Tractate bestätigte Garantie der vorigen Regierungsform und der Grundgesetze verworfen; sie sind für uns ein Grund zu zahlreichen Schäden und Sorgen während unseres Krieges mit den Türken geworden, und überdies haben sie ihre Unredlickfeit so weit getrieben, daß sie zu unserem Schaben darauf ausgingen und auch heute noch ausgehen mit unserem und des ganzen driftlichen Namens Feinde ein Bündniß zu schließen und daß sogar ihr eigener, mit unserer Hand auf den Thron erhobener, König zu einem der Hauptwerkzeuge Behufs Einführung einer so sehr schädlichen Umwandlung geworden ist. Wir fühlen uns badurch nicht beleidigt, daß sie uns nicht benachrichtigt haben von der neueingeführten Verfassungsform, mas sie jedenfalls gegenüber dem Rönige von Preußen zu thun nicht unterlassen haben; benn daburch haben sie uns von der Ungelegenheit einer Antwort befreit, und durch eben dies von einer unzeitigen Erwedung argwöhnischer Beschuldigung der Art, daß wir die Absicht hätten eine Regierungsform zu zertrümmern, welche in Wirklichkeit Schlechtgesinnte mit hinterlistigen Mitteln durchgesetzt haben, und ihre alte Freiheit einzuführen.

Da aber die mit dieser Umwandlung Unzufriedenen, der Artillerie-



General Botodi und ber Felbhetman Rzewusti, nicht nur ihre Unficten nicht verbeimlichen, sondern auch beabsichtigen und für nothwendig anseben, ohne Zeitverluft öffentlich zu handeln, damit das in ihr Baterland eingeführte Bofe nicht an Rraften gewinne, fo wird auch uns, im Falle fie folche Mittel anwenden, nichts übrig bleiben, als ihnen unfere Sulfe fofort zu Theil werben zu laffen. Es ift aber nothig, baß fie felbst ben Anfang machen burch Bilbung einer treuen und bebenteuben Partei, fich an uns wenden, als an die Garantin ihres früheren freien Constitution, und officiell unfere Protection und Bulfe berlangen. Wir werden uns unterdeß borber mit unferem Berbundeten, dem römischen Raifer, verständigen und benselben mit Worten und überzeugenden Beweisen von der Nothwendigkeit biefes unseres Planes überführen, um ohne Aufschub zu energischen Mitteln zu greifen und barüber eine formelle Declaration ablegen, immer in der Bereitschaft, die Worte durch die That zu befräftigen. gegengesetten Sall mare bies Alles umfouft, tonnte gur Beeintrachtigung unserer Degieftat führen und die polnischen Batrioten einem Bon ber Situation, in ber ungweifelhaften Untergange ausfehen. wir uns gegenüber bem Ronige bon Breugen befinden merben, wird unser Berhältniß ju ibm abhangen; benn in biefem Falle gebietet die Bernunft nothwendig auf den Berliner Dof Ruchicht zu nehmen und benfelben bon einer uns feindlichen Theilnahme abzugieben, wenigstens fo lange als sich unsere Partei nicht an Menschen und Mitteln getraftigt.

Es ist schwer jest vorauszusehen, zu welchem Ende diese Politit führen wird, aber wenn sie mit Hulfe des Allmächtigen zu
unsern Gunsten ausfallen wird, so wird daraus für uns ein
doppelter Bortheil entstehen. Entweder wird es uns gelingen die
jezige Berfassungsform aufzuheben und die frühere polnische Freiheit
wieder herzustellen; dann werden wir dadurch für unseren Staat auf
ewige Zeiten eine vollständige Sicherheit einerndten. Oder aber, wenn
in dem Könige von Preußen eine unüberwindliche Habgier zu Tage
treten sollte, so werden wir uns gezwungen sehen, um für die Zutunft den Sorgen und Unruhen ein Ende zu machen, in eine neue
Theilung der polnischen Lande zu Gunsten der drei verbündeten
Mächte zu willigen. Daraus wird der Bortheil sließen, daß wir die

298 X. Liste,

Grenzen unseres Staates erweiternd um so viel mehr seine Sichersheit vermehren, da wir Unterthanen gewinnen, die denselben Glauben wie wir bekennen und desselben Stammes sind, die als Unterdrückte schon längst ihre Hossnungen auf unsere Kräfte und unsere Hülfe gebaut haben. Polen aber werden wir in solche Grenzen einschließen, daß, sei die Thätigteit seiner Regierung wie sie wolle, es durch seinen Umfang schon für seine Nachbarn nicht gefährlich sein kann und nur eine gewisse Art von Barriere zwischen ihnen bilden wird.

Indem wir von diesem allgemeinen Plane ausgehen, erlauben wir Ihnen, sich mit dem Artillerie-General Potodi zu verständigen und ihm sowie seinen Gefinnungsgenossen Zutrauen einzuflößen, daß sie guten Muthes seien; wir rathen hiebei die Zahl derselben rechtzeitig zu vermehren, wenn auch in Ihrer eigenen Umgebung. Was aber die Regierungsform in ihrer Republik anbetrifft, so überlassen wir es ihrem eigenen Gutdünken, ob sie eine Föderativregierung ein= führen, oder auch den König mit beschränkter Gewalt und mit Wieder= einführung der Bedeutung der Hetmane als eines Damms für die tönigliche Gewalt belaffen wollen. Dies wird von Ihrer gemeinsamen llebereinkunft und von verschiedenen Umständen abhängen. Um besten wäre es, wenn der Artillerie-General Potoci Sie in Ihrem Hauptquartier besuchte, sich mit Ihnen unter vier Augen verftandigte und zugleich die Einzelheiten seines Planes auseinandersette: Mittel er zur Verfügung habe, welche Menschen seine Partei bilden, in welchem Zeitpunkt und auf welche Weise dies Alles ins Leben zu führen sei. Theilen Sie, Fürst, ihm auch Ihrerseits Ihre An= sichten und Gedanken mit, so weit diese mit unserer Lage und unseren Interessen übereinstimmen, und unterlassen Sie nicht ihm und seinen Gleichgesinnten zu versichern: sollte fich, trop jeder nur möglichen Bulfe von unserer Seite, die Partei der Gegner mit dem Beiftande des Königs von Preußen fraftigen und sollten fie fich genöthigt seben, Zuflucht in unseren Grenzen zu suchen, so werben wir gern darein willigen und in keinem Falle erlauben fie von hier Aehnliche Schritte werden wir bei unserem Berbun= deten, dem römischen Kaiser thun, und wenn wir auch (sobald wir von Ihnen die Nachricht erhalten, daß Sie fich mit dem Artillerie-General Potodi verständigt haben) nicht unterlassen werden, sowohl hier durch ben Gefandten Graf Cobenst, wie auch in Wien durch unseren Gesandten oder Minister unsere Meinungen und Absichten, so wie sie ansfallen werden und wie oben gesagt worden, dem Kaiser mitzutheilen, so erstauben wir Ihnen nichts desto weniger, entweder durch diese ober durch eine expreß abgesandte Person, die auch mit den mit der setzigen polnischen Constitution Unzufriedenen unterhandeln könnte, sich mit dem Fürsten Raunit in Einvernehmen zu sehen. Zugleich benachrichtigen Sie uns im Allgemeinen, welche Austräge Sie in dieser Materie ertheilt, und sehen uns im Speciellen von Allem, was diese Sache betrifft, in Kenntnis.

Damit Sie auf die turzeste Art und Weise diese ganze, diese polnischen Patrioten betreffende Sache erledigen können, fügen wir hier noch zur Orientirung für Sie unsere Ansichten bei und zwar so, daß wir an die Fragen anknüpfen, welche am Ende der Schrift, die der Artillerie-Beneral Potodi an Sie geschickt hat, zu lesen sind.

Ad 1. Außer den in Warschau erhobenen zwei oder drei Protesten, hört man von seinem andern von Seiten der Landboten gegen die Thronsolge und die Erbmonarchie, die durch die Nevolution vom 3. Mai eingeführt wurde. Es ist unumgänglich nothwendig, daß solche Proteste erhoben werden, in so großer Anzahl wie nur möglich, und daß sie durch Maniseste, die sich in trastigen und überzeugenden Worten im Allgemeinen gegen diese eigenmächtige Umwandlung richten, beträftigt werden.

Ad 2. Es schadet nicht nur nicht, sondern es ift im Gegentheil sehr nühlich, daß in solchen Protesten oder Manisesten unsere Sarantie der Freiheit der polnischen Republit und ihrer Grundgesehe erwähnt werde, so wie auch dies, daß sich in Folge dessen die Protestirenden unter unsere Protection und Dülse slüchten. Für den Fall einer persönlichen Berfolgung von Seiten des Königs und der jetigen Regierung haben wir Sie durch unser Rescript vom 16. Mai 1. 3. bevollmächtigt, die Betreffenden unseres träftigen Schutzes zu versichern, was wir auch oben wiederum bestätigt haben.

Ad 3, 4 u. 5. Die Bilbung einer freien Confoderation, welche als Repräsentantin ber Nation aussprechen tonnte, daß sie für untechtmäßig alles bas ansehe, was in Warschau bereits vollbracht

ift und in Zukunft vollbracht werden wird, ift in jeder Hinsicht unumgänglich; aber man muß ermägen, ob dies bor dem Gin= marsch des russischen Heers in Polen ins Werk zu setzen sei, oder erst nach seinem Einmarsch. Das Erste mare viel entsprechender und für uns bequemer, denn in diesem Falle würden wir ichon von einer bedeutenden Anzahl Solcher, die fich zur Vertheidigung ihrer von uns garantirten Freiheit erheben und, wie oben gesagt, eine Conföderation bilden, zur Hülfeleiftung mit unferer fraftigen hand berufen. Aber es ware vielleicht schwer, dies gegenüber den von der jezigen Regierung angewandten Mitteln und der Bereitschaft der Heere an allen Punkten, zu vollbringen; es sei denn, daß die Zahl der Malcontenten so weit anwüchse, daß sie eine Uebermacht über die königliche Partei erlangte, und vor Allem, wenn sich viele von den Anführern des Heeres mit der Patriotenpartei verbänden. Bon all diesem werden Sie sich an Ort und Stelle überzeugen, wenn Sie persönlich mit dem Artillerie-General Potoci sprechen werden.

- Ad 6. Es ist schon oben gesagt worden, daß wir nicht nur in unserem Reiche den Patrioten im Falle irgend einer Berfolgung Jussucht und Schutz geben werden, sondern daß wir auch bei unserem Berbündeten uns mit allen Kräften zu ihrem Vortheile verwenden werden; übrigens wird es von ihren eigenen Ansichten und von der Eintracht mit Ihnen, Fürst, abhängen, ob die Hauptmitglieder der Conföderation in den österreichischen Provinzen verbleiben können, so lange dis die ganze Sache reif geworden und wir nach Beendigung unserer kürkischen Sorgen im Stande sein werden, thätig im Interesse der allgemeinen Sache aufzutreten.
- Ad 7. Da die freie Regierungsform der polnischen Republit und ihre Grundgesetze vor Allem durch unsere Garantie geschützt waren, so können sich die polnischen Patrioten Anfangs unter unsere Protection begeben und dann durch uns eine solche auch von unserem Verbündeten dem Kaiser erlangen; es hindert sie aber nichts, daß sie sich rechtzeitig um die Versicherung der Sympathie des Wiener Hoses und um eine gründliche Hoffnung auf Hülfstruppen für uns bemühen für den Moment, wo wir ihre Freiheit wieder herstellen werden.
  - Ad 8. Was unsere Declaration in Bezug auf die Conföderation

der freien Patrioten und das Bersprechen, sie zu schützen und zu unterstützen, anbetrifft, so unterliegt diese nicht dem mindesten Zweifel: es möge nur diese Conföderation Lebenszeichen geben, wenn die Mittel von unserer Seite so vorbereitet sein werden, daß wir die Worte mit den Thaten unterstützen können.

Ad 9. Unser eigenes Interesse fordert es, daß wir mit der Ausführung dieses Plans nicht zögern, damit das durch die jetige Umwandlung hervorgerusene Bose nicht tiese Wurzeln schlage; unsere Lage aber zwingt uns mit großer Vorsicht im Interesse des allgemeinen Besten zu verfahren. Der gelegenste Zeitpunkt, um mit unserer Thätigkeit an den Tag zu treten, wäre der, wo nach dem Friedensschluß mit den Türken die Zeit der Kückehr für unsere Deere kommen wird; dann könnten wir einen Theil derselben nach Polen werfen zur Bewerkstelligung dessen, was oben gesagt worden. Wenn die mit der jetigen Versassungsform Unzufriedenen wirklich eine Consöderation bilden, dann werden wir nicht säumen dürsen ihnen Hülfe zu ertheilen.

Wir haben noch einen bringenden Grund unfere Thatigfeit in Polen angufangen: wenn nämlich feine Nachbaren, Allem ber Ronig bon Preugen, die Luft offenbaren, eine neue Theilung bon Bolen borgunehmen, und, wie im obigen Rescript gefagt worden, es teinen anderen Weg geben wird, ben Sorgen und Unruben ein Ende zu fegen. Aber biefen Umftand muß man bor allen Bolen im Allgemeinen in Berborgenheit und tiefem Geheimnig halten. Sobald nur die wirkliche Lage der polnischen Patrioten bekannt sein wird, foll man fofort, nach grundlicher Renntnignahme ihrer Grundfate und im Ginklange mit den übrigen politischen Umftanden, entfcieden an die Erfüllung unserer Plane geben; zu diesem 3wede find Sie durch unsere borbergebenden Befehle mit ausreichenden Mitteln ausgerüftet. Wir unsererseits wiederholen auch jett, daß in jedem Falle der von Ihnen entworfene und durch unfere Referipte vom 19. April 1790 und vom 16. Mai l. 3. bestätigte Plan bindende Rraft zur Erfüllung im gelegenen Zeitpuntte habe.

Ratharina.

So ber Bortlaut beiber Referipte 1); Die Lefer berfelben,

<sup>1)</sup> Das erfte beiber Referipte bom 16./27. Mai ift von Michailowsti-

denke ich, werden mir zugeben, daß meine obigen Aeußerungen über die Wichtigkeit derselben für die Beurtheilung der russischen Raiserin nicht ungegründet waren. In dem ersten Rescript vom 16. Mai schwankt Katharina noch; die preußisch-englische Politik legt dem Fluge ihrer Plane noch gewiffe Fesseln an, obgleich sie schon hier zu der von der Zukunft durchaus bestätigten Ausicht gelangt, "daß die Könige von Preußen und England, trot ihrer Drohungen, sich auf Demonstrationen beschränken werden". Gegenüber Polen handelt cs sich also für sie augenblicklich vor Allem darum, die Republik von der Gemeinschaft mit Preußen loszulösen; an entscheidende Mittel kann noch nicht gedacht werden. So beschließt sie zunächst, im Innern des Landes zu wühlen, die Polen durch falsche Vorspiegelungen, an deren Erfüllung Niemand denkt, zu gewinnen; führt dies nicht zum Ziele, so bleibt nichts übrig als eine Reconföderation hervorzurufen. Sollte auch dies fehlschlagen, dann täme Potemtin's "geheimer Plan" die Reihe, die Landbevölkerung der Wojewodschaften Riew, Braclaw und Podolien gegen den polnischen Abel aufzuwiegeln und auf diese Weise eine gründliche Razzia in das Werk zu seten.

In dem zweiten Rescripte vom 18./29. Juli ist ihre Furcht vor dem englisch=preußischen Bündniß schon beinahe gänzlich verschwunden; alle ihre Gedanken wenden sich dem "undankbaren" Polen zu, von Versprechungen und Vorspiegelungen ist keine Rede mehr, an einen weiteren Vestand der Constitution vom 3. Mai wird nicht mehr gedacht; ihr ganzes in den Jahren 1792 und 93 zu Tage getretenes System steht hier schon fertig da, in allen Einzelheiten durchdacht, auf alle Fälle gerüstet; nichts bleibt unberüdsschigt, alles ist in Erwägung gezogen, auch das Unerwartete. Das Project der zweiten Theilung, von dem die preußische Diplos

Danilewski (Geschichte des Kriegs Rußlands mit Frankreich im Jahre 1799 Bd. 1, 290 Anm. 3 u. 4) erwähnt und benutt, aber nicht ausreichend verwerthet worden. Durch die von ihm aus diesem Schriftstück mitgetheilten Excerpte ist Sybel (Geschichte der Revolutionszeit 2, 131) zu der unrichtigen Bermuthung verleitet worden, Soltykow's Armee sei schon 1791 gegen Polen bestimmt gewesen. Das zweite Rescript hat Danilewski entweder nicht gekannt oder absichtlich nicht benutzt.

matie erft 1792, durch bas an Suboff gerichtete Billet die erste Runde erhielt, war, wie wir sehen, schon über ein halbes Jahr vor dem ein von Katharina vorhergesehenes Ereigniß.

In Einem nur irrt Aatharina : in der Beurtheilung der Anfichten und Plane Leopold's. Die "gewundene" Politit des Raifers hat nicht nur gelehrte Forscher wie Herrmann, sondern auch eine Zeit lang eine Diplomatin wie Ratharina getäuscht. Die beiben Rescripte der Kaiserin, die sie im tiefsten Bertranen an ihren zuverlässigsten Rathgeber fcrieb, fiehen nicht auf gleicher Linie mit diplomatifcen Depeichen, in welchen die Bahrheit, Die wirklichen Anficten burch einen Schwall von Worten mit Willen berbect Dier fpricht Ratharina unumwunden, unverhüllt ihre Anficten aus; wem follte fie trauen, wenn nicht bem, an ben fie hier schreibt! Wir ersehen also aus diesen Briefen, daß sie sowohl in ben letten Mai-, wie in den letten Julitagen dem Raifer volltommenes Butrauen ichentte, bag fie mit Sicherheit barauf baute, ihre und Leopold's Absichten gegenüber Polen seien identisch. Lange wird zwar biefe Bertrauensseligkeit nicht mehr gebauert haben; das erseben wir schon baraus, daß es gegenüber Wiener hofe zu ben intimen Beziehungen und Erguffen, benen Ratharina als in nächster Zukuntt bevorstehend spricht, gar nicht getommen ift. Raunit' Depefche vom 24. Dai jedoch hat det Raiferin augenscheinlich noch nicht bie Augen geöffnet; benn vor der Abfassung des zweiten Referipts muß sie den Inhalt derfelben foon gefannt haben.

Wir schließen unsere Erörterungen über diese beiden Schriftsstücke mit den Worten Kalinka's: "Es ist schwer diese beiden Rescripte ohne Grauen zu lesen. Einen solchen Reichthum von Combinationen neben einer völligen Gleichgültigkeit dafür, ob sie erlaubt oder im höchsten Grade verbrecherisch sind, eine solche Weite und Vielseitigkeit des Blides neben solcher Nichternheit und Scharssicht, einen solchen unbiegsamen, alles zertrümmernden Willen, eine solche genaue Angabe der Zeit, der Mittel, der Personen und ihrer Rollen, und alles dies auf ein Jahr vorher, unter Taussenden von Interessen und Einstüssen, die sich unter einander treuzen, sindet man nicht leicht sonst in der Geschächte der

menschlichen Thätigkeit. Mit einem solchen Genius des Bösen wie Katharina, mit einer solchen dämonischen Macht war für das damalige Polen der Kampf zu schwer. Alles ist eingetroffen, wie sie es vorher berechnet hatte, Alles! Nur eine neue Haidamaken=Metzelei ist uns erspart worden — denn sie war nicht mehr nöthig!"

# Fürst Radziwill, genannt "Herrchen, liebes".

Aus den "Erinnerungen") des Herrn Sewerin Soplica, des Schenken von Pernau (Paris 1839)", übersetzt und herausgegeben

bon

### R. Roepell.

Das Jahr 1781 war ein recht denkwürdiges für Nowgorobek. Denn in diesem Jahre fand dort ein Landtag statt, bei welchem es höchst lebendig zuging: einige tausend Edelleute strömten zusammen zur Wahl des Landschreibers. Nach dem Tode des Herrn Tadeus Danejko hatte der Fürst Woiwode von Wilna<sup>2</sup>) den Herrn Rejten

<sup>1)</sup> Diese "Erinnerungen" sind allerdings keine Denkwürdigkeiten im streng historischen Sinne des Worts, sondern ein Werk des Grafen Heinrich Rzewuski, welcher uns in ihnen ein auf dem Grunde lebendiger Tradition ruhendes und mit Meisterhand entworfenes Bild des polnischen Lebens und Treibens vor etwa 100 Jahren in einer Anschaulichkeit gibt, wie solche die eigentliche Geschichtschreibung selten zu erreichen vermag.

<sup>2)</sup> Fürst Karl Radziwill geb. 1734, gest. 1790. Als Erbe eines colossalen Bermögens, ohne ordentliche Erziehung aufgewachsen, ließ er von Jugend auf sein ganzes Leben lang seinen Einfällen, Launen, Leidenschaften rücksichtslos den Zügel schießen, und ward hiedurch eine der originellsten Persönlichkeiten seiner Zeit. Bgl. Rulhiere, Oeuvres (Paris 1819) 2, 49.

als Candidaten aufgestellt, den Bruder jenes großen Tadeus, der all= gemein in der Woiwodschaft beliebt war, und da die Wahlen bei uns gewöhnlich einmüthig vorgenommen wurden, kam es Niemandem in den Sinn, daß irgend Einer mit jenem zugleich fich um dieses Amt bewerben könnte. Dennoch kam es anders. Ihren Gnaden, ben Herrn Niesiolowsky und Felenski — der Erstere war Woiwode, der An= dere Kastellan von Nowgorodet — war es nämlich ärgerlich, daß sie auf den Landtagen ihrer eigenen Woiwodschaft nicht den geringsten Einfluß hatten, und um sich auch nur einiges Ansehen zu bewahren, wohl oder übel dem Fürsten Radziwill gegenüber stets die unter= thänigen Diener spielen mußten. Und da die Rejten mit ihrer zahl= reichen Sippschaft in der Radziwill'schen Partei den Reigen führten, bemühte fich Se. Gnaden Niesolowski, jene unter einander zu ent= zweien, und beredete den Herrn Rasimir Haraburda, der die rechte Schwester der Rejten zur Frau hatte, daß er sich selbst um das Amt bewarb: was kein geringes Aergerniß in der Woiwodschaft gab, da Schwager gegen Schwager stand und einer den Andern schädigte. Die Freunde beiber Parteien bemühten sich, dem Herrn Haraburda es auszureden, daß er dem Schwager doch dies Unrecht nicht zu= fügen solle, da man ja schon hier und bort etliche Male auf Herrn Rejtens Gesundheit als zukünftigen Landschreiber getrunken hätte, welchem er selbst anfänglich ja nicht entgegen gewesen: aller Welt sei der brüderliche Zwist ärgerlich und schließlich sei gar keine Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß er seine Bewerbung gegen den Herrn Micael werde durchsetzen können. Aber alle Bemühungen blieben vergeblich: selbst als bereits der Adel in Nowgorodek am Tage Portiuncula (2. August) zusammenströmte zum Bernhardinerklofter, und mit ihm die beiden Schwäger, bemühte man sich noch sie zu vergleichen; allein als Herr Haraburda dem Schwager vorzuwerfen anfing, theils daß er ihn bei der Auszahlung der Mitgift beeinträch= tigt habe, theils daß er nichts vom Recht verstände und es ihm mehr anstehe über den Karten zu sitzen als sich über Documenten abzumühen, endlich daß er felbst, obwohl Herr Michael ein Schmeichler in Nieswiesc 1) sei, dennoch sein Bertrauen auf seine eignen von

<sup>1)</sup> Pauptfit der Radziwill.

keinem Menschen in der Welt abhängigen Freunde setze, 🖜 zog Herr Michael den Säbel, und wenn die Bernhardiner nicht Herrn Haraburda herausgeführt hätten, während gleichzeitig der Abel Herrn Michael besänftigte, wäre das Refectorium mit Blut beflect worden. Es war bereits gar keine Wahrscheinlichkeit mehr vorhanden, sie mit einander auszugleichen, und der Termin des Landtages nahte sich, als gerade sich etwas ereignete, was Sr. Gnaden dem Woiwoden von Nowgorodek große Hoffnung einflößte und nicht wenig dazu beitrug den Herrn Haraburda zu verhärten. Und das war das Berfahren des Fürsten Woiwoden von Wilna gegen den wohllöblichen Herrn Josaphat Tryzna, den Tafeldeder (Truchseß) von Nowgorodek. Denn dies Verfahren empörte auch viele eifrige Freunde der Radzi= will, woraus dann die dem Fürsten entgegenstehende Partei Nugen zu ziehen geschickt verstand. Tryzna war arm, aber der letzte Rachkomme eines alten Hauses, welches sogar mit den Radziwill ver= wandt war. Hatte doch eine Tryzna Naliboki 1) an das Haus Radziwill gebracht, und der größere Theil der Güter des Klosters Zurowiec2) war das Geschenk eines Tryzna gewesen, eines Bor= fahren des Herrn Josaphat. In dem Suranianer Gesangbuch wird seiner gedacht: "Wer bekennt nicht, daß Herr Tryzna ein gottseliger Mann war". Jest nun besaß der Herr Tafelbeder, außer der Summe, für die ihm Koldyczew, ein Gut Radziwill's, verpfändet war, gar nichts mehr: die Verpfändung war allerdings so vortheilhaft als möglich, und ein Anderer hatte aus ihr ein hübsches Vermögen machen können; aber das Geld hielt sich nicht beim Herrn Tryzna, Matthias arbeitete, Matthias aß, und häufig aß er mehr als er Auch ein paar Tausend, die ich dort hatte, hat er mit arbeitete. fich in die andere Welt genommen; aber ich werde sicher nicht beim jüngsten Gericht daran erinnern. Denn ich habe mit ihm manchen Scheffel Salz gegessen und mehr als ein Faß Wein mit ihm ausgestochen. Da er außer einer einzigen Tochter keine Nachkommen= schaft hatte, mit ihm seine Familie ausstarb, und da das Fräulein hübsch wie sie war und dazu aus so gutem Nest keiner Aussteuer

<sup>1)</sup> Raliboti in der Rowgoroder Woiwobschaft.

<sup>2)</sup> Rlofter der Bafilianer in der Woiwodschaft Nowgorodek.

ŧ

bedurfte, um eine gute Heirath zu schließen — wie sie denn auch später die Braut des sehr angesehenen Cyruc, des Starosten von Czuchlowiec, aus Witepsk ward — so war es folglich für unsern Tafeldecker eine ausgemachte Sache, daß er sich um die Zukunft keine Sorge zu machen habe. Herr Tryzna war leutselig, heiter, aber zuweilen auch recht heftig. Da geschah es einmal gerade in der Ernte, daß der Fürst Woiwode von Wilna, ohne ihn vorher zu benachrichtigen, mit zahlreichem Jagdtroß plöglich gleich einem Blig bei ihm einfiel, um in den Wäldern von Koldpczew nach Herzens= luft zu jagen. Herr Tryzna hatte seinem Berwalter den Befehl ge= geben, die Schnitter zur Arbeit anzuhalten, und er selbst wollte sich eben ins Feld begeben, als die reitenden Führer der Treiber des Fürsten herein jagten und forderten, daß er seine Leute statt zur Ernte zum Treiben in den Wald senden solle. Und da sie einfache, keine umsichtigen Leute waren, so brachten sie ihre Forderung so grob vor, daß sie ihn ungeduldig machten. Er schlug ihnen die Leute ab, schnauzte sie selbst an und foll nach ihrer Aussage gesagt haben, daß wer in der Zeit der Ernte jage, nicht richtig im Ropf sein könne. Nach der Rückehr der Treiber verbreitete sich die Ge= schichte rasch in den verschiedenen Kreisen der Hofdiener und ward je länger je mehr vergrößert. Schließlich erzählte sie gar der Herr Mikusch, Secretär des Fürsten, der gegen den Herrn Tryzna, weil er in dessen Hause als Bewerber um die Tochter mit Wassermelonen tractirt worden war, einen Groll hegte, zur Befriedigung seiner Rache dem Fürsten selbst. Den Fürsten aber erregte das so stark, daß ihm, wie mir solche die gegenwärtig waren versicherten, für einige "Gegrüßt seist du Maria", die Sprache verging, worauf er so zu brüllen anfing, daß die Wälder von Roldyczew zitterten. In unbezähmbarer Heftigkeit befahl er, dem Herrn Tryzna sofort den Dienst aufzukündigen und ihn aus bem Gut zu vertreiben. Das ward nun auf der Stelle ausgeführt, und noch dazu mit großer Härte; denn Herr Tryzna entfloh, für seine Haut fürchtend, nur mit dem, was er an sich hatte, und es war noch ein Glück, daß seine Frau und Tochter zum Ablaß nach Pinsk gefahren waren, um den gott= gesegneten Bobola 1) zu ehren. Mit einem Wort, er floh zu Fuß

<sup>1)</sup> D. h. Joseph, ber in Witepst ermorbet mar.

bis in die Gegend bon Racow; bon bort nahm er eine Fuhre nach Rowgorobet, reichte beim Schloßgericht ein Manifest ein, zugleich mit einer Alage gegen den Fürsten wegen Contractsbruch und gewaltsamer Besitztörung.

Mis es zum Broceg tam, mußte ich auf Seite bes Burften fteben und habe bor dem Tafeldeder felbst bas mit Thränen beklagt, ihn um Berzeihung bittend, daß ich aus Pflicht mich um seine Berurtheilung bemühen mußte; benn ich mußte recht gut, daß unsere Sache nichts werth mare; aber was follte ich machen, "bes Brob ich effe, bes Lied ich finge". In ber That berbachte auch ber herr Truchfeß dies mir nicht, und als Alles zu Ende war, hat er nicht aufgehört mich mit feiner Freundschaft zu bechren, verdoppelte auch fast seine Werthschätzung meiner, indem er wohl wußte, daß ich aus Bflichigefühl gegen meinen Berrn und Boblthater meine eigne Ueberzeugung zum Opfer gebracht hatte. Und auch meiner Ueberzeugung berftand ich genug zu thun: benn in der bem Proceg borgebenben Conferenz fprach ich bem mohlgebornen Berrn Rabiszewsti, ber Fahnentrager bon Starobed und jugleich Generalbebollmachtigter bes Fürften war, es offen aus, wie wenig Bertrauen ich auf die Gerechtigfeit unserer Sache batte; allein er wies mich fogleich auf ben rechten Weg, indem er fagte: des Herrn Sache ift es die Sache des Fürsten zu führen und zu vertheidigen, aber nicht selbst fie schlecht zu machen: denn dazu wird der Herr bezahlt. Und hiemit schloß er mir den Mund. — Als es nun jum Procef tam, tam es uns barauf an, ihn an das Landgericht ju bringen; benn im Schloggericht für Nomgorobet hatte der Woiwobe die Jurisdiction, der darin durch seinen delegirten Unterrichter Recht sprach: außerdem konnten wir von dem Landgericht einige Hoffnung hegen. Aber es gab fein Mittel Die Sache dem Schloßgericht zu entziehen, ba bei biefem die erfte Anklage erhoben war: außerdem gehörte der Natur der Sache nach ber Proces megen thatfaclider Befitftorung in bas Schloggericht, und obwohl ich dabei fteben blieb, daß bereits von unserer Seite ein Antrag an das Tribunal pro determinatione fori eingereicht sei, berudsichtigte dies das Schloßgericht keineswegs und schritt in der Sache bor. Ich trat ab, und ber Berr Tafelbeder erhielt ein Condemnat gegen ben Fürften. Bas balf es? Der Arme, ber auf bie

Landstraße gesetzt war, freute sich wohl über das Condemnat; der Fürst aber behielt Koldyczew, wie er es sich genommen hatte. Bei der nächsten Ladung versuchte ich, wohl erkennend, daß ich kein Mittel habe, die Verwerfung des forum aufrecht zu halten, einen andern Weg. Um den Gerichtshof in die Lage zu bringen, daß er nicht spruchfähig sei, erhob ich gegen einen der Richter Ginspruch, indem ich vorstellte, er sei ein Blutsverwandter der klägerischen Partei. Die Blutsverwandschaft war eine ferne; denn Herr Cajetan Uzlowsti, ber Schloßrichter, gegen den ich Einspruch erhoben, hatte eine Ancuta zur Frau, und die selige Vorschneiderin Tryzna, die Stiefmutter des Tafeldeder, hatte in erster Che einen Ancuta gehabt. Dennoch reichte dieser Einwand hin, um das Gericht nicht spruchfähig zu machen. Der Herr Schlofrichter erklärte, weil der Fürst Woiwode kein Bertrauen auf ihn habe und er außerdem den gegen ihn erhobenen Einwand in Betreff der Verwandtschaft nicht in Abrede stellen könne, würde er an dem Richterspruch nicht theilnehmen, und verließ seinen Plat. Da das Gericht hierdurch unvollständig wurde, erfolgte ein non sunt und blieb diese Ladung unfruchtbar. Gine Zeitlang schrie man etwas hierüber gegen den Richter und der Tafeldecker sagte ihm gelegentlich, er ziehe sich deshalb zurück, weil seine Frau am nächsten heiligen Karlstag (dem Namenstag Radziwill's) in Nieswiesc ihre Töchter vorstellen wolle: auch wurde erzählt, daß Herr Leon Borowski ihm dafür im Namen des Fürsten einen Fuchspelz verehrt habe; doch erwies sich bas später als Verleumdung.

So lag diese Sache, als der Landtag zur Wahl des Landschreibers herankam, zu welchem auch der Fürst Woiwode, wie er pflegte, hinfuhr: dies Mal um so mehr, als er die Wahl des Herrn Michael Rejten durchsehen wollte, der mit Leib und Seele den Radziswill's anhing. Der Fürst kam mit mehreren Autschen im Kloster der Bernhardiner, dessen Syndikus er war, an, und nahm dasselbe mit seinem Hose fast ganz in Beschlag, wenige Zellen ausgenommen, in welchen sich die Ordensbrüder, so gut sie konnten, zusammensdrängen mußten. Der Fürst selbst richtete sich in der Zelle des Guardians als der geräumigsten ein; allein in der Nacht hätte eine Kahe sich dort kaum durchschleichen können, denn außer dem Fürsten, lagen dort hingestredt noch der Herr Wichael Rejten, der Herr

Butowsti, der Kämmerer des Fürsten, und der Vater Aegidius, der ein großer Exorcist war. Denn der Fürst fürchtete sich vor bosen Beistern und bedang es sich aus, daß jener in der Zelle bei ihm schliefe, außerdem noch Nepta, ein ungeheurer Spürhund, des Fürsten Favorit. Der Herr Rejten hat uns erzählt, er habe während der ganzen Zeit des Landtages kein Auge schließen können: so furchtbar hätten der Fürst, der Vater Aegidius und Nepta geschnarcht. benachbarte Abel, der dem Fürsten zu Fuß gefolgt war, schlief im Vorhof des Rlofters, auf welchem einige Fuhren mit Graupen, Mehl, Speck und Branntwein standen; unaufhörlich dampften die Ressel auf dem Vorhof, und im Schlachthof wurden für den Fürsten täglich zwei Ochsen geschlachtet. Der Fürst speiste zwei Male täglich: ein Mal aß er mit dem kleinen Abel der Gegend aus dem Ressel Graupen mit Fled, und zum andern im Refectorium mit den Angesehenern, die er bei sich bewirthete, oder bei irgend einem der Würdenträger der Landschaft, zu dem er sich einlud.

Herr Michael hatte gern die Sache mit Erhzna ausgetragen gesehen; denn der Adel murrte laut darüber. Er selbst aber hatte nicht den Muth das vor dem Fürsten laut werden zu lassen: er sprach den Bater Aegidius darum an, daß dieser bei günstiger Gezlegenheit dem Fürsten so viel beibringen solle, daß der sich überzeuge und dem Herrn Tryzna gerecht werde. Der Bernhardiner nahm das über sich, und was ich hierüber schreibe, hat mir Wort für Wort der Kämmerer Busowsti erzählt, der Ohrenzeuge war. Nach dem Abendgebet, als sich Alle ausgestreckt hatten und einige Zeit Stille geherrscht hatte, sing der Fürst an: Bater Aegidius, gelobt sei Jesus Christ — Von Ewigseit zu Ewigseit: was besiehlt der Fürst? — Hörst du nicht, wie meine Nepta gnurrt; gewiß sucht mich der selige Wolodsowicz heim 1). Darauf Herr Michael Rejten, das Kreuz schlagend:

<sup>1)</sup> Wolodsowicz war ein Favorit Radziwill's, unter dessen adliger Gefolgschaft, den sogenannten Albenczyks (Weißmäntel), er sich durch Gewaltthaten
aller Art auszeichnete. Im Jahre 1763 klagten ihn die Czartoryski's an, er habe
dem Herrn Sölnicki einige Unterthanen erschlagen, bei dem Herrn Piszczaly einige
Leute bis an den Gürtel in die Erde eingraben lassen, dann den Herrn Piszczaly
selbst erschlagen, und gegen den Herrn Przezdziecki, den lithauischen Reserndar,

Was träumt Ew. Gnaden ? Die Leute bewegen sich auf dem Kreuzgang und Nepta brummt über sie: warum soll es gleich Herr Wolodkowicz sein? — Schweige du, Herrchen liebes; weil du verstehst mit französischen Karten zu spielen, hälft du dich gleich für sehr Ich spreche nicht zu dir, sondern zum Bater Aegidius. Bater, es ist doch wahr, daß die Seelen aus dem Fegfeuer fort= tommen, um Berwandte und Freunde um Rettung zu bitten: dem zu widersprechen, muß man der Bischof Maffalski 1) oder ein Martin Luther sein. — So ift es, Ew. fürstliche Gnaden, das tommt vor. — Hörst du, Herr Michael? Ach, wie angenehm ist es mit einem Theologen zusammen zu schlafen, denn er belehrt und beruhigt. Bater Aegibius, immer steht mir der felige Wolodfowicz vor Augen; was war der für ein Freund! Wenn ich ihn in das Leben zurückrufen könnte, ich würde alles, was ich habe, opfern, und selbst bei Euch als Bruder eintreten. Bei Lebzeiten des seligen Fürsten überfiel ich in der Trunkenheit den Herrn Peter Kotwicz und verbrannte sein Haus. Der Herr Kotwicz hatte 100,000 Ansprüche gegen mich angekreidet und mir sagen lassen, daß wenn ich ihn nicht bezahlte, er mich vor Gericht laden würde. Ich war arm, denn der selige Fürst war filzig und dabei so rigoros, daß er ein Mal befahl mir 50 Hiebe mit dem Rantschuh zu geben, trothem ich damals schon Schwertträger von Litthauen und ein Mann war, der Orden hatte, und hätte er von solcher Verschwendung gehört, er hätte mich leicht todt hauen lassen. Was war da zu machen? . . . Mein Wolodkowicz verpfändete zwei eigne Vorwerke und befriedigte ben Kotwicz. (Hier hörte man, wie der Fürst zu schluchzen anfing.) Und warum opferte er sich damals für mich? . . . Einst, als wenn er eine Ahnung gehabt hätte, daß ich nicht lange mit ihm zusammen sein würde, sagte er zu mir, Fürst Karl, du wirst länger als ich leben: ich sterbe, gedenke meiner Seele. Nun, als die Partei, welche jener Spitbube in der Inful, dieser Hazardspieler Massalski, führt, durch

einen Parteigänger der Czartoryski, einen Proces wegen eines auf dessen Gütern verlornen Kantschuh und Handschuhe angestrengt. Bgl. Szujskiego Dzieje Polski 4, 357.

<sup>1)</sup> Bischof von Wilna.

Sinterlift und Berrath den Wolodtowicz gefangen nahm, und ibn barauf bier in Nowgorobet ericog, als ich noch benfelben Abend, leiber zu fpat ankam, da schwur ich sein Blut an dem Haupt bes fcanbliden Bifchofs gu rachen, und wollte nach Bilna eilen, um ibn an der erften Fichte bei der Stadt gur Schmach feiner Priefterlichkeit aufzuhängen, und nachher ware ich nach Rom gereift, ben heiligen Bater um Bergebung zu bitten. Und icon war ich auf bem Wege nach Wilna; aber bei bem erften Nachtlager erfchien mir bas erfte Dal im Schlaf Bolodfowicz und that Fürbitte für ben Bischof und fagte mir ausbrudlich, daß wenn ich ben Bifchof aufbangen wurde, wurde er es noch viel beiger haben in jener Belt. Aegidius, es ift ja mohl mahr, bag er bisher im Segefeuer ift? -Na wer durchdringt die Gerichte Gottes? Gercchtigfeit und Barmbergigteit find groß in ihm. Rur das wiffen wir, daß fo wie fich Die Seele vom Leibe trennt, Gott fie fogleich entweber in ben himmel weift, oder in das Fegefeuer, ober in die Holle: bewahre uns davor feine Barmbergigleit. - Freilich, Wolodtowicz fuhr nicht gur Bolle, Herrchen liebes? Gebe Gott, daß ihr Ordensbrüber alle so eifrig wie er im Glauben fein mogt. Er hat noch bei Lebzeiten bes fellgen Fürsten brei Bopen in Sluczysna zur Union betehrt, und der vierte, ber hartnädig war, ftarb unter bem Kantichuh. Das geschah, noch bevor diese abscheuliche Confoderation von Slud und die Thorner bie Privilegien fur bie Diffidenten erhandelten : fur fie bin ich als erster Senator Lithauens bem Herrgott nicht verantworlich, benn ich habe sieben Jahre lang mit den Waffen in ber Sand diefer Gottesläfterung mich widersett. Aber dem Herrgott gefiel es damals anders, er gab uns tein Glüd. Was ich, Bater Aegidius, für die Seelenrube des Wolodtowicz gethan babe, bas möchte binreichen, bas gange Fegefeuer zu entleeren. Ich grub in ber Molbau ber Best erlegene Leichen aus, mit eignen Banben, fur fein Seclenheil, und fafte an jenem Jahrestage feines Todes. Den Dominitanern in Wolfompst, bei welchen er begraben liegt, gab ich ein Dorf, und was Deffen, Exequien, Almofen, Campen betrifft, wird fie herr Micael Reiten, obwohl er ein großer Rechenmeifter ift, nicht gablen tonnen: und bennoch bort feine Seele nicht auf, mir ju erfceinen. Meine Repta tennt ibn fo gut, daß fle fobald er nabt, anschlägt,

wie wenn ein starkes Wild naht. Bater Aegidius, gib mir Rath, und ich werde dafür euer Rloster mit Dachziegeln aus Danzig decen laffen. — Möge Gott Euer fürstlichen Gnaben Freigebigkeit gegen uns belohnen: jede Gabe ist Gott dem Herrn wohlgefällig; aber je größer das Opfer, desto wirtsamer ift es. Möge der Herr Fürst für das Beil der Seele des Verschiedenen irgend einen Groll zum Opfer bringen; jum Beispiel, moge er bie Sand bem reichen, ber ihn beleidigt hat, dadurch wird die Seele des Freundes am sichersten befreit werden. — Sieh da, schon sprichst du die Sprache des Priester Rantembring, der sein Leben lang jeder Sache Fürsprecher bei mir ift. Noch diese Woche verrecte die beste meiner Windhundinnen in Folge der Nachlässigkelt des Hundewärters Grzes: ich befahl ihn in Gisen zu schlagen, gerechter Beise: er hatte verdient, daß ihm die Haut geschunden würde; da fing nun aber ber Priefter Rantem= bring an mich zu bitten, zu schrecken und zu zerknirschen; und ber Teufel gab es, daß Jemand mir eingeredet, er sei ein großer Theologe: so kam es, daß er, obwohl ich gesagt hatte, ich werde nicht verzeihen, so wahr ich ein Radziwill bin, mich doch so duckte, daß ich den Kerl straflos ließ. Aber wenigstens habe ich den Pater Rantembring tüchtig abgekanzelt; er hatte gar es zugelassen, daß sie mich im eigenen Hause beraubt hatten. Geht auch Ew. Gnaben bereits auf diesem Wege? Schlaubergern auch die Bernhardiner schon wie die Jesuiten ? Plappre nur nicht hievon bem Bater Kantem= bring: aber zum Glud ift bei mir ... und ich habe gegen Niemanden einen Groll. — Ich möchte schon mit etwas herauskommen; aber ich wage es nicht. — Sprich kühn, sprich muthig, Bater Aegidius; auf seinem eigenen Hof hadt man ja klein Holz, und ich bin Guer Gaft: mir ziemt es um Eure Güte zu werben, nicht Euch um die meine; endlich seinem Syndikus muß man die Wahrheit sagen. -Wenn der Herr Fürst mir so große Rühnheit verstattet, erinnern sich Ew. Gnaden nicht, ob sie Jemandem Unrecht gethan haben ? — 3ch, Herrchen liebes, ich habe Niemandem ein Unrecht zugefügt; mir thun Alle Unrecht, ich aber verzeihe es ihnen um der Liebe Gottes willen. Ich kraze Niemand, obwohl mich jener Affe aus Posen, jener Raschube Sulkowski in Warschau den litthauischen Bären nennt: aber ich werde ihn tüchtig tragen, sobald er nach Grodno zum

Reichstage kömmt. Das geht aber Euch Bater Aegidius nichts an, denn Guer Baterlichkeit ift ja kein großpolnischer Bernhardiner. Und in Litthauen, wem habe ich da ein Unrecht angethan? Ich bin demuthig wie ein kleines Rind, Herrchen liebes: der Bater Ratem= bring zielt Fortwährend von der Ranzel auf mich, und ich habe ihm noch tein saures Gesicht gemacht: und Herr Leon Borowsti, hat er mir nicht Schabernack genug gespielt? und Herr Georg Bialopio= trowicz hat er mir nicht tüchtig von meinem Grund und Boden abgepflügt? und dieser Herr Philosophus, der hier schläft, Michael Rejten, hat er mir nicht in Naliboki viele Bären erlegt und in Lachwia viele Biber weggefangen? Und ich, ich spreche dazu kein Wort: nur im Angesicht Gott des Herrn weine ich dann und wann in der Stille. Ich trage gegen keinen Menschen Groll im Herzen, gegen keinen Menschen; Alle fügen mir Unrecht zu, ich Niemandem. Bater Aegidius, du haft geschossen, aber gepudelt! Höre, Bäterchen, dir gefiel die Leibbinde, die ich gestern an mir trug: du sagtest, daß aus ihr ein Ornat zu machen wäre, den sie in Wilna in der Safristei der Rathedrale nicht haben: wenn du mich überführst, daß ich irgend einem zürne, ich meine in Litthauen, dann gebe ich dir die Leibbinde: wenn du mich aber nicht überführst, so hast du dir fünfzig Disciplinen zu geben, zum Frommen des Wolodkowicz? — Einverstanden, fürstliche Gnaden: die Leibbinde wird mein sein, und ich werde mich discipliniren zum Besten des Seligen, nur fürchte ich mich es auszusprechen: wird Ew. fürstliche Gnaden auch sich nicht beleidigt fühlen? — Sprich offen; ich werde nicht zürnen, so wahr ich ein Radziwill bin. — Da der gnädige Herr mir Muth macht, so sage ich, es war ein angesehener Edelmann, der vor einem Jahre uns viel Gutes erwies. Früher kamen viele Fuhren aus seinem Speicher in das Kloster: und jest mussen wir ihn aus dem Almosen mit bedenken, denn er wurde sonft vor Hunger sterben: und dies, weil Ihre fürftl. Gnaden ihn aus seinem Pfandbesitz zu vertreiben befohlen und er fast nur im Hembe nach Nowogrodek entkam. processirt jett mit Ew. Gnaden und hat keinen Bissen Brod, der Herr Tafeldecker Tryzna. — Hier unterbrach ihn der Fürst: Was mischft du dich Pfäfflein in eine fremde Sache! Ich setze mein ganzes Bermögen daran und will meine Sache durchseten. Er ift von mir

mit Wohlthaten überhäuft; er, der fast umsonst Roldyczew im Besith hat, verweigerte mir die Leute zum Jagdtreiben, meine Diener bewarf er mit Koth und mich nannte er einen Dummkopf! Entweder ich oder er geht mit dem Bettelsack. — Schon geht er mit dem Bettelsack, Herr Fürst; erinnern sich Ew. Gnaden aber, daß Sie mindestens zwei Mal am Tage beten: vergib uns unsre Schuld, wie wir vergeben unsern Schuldigern. — Nun von jetzt an will ich das Paternoster nicht mehr beten, aber auch nicht verzeihen. — Aber, mein Fürst . . . — Sei mir gleich still! hebe dich weg von mir, Bernhardiner! mache mir keinen Kopsschmerz!

Hier trat eine Weile Schweigen ein; darauf ließen sich Schritte hören. — Alle Geister loben den Herrn! rief der Fürst. — Auch ich lobe ihn; ich bin es Herr Fürst; auf Ew. Gnaden Besehl wollte ich hin= ausgehen; es waren meine Holzpantoffeln, welche, ich bitte Ihre Ohren um Verzeihung, etwas Lärm machten. — Ich bitte Euch, Herrchen liebes, verlasse nicht die Zelle; schlase mit mir; denn wenn Wolodsowicz zu mir kömmt, werde ich ohne Euch vor Schreck krank werden. Mit dem Ketzer Rejten, der sich über Gespenster lustig macht, mag ich nicht in der Nacht allein sein, und Bukowski schläst, als wenn er todt wäre. Lege dich Vater Aegidius und ärgere dich nicht. Wenn sich Tryzna wenigstens demüthigte; aber so wird daraus nichts.

Darauf trat nach der Erzählung des Herrn Bukowski eine Stille ein und gleich barauf das gewöhnliche Concert vom Fürsten, Bater Aegidius und Nepta. Aber Herr Bukowski, der den Fürsten ein und auswendig kannte, und dem Tafeldeder alles Gute wünschte, und eben so der Herr Michael Rejten hatten schon für ihn gute Hoffnung: es tam nur darauf an, den Herrn Tryzna zu überreben, daß er irgend einen Schritt dem Fürsten entgegen thate. Leicht war das nicht; denn obwohl er etwas herunter gekommen war, hatte er doch das Bewußtsein, ein Berwandter von Magnaten zu sein, und war nicht geneigt sich zu beugen. Aber gleichwohl wurde es doch Um Morgen nach jenem Gespräch, von welchem gut abgekartet. Herr Michael Rejten sowohl als ber Bater Aegidius dem Herrn Tryzna Nachricht gegeben, als Ihre Gnaden der Fahnenträger von Nowgorodet, Herr Rdultowsky, den Landtag eröffnete (denn Ihre Gnaden der Unterkämmerer Herr Niczabitowski war von Ihre

Gnaden dem Herrn Woiwoden Niesiolowski de malo gesto officio verklagt worden und konnte demgemäß jest sein Amt nicht ausüben) forberte er nach der Eröffnung in gewohnter Weise bie Land= und Schloßbeamten, die Ritterschaft und den Adel des Fürstenthums Nowogrodek auf, einen Landtagsmarschall zu wählen. der Kirche erhob sich der Ruf: Ihro Gnaden, den Fürst Woiwoden von Wilna, erbitten wir zum Marschall! — Einverstanden! einver= standen! fing der Abel an zu schreien; da brangte sich Herr Rasimir Haraburda in die Mitte und rief: es ift keine Ginstimmigkeit vor-Obwohl ich mich sehr glüdlich schätzen wurde mit meiner handen. Stimme zu der Ehre für die Woiwodschaft beizutragen, einen so mächtigen und gefeierten Marschall, wie der Fürst ift, zu haben, muß ich dennoch gewissenhafter Weise meine eigene Meinung ber Vorschrift des Gesetzes zum Opfer bringen: das Gesetz sagt ausdrudlich, daß Niemand, gegen ben ein Condemnat ergangen ift, irgend ein Amt verwalten darf. — Wir, alle Diener und Freunde des Fürsten zogen sofort den Säbel und hatten die Partei des Herrn Woiwoden von Nowgorodek in die Pfanne gehauen, wenn nicht Herr Georg Bialopiotrowicz, der allgemein geachtet war, uns gebeten hätte die Säbel wieder einzustecken und den Einwand des Herrn Haraburda durch die Gesammtheit entscheiden zu laffen. Wir fingen an zu rufen : wir bitten Herrn Haraburda, daß er das Condemnat, welches er gegen den Fürst Woiwoden hat, vorlege! — Darauf jener: Ich habe kein Condemnat erhalten und habe davon auch nicht gesprochen; aber Herr Tryzna, unser Tafeldecker, der hier in ber Versammlung sitt, hat eins im Schlofgericht erhalten. — Herr Michael Rejten rief erzürnt dem Herrn Haraburda zu: wenn das Condemnat Ew. Gnaden angeht, lege fie seine Abtretung von Herrn Tryzna bor, und wenn sie solche nicht hat, so brüfte sie sich nicht mit einem fremden, sondern schweige. — Ew. Gnaden schweige selbst, wenn ihr die Zunge nicht juckt! und lehre nicht diejenigen Berftand, die eben so viel haben als Ew. Gnaden selbst! Ich meiner seits fordere, daß es dem Herrn Jahnenträger gefalle, dem Herrn Tryzna den Wunsch zu erkennen zu geben, er möge das Condemnat, welches er gegen den Fürsten hat, vorlegen. — Da fingen wir alle an zu schreien, daß ber Antrag des Herrn Haraburda nicht im Recht

begründet sei, Herr Tryzna wisse selbst, was ihm zustehe und verstände seiner Sachen sich selbst anzunehmen. — Der Fürst stand unter uns höchst aufgeregt und drehte seinen Schnurrbart aufwärts, als in diesem Augenblick Herr Tryzna, der als Tafeldecker im Kreise saß und bis dahin geschwiegen hatte, aufstand und mit zitternder Stimme, in deren Klang ein tiefer Schmerz sich verrieth, diese Worte sprach: Ich habe in ber That ein Condemnat gegen Se. Gnaden, den Fürst Woiwoben von Wilna und ich lege es hier vor; aber als Patriot bin ich gewohnt mein personliches Gefühl dem allgemeinen Besten nachzusetzen, und ba ich überzeugt bin, daß für unsere Woidwodschaft nichts besser sein kann, als den Borsitz und die Lei= tung unseres Landtages Sr. Gnaden zu übertragen, der ihn zum gewünschten glücklichen Ziele führen wird, so lasse ich bas mir gewordene Unrecht zur Seite, und erkläre, damit lästige Weiterungen meinetwegen so viel möglich bermieben werden, daß ich Sr. Onaden dem Herrn Fürsten Woiwoden mein gegen ihn ergangenes Conbemnat quittire. — Der Fürst Woiwode sprang in die Mitte und war so ergriffen, daß er nichts weiter sprechen konnte als nur: Obwohl ich bem Herrn Tafelbeder grolle, werde ich mich bemühen, für diesen Schritt seiner Ergebenheit und seines Bertrauens mich ihm bankbar zu bezeigen. — Durch die ganze Kirche schrie man zu zahlreich wiederholten Malen: Es lebe der Fürst, der Landtagsmar= schall! Es lebe Tryzna der Tafeldecker!

Der Fürst trat sein Amt an; da es aber bereits um die erste Stunde nach Mittag war, vertagte er die Situng bis 8 Uhr früh des folgenden Tages und begab sich selbst zum Mittage zum Fahnenträger Adultowsky, bei dem auf dem Borhof eine Menge von Tischen aufgestellt war und sich der Adel zahlreich einfand. Es war auch der Herr Taseldecker dort, und beim Glase sing man ihn mit dem Fürsten zu versöhnen. Der Fürst sagte: Ich liebe den Herrn Josaphat: das ist Blut, nicht Wasser. Herrchen liebes, meinen Urgroßvater gebar eine Tryzna. Ich werde ihm Roldyczew wiedergeben, und die Ansprücke, die er gegen mich wegen Contractsstörung erheben könnte, sollen die Freunde durch Schiedsspruch vergleichen. Aber ich bin durch ihn persönlich verletzt. Er hat meine Diener ausgehunzt und befohlen, mir zu sagen, daß es nicht richtig in meinem Kopfe sei. Wir sind beide Schelleute, machen wir das also mit dem Säbel ab und auf der Stelle.

Vergebens erklärte Herr Tryzna, daß er solches niemals gesagt, und der Herr Fahnenträger und der Herr Richter Rewienski sprachen zur Güte; Herr Tryzna mußte den Säbel ziehen und in unserer Gegenwart fingen sie an sich zu schlagen. Herrn Tryzna sprang bie Klinge: so kräftig drang der Fürst Woiwode auf ihn ein, und der Herr Richter bectte den entwaffneten Herrn Tryzna mit seinem eigenen Säbel. Da rief der Fürst: "Ich habe vollständige Satisfaction", und tüßte den Tryzna; sah den Säbel an und sagte: "Der Säbel ist mein, denn ich habe ihn mit meinem Blut erworben; bekenne der Herr Josaphat, daß ich zu fechten verstehe, dann laßt uns auf Bersöh= nung trinken". Der Fürst war in wundervollem Humor. Michael, sagte er, beruhigt euch in Betreff der Landschreiberei, ich selbst allein treibe mit meiner Batorowka 1) die ganze Partei des Woiwoben von Nowgorodek auseinander". Der Fürst und Herr Tryzna compromittirten auf ben Herrn Bialopiotrowicz, und bald dachten wir nur noch an den Landtag.

Der Abel, von dem Benehmen des Fürsten entzückt, konnte vor Freuden gar nicht zu sich selbst kommen. Man konnte sie unter sich sprechen hören: "Ist nicht unser Fürst ein strammer Schläger, wie Butter hieb er die Klinge durch. Und auch Herr Tryzna ist gleich= falls ein Meister: 12 Talglichter kappt er auf einen Hieb; wer aber kömmt unserm Fürsten bei ?"

Man muß allerdings aber bedenken, daß der Herr Tryzna einen kürkischen Säbel hatte aus weichem Eisen; denn er hatte nicht daran gedacht, daß er sich werde schlagen müssen. Aber in diesem Zweikampf fuhr er nicht schlecht: der Fürst gewann ihn sehr lieb und pflegte später stets zu wiederholen, daß wenn nicht Herr Ignaz Rewienski gewesen, er ihm den Kopf gespalten hätte.

Rach der Mahlzeit gingen wir Alle zu den Bernhardinern in den Klosterhof, und obwohl wir Alle schon einen tüchtigen Rausch hatten, wurde de noviter reperta getrunken. Bald gab es dort ein schönes Durcheinander. Die Würdenträger und der Abel, die Magenaten und der Bauernadel Zascianki (die sonst hinter der Wand zu sissen pflegen) waren Brüder und Brüder. Der Fürst, der zufällig

<sup>1)</sup> Eine Art Sabel aus Konig Bathory's Zeit.

auf einen kleinen Sdelmann mit zerlumpter Mütze traf, nahm ihm diese vom Ropfe, sette sie sich auf seinen Ropf und gab dem Andern dafür die eigene von Sammt. Das gab die Losung. Wir fingen an unter einander die Mügen zu wechseln und dazu zu trinken: so daß in einem Augenblick jeder von uns eine fremde Müte auf dem Ropf hatte. Darauf fing der Fürst, der schon tüchtig trunken war, an sich auszukleiden und den Abel gutmüthig zu schimpfen. so gab er dem Einen seine Leibbinde mit dem Wort: ich schenke sie dir du . . . ., dem Andern sein Unterkleid: da hast du . . ., einem dritten eine Brillantnadel: behalte . . ., noch einem Andern seinen Oberrod: nimm hin . . ., so daß er in amarantfarbenen Unterhosen und im hemde daftand, auf welchem er ein ungeheuer großes Scapulier trug, und so traf er auf einen Wagen, auf welchem ein volles Faß Wein lag. Er sette sich auf das Faß und den Wagen zog ber Abel durch die Straßen von Nowgorodek. Nach je einigen Schritten hielt der Wagen an, und wer da wollte, hielt ein Glas oder einen Topf unter, und ber Fürst zog den Zapfen und hielt Reden, in welchen er den Adel bat, ihm treu zu bleiben, die Wahl des Herrn Reiten zum Landschreiber durchzuseten und einen Radziwill nicht zum Spott seiner Feinde werden zu lassen. "Herrchen liebes, sagte er, ihr seht hier mein liebes Scapulier: ich trage es in Nachfolge meiner Vorfahren. Lizdejko, mein Protoplastes, trug es, bevor noch Wladyslaw Jagiello dem Heidenthum abschwur. Die Waise wallfahrtete mit ihm nach Bethlehem. Das Scapulier ist groß, denn in ihm ift die Union Lithauens mit der Krone Polen eingenäht. Ich liebe unsere Brüder die Kronpolen, Herrchen liebes, aber nicht so wie ich unser Lithauen liebe! Auch ich habe in der Krone einen Happen Landes, aber der Teufel möge dort wohnen. leichter einen Kürschner zu bekommen, als einen Parforcetreiber. Wenn wir die Baren jagen, gehen die dort mit Negen auf Wachteln. Bei den Kronpolen gelten die Zieselmäuse für ein hohes Wild. Se. Gnaben ber Bischof von Wilna mich zu verfolgen aufing, der Schwager bes Woiwoden von Nowgorodet, der sich jest gegen uns sett, damit nicht der Herr Michael Rejten, sondern Herr Rasimir Haraburda uns die Decrete schriebe, damals, mein Herr, wollte ich aus Berzweiflung Lithauen um die Krone verlassen, und dort wurde

mir eine einträgliche Abtei gegeben dafür, daß ich schöne Berse schrieb. Schon saß ich in Reußen, aber jedes Mal, wenn ich zu dem Herrn Jesus in Boreml zu beten anfing, sprach er zu mir: Radzi= will, kehre nach Litthauen zurück, benn hier wirst du nichts ausrichten : hier ist stinkender Adel. Ostende patrem patris, diese große Philoso= phie des hiefigen Adels herrscht dort nicht so, wie in unserm Litthauen (denn meine Urälternmutter war eine Litthauerin), wo vom Groß= vater und Urgroßvater her Jeder auf seinem eigenen Grund und Boden sigt. Rehre also nach Litthauen zurück, und grüße den Adel von Nowgorodek von mir. Darauf ich ein Rreuz zur Erde fallend: Herr, wie soll ich nach Litthauen zurückehren, wo mich bein Bischof verfolgt? Und er zu mir: Der ist nicht mein Bischof, das ist ein Halunke; aber er wird nichts dir anthun können. Rehre nach Lit= thauen zurück, Radziwill, und möge mich . . . . wenn du nicht ein Radziwill nach alter Art sein wirst, und jener, so wie er war . . . so auch sein wird . . . Siehst du, Herrchen liebes, durch das Ber= sprechen des Herrn fühn gemacht, bin ich zu euch zurückgekehrt, und der Herr hat meinen Glauben an ihn vergolten; denn ich habe nie= mals an seinem Worte gezweifelt. Meine Verse aber habe ich Sr. Chrwürden Naruszewicz abgetreten, denn er gehört nach Blut und Dienst den Radziwills, und für meine Berse hat er das Bisthum Smolensk erhalten". Und da sah man, wie der Adel ihn haufenweise umstand, die Ohren recte und das Maul aufsperrte: fürwahr nicht nur die von unserer Partei, sondern auch die von der andern, bis auf die adlicen Häusler, die nach Woronza reichen; man konnte ertennen, daß die Unsern gewinnen und daß die Ausgaben der Se= natoren von Nowgorodet in Rauch aufgehen mürden.

Bis um 9 Uhr Nachts assistirten die Hausen dem Fürsten, zechend, auf den Straßen schwärmend und singend, so daß die Freunde des Woiwoden von Nowgorodek sich sorgten, es möchte auf sie geseuert werden. Aber alles lief ordentlich ab und Niemand erlitt Sewalt. Wir führten den Fürsten, der fortwährend auf dem Faß, dem jetzt freilich leeren Faß saß, nach dem Aloster zurück, wo er noch auf dem Vorhof spectakelte, dann an dem Brunnen sein Scapulier abnahm, Hosen und Hemd auszog und befahl, ihn mit Wasser zu begießen. Hierdurch ernücktert ging er in die Zelle, wo er, nachdem er noch

einen Nachtimbis genommen und mit dem Bater Aegidius gebetet hatte, sich zum Schlafen hinlegte: eingedenk, daß er um 8 Uhr früh in der Kirche sein mußte.

Um die achte Stunde also versammelten wir uns zu land= tagen, und nachdem der Fürst alle Landes= und Grodbeamten in den Kreis geladen hatte, eröffnete er den Landtag mit diesen Worten: Ihre Gnaden, meine geehrtesten Herren und geliebten Brüder! Auf euren Befehl habe ich die Leitung dieses Landtages auf mich ge= nommen, der zur Wahl eines Landschreibers berufen ift. Ich habe die Ehre euch mitzutheilen, daß zwei Kandidaten vorhanden sind. Der Eine Herr Michael Rejten, Kammerherr Gr. Majestät des Königs, früher unser Deputirter zum litthauischen Tribunal; der Andere Herr Kasimir Haraburda, Starost von Wiladymowski. Habt daher die Güte, ihr Herrn Brüder, euch zu erklären, welchen bon den Beiden ihr als Landschreiber zu haben wünscht. — Wir bitten um ben Herrn Michael Rejten, riefen die Odynoowis, die Miciewicze, Siemiradzi, Czeczoty und wir alle. Einverftanden, einverftanden, rief man aus allen Gruppen bes Bettelabels. — Wir bitten um den Herrn Reiten. — Wir sind nicht einverstanden, schrien die Jesnany, die Sluspkowie, Robzlinsky, wir bitten um den Herrn Haraburda! allein dies war nur ein schwacher Ruf. Reiner von uns zog den Säbel; denn der Fürst hatte Allen geboten, keinen Borwand zu offener Gewalt zu geben: er wollte sein Amt in größter Ordnung zu Ende Darauf stand er auf und sagte: Es herrscht- in unserer Woiwodschaft die Gewohnheit, daß alles unanimitate beschlossen wird, dabei auch nemini vox deneganda, daher ersuche ich die Herrn Brüder, ihr Votum abzugeben. Da fing der Adel an zu stimmen; bald jedoch überzeugte sich Herr Haraburda, daß er aller Wahrschein= lichkeit nach nicht durchdringen werbe und daß aller Bettelabel ihn im Stich ließ.

Um also nicht die Schwäche seiner Partei an den Tag kommen zu lassen, trat er in den Kreis, nahm das Wort und sagte, daß er, um Niemandem ein Hinderniß zu sein, zurücktrete. Sogleich darauf verließ er die Kirche und fuhr auf sein Gut, nicht ohne Groll gegen den Herrn Woiwoden von Nowogrodek, daß er ihn veranlaßt hatte, das zu riskiren. Kurze Zeit darauf aber machte ihn der Woiwode zum Grodrichter. Besser ein Pilz als nichts und damit begütigte er ihn. Herr Michael Rejten ward Landschreiber.

Der Landtag dauerte doch sechs Tage; aber in Wahrheit war es nur noch eine Schwelgerei. Diese war indeß nicht ohne Nuten. Denn mehr als 30 Processe wurden, besonders auf Zureden des Fürsten Woiwoden, durch Schiedsgerichte abgemacht; darunter waren einige recht alte und sehr verwickelte. Schiedsrichter in den meisten war Herr Georg Bialopiotrowicz: in der That und Wahrheit der Pacificator der Woiwodschaft.

## Bur Geschichte der Folgen des Baticanischen Concils ').

Als das Baticanische Concil geschlossen, oder genauer gesprochen vertagt ward, gab es Beobachter, welche sagten, das sei das Ende des Anfangs, und wenn man wolle auch der Anfang des Endes. Angesichts der großen kirchenpolitischen Ereignisse, welche sich inzwischen vollzogen haben, wird dieser Ausspruch Niemandem mehr als Räthsel der

<sup>1)</sup> Bgl. H. 3. 26, 188 ff. Unter den Publicationen über das Baticanum, die nach den damals besprochenen Schriften erschienen, find von nicht bloß ephemerer Bedeutung namentlich Friedberg's Sammlung der Actenstücke zum ersten vaticanischen Concil (Tübingen 1871), welcher hier zugleich einen Grundriß der Geschichte des Concils liefert und auch die Geschichte der Proclamation und Reception resp. der Zurudweisung der Concilsbeschlusse berücksichtigt, und mehrere Schriften Friedrich's: außer dem vielbesprochenen "Tagebuch", das in erfter Auflage Rördlingen 1871, in zweiter vermehrter 1873 erschien, die von ihm herausgegebenen Documenta ad illustrandum concilium Vaticanum. 2 Bde. Abrdlingen 1871, und Die Wortbrüchigkeit und Unwahrhaftigkeit deutscher Bischofe. Ronftanz 1873. S. über Friedberg und Friedrich auch Reusch, Bonner Theologisches Literatueblatt 1878 n. 2. In demselben Blatt n. 6 bespricht Reusch Frommann's von uns S. 827 fritifirte Arbeit, n. 14 die erfte Lieferung der officiellen Darstellung der Concilsgeschichte von Cecconi und n. 13 die von Bischof Martin edirte Documenten-Sammlung, in welcher besonders die bei der jog. Postulatencommission eingereichten Antrage von Interesse sind. über letztere auch den Deutschen Merkur 1878 n. 25, über die Literatur zur Geschichte des Baticanums überhaupt noch Schulte, Wiener Wochenschrift 1872. 1, 642 ff. 725 ff.

Wie die in fernen Jahrhunderten beginnende Sphing ericeinen. Entwidelung bes papstlichen Absolutismus die Borgefcicte bes Baticanischen Concils bilbet, so ift es seinerseits wieder zum Ausgangsbuntt einer machtigen firchlich=politifden Bewegung geworben, beren Biele mehr geahnt als klar erkannt, und beren Ausgang und Erfolg noch bon Riemand mit einiger Sicherheit bestimmt werden konnen. Rur das, wird die gemeinsame Empfindung aller Hiftoriter sein, daß bas Bapfithum in unsern Tagen einen Stoß erlitten hat, wie in feinem Rampfe ber Bergangenheit. Wir meinen nicht; burch ben fogenannten Alttatholicismus in unferm Baterlande. Denn bie berporragendften Bertreter beffelben zeichnen fich viel zu febr burch bie Besonnenheit "beutscher Gelehrter" aus, als daß ihr auf ben Felsen Betri unternommener Sturm einen fo beftigen Anbrall batte berurfacen tonnen. Wir meinen auch nicht: burch bie Erhebung Roms jur hauptstadt bes geeinigten Italien. Denn icon mehr als einmal haben befanntlich bie Papfte Sab und Gut berloren und fomachteten nicht blog bem Borgeben nach in Rerter und Banden. Wir meinen endlich gewiß nicht: durch die sogenannte allenthalben in . bas Wert gefette "Berfolgung ber Rirche", bon ber, wie ein Rammerredner boshafter Beise bemertte, an der leiblichen Constitution der Bralaten und Beiftlichen noch nichts zu erkennen ift. Beweis hat boch, trot der Windthorft und Retteler, Prof. Friedberg in feinem Berte über bie "Grenzen zwischen Staat und Rirche" bis gur Evidenz erbracht, daß gerabe in specififc tatholischen Landern die "lirchliche Freiheit", d. h. die Willfürherrschaft ber Bifcofe noch in gang anderer Weise durch Staatsgesete beschränkt worden ift, als es jest in dem paritätischen Preußen geschehen foll.

Der Mensch ist sich selbst der größte Feind, pflegen strenge Moralisten zu sagen. Wie immer es sich mit der Richtigkeit dieses Paradogons verhalten mag: daß Pius IX sich mehr geschadet hat, als Cavour und Saribaldi, als Renan und Strauß, als Bismard und Döllinger es zu ihun vermochten, dürste nachgerade selbst denen klar werden, welche an seine Unsehlbarkeit glauben. Die Krone, welche er sich durch das Baticanische Concil auf das Haupt sezen ließ, war so schwer, daß sie ihn erdrückte. Und bei diesem Andlick mochten denn alle Gegner des Papsithums, welche noch immer ver-

geblich nach erfolgreichen Kampfmitteln gegen die päpstliche Uebermacht gesucht hatten, sich nun an den Spruch des lateinischen Dichters crinnern: Grata superveniet, quae non sperabitur hora.

Daß das Vaticanische Concil den Anfang vom Ende des Papstthums bezeichnet, liegt in bessen natürlicher Entwickelung. Wie zur Vernichtung aller übrigen Macht und Autorität in Rirche und Staat geboren, mußte die papstliche Allgewalt in demselben Augen= blide sich selbst zerftören, in welchem sie sich offen und unumwunden zu ihrer tragischen Aufgabe bekannte. Es hat Zeiten gegeben, in denen die Macht der römischen Curie viel drückender auf den Staaten lastete, als heut zu Tage, wo sie politisch ohnmächtig und von allen Bundesgenoffen verlaffen ift. Und wiederum war auch in frühern Jahrhunderten wiederholt das Gefühl der eigenen Würde und Selbstständigkeit den Bischöfen ebenso sehr abhanden gekommen, wie der jett lebenden hierarchischen Generation. Aber solche Bergewaltigungen in Staat und Kirche galten stets nur als Parole zum Rampf, zur Reaction, zum Ringen nach Freiheit, weil sie sich als Uebergriffe und Anmagungen Ginzelner, wenn auch als planmäßig angelegte und spstematisch ausgebildete harakterisirten. Erft als der papstliche Stuhl in unabänderlicher Form die Usurpation zum Recht erhob, und zwar für ein göttliches, unveräußerliches Recht erklärte, schlug er sich selbst die unheilbare, todtliche Wunde. Noch ist es in Aller Erinnerung, wie die katholischen Theologen, Ranonisten, Historiker das Papstthum zu vertheidigen pflegten. So, daß sie als entstellende, sein eigentliches Wesen verdunkelnde Fleden alles dasjenige erscheinen zu lassen sich bemühten, was nun Pius IX als feinen schönsten Schmuck, als seine einzige, unerreichbare Vollkommenheit zu betrachten alle im Dienste des Papstthums verharrenden Katholiken gezwungen hat. Auf diese Weise schlug er seinen Klügsten Bertheidigern die Waffen aus der Hand und prunkte seinen Feinden gegenüber mit ben Stellen, an denen er tödtlich verwundbar war. Insofern also, als es natürlich ist, daß eine Einrichtung ober Macht sich nach ihrem eigenen Wesen entwickelt und wenn auch erst am Ende ihrer Ent= widelung ihren prägnantesten Ausbrud findet, vollkommen als das erscheint, was sie zu sein schon längst im Stillen intendirte, kann man behaupten, daß die Unfehlbarkeitserklärung den Schlußstein der

Ausbildung päpstlicher Allgewalt bildet, durch welchen das ganze Gebäude erst Charakter und Gestalt gewinnt, aber auch in demselben Augenblick seiner eigenen Wucht erliegt.

Und dennoch befinden sich alle diejenigen in einem schweren Irrthum, welche, wie Frommann in seiner "Geschichte und Kritik des Baticanischen Concils", der Meinung sind, die römische Curie sei demgemäß in gewisser Beziehung mit ihrem verhängnisvollen Schritte vom 18. Juli 1870 im Rechte gewesen, und die innerhalb der latholischen Kirche gegen das unfehlbare Papstihum begonnene Reaction sei "einseitig und künstlich", oder deutlicher gesprochen illegitim und inconsequent. Freilich hat sich namentlich seit der Gründung des Jesuitenordens gegenüber ber Reformation des 16. Jahrhunderts der Ratholicismus in einer so "einseitigen und künst= lichen" Beise entwickelt, mit anderen Worten unter den Handen der Jesuiten so verknöchert und verzerrt, daß die neuen Dogmen ihm als reife Früchte in ben Schoß fielen. Aber um der historischen Wahr= heit willen sollte man doch zwischen Jesuitismus ober Neukatholicis= mus, wie man in Spanien schon lange vor dem Baticanischen Concile sagte, und dem tatholischen Rirchenwesen unterscheiden, wie es sich bis zur Revolution in Frankreich, in ben ersten Decennien dieses Jahrhunderts in Deutschland erhoben hat. Jener ift mit dem nun völlig ausgewachsenen Papstihum unzertrennlich verbunden, wie Johannes huber in seinem eben erschienenen größern Werke über den Jesuitenorden nachgewiesen hat. Aber daß katholische Lehre und Praxis auch ohne festen ober gar ohne allen Zusammenhang mit der papftlichen Macht bestehen und auf die Dauer unverändert sich erhalten kann, bavon liefert die Geschichte Beispiele in Fulle. Ginzelne Länder des Orientes wie des Occidents ftanden in alter Zeit zu Rom nur in ben losesten Beziehungen. Und in der Unveränder= lichkeit, worauf sie sich so viel zu gute thut, kann die romische Rirche mit den von ihr getrennten Kirchen des Orientes sowie mit der altbischöflichen Kirche in Holland weder im guten noch im schlimmen Historisch betrachtet bedarf also ber Sinne die Probe bestehen. Ratholicismus des Papstthums nicht, wie ja auch letteres mit seinem eigentlichen auf Unfehlbarkeit und Oberherrschaft über die Staaten angelegten Wesen erft seit bem Mittelalter allmählich sich entwickelt hat.

Um so mehr ist jene Unterscheidung als berechtigt anzuerkennen, als sie nicht bloß von Staatsmännern und Historikern, sondern von den einflugreichsten Vertretern der katholischen Kirche selbst bis in die neueste Zeit hinein geltend gemacht murde. Wäre sie in Wirklichkeit unberechtigt, so würde freilich der gegen das Papstthum aufgenommene Rampf völlig erfolglos sein. Er ware gleichbedeutend mit dem Rampfe gegen den Ratholicismus selbst. Aber es gilt nicht, religiöse Ueberzeugungen auszurotten, was heut zu Tage Niemand mehr unternehmen wird, sondern die Anmaßungen der papstlichen Macht zu brechen, welche eine eminent politische ift. Aus diesem Grunde dürfte es sich auch bald genug als eine unlösbare Aufgabe herausstellen, ein im Sinne des Vaticanischen Concils correcter und zugleich staatsfreundlicher Ratholik sein zu wollen. Weit bestimmter als gegen die deutsche Theologie sind die Baticanischen Dogmen gegen den modernen Staat oder gegen den politischen Liberalismus ge= richtet, wie die papstlichen Organe sich auszudrücken pflegen. Es galt eben die Identificirung des Ratholicismus mit dem ftaatsfeindlichen, jesuitischen Papstthum, und wer in Wahrheit staatsfreundliche Gesinnung hegt, wird kaum lange unter den Bekennern des neuen Vaticanismus ausbauern können.

Doch um die Verwerfung der aus dem Katholicismus selbst hervorgegangenen Reaction gegen das unsehlbare Papsthum als einer unberechtigten oder inconsequenten ist es noch schlimmer bestellt. Darüber herrscht unter allen Urtheilsberechtigten nur Eine Stimme, daß die mittelalterlichen und heutigen Machtansprüche der römischen Curie der alten Kirche fremd gewesen sind. Hieraus aber ergibt sich, daß gerade im Ramen der katholischen Principien gegen die Reuerung Protest erhoben werden muß. Und demgemäß erscheint das auf dem Baticanischen Concil vollendete Papsthum nicht bloß als entbehrlich für den Katholicismus, sondern wirkt untergrabend und zerstörend auf denselben ein.

Das hat auch die Oppositionspartei auf dem Concil klar erstannt. Denn zwei Erwägungen waren es hauptsächlich, welche sie den Curialisten gegenüber als Schredmittel zu gebrauchen pflegte: der Mangel an Beweisbarkeit der neuen Dogmen aus der alten Ueberlieferung und die Repressalien der Staaten. Aber die Curie

wäre selbst gegen ein Medusenhaupt unempfindlich gewesen. Freilich fam die Versteinerung hinterher. Gegen die mit unglaublicher Redheit geschaffenen Dogmen wurden scharfe Federn gespitt, und bei dieser Gelegenheit Dinge aufgebeckt, an die Niemand mehr dachte. Namentlich berfehlte man nicht auf die staatsrechtlichen Folgen hinzuweisen, welche die Neuerung haben mußte und ihren Urhebern gemäß auch haben sollte, wenngleich diese selbst unter dem Drucke des Augenblicks alle noch so selbstverständlichen Consequenzen einfach abzuleugnen sich Einsichtigen Staatsmannern gegenüber hatte das nicht scheuten. keinen Erfolg. Denn obgleich die gesammte Constellation am politischen Horizont dem Ultramontismus nicht günstig war und dessen Mügste Vertreter darum die Miene der Unschuld anzunehmen sich. breilten, erschien durch die Baticanischen Dogmen der Absolutismus innerhalb der katholischen Kirche so gestärkt, daß die Verwegenheit der herrschenden Partei allenthalben stieg von Tag zu Tag. wartete nicht auf Dogmen, die ber Papst fortan kraft eigener Machtvollkommenheit verfertigen konnte: jedes Wort, welches er in den ihm selbst so sehr erwünschten Audienzen sprach - und er sprach beren sehr viele — galt als unfehlbare Parole ultramontaner Po= Die Liebe zum deutschen Baterlande sank in allen ultramon= tanen Herzen gleich einer Flussigkeit in communicirenden Röhren ge= nau nach dem Höhestand im Schreine der unfehlbaren Bruft. Ubi papa, ibi communis patria, so sagte schon wörtlich ber ben Papst vergötternde Johannes Capistranus im 15. Jahrhundert. Und wenn es papstliche Schmeichler gegeben hat, die nicht bloß jedes Wort, sondern auch alle Mienen und Gesten des Papstes für ebenso viele unfehlbare Normen und Offenbarungen erklärten, so haben sie doch wohl nie erwartet, daß im 19. Jahrhundert ein bedeutender Theil des deutschen Volkes sich benehmen würde, als wenn dem wirklich so ware. Lassen wir indeg die Thatsachen selber reden.

Raum waren die deutschen Bischöfe vom Concile zurückgekehrt, entmuthigt, verwirrt, mit banger Besorgniß erfüllt, als sich die Rurzssichtigeren unter ihnen beeilten, die "Einheit" der Kirche zu sichern. Was sie selbst in Rom, was die namhaftesten deutschen Theologen gegen die neuen Dogmen gesagt und geschrieben, war zum Theil so schaff und wuchtig gewesen, daß es Allen, die diese Dinge verfolgt

hatten, noch immer in den Ohren klang, und die Proclamation seiner Unfehlbarkeit, welche ber Papft mit eigenem Munde vollzog, wie ein schriller Schrei dazwischen tonte. Und nun galt es, ba dieser Schrei nicht mehr zu unterdrücken war, ihn für reinen Wohllaut auszugeben, der die Harmonie der ganzen Weltordnung in Rirche und Staat erft recht zu vollenden geeignet sei. Das war im Zeitalter ber Presse und Telegraphen ein gewagtes Unternehmen. Doch gelang es besser als man hätte erwarten sollen. hafte und ungetheilte Interesse, mit welchem ganz Deutschland den friegerischen Creignissen in Frankreich folgte, ließ außer ben zunächst Betheiligten kaum Jemanden bemerken, wie im Stillen allgemach ein drohendes Gewitter auf dem flaatskirchlichen Gebiet sich zusammen= zog. Auch fehlte es nicht an solchen, die vornehm und gebildet auf ben geiftlichen Bank herabsahen, der hoffentlich der lette sein werde, den die aufgeklärte Menscheit erlebe. Dem Erzbischof Melchers von Röln, der in seltsamer Unbefangenheit die Situation für eine höchst einfache und leichte hielt, indem er der Meinung war, daß sich jett gleich ihm alles bem Papste unterwerfen muffe, erwarb sich das Berdienst, mit seinem Drängen und Treiben eine neue Spoche in der Entwidelung des Berhältnisses zwischen Kirche und Staat herbeis führen zu helfen. Gegen die Berabredung der Oppositionsbischöfe in Rom bestand er in Fulda (August 1870) auf der Einführung der Einzelne seiner Collegen verharrten neuen Lehren in Deutschland. noch immer im Widerstand. Mehrere erschienen zu der von ihm nach Fulda ausgeschriebenen Versammlung nicht. Namentlich zeichnete sich der preußische Feldprobst Bischof Namszanowski durch seine energische Papstfeindschaft aus, murde aber dann durch den über Berlin zurückehrenden Bischof Arement von Ermeland, der, von ihm ermuntert, nach Fulda gegangen war, um gegen die Neuerungen zu protestiren, veranlaßt, sich mit ihm zu unterwerfen. Noch verwei= gerten mehrere Bischöfe ihre Unterschrift unter das verhängnißvolle Decret, durch welches, wenn auch in sichtlich verschämter Form, die Unfehlbarkeitslehre zum katholischen Glaubensgeset in Deutschland erhoben wurde. Wie alles in diesem merkwürdigen Drama verftieß auch diese fieberhafte Ueberstürzung, mit welcher der Erzbischof Melchers die Sache betrieb, gegen Ordnung und Befet. Nicht bloß brach er

die Bereinbarung der bischöflichen Opposition, sondern er verging sich auch gegen die kirchliche Vorschrift, daß die Beschlusse des Concils erst nach dessen formeller Beendigung und zwar auf Diöcesansynoden in den einzelnen Ländern proclamirt werden sollten. Nun ift aber das Vaticanische Concil bis auf diese Stunde noch nicht geschlossen, sondern nur vertagt, und wann die letten Diöcesanspnoden, welche nach Vorschrift des Concils von Trient jährlich gehalten werden mussen, in Röln Statt gefunden haben, mögen wohl nur noch Hi= storifer wiffen. Ungeachtet dieses doppelten Berftoges gegen Berein= barung und Rirchengesetz erzielte die Rücksichtslosigkeit des Erzbischofs einen bedeutenden Erfolg. Die in Nürnberg von Theologen und Ranonisten im Einverständniß mit mehreren Bischöfen formulirte Erklärung wurde nicht publicirt, der bis dahin zum größten Theil oppositionelle Rlerus beugte sich unter die bischöfliche Uebermacht, und so blieb benn der Protest Anfangs auf die Laienkreise beschränkt. Um mit den an dem Gewaltstreich des Erzbischofs von Köln nicht betheiligten Bischöfen Fühlung zu behalten, setzten sich hervorragende Männer der Rheinprovinz mit diesen in Correspondenz. Noch zählte man die Cardinale Rauscher und Schwarzenberg, die Bischöfe von Bamberg, Rottenburg, Osnabrück, St. Gallen, Diakovar u. A. zur Opposition. Einige derselben ichwiegen, Andere riethen in der freund= lichsten und theilnehmendsten Weise, da anders nichts mehr zu machen sei, zur Unterwerfung. Entschieden äußerten sich bloß Stroßmaier und Hefele. Ersterer lehnte die Führerschaft in einem gegen die Curie zu unternehmenden Rampfe aus politischen Gründen, wegen feiner Stellung zu ben Regierungen in Wien und Befth, in borfictiger Weise ab. Hefele rieth zur bloßen Fortsetzung des Protestes ohne äußerlich sichtbare Trennung von der bestehenden Hierarcie, sprach sich aber so entruftet über die Berberblichkeit der neuen, ber katholischen Ueberlieferung widersprechenden Lehre aus, daß damals Niemand es für möglich halten konnte, Pius IX werde noch einmal bei dem Aussprechen des Namens Hefele wohlgefällig lächeln. Der Bischof von Rottenburg, den Fernerstehende im Geiste schon an der Spite einer deutschen Nationalkirche saben, blieb noch bis zum Fruhjahr 1871 fest. Da wich er bem Drängen des ultramontanen Theiles seiner Geistlichkeit, welcher durch sein zaghaftes Berhalten inzwischen stets gewachsen war. Er publicirte das Baticanische Decret in Begleitung einiger "unmaßgeblichen" Bemerkungen, durch welche er dessen Tragweite möglichst abzuschwächen, theilweise sogar bessen wirklichen Sinn völlig umzugestalten suchte. An diesem verhängnißvollen Schritte trug freilich die Würtemberger Regierung einen großen Theil der Schuld. Sie hatte dem Bischof dringend an das Herz gelegt, den leidigen Rirchenstreit möglichst von ihrem Territorium fernzuhalten. So wurde mit dem armen Bischof ein seltsames Spiel ge= Die ultramontane Partei, welche ihn unterworfen ober excommunicirt sehen wollte — und letteres wohl noch lieber als ersteres - zwang ihn sein Schweigen zu brechen; die Regierung aber gab ihm die Worte in den Mund. Auf diese Weise zum Spielball ber Parteien und der Politik geworden, erhielt der Neubekehrte vom papstlichen Nuntius in München ein verbindliches Gratulationsbillet, welches ihn, fast im Gegensatzu seinen glaubenseifrigen Collegen, wegen seiner ausgezeichneten Klugheit belobte: in der Nun= tiatur war mehr Freude über den schon für verloren gehaltenen Sohn, als über die Getreuen, welche der Beglüdwünschung nicht bedurften. Der unterworfene Bischof aber außerte später mündlich gegen einen Freund, hätte er in so abgeschwächter Form bas Concils= decret gleich Anfangs publicirt, so würde die Curie wohl gegen ihn eingeschritten fein; nun aber gelte im Gegensatz zu der befürchteten Auflehnung seine verclausulirte Unterwerfung in Rom als eine Helbenthat. Deutsche Chrlichkeit und Wahrheitsliebe dachte freilich auch hierüber anders. Die später erfolgende Beröffentlichung des früher erwähnten, an hervorragende Ratholiken der Rheinprovinz gerichteten Briefes Hefele's wirkte bis in die hochsten Rreise wie ein Donnerschlag. Von Bischöfen war man icon Vieles gewöhnt; aber daß sie nicht bloß die Religion, sondern die von dem schlichtesten Privatmann geforderte Chrlichfeit und Wahrheitsliebe bis zu einem solchen Grade der augenblicklichen Situation zu opfern im Stande seien, hatten nicht Biele sich vorgestellt. So blieb denn Stroßmaier der lette Anker der Hoffenden. Aber auch er sorgte dafür, daß während seiner Abwesenheit das Decret in seiner Diöcese verkündet wurde, und befand sich fortan in der beneidenswerthen Lage, beide Parteien nach Wunsch bedienen zu können. Die Ultramontanen bon

Konstanz verwies er noch jüngst auf die geschene Publication, und seinen Sesinnungsgenossen kann er ohne Lüge erklären: die Publization geschah, als ich nicht zu Hause war.

Inzwischen hatten die glaubenseifrigen Bischöfe in Deutschland heldenmüthig ihre Schuldigkeit gethan. Die Mitrailleuse kirchlicher Censuren, der Suspension und Excommunication hatte in allen denkbaren kanonischen und unkanonischen Formen nach allen Seiten hin gespielt. Sie traf zunächst beinahe nur Universitätslehrer, weil der übrige Rlerus sich nicht in die Schußlinie hinauswagte. Bann aber wirkte befreiend. Die Bischöfe wollten binden; doch statt zu binden hatten sie gelöft. Bon ben befreiten Theologen erschienen Schriften und Erklärungen in rascher Folge, in benen bald mit großer Erudition die Unrichtigkeit und Unfirchlichkeit der neuen Lehren nachgewiesen, bald von den schimpflichen Vorgängen auf dem Concil der Schleier rudfichtslos hinweggezogen, bald das unkanonische und widerrechtliche Verfahren der Bischöfe gegen die Opponenten in scharfer Weise gegeißelt murde. Nur Eines hatten die Bischöfe erreicht: die theologischen Facultäten hatten sie ihrer besten Kräfte beraubt.

Die Excommunication Döllinger's gegen Ende des frangosischen Rrieges gab den Anstoß zu der sich nun allmählich durch ganz Deutschland verbreitenden altfatholischen Bewegung. Wie von Baiern die Anregung zur Erneuerung der beutschen Raiserwürde ausging, so schien es auch zum Mittelpunkt ber antiromischen Opposition in Deutschland werden zu sollen. In der baierischen Kammer platten die kirchlich=politischen Gegensätze zuerst auf einander. baierische Cultusminister von Lut war der Erste, der den Streit in den neuen deutschen Reichstag trug. Als der Erzbischof von Bamberg das königliche Placet zur Berkündigung der Unfehlbarkeitslehre forberte, ward es ihm verweigert. Der Minister, durch die alttatholische Literatur, namentlich den "Deutschen Mercur" im Detail orientirt, sprach es in München wie in Berlin von der Tribune offen aus, daß die neue Lehre als staatsgefährlich und illegitim zu Stande gekommen von den Regierungen niemals könne anerkannt werben. Aber bei diesen Worten blieb es. Trop der Berweigerung des staatlichen Placet ward die Neuerung in Baiern eingeführt und

die Opposition so stiefmütterlich wie möglich behandelt. Bon Gich= städt aus hatten die deutschen Bischöfe einen neuen Hirtenbrief er= halten, den Hefele zu unterzeichnen sich noch schämte, und in der plumpsten Weise die deutsche Wissenschaft geschmäht, gegen welche die Unfehlbarkeitserklärung als heisame Remedur erscheine. Eine in München zu Pfingsten 1871 abgehaltene Versammlung, beauftragte Döllinger, diese Schmähungen in einer Gegenerklärung zu beant= worten. In dieser bekannten sich die altkatholischen Beiftlichen zuerst als berechtigt und verpflichtet zur Fortsetzung ihrer kirchlichen Functionen, wo sie von Altkatholiken gefordert würden. In München erhielten sie vom Magistrat eine weit vor der Stadt gelegene kleine Rapelle jum Gebrauche eingeräumt. Im Berbfte beffelben Jahres fand in München unter größter Betheiligung ein allgemeiner Congreß ber deutschen Altkatholiken Statt, dessen wichtigster, folgenreichster Beschluß die regelmäßige Abhaltung von Gottesdienst, die Einrichtung altkatholischer Gemeinden war. Es entwidelte fich über diesen Punkt eine spannende Debatte, indem Dollinger, warnend und abrathend die Besorgniß äußerte, es möchte durch eine formliche Organisation von altkatholischen Gemeinden nicht bloß scheinbar, sondern wirklich der Boden der katholischen Kirche verlassen und damit sowohl die historisch=dogmatische als auch die staatsrechtliche Continuität mit dem ererbten Besitsstand preisgegeben werden. Diefer Befürchtung gegenüber vertrat Schulte, welcher dem Congreß meisterhaft präsidirte und selbst den Antrag auf Gemeindebildung eingebracht hatte, entschlossen und unternehmend das Princip, daß seits das firchliche Bedürfniß der Altkatholiken auf andere Beise nicht mehr befriedigt werden könne, und andererseits durch ftete Betonung des Nothstandes die Rechtscontinuität und Zugehörigkeit zur tatholischen Rirche gewahrt, bogmatisch wie staatsrechtlich ein Schisma vermieden werde. Die Entschlossenheit siegte in der Versammlung über die Befürchtung, und damit war den wenigen Arbeitern eine große Erndte, der altfatholischen Bewegung ein hohes und klares, aber freilich auch ebenso schwieriges Ziel gewiesen. Der Altkatholi= cismus, bis dahin eigentlich nur ein theologischer Begriff, gewann Fleisch und Blut; aus der Literatur trat er in das Leben ein. Aber arm an äußern Mitteln, nur reich an Bublicum und an Beifallsbezeugungen, wenn auch nicht von allen, so doch von den meisten Seiten. Man hatte teine Kirchen, teine Geräthe, tein Geld und vor allem teine Geistlichen. Freilich waren, da sie die Bewegung wachsen sahen, einzelne Geistliche zu ihr übergetreten, meist junge, tüchtige Kräfte; aber was war das für so umfassende Bedürfnisse? Vorzüglich unternahmen es die Professoren Reintens und Michelis in Begleitung von Friedrich und Huber allenthalben, in der Rheinprovinz und selbst Westfalen, in Baiern, später auch in Baden an allen größeren Orten Versammlungen abzuhalten und zur Bildung von Gemeinden aufzusordern.

Das Unternehmen gelang über Erwarten. Den schlechtesten Erfolg hatte man an der Stelle, von wo aus die ganze Bewegung den mächtigsten Impuls empfangen, in Baierns Hauptstadt. Das Ministerium war nicht dazu zu bringen, den Altsatholisen eine dem Staat zugehörige Kirche in der Stadt selbst zu überweisen. Dafür kamen allerorts die städtischen Magistrate sowie die evangelischen Kirchenbehörden den Wünschen um Ueberlassung städtischer, resp. Mitbenutzung evangelischer Gotteshäuser in bereitwilligster Weise entgegen. So entstanden nach und nach einige fünfzig altsatholische Gemeinden in Deutschland, selbst an vorwiegend ultramontanen Orten, wie Köln, Krefeld, Bonn.

Doch der Schwerpunkt des Kampfes gegen den Ultramontanismus war inzwischen von München nach Berlin gerückt. Hier hatte der baierische Cultusminister von Lut im Reichstage die Annahme des sogenannten Kanzelparagraphen zum deutschen Strafgesetbuch durch= gesett: die erste gegen den ultramontanen Klerus gerichtete gesetzliche Bestimmung, welche, so selbstverständlich sie sein mochte, indem sie nur den Mißbrauch der Kanzel zu staatsseindlichen Umtrieben unter das Strafgesetz stellte, von der ultramontanen Presse als eine Diotletianische Maßregel zur Unterdrückung der Kirche verschrien wurde. Es hatten sich nämlich, ganz abgesehen von den unmittelbaren Folgen des Baticanischen Conciles, große Aenderungen in dem kirchlich-politischen Leben in Deutschland vollzogen. Bei der Errichtung des neuen deutschen Reiches sand sich ähnlich wie im Jahre 1848 sofort der Ultramontanismus ein, um den, wie er vermeinte, ihm zukommenden Löwenantheil von der Beute abzuholen. Roch in Versailles,

wo die Raiserproclamation Statt gefunden, sollte der Sieger über das damals von den Ultramontanen vielgeschmähte Frankreich eine Zujage abgeben bezüglich der Wiederherstellung des Kirchenftaates. Als die Partei in ihrer Hoffnung sich getäuscht fand, die deutsche Armee von Paris gleich nach Italien marschiren zu seben, begann sie ihr Mißtrauen gegen das deutsche Reich als einen neuen gewal= tigen Hort des Protestantismus und aller der römischen Curie feindlichen Elemente zu äußern und mit den bekannten Mitteln unter dem Bolke zu verbreiten. Die Bildung der Centrumsfraction unter dem Einflusse des in seinem Chrgeiz getäuschten Savigny und des mit Welfenhaß gegen Bismarc erfüllten Erministers Windthorst ward mit einem Fanatismus und einer Parteidisciplin betrieben, wie sie bis dahin die Ultramontanen noch nicht entwickelt hatten. Zunächst galt es den Art. 15 der preußischen Berfassung, unter deffen Schatten die Macht der ultramontanen Partei in den katholischen Provinzen Preußens groß gewachsen mar, in die neue Reichsverfaffung einzuführen. Als dieser Bersuch zurückgeschlagen war, gab man offen die Parole aus, nun sei es. flar, daß das deutsche Reich den Rampf gegen die Rirche unternehmen, die Rirchenfeindschaft zu seinem Grundprincip erheben werde. Insofern war diese Auffassung nach ultramontanen Grundsätzen wirklich correct, als das deutsche Reich sich nicht für ein ultramontanes erflären, sich nicht auf der Grund= lage des Syllabus und des Baticanischen Concils erbauen wollte, und eine Beschränkung der Alleinherrschaft des Ultramontanismus diesem stets, und nach seinem System nur consequent, als eine Berfolgung der Rirche gilt.

Dazu kam, daß die von den Grenzen des neuerrichteten Reiches ferngehaltene Uebermacht des Ultramontanismus endlich auch in Preußen sichtlich ihrem Ende entgegenging. Die Aushebung der 1841 von Friedrich Wilhelm IV geschaffenen sogenannten katholischen Abstheilung im Cultusministerium wurde als eine Kriegserklärung emspfunden. Jene Abtheilung, nur aus katholischen Käthen zusammensgesetzt, hatte die Bestimmung, alle die katholischen Käthen zusammensmit Cultusministerium zur Verhandlung kommenden Fragen zu besarbeiten. Um den Katholisen, d. h. den katholischen Bischöfen, der römischen Curie, der ultramontanen Partei gefällig zu sein, wählte

man hierzu, namentlich unter dem Ministerium Mühler, keine sog. liberalen Katholiken, sondern tadellose Ultramontane. Dieselben pflegten eine regelmäßige Correspondenz mit Rom, den preußischen Bischöfen und den Häuptern der Partei. Sie vertraten nicht die Interessen der Regierung, wozu sie amtlich und eidlich als Räthe der Krone verpflichtet waren, sondern die dem Staatswohl meist feindlich entgegenstehenden Interessen des Ultramontanismus. kann sagen: ein Ableger des Jesuitenordens war mitten in das preußische Cultusministerium verpflanzt und wucherte dort in der verderblichsten Weise. Nach den Gutachten dieser Räthe wurden die Bischofsstühle besetzt, die katholischen Beamten gewählt, alle katholisch= firchlichen Fragen erledigt. Erst als das Baticanische Concil seine duftern Schatten bis in das preußische Ministerium warf, erkannte man dort, welchen Plänen Preußen nun seit beinahe 30 Jahren mehr oder weniger unbewußt dienstbar gewesen war. Der Erzbischof von Köln hatte sich durch die katholische Abtheilung vergewissern lassen, daß die Einführung der neuen Vaticanischen Lehre bei der preußischen Regierung auf keinen Widerstand stoßen, daß die Magregelung der gegen die Dogmatisirung des Ultramontanismus opponirenden Theo= logen an der Universität Bonn staatlicher Seits werde genehm gehalten werden. Als selbst Herr von Mühler eine solche Herrschaft über Staatsbeamte den Bischöfen nicht einräumen wollte, namentlich in einer so unreinen, die Chrenhaftigkeit der katholischen Hierarchie compromittirenden Sache, wie die Anerkennung jenes Conciles war, offenbarte sich der Conflict zwischen Staats= und Rirchengewalt bereits in seiner ganzen Tragweite. Die katholische Abtheilung verlangte, daß, wie es in Preußen freilich seit drei Decennien geschen war, der katholische Episcopat über alle ftaatskirchenrechtlichen Fragen eigenmächtig zu entscheiden, und dann der Staat einfach den bi= schöflichen Spruch zu exequiren habe. Das tam natürlich der Ueberordnung der Rirche über die Gewalt des Staates gleich. Und wenn man nun hinzunahm, welche Grundsätze der Syllabus als katholische Glaubenswahrheiten aufstellte hinfictlich des Verhältnisses zwischen Rirche und Staat, und schließlich daran bachte, in welche absolute, willen= und gedankenlose Abhängigkeit der Episcopat durch das Baticanische Concil zum Papst gerathen war, so mußte allerdings Jeder

erschrecken, selbst Herrn von Mühler nicht ausgenommen. Derselbe Minister, der noch vor wenigen Monaten auf die Klage eines Biichofes hin dem Professor Reinkens in Breslau aufgegeben hatte, in Zukunft keine polemische Schrift mehr zu veröffentlichen, sah sich nun doch genöthigt, dem Vordringen der bischöflichen Avantgarde Halt zu gebieten. Er schützte die gegen das Vaticanische Concil protestirenden Professoren in ihren Staatsämtern und stellte den von dem Gefammtministerium approbirten Grundsat auf, daß das Baticanische Concil keine staatsrechtliche Bedeutung besitze, und darum vor dem staatlichen Forum die dasselbe verwerfenden Ratholiken in gleicher Weise als Mitglieder der katholischen Kirche zu behandeln seien wie die übrigen. Hierdurch wurde die Selbstständigkeit des Staates gegen die Herrschaftsgelüste ber Hierarchie gewahrt. um diesen vom Staatswohl geforderten Standpunkt unbehindert festhalten zu können, erklärte die Regierung die katholische Abtheilung im Cultusministerium für aufgehoben.

Jett war die Losung für die ultramontane Partei gegeben. Die Kirche, hieß es, wird vergewaltigt, abgefallene Priester werden vom Staate gegen die Bischöfe geschützt, mit der katholischen Abtheilung im Ministerium ist die Wahrung der katholischen Interessen aufgehoben. Die gesammte ultramontane Armee wurde mobil gemacht, der Kriegszustand in Permanenz erklärt. Allerorts entstanden ultramontane Blätter, welche dem Volke tagtäglich in immer neuen Variationen die Verfolgung der Kirche lebhaft vor Augen führten, Preußen und das deutsche Reich als specifisch-protestantisch verdächtigten, alle in der katholischen Kirche selbst, wenn auch noch so sauft gegen den Terrorismus der Parteiführer fich auflehnenden Elemente mit dem giftigsten Hasse verfolgten. Die Unhaltbarkeit der verthei= digten Sache, die Unwissenheit und Unbildung ihrer Advocaten, sowie die sittliche Verwahrlosung Vieler, welche irgend ein Interesse an die Spite führte, erzeugten eine Tagespresse, wie man sie bis dahin nicht gekannt hatte. Einen ähnlichen Ton schlug die Geist= lichkeit, welche diese aller Religion und Sittlichkeit Hohn sprechende Literatur öffentlich protegirte, selbst auf den Kanzeln an. Der Form nach etwas vorsichtiger, in der Sache aber ebenso plump ließen sich die Bischöfe vernehmen. Der früher erwähnte Kanzelparagraph als Zusat zum Strafgesetzbuch wurde nöthig.

Als die drohende Haltung der ultramontanen Partei, welche nach dem Baticanischen Concil, äußerlich wenigstens die ganze katho= lische Kirche mit ihrer Rechtsstellung und ihren Machtmitteln sich dienstbar gemacht hatte, immer bedenklicher wurde, gelang es dem Fürsten Bismard endlich nach vielen Kämpfen in der Person Falt's Herrn von Mühler einen umsichtigen und energischen Nachfolger zu geben. Lange zweifelte man baran, ob es der Regierung mit dem Kampfe gegen jene Partei, an deren Spite jett der Papst und die Bischöfe mit offenem Bisir sich befanden, wirklich Ernst sei. Ale der Bischof von Ermland, einer der jüngsten und darum wohl eifrigsten Renegaten, den Prof. Michelis und den Dr. Wollmann wegen Verwerfung der Vaticanischen Decrete öffentlich excommuni= cirte, und die Regierung darin eine Berletzung des Landrechtes fand, entspann sich eine endlose Correspondenz zwischen Berlin und Frauenburg, welche ganz den Eindruck erweckte, als sei es beiden Theilen gleich schwer, den Streit bis zum offenen Bruch zu treiben. dennoch erfolgte schließlich die Temporaliensperre für den Bischof. Ein zweiter Conflict hatte sich ergeben aus Anlaß der Ueberweisung der Kölner Garnisonkirche für den altkatholischen Gottesdienst. Dem Fiscus zugehörig und unter der obersten Aufsicht des Kriegsministers stehend, ward die Kirche ohne vorherige Zustimmung des Feldpropftes Namszanowski den Altkatholiken zur Mitbenutzung eingeräumt. So= fort verbot, von dem Erzbischof Melchers getrieben, der Feldpropst dem Garnisonpfarrer weiter noch den Militärgottesdienst in der Rirche abzuhalten. Und nun entspann sich die Streitfrage zwischen dem Feldpropft und dem Kriegsminister, wer von Beiden über den Ort des Gottesdienstes zu entscheiden, über eine dem Staate ge= hörende Kirche zu verfügen habe. Der Streit endete mit der staat= lichen Suspension des Propstes, welche von den Ultramontanen für nichtig erklärt wurde, weil der Propst seine kirchlichen Vollmachten nicht vom König, sondern vom Papste habe. Dieser Eingriff in die militärische Disciplin war das Verwegenste, was die Partei unternehmen konnte, weil sie hierdurch den Monarchen selbst in der ent= pfindlichsten Weise an seine Souveränitätsrechte erinnerte.

In den öftlichen Provinzen verbanden sich mit den religiösen Umtrieben die nationalen und kleideten sich zum Theil in ihr Ge= wand. Deutsche Sprache und Cultur wurden in Posen und Schlesien planmäßig vernachlässigt, das polnische Element drängte sich mit dem Ultramontanismus vor. Diesem Unwesen zu steuern, sah sich die Regierung genöthigt, den Jugendunterricht schärfer in das Auge zu fassen und die Beherrschung der Schule durch die Geistlichkeit zu beschränken. Auf diese Weise entstand das Schulaufsichtsgesetz, welches das selbstverständliche Princip auf das Neue einschärfte, daß die vom Staate eingerichteten und dotirten Schulen auch unter Auf= sicht des Staates und nicht der Rirche ständen, daß also die mit der Schulaufsicht betrauten Geistlichen als solche nicht Kirchen=, sondern Staatsbeamte seien und darum die den Schulunterricht betreffenden Berfügungen der Regierungsbehörden unweigerlich auszuführen hätten. Die den kirchlichen Behörden zustehende Aufsicht über den Religionsunterricht blieb hierbei intact. Leider betheiligte sich an dem gegen dieses so natürliche und berechtigte Gesetz heraufbeschworenen Kampfe der ganzen ultramontanen Partei auch ein Theil der evangelischen Geistlichkeit und erschwerte so der Regierung die Durchbringung des= selben. Die Ultramontanen beider Confessionen nannten diese berech= tigte Abwehr firchlicher und nationaler Umtriebe von der Schule Entdristlichung der Jugend, Einführung des Beidenthums u. s. w. Gleichwohl ging das Gesetz durch, selbst im Herrenhause, wenn auch dort erft nach einigen Krampfanfällen.

Als der eigentliche Heerd des ultramontanen Fanatismus, als die Spinne, welche im Berborgenen ihre Fäden in immer weitere Kreise gezogen, galt der Jesuitenorden. Es war eine bekannte Thatsache, daß auf seinen Antried das Vaticanische Concil versammelt wurde, das ultramontane System zum Dogma der katholischen Kirche zu erheben. Welchen Antheil er an dem gleichzeitig ausgebrochenen französischen Kriege besaß, wird wohl nie völlig an den Tag kommen. Jest hatte er vermittelst zahlloser Bruderschaften und Congregationen seine Fangarme über ganz Deutschland ausgestreckt und schürte beständig an dem heimlichen Feuer des Fanatismus, das bereits hier und da in hellen Flammen ausschlug, natürlich ohne daß der Orden darum wußte. Namentlich mit den polnischen Umtrieben schien er

stets unmittelbare Fühlung zu unterhalten, und so war es denn kein Wunder, daß seine Feinde so zahlreich wurden wie der Sand Staatsmänner wie Gelehrte, liberale Ratholiken wie am Meer. Protestanten, Alle vereinigten sich in dem Rufe, die Vorbedingung für die Herstellung des innern Friedens sei die Bernichtung der öffentlichen Wirtsamkeit dieses mächtigen, intriganten Ordens. Gleich= wohl geschah es unerwartet und mit ungewöhnlicher Energie, daß dem Reichstage ein Gesetz auf Ausweisung der Jesuiten und aller mit ihnen verwandten Congregationen vorgelegt wurde. Als das Gesetz die allerhöchste Sanction erhalten, war man auf die Ausführung gespannt. Dieselbe verlief indeß fast ohne jegliche Störung, selbst an Orten, an welchen man den Orden für einen unentbehr= lichen Theil der katholischen Kirche zu halten gelehrt worden war. Die Jesuiten suchten ihre Zuflucht in Frankreich, Belgien, Holland, Desterreich und vorzugsweise in Amerika. Noch bis zur Stunde ist Preußen an der belgischen Grenze mit einem förmlichen Cordon bon Jesuiten umzogen, welche zum Theil in belgischen Pfarreien als Seelsorger angestellt sind, ober in Civilkleidung sich dort, namentlich bei dem belgischen Adel aufhalten, um, wie sie hoffen, bald wieder eine Invasion nach Deutschland zu unternehmen.

Während sich diese Conflicte und Ereignisse, die alle bald direct bald indirect als Folgen des Vaticanischen Conciles und der auf demselben erzielten Kräftigung des Ultramontanismus sich darftellten, förmlich brängten, wuchs die Zahl der Katholiken langsam aber stetig, die, ohne ihr gewohntes kirchliches Leben aufzugeben, an dem wüsten Treiben des Ultramontanismus keinen Antheil haben wollten. Die altkatholischen Gemeinden erstarkten. Und als im Herbste 1872 der zweite altkatholische Congreß sich in der Metropole des Rhein= landes, im Herzen des Ultramontanismus versammelte, konnten die Führer der Bewegung mit Befriedigung auf die über Erwarten großen Resultate des vergangenen Jahres zurüchlicen. Nicht bloß waren alle Theile des katholischen Deutschlands sowie die altbischöf= liche Kirche Hollands in der Person des Erzbischofs Loos von Utrecht vertreten, sondern auch Repräsentanten der evangelischen, der russischen, der anglitanischen Kirche hatten sich eingefunden, und selbst die bi= schöflichen Kirchen Amerikas hatten Bertreter über ben Ocean her= , übergeschickt, um die altkatholische Bewegung aus eigener Beobachtung kennen zu lernen und mit deren Trägern ihre Gedanten
bezüglich einer Annäherung oder Verständigung der verschiedenen
Confessionen auszutauschen. Hatte der Münchener Congreß die Gemeindebildung beschlossen, so war nun das wichtigste Ergebniß des
Kölner Congresses, daß man den Abschluß der kirchlichen Organisation durch die Aufstellung eines Vischofes ernstlich in das Auge faßte.
Die Wahl ward auf den 4. Juni ausgeschrieben, und von Geistlichen und Laien als Vertretern der Gemeinden Prof. Reinkens aus Breslau fast einstimmig gewählt. Ihm soll eine ebenfalls aus Geistlichen und Laien bestehende Synodalrepräsentanz zur Seite treten,
und alle wichtigere Fragen auf jährlich zu versammelnden Synoden
entschieden werden.

Fast gleichzeitig hiermit hatte sich in Preußen eine völlige Umgestaltung der staatstirchenrechtlichen Berhältnisse vollzogen. diesem Zwede ward zunächst der Art. 15 der Verfassung, deffen Aufrechthaltung der Ultramontanismus unmöglich gemacht, beseitigt, und so das Princip der absoluten Freiheit der firchlichen Organe auf dem Gebiete ihrer Verwaltung aufgehoben. Dann folgten die vier Rirchengesetze über den Austritt aus der Rirche, über die Grenzen im Gebrauche der kirchlichen Strafgewalt, über die Prüfung und Anstellung der Geistlichen und über die Bildung eines oberften ftaat= lichen Gerichtshofes für kirchliche Angelegenheiten. Die preußischen Bischöfe erklärten nach allen vergeblichen Bemühungen, das Zustande= tommen der Gesetze zu verhindern, dieselben vom kirchlichen Stand= punkt aus für unzulässig und darum unverbindlich. Die Staats= regierung hat von dieser Erklärung keine Notiz genommen und mit der Ausführung der Gesetze ben Anfang gemacht. Die ganze ge= bildete Welt sieht mit der größten Spannung der weitern Entwickelung dieses Rampfes entgegen.

In Desterreich hatte das Vaticanische Concil die Folge, daß das Concordat gekündigt ward. Ein vielverheißender Aufang, dem das Ende fehlt. Freilich bewegen sich auch die innern Kämpfe des völkerreichen Landes auf einem ganz andern Gebiete und schien es der Regierung räthlich, den Kirchenstreit von ihren Grenzen fernzushalten, zumal bei der genugsam bekannten Stellung höchster Kreise

zu den Jesuiten. Dazu kam, daß die katholische Reformbewegung dort Führer fand, welche weder in staatlicher noch in kirchlicher Hinsicht eine gedeihliche Wirksamkeit zu entfalten vermochten.

Die Schweiz hatte auf dem Concil ihr Contingent an Opponenten gegen den Ultramontanismus gestellt; aber deren Rücksehr bon Rom fiel zusammen mit ihrer Bekehrung, wenngleich sie wegen der Verfassung und des republikanischen Geistes ihres Landes die mitgebrachte Bescheerung in der einen oder andern Beise zu verhüllen sich genöthigt saben. Als tropbem der Bischof Lachat von Basel wegen Auflehnung gegen das Concil zu bannen begann, machte die Regierung kurzen Proceß mit ihm und schaffte den Widerspänstigen schließlich über die Grenze. Gleiches widerfuhr dem durch seinen Fanatismus bekannten Pfarrer Mermillod von Genf, der zur Stär= tung des schweizerischen Ultramontanismus im Widerspruch zu den mit der Regierung getroffenen Bereinbarungen ein eigenes Bisthum erhalten, und, da das nicht durchgesetzt werden konnte, zum aposto= lischen Vikar, d. i. zum selbstständigen Bischof unter einem andern Namen ernannt werden sollte. Den Beiftlichen, welche den abge= setten Bischöfen zu gehorchen fortfuhren, murden ohne Weiteres die Temporalion gesperrt. Diesem Kampfe der Regierung gegen den Ultramontanismus kam das mächtige Wachsen des Altkatholicismus fördernd entgegen, der namentlich durch eine Reihe von Vorträgen von Reinkens einen bedeutenden Impuls erhielt. Der Kriegszu= stand dauert noch immer fort; aber bei der bewährten Energie der kleinen Republik kann über den Ausgang des Streites wohl kaum ein Zweifel sein.

In England hat das Baticanische Concil bis jett noch gar keine Folgen gehabt. Und dennoch hätte man nach Lage der Sache von dort aus den ersten und gewaltigsten Sturm gegen das unsehl= bar gewordene Rom erwarten müssen. Seit dem 16. Jahrhundert hat die ehedem vielfach ultramontane Nation den Ruhm des Papst= hasse bisweilen mit Eifersucht gehütet, und ehe die Katholikeneman= cipation vollzogen wurde, ließ sie sich von den Bischösen die eidliche Bersicherung geben, daß die päpstliche Unsehlbarkeit sammt der Lehre von dem päpstlichen Rechte die Fürsten abzusezen und die Unter= thanen vom Treueid zu entbinden keine katholischen Dogmen seien.

Tier an tier inder tie dich die miglifche Populating nich dem e july 1870 erfame die Sinumonnum der Ambolifen sei auf Brier nier gerfen Durstung Senens ber Bische erichtichen norman und ingen die bemeffinde Bil fen dem Danum des Geinne eigelig gemelen, iber iber ib fei mit der intbellichen Kirche oder i genannehmtige Berkufungkänderung vonzugungen. daß die serielden in liem frildern heftelt bereielberen Pente nunnehr als erlaichen beitachten nerden müßten. Weder das Eine nach das Anwir zeiches. Da. bie erzeiche Augierung berte rubig zugeseben. ibe geran einer Erer Untermanen fich bie Gibbie beiter ertremen Enter gehortere, welche bie neuen Togmen auf dem Conmit um giben hiers biechtzubengen gefonnen war. Gemöf dem unforüngichen Pinn der Jehrten follte die Unfehlberkeitsbrackamation 1400 ille ausgegehenden conniliaren Berbandlungen ger aerlamatienern vefolgen, und basjenige Concils-Mitglied, welches fie jum Anterier erkoren hatten, mar Riemand anders als der Ergbischef Mesening von Weftminfter. Wohin bas augenblidlich in England hochgehaltene Princip der absoluten Freiheit in firchlichen Ingen fahren wird, muß die Zufunft lehren. Gur einfichtige Staatsmanner follte es besorgnißerregend sein, daß die englischen Ratholiten fast sammt und sonders zu den Ultramontanen zählen.

In Frankreich hatte das Baticanische Concil, wenigstens muttelbar, den umgekehrten Erfolg wie in Deutschland. Die Schwolition gegen dessen Lehren beschränkte sich auf wenige Köpse, und die Gerichtshose entschieden, daß die deßhalb von ihren Bischosen susdendirten Priester nicht mehr als katholische Priester zu betrachsten seinen. Tupanloup, in Rom mit die Seele der Opposition, über den der Papst gewitzelt hatte: du-paon-loup, er sei aus einem Islan ein Wolf geworden, beugte sich wenigstens äußerlich unter das Joch, während er vor Vertrauten, welche ihrer Gesinnung treublichen, sich noch stets als Unveränderten gebehrdet. Die Nachrichten, das Vras Montalembert, dem gegen das Ende seines Lebens endlich die Augen ansingen über den Ultramontanismus aufzugehen, dar seinem Inde wieder schwach geworden sei, sind leider nur zu sehr begründet. So war von vorneherein in dem Lande, welches die nun von dem Latteanischen Concil endgültig verdammten Gallis

canischen Freiheiten aus seinem Schofe erzeugt hatte, an eine ernstliche Opposition, an eine Wahrung der nationalen kirchlichen Rechte nicht zu denken. Andererseits trieb die politische Constellation, der Haß gegen Deutschland die Franzosen immer mehr dem Ultramontanismus in die Arme. Je ernster das deutsche Reich ben Rampf gegen die ultramontane Hierarchie aufzunehmen sich ge= zwungen sah, besto "frommer" wurde Frankreich. Die aus Deutsch= land ausgewiesenen Jesuiten brachten an ber Seine den Cultus "des h. Herzens" in Flor, der, aus den Visionen einer hysterischen Nonne hervorgegangen, gegenwärtig überhaupt als das äußere Zeichen, als Träger und Vermittler jesuitischer Gesinnung in der katholischen Kirche mit allen Mitteln gefördert wird. Wallfahrten nach dem Wohnfitze jener Nonne, nach Lourdes und La Salette, wo die h. Jungfrau erschienen sein und noch täglich Wunder wirken soll, werden spstematisch organisirt, die Nationalversammlung wird angegangen, Frankreich officiell dem h. Herzen zu weihen, und wer gegen dieses wahnwitige Treiben Ginsprache zu erheben wagt, wird als Feind Gottes und des Vaterlandes denuncirt. verlorenen Provinzen Elsaß und Lothringen läßt man gleichfalls Bunder und Zeichen geschehen; aber hier mit der ausgesprochenen Tendenz der Rache an Deuschland: die Madonna tröstet wegen der Losreißung von dem geliebten Baterlande durch die Hoffnung auf baldiges Wiederschen.

Alles das läßt keinen Zweifel darüber aufkommen, daß die Jesuitenpartei sich Frankreichs zu bemächtigen sucht, um mit diesem gemeinsam Rache an Deutschland zu nehmen. Noch jüngst wurden an einem berühmten französischen Wallfahrtsort neben den französischen Fahnen nicht bloß die aus Elsaß und Lothringen, sondern auch die polnische aufgepflanzt. Das deutsche Reich aber kann diesem mehr unvernünftigen als gefährlichen Treiben mit Ruhe und Sicherheit zusehen, so lange es fortfährt, mit unbeugsamer Energie jeden Bersuch eines Uebergriffes religiöser Parteien auf das poplitische Gebiet abzuwehren, und bei der vollsten Freiheit des Gewissens und der religiösen Meinung, alle hierarchischen Anmaßungen, von welcher Seite sie kommen mögen, mit Würde und strenger Gezrechtigkeit zu ahnden. Die Schwierigkeit der aus diesem Kampf

erwachsenden Aufgabe ist nicht zu unterschätzen; aber glücklicher Weise befindet sich die oberste Leitung der deutschen Angelegenheiten in der Hand eines Mannes, dem wir mit dem Dichter Sedulius zurufen können:

Grandia posco quidem, sed tu dare grandia nosti, Quem magis offendit, quisquis sperando tepescit.

## Literaturbericht.

Historical Course for Schools. General Sketch of European History. By Edward A. Freeman, D. C, L. IX. 366. 12. London 1872, Macmillan.

Eine so fruchtbare, anregende und solide Kraft wie die Freeman's steht unter den Historikern und Publicisten der Gegenwart fast einzig da. In weniger als einem Jahre läßt er zwei inhaltreiche Bände gesammelter Aufsätz zur alten und neuen Geschichte, ein auch in die Tauchnig=Sammlung aufgenommenes Werk über den Ursprung der eng= lischen Berfassung, zwei im vorigen Jahre vor der Universität Cambridge über Einheit der Geschichte gehaltene Vorlesungen erscheinen und schreibt in Macmillan's Magazin zu gleicher Zeit den von germanischem Patriotis= mus durchglühten Aufsat über die Saalburg im Taunus, in der British Quarterly Review sehr eingehend über bie Schweizer Bundesreform und im Aprilheft der Fortnightly Review gegen den Cultus, den seine Lands= leute mit dem todten Napoleon III treiben. Außerdem wird man fast jede Woche in ber Saturday Review ber fertigen, scharfen, unterrichteten unb berichtigenden Feder des Verfassers der Geschichte der Eroberung Englands durch die Normannen begegnen, der mit dem noch ausstehenden letzten Bande dieses seines Hauptwerks rustige Fortschritte macht und neben= her Anstalt trifft die sange unterbrochene History of Federal Government wieder aufzunehmen. Auf den wissenschaftlichen, freisinnigen und deutschen Standpunkt Freeman's ist wiederholt aufmerksam gemacht. Er vereinigt selbstständige Forschung in seltener Beise mit der Gabe, das Gewonnene rasch und sachgemäß in beständiger Befämpfung der Un-

wissenheit, des Vorurtheils, der falschen Auffassung zu verwerthen. Der Friedensrichter von Somerleaze in Somersetshire ist Geschichtschreiber, Volkslehrer und fortschrittlicher Politiker in einer Person. Wer sich mit Freeman's Studien und Ergebnissen einigermaßen bekannt gemacht hat, wird ihn daher auch wiederfinden in dem oben genannten Bandchen, das, mitten in jener vielseitigen Thätigkeit entstanden, wegen des gewal= tigen auf 366 Seiten kleinsten Formats zusammengebrängten Stoffs geradezu Bewunderung erregt. Es steht an der Spige einer unter Freeman's Leitung für Schulen veranstalteten Sammlung, von denen bie Banbe, welche ber Geschichte Englands, Schottlands, Frankreichs, Ihr Zweck ist, deut= Italiens bestimmt, bemnächst erscheinen werden. liches und sicheres historisches Wissen zu verbreiten, worin die Stizze ber allgemeinen Geschichte gleichsam als Beispiel vorausgeht. Freeman sucht in 17 Capiteln am dronologischen Faben die Beziehungen der cinzelnen Perioden und Länder darzulegen, ohne weiter auf Einzelheiten einzugehen, als erforderlich sind, um die großen Phasen der Gesammt= entwickelung zu kennzeichnen. Der ethnographische und geographische Unterbau, ausgehend von den Racen der Arier, Semiten und Turanen und den von ihnen stammenden die Geschichte Europas erfüllenden Bölkern, ift, obwohl burchweg populär gehalten, so vorzüglich, daß auch der Gelehrte seine Freude baran haben tann. Nicht minder staunenswerth ist die Geschicklichkeit, mit der die folgenden fünf Capitel eine un= geheuere Fülle von Thatsachen in engsten Rahmen zusammendrängen. Auch ift Vertheilung und Anreihung ber Materien: Griechensand und seine Colonien, die römische Republit, das Raiserreich, die Entstehung ber germanischen und romanischen Reiche, bas Raiserreich im Often, im Ganzen der Anlage des Werks entsprechend. Mit Vorliebe wird das Mittelalter behandelt. Ihm sind nicht weniger als sechs Capitel ge= widmet, in denen die Centralstellung der deutschen Raiserdynastien zu voller Berwerthung kommt. Etwas gewaltsam bagegen werden bie Epochen der Neuzeit zunächst unter brei Hauptabschnitte gebracht: Größe Spaniens, die Größe Frankreichs und das Aufsteigen Rußlands, worauf dann noch die französische Revolution und als lettes Capitel die nationale Einigung Deutschlands und Italiens folgen. Die frei= staatliche Grundanschauung des Verfassers verleugnet sich nirgends; sein Interesse für Bundespolitik findet bei den Hellenen, ben Schweizern,

den Niederländern und Nordamerikanern kurzen und scharfen Ausbruck. Doch verkennt er keineswegs die Bedeutung des echten in nationalen Wurzeln haftenden Königthums. Dem gegenüber wird unbefugte Gewalt jeder Art grell hervorgehoben. Dagegen will uns bedünken, daß, so viel auch die Rede davon, den seit dem frühen Mittelalter durchgehenden Beziehungen von Kirche und Staat nicht genug Rechnung getragen wird. Es ist doch sehr bezeichnend, daß der Kirche als solcher in den zusam= menfassenden Ueberschriften nirgends ein Plat angewiesen ift. Auch die Reformation muß unter die "Größe Spaniens" unterfriechen. Wie taum anders möglich, fehlte es im Einzelnen nicht an Verstößen und strittigen Punkten, die in einer zweiten Auflage weggeräumt werden sollten. Obovacar, heißt es, sei von Raiser Zeno mit der Gewalt in Italien und dem Patriciustitel betraut worden und König der Heruler gewesen. Der landschaftliche Name Lothringen wird auch hier auf ben Raiser Lothar I zurückgeführt, Heinrich I noch der Vogler genannt, die Schlacht auf bem Lechfelbe unter bas Jahr 954 gefest. Wilhelm von Hol= land als Gegenkönig ist ganz ausgefallen. Von Konrad III sagt F., er habe kaum je mit Italien zu thun gehabt. Durch den westfälischen Frieden habe auch der Aurfürst von Brandenburg einen großen Landgewinn gemacht. Friedrich Wilhelm II als Bater Friedrich's des Großen Aehnlich wie in bem Buche über die engist natürlich Druckfehler. lische Verfassung heißt es auch hier S. 185, von Anfang an bis heute sei England nie ohne volksthümliche Versammlung irgend einer Art gewesen. Die Epoche Wilhelm's des Eroberers und seiner Söhne wenigstens, die lediglich durch das Erchequer (Hof-, Kriegs- und Domänenfammer) und die Landvögte (Vicecomites, Sheriffs) regierten und die großen Herren zu ben Hoftagen an Weihnachten, Oftern und Pfingsten nach Gutdünken luben ober wegließen, so wie andererseits die allmähliche Wiederberufung von Reichstagen seit Heinrich II spricht enschieden gegen die Annahme einer Continuität zwischen dem altenglischen Witenagemot und dem Hause ber Lords. Wir schließen mit den Schlugworten des Berfassers: "Im Ganzen hat Europa an Freiheit und guter Regierung seit dem Ende der französischen Revolutionstriege sehr gewonnen. der anderen Seite aber macht die Unterhaltung ungeheuerer stehender Heere durch fast alle Regierungen des Festlands ben Frieden jeder Zeit unsicher und herrscht neuerdings die Tendenz, die Bedeutung kleinerer

Staaten zu erniedrigen und Europa unter einige wenige Mächte zu gruppiren. Dennoch dürfen sowohl auf unserer eigenen Insel als in den meisten Theilen Europas die Menschen sehr froh sein, daß sie in unseren Tagen und nicht zu einer der vergangenen Zeiten leben".

R. P.

Briefe Loudon's. Beiträge zur Charafteristik Loudon's und der Geschichte des siebenjährigen Arieges. Herausgegeben von Karl Buchberger. 46 S. 8. Wien 1873, R. Gerold's Sohn. (Aus dem Archiv für österr. Geschichte 48, 2.)

Der Druck von 26 Schriftstücken von der Hand Laudon's aus den Jahren 1757—1764 ist um so willtommener, da sie fast sämmtlich in Briefen an feinen "werthesten", "allerliebsten" Freund, den Hofrath Elias von Hochstätter bestehen; Nr. 8 und 9 sind Schreiben an Raunit und an die Raiserin, Nr. 15 eine Uebersetzung von L.'s französischer An= sprace an seine Officiere, wie angenommen wird nach ber Schlacht bei Liegnig 1). Es ist lebhaft zu bedauern, baß von dieser Correspondenz so wenig und selbst bies jum Theil nur in Bruchstücken erhalten ift. Denn gerade jene freundschaftlichen Briefe bezeugen in ansprechendster Weise bie Lauterkeit und Liebenswürdigkeit von Laudon's Wesen und sind reich an thatsächlichem Gehalte. Namentlich belehren sie uns über die Vorgänge in Böhmen zu Ende Novembers 1757, in Mähren während der Belagerung von Olmut 1758, endlich über die Schlacht bei Runersborf und den ferneren Feldzug von 1759. Schon im Jahre 1757 hören wir (Nr. 2) von ben Schwierigkeiten, mit benen er, ber fremd= hergekommene Emporkommling, zu kämpfen hat: seine Neiber sind bemüht ihm "Prügel unter die Füße zu werffen" und ihn "völlig so zu sagen inactive zu machen". Ueber seine eigenen Thaten äußert sich Laudon wie in seinen Relationen so in diefen vertrauten Briefen nie anders als mit höchster Bescheidenheit, die Verdienste Anderer erkennt er mit Selbstverleugnung an. So schreibt er balb nach ber Schlacht bei

<sup>1)</sup> S. 34 enthält die Ueberschrift nur die Bezeichnung "nach dem Gestecht am 15."; Hr. B. sest dazu in Klammern: 15. August 1760 Schlacht bei Liegnig. Aber nach dem Schlusse S. 35 ist hinzugestügt, vermuthlich von Hochstätter's Hand dd. 4. Jul. praes. 7. Jul. resp. 11. do. Die Daten stimmen nicht; dem Inhalte nach entspricht jener Tagesbesehl durchaus der angenommenen Situation.

Runersborf in jenem Briefe an die Raiserin (Nr. 9), welcher bestimmt ist für die empfangenen Belohnungen zu danken und noch einige Generale und Stabsofsiciere wegen ihrer Bravour zu Allerhöchster Huld und Gnade zu empsehlen. Bor allem liegt ihm daran, daß "mein Ramerad der Feldmarschall Lieutenant von Campitelli, welcher an der den 12. vor. M. ersochtenen Victoria so viel als ich Theil hat, nicht leer ausgehen möge". Da "Ihnen aber neue Beschwerung der Allershöchsten Aerarii nicht wohl soulagiret werden könne", bittet Laudon die Raiserin, eine vor zwei Jahren ihm verliehene Pension von 1500 fl. auf Campitelli zu Vergeltung seiner Dienste zu übertragen, da er selbst von seiner Gage und der Pension des Großtreuzes (des Theresienordens) sehr wohl als ein ehrlicher Mann leben könne.

Schon die früher in dieser Zeitschrift (23, 329) veröffentlichten Schreiben Laudon's an Daun aus den Tagen der Schlacht bei Kunersdorf schlagen bei aller Submission gegen den Feldmarschall und Oberbesehlshaber den Ton des belehrenden Rathgebers an; noch deutlicher
zeigt Laudon's Brief an Hochstätter vom 9. September 1759, wie sehr er dem überbedächtigen Daun sich geistig überlegen wußte.

Daun hatte in das russische Hauptquartier gemeldet, daß er an dem gedachten Tage von Sorau aufbrechen und auf den König losgehen wolle: nach langem Zaudern endlich ein Schritt vorwärts, der freilich alsbald wieder zurückgethan ward. Auf jene Meldung hin schreibt Laudon (Nr. 10): "wäre dieser Weg vor ohngefähr 3 Wochen, als ich solchen verschiedene mahl proponirt und flehentlich darum gebeten, ergriffen worden, so versichere ich, daß sich der König von Preußen dermalen entsweder unter den Stücken von Stettin oder Magdeburg befände; Berlin aber als seine Haupt Resource in unsern Händen wäre. Allein dersmalen sehe ich den Nuzen davon nicht ein".

Des Königs, seines Gegners, gebenkt Laubon nie anders als in vollster Anerkennung. Als Friedrich II die Belagerung von Olmütz hatte ausheben müssen und im Abmarsche begriffen war, ist Laubon darum nicht minder in Sorge um Böhmen und um die Reichsarmee und bemerkt (S. 19): "uns ist bekannt, daß ihn fast nichts in der Welt ohnmöglich fällt". — Der Herausgeber schreibt Loudon; die Briefe tragen die auf einen die Unterschrift Laudohn ober Laudon.

Dr. C. W. Pauli, Lübecische Zustände im Mittelalter. VIII u. 171 S. 8. Lübect 1872, C. Bolhoevener 1).

Die vor 25 Jahren veröffentlichten Vorträge des Verfassers (Lubedische Zustände zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts, Lübed 1847) haben wesentlich dazu mitgewirft, ben Sinn für geschichtliche und rechtshistorische Studien in unseren norddeutschen Städten auch in denjenigen Rreisen wachzurufen, welche sich sonst ber Beschäftigung mit ber Bergangenheit gegenüber wenn auch nicht gerade ablehnend, so doch passiv Pauli weiß in diesen Borträgen seinen Buzu verhalten pflegten. hörern -- benn unwillfürlich werden zu solchen auch die Leser — die für das Verständniß nothwendigen Vorkenntnisse beizubringen, ohne daß sich diese der Schulung bewußt werden, hält das Interesse durch die Anschaulichkeit ber Darstellung, durch die Gewandtheit und die Lebendigkeit der Sprache, durch seine ganze, sich nicht in den Vordergrund drängende und doch überall zur Geltung tommende Persönlichkeit in fortwährender Spannung, und hinterläßt die mit dem Bewußtsein, neue Anschauungen gewonnen zu haben, nothwendig verbundene Anregung, dem Gebildeten zu weiterem Nachdenken, dem Fachverwandten zu eigener Forschung. In der Regel stütt er sich dabei auf Stadtbücher und ahnliche Denkmäler des auch in dieser Beziehung unerschöpflich reichen Lubischen Archivs, und wie es auf der einen Seite gerade Pauli ift, ber in seinen Vorträgen sowohl, wie durch seine Arbeiten streng gelehrten Charafters, am Beredetsten und Nachdrücklichsten auf den Reichthum Dieser im Allgemeinen noch immer nicht gebührend gewürdigten Geschichtsquellen hingewiesen hat, so ist es meinem Dafürhalten nach andererseits gerabe die Eigenart seiner Quellen, die diesen Arbeiten Pauli's noch einen besonderen Reiz gibt. Er erinnert an altbekannte Thatsachen und setzt sie mittels einer Stadtbuchangabe plötlich in ein neues Licht, er theilt uns eine an sich unbedeutende Nachricht mit und verschafft ihr Bedeutung in einem großen Zusammenhange, er operirt mit scheinbar bunt zusammengelesenen Notizen, und wir seben, wie sie sich unter seinen

<sup>1)</sup> Sonstige Anzeigen von W. Mantels, Lübische Blätter 1872 Rr. 40; Dr. Konst. Höhlbaum, Baltische Monatsschrift 21, S. 292—98; G. v. d. R(opp), Altpr. Monatsschrift 9, S. 658—61; Lit. Centralblatt 1873 Rr. 2; R. K(oppmann), Hamb. Correspondent 1873 Rr. 52.

Handen zu einem lebensvollen Bitde zusammenfügen: er laßt uns, um turz zu sein, nicht an ben Muben, aber an den Freuden ber Forschung theilnehmen, und ich meine, wenn dies auch die Methode Pauli's ist, so ist sie boch die im Berftaudniß der Eigenthumlichkeit seiner Quellen gewählte Methode.

Rach fünfundzwanzigjähriger Pause beschenkt uns der Berf. mit einer neuen Reihe von Vorträgen, die, wenn sie auch gewiß den vorangegangenen vollständig ebendürtig genannt werden dürsen, doch weniger eng als jene zusammenhängen und unter einander von ungleichem, nämtich sichtlich steigendem, Werthe sind. Weiner Ansicht nach hängt dies damit zusammen, daß Pauli, der in den beiden ersten Vorsträgen (aus den Jahren 1850 und 52) seinen Stadtbüchern untreu gesworden war, in den späteren (von 1867—68) wieder in dies sein gentliches Element zurückgekehrt ist. Auch den Vrs. scheint ein ähnlicher Gedanke bei den Einleitungsworten zu seiner dritten Vorlesung bewegt zu haben (S. 46, 47).

Bortrag I, Ueber einzelne Erscheinungen des deutschen Mittelalters, speciell über Fehde und Behme, enthält, wie der Verf. in der Vorrede selbst bemerkt hat, wissenschaftlich nichts Neues. Im Wesentlichen auf Grundlage der Darstellung von Wächter's (Beiträge zur deutschen Gesichichte 1848 S. 3 ff.) und unter hinzuziehung einer einschlägigen Arsbeit des Dortmunders Thiersch (Vervennung des Herzogs Heinrich des Reichen von Vaiern durch die heimliche Acht in Westfalen, 1835) schlesdert er die mittelalterlichen Rechtsanschauungen, auf denen das Fehderwesen beruht, und Form und Wesen des westfällschen Gerichtes.

Bortrag II, Ueber die Streitigkeiten der Stadt Lübed mit dem Bischofe Burchard von Serken (1276—1317) entwirft ein Bild von Gegensätzen und Kampsen zwischen Bischof und Domeapitel auf der einen, Rath und Bettelmönchen auf der anderen Seite, wie sie uns in den Bischossstädten sener Zeit überall entgegen zu treten pflegen. Auch die Berantassungen der Zwistigkeiten, denen sich mit der Zeit andere, näher oder serner liegende Streitobsecte beigesellen, sind die herkömmslichen: zuerst handelt es sich um die Beisekung der Leichname verstorsbener Luien auf den Kirchhösen der Bettelmönche, dann gilt es dem Prässentationsrecht in Bezug auf die Lübischen Pfarrfirchen, endlich wird zwischen Nath und Bischos um beiderseitig beauspruchten Grundbesit pro-

cessirt. Den Stoff zu diesem Vortrage bieten hauptsächlich die erhal= tenen Procesacten, theils aber auch die noch wenig beachteten Aufzeich= nungen über die Geschichte der Bischöse von Lübeck (Hans. Geschichts= blätter 1871, S. 83), welche unter Burchard von Serken begonnen wurden, und die jest Dr. Hasse für eine vollständige Ausgabe in den hansischen Geschichtsquellen vorbereitet.

Vortrag III, Beiträge zur Lübeckischen Geschichte aus den Stadtbüchern, gibt eine Reihe interessanter Einzelheiten, welche den uns aus Chroniken und Urkunden geläusigen Thatsachen entweder einen pikanten oder charakteristischen Zug geben, oder auch sie bestätigen und ergänzen, sie berichtigen und zum rechten Verständnisse bringen. Die Anwesenheit Karl's IV in Lübeck und Erzbischof Friedrich III von Köln, der Knochenhauerausskand und Heinrich Paternostermaker, der Ausstand von 1405 und der Bürgermeister Thidemann Steen: jall diesen aber und aber erzählten Dingen weiß der Verf. durch Stadtbuchnotizen eine neue Seite und damit ein neues Interesse abzugewinnen. Gerade dieser Vortrag legt meiner Meinung nach den Reichthum der Stadtbücher auch an zufällig wichtigen Nachrichten und die dadurch bedingte Methode des Vfs. am offensten dar.

Vortrag IV, Verschiedene Mittheilungen aus den älteren Stadtsbüchern, beschäftigt sich zunächst mit der in der That überraschenden Ersicheinung, daß das Mittelalter Wettverträge kannte, die in öffentliche Bücher eingetragen und durch Pfandverschreibungen gesichert wurden. Iede dieser Wetten, meistens auf politische Ereignisse gerichtet, ist an sich, bald für die Culturgeschichte, bald für die politische Geschichte von Interesse; in ihrer Gesammtheit eröffnen sie uns aber einen neuen Blick in das bürgerliche Leben unserer Vorfahren. Dann stellt der Verf. Nachrichten zusammen, die sich auf die Begnadigung in Criminalfällen, insebesondere zum Begräbniß in geweihter Erde u. dgl. beziehen i, und zeichnet schließlich den abenteuerreichen Lebenslauf des päpstlichen Legaten Marinus de Fregeno <sup>2</sup>).

Vortrag V, Ueber die frühere Bedeutung Lübecks als Wechselplatz des Nordens, geht von dem Handwechsel aus, knüpft unmittelbar daran

<sup>1)</sup> Ueber das Setzen auf die Leiter (vgl. Pauli S. 83 u. 94) s. auch Stralsundische Chroniken 2, S. 175, wo es der Strase des Hungertodes vorangeht.

<sup>2)</sup> Ueber ihn jetzt auch Riemann, Gesch. d. St. Colberg S. 250 ff.

das "over kopen" und "over scriven", und weist den Wechsel an Order, auf Sicht und nach Sicht, sowie das Ricambio nach 1), dann bespricht P. die Etablirung italienischer Bankhäuser zu Lübeck (seit Anfang des 15. Jahrhunderts) und das Vorhandensein einer Lübecker Bank (seit 1421); endlich werden die verschiedenen Geschäfte derselben (Bechsel-, Depositen= und Giro-Bank) betrachtet und ihre Schicksale das fünfzehnte Jahrhundert hindurch verfolgt. Dieser Vortrag ist unverkennbar der inhaltvollste und bedeutungsreichste in dieser Sammlung, und wird als solcher auch schon äußerlich vom Verf. dadurch hervorgehoben, daß er ihm einen Urkundenschatz, meistens Stadtbuchauszüge, von 78 Nummern 2) beigegeben hat. Diese Entwickelung des Bankwesens in Lübeck ift in= teressant genug, um etwas näher barauf einzugehen. Ludovicus de Ballionibus 8) et Gerardus suus socius, Lumbardi, hatte bei dem Münzmeister Marquard Belthusen 500 Nobeln für die camera apostolica beponirt, ohne sie aus dem Nachlaß des insolvent verstorbenen Velthusen zurückerlangen zu können: 1413 versprachen sie, vom Papste zu erwirken, daß er die Lübecker beshalb nicht mehr mahne (U.=B. Mr. 20). 1419 bekannte Ludovicus de Ballionibus, vom Caplan des Erzbischofs von Riga 600 Dukaten zur Uebermittelung an die camera apostolica erhalten zu haben, und verfprach dem Erzbischof die Quittung derselben zu besorgen: mit ihm verbürgten sich Gerhardus de Boeris et Lucas Lammeshovet, daß der Erzbischof wegen dieser Quittung schallos gehalten werden solle (U.=B. Nr. 23). Gerhardus de Boeris, den man in dem socius des Ludovicus wieder erkennt, kommt in den Stadtbüchern der folgenden Jahre häufig vor; doch brauchen wir hier nicht näher darauf einzugehen. 1435 wird ihm für eine Summe Geldes quittirt, welche ein Dritter in cambio apud dictum Gerardum deposuit (Nr. 51); ex parte cambii, videlicet de wessele, heißt es in einer anderweitigen, unten noch näher zu erwähnenden Gintragung des-

<sup>1)</sup> Neumann's Geschichte des Wechsels im Hansagebiet wird vom Berf. nicht angeführt.

<sup>2)</sup> Die ersten 18 Nummern (vor 1400) waren, von Nr. 11 abgesehen, theils im Lüb. U.-B., theils in der ersten Sammlung Pauli's schon gedruckt; Text und Datum stimmen in den verschiedenen Drucken mehrsach nicht überein.

<sup>3)</sup> Bullionibus, wie es im Text (S. 104) heißt, ift Drudfehler.

selben Jahres (Nr. 50). Nach seinem Tode erhebt die Gesellschaft, de im hove to Rome wert ghenomet de seltschop Cosmi de Medicis, 1450 Anspruch auf seinen Nachlaß in vormynneringhe sodanner summen van ghelde, alse de vilgenomede Gherardus den boven ghenomeden Cosmo de Medicis schuldich is ghebleven (S. 116); mit dem desfalls vom Lübischen Rathe abgegebenen Spruche erklärt sich 1456 der Procurator nobilis viri Cosme de Medicis, suorum quoque sociorum et societatis, necnon heredum quondam Gerardi in partibus Ytalie constitutorum einverstanden. 1433 war neben Gerhard sein Bruder Edwardus de Boeris de Wale, offenbar als Theilnehmer an seinem Geschäft, aufgetreten (Nr. 30); er wird kinderlos gestorben sein, da Gerhard in seinem Testamente neben der eigenen Wittwe nur die Kinder seines verstorbenen Bruders Franciscus bedenkt. 1445 be= fennen Gherardus de Boeris, anders genomet de Wale, Nicolaus Bunsi de Wale, Franciscus de Ruselcam de Wale, alle van Florentz, dem Bürgermeister Johann Bere ju gesammter Sand eine Summe schuldig zu sein; mit diesen Männern sind offenbar identisch sein Schwa= ger Klaus Wale und Franciscus Wale, die er wenige Tage später zu seinen Testamentsvollstreckern ernennt (S. 115). Da die Regulirung des Nachlasses, wie erwähnt, erst 1456 abgeschlossen wurde, so erklärt es sid, daß 1449 de vormundere unde testamentarii zelighen Gherardus des Walen (Nr. 38), in demselben Jahre Clawes Buntsin unde Franciscus Russelai, Walen (Nr. 36), in demschen Jahre Clawes Bunsin, ein Wale van Florencie (Nr. 36) und noch 1453 Franciscus de Roscelays de Wale (Rr. 39) in ähnlichen Geschäften auftreten, ohne daß man deshalb die Etablirung neuer italienischer Bankhäuser an= zunehmen braucht (vgl. Pauli S. 106). Das Bankgeschäft, das von der "Gefellichaft Rosma di Medici" im Verhältniß der Accommenda in Lübeck gegründet und Anfangs von Ludovicus de Ballionibus und Gerhardus de Boeris gemeinsam, später, nach dem Tode des Ersteren, von Gerhardus de Boeris allein geleitet worden war, wird vielmehr bis 1456 fortgeführt worden und dann eingegangen sein. Bald darauf kamen bann beutsche Bankgeschäfte auf: Hinrich Drosebouw, ber auf Thomas Spinelli in Rom Wechsel ausgibt und Joachim Bilrind, Corresponsal des Bankgeschäftes Ulrich Fugger und Gebrüder in Rom.

Bald nach dem ersteu Auftreten der Florentiner in Lübeck findet

sich, 1421, in den Stadtbüchern eine Erwähnung der Lübischen Bank. Es fragt fich, mas unter biesem Namen zu verstehen sei. Die Wein= herren hatten einen Gläubiger in banco Lubicensi apud Rudolffum Cumhar 1) bezahlt; der Gläubiger war damit zufrieden gewesen, wollte freilich, da Cumbar einen Monat später seiner Insolvenz wegen flüchtig wurde, die Weinherren felbst ansprechen, mußte aber anerkennen, daß er im Unrecht sei (Nr. 49). 1435 verbürgten sich vier genannte Männer für Hinrich Brund, daß sie ex parte cambii, videlicet de wessele, die Rathmannen, Bürger und Gemeinde zu Lübeck bis zu 2000 Mark schadlos halten wollten (Nr. 50); 1461 verbürgten sich in gleicher Weise bem Rathe sechs Männer bis zu 6000 Mark van wegen Godemans van Buren, den der Rath dorch nut unde vromen des ghemenen kopmans hefft geset unde gekorn to enen wesseler, und van der wessele wegen. Nachdem 1472 Gobemann van Buren insolvent gestorben war, wird 1478 wieder de wessele to Lubeke (Nr. 65) erwähnt, 1488 heißt cs up der wessel by Alff Greveraden (Nr. 68), 1491 unb 1496 up de wessel (Nr. 69, 70), 1495 unb 1496 up de wessel by Hinrik Greverode<sup>2</sup>) (Nr. 71, 72) u. s. w. Man sieht, daß die Ausbrücke in banco Lubicensi (nur ein Mal vorkommend), cambium, de wessele, te wessele to Lubeke, alle mit einander identisch sind. Der Lübische Rath nimmt den Wechster an, wie er den Münzmeister angenommen hatte; er läßt sich für den Wechsler eine Caution geben, wie das beim Münzmeister üblich gewesen war; für die Schulden seines Wechslers kommt er selbst aber ebenso wenig auf, wie er das für die Schulben seines Munzmeisters gethan hatte. Unter ben Geschäften, welche Pauli für die Wechselbank des Gobemann van Buren nachweist (f. oben), ist auch das Depositen=Geschäft: Ludovicus de Ballionibus und Gerhard de Boeris hatten aber ihre 500 Nobeln apud monetarium huius civitatis,

<sup>1)</sup> S. 107 Einnhar ift Drudfehler; Cumbar Rr. 49, 24.

<sup>2)</sup> Daß die Familie Greverade mit dem Anfange des 15. Jahrhunderts in Lübeck auftauche (Pauli S. 111—112), ist ein Irrthum: Hinrich Greverade kommt bei Pauli 1, S. 218 unter 1352 vor; dieselbe Eintragung Lüb. U.-B. 3, Rr. 153 unter 1353. Nach Dittmer, Die Lübeckischen Familien Greverade und Warnebote (Lübeck 1859) ware gar erst der 1446 genannte Ludwig Greverade aus der Rheingegend eingewandert.

utpote Marquardum Velthusen, deponirt. Ein paar Zwischenglieder fehlen freilich noch, aber der Schluß, meine ich, läßt sich schon jeht ohne allzu große Rühnheit ziehen: ber städtische Münzer ist durch Erweiterung seiner Geschäfte zum Wechster und Banquier 1) geworden, und hat nach= träglich auch diesen Namen angenommen. In Hamburg, scheint es, findet 50 Jahre später genau dieselbe Entwickelung ftatt. In den Rämmerei= rechnungen wird alljährlich verzeichnet, welche Ueberschüsse die bisherigen Rämmereiherren ihren Nachfolgern übergeben. Von 1461 ab wird unterschieden, was diese Kämmereiherren selbst und was der Stadtbaumeister (structurarius) in Händen hat; seit 1467 ist eine dritte Rubrik 1467 heißt es: Presentabunt apud monetarium 2093 % 10  $\beta$ ; 1468: Item apud campsorem 1000 %; 1469: Item apud Iohannem Scroder campsorem 1200 %; 1470: 1300 % apud Iohannem Scroder in moneta campsorem<sup>2</sup>). Die Gleichbedeutung der Ausdrücke monetarius, campsor und in moneta campsor liegt hier auf der Hand; wird man aber nicht daraus, daß die Rämmereiherren vor 1467 nicht, von da ab regelmäßig bei dem monetarius deponirt haben, folgern burfen, daß sich das Depositengeschäft desselben erft damals ent= widelt habe, und liegt nicht der Gedanke nahe, daß, wenn der monetarius von 1467 in den Jahren 1468, 69, 70 unter dem Namen campsor auftritt, eine Ausbildung des Münzgeschäftes zum Wechselge= schäft, zum Bankgeschäft, vor sich gegangen sei? Natürlich muß aber dort, wie hier, die Sache noch weiter verfolgt werden 8).

K. K.

<sup>1)</sup> Das niederdeutsche Wort ist banker, pl. bankere: Pauli S. 117.

<sup>2)</sup> R. Roppmann, Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg 2, S. 322, 360, 397, 435. Von 1388—1460 sind leider nur Auszüge erhalten.

<sup>3)</sup> In Braunschweig liegen die Verhältnisse anders. Die sieben Beutelsberren, die Kämmerer u. s. w. bringen die Einnahmen, sobald sich dieselben etwas angesammelt haben, up do muntsmeden; auf dieser befindet sich eyne wesselbode, die ursprünglich (an den Münzmeister?) vermiethet worden war, später aber vom Rath einem der Beutelherren überlassen wurde, um in ihr für die Bestreitung der kleinen, lausenden Ausgaben bei der Hand zu sein. Bgl. Hänselmann, U.-B. der Stadt Braunschweig 1, S. 156—57, 150, 156 u. s. w., S. 157; vgl. Hänselmann, Chroniten der deutschen Städte 6, S. 213 u. Anm. 6, S. 228.

Archiv für die Sächsische Geschichte. Herausgegeben von Karl v. Weber. Bb. X u. XI. 1872 f. 8. Leipzig, Bernh. Tauchnitz. (Bgl. H. Z. 26, 251.)

Die beiden jungst erschienenen Jahrgange dieser Zeitschrift ent= sprechen ihrem Inhalte nach den früheren. Unter den Beiträgen zur (Beschichte des 16. Jahrh. zeichnen sich aus: Jo. Falte's, Die land= ständischen Verhandlungen mit dem Herzog Beinrich von Sachsen 1539 -1541 (10, 139) und desselben: Nickel von Mindwig (10, 1549), ein Edelmann der Niederlausit, der als Kriegsmann und Unterhändler in die deutschen, ungarischen und polnischen Wirren vielfach verflochten war (10, 280. 391), und Georg Voigt's Belagerung Leipzigs 1547 (11, 225). Bu der letteren, welche einen Wendepunkt in dem schmalkaldischen Kriege bildet, hat E. A. H. Burthardt in den Grenzboten 1873 Nr. 14 (II S. 1-12) aus ernestinischen Quellen Nachträge gegeben. Gine Episobe bes dreißig= jährigen Krieges beleuchtet Karl Menzel: Die Union des Herzogs Wil= belm IV zu Sachsen Weimar und seine Gefangenschaft in Neustadt 1622 -1624 auf Grund von Acten des Wiener Archivs (11, 32). "Bundbrief" für die zu ftiftende Union, welcher vollständig mitgetheilt ift, beruhte auf dem Grundsate, daß die Glaubensstreitigkeiten zwischen Ratholiken und Evangelischen bis zu ihrer künftigen Bereinigung einge= stellt werden und bis dahin den driftlichen Bekenntnissen freie und sichere Ausübung aller Orten gestattet sei; der über Böhmen und die Pfalz entstandene Krieg sollte ruhen und jeder Theil dem andern das Genom= niene zurückgeben ober zu Sanden bes Bundes stellen; alle Bundnisse mit fremden Nationen sollten abgestellt, und eine allgemeine Bersammlung der Häupter und Stände Deutschlands unter der kaiserlichen Majestät alles was zur Ruhe und Wohlfahrt des Vaterlandes nöthig und dienstlich sei, berathschlagen, beschließen und vollstrecken: wohlgemeinte Vorschläge, zu beren Durchführung aber sich keine entsprechende Macht aufbringen ließ, zumal Kurfürst Johann Georg von Sachjen von vorn herein Wil= helm's Bestrebungen entgegen trat. — R. G. Helbig behandelt nach den Acten des sächsischen Archivs einen bisher wenig bekannten Abschnitt der jächsischen Geschichte, die Thätigkeit des früher brandenburgischen Generals Hans Adam von Schöning als Generalseldmarschalls und Geheimenrathes in Diensten Johann Georg's IV (1691-1694), bessen Gefangennahme auf Befehl bes kaiserlichen Hoses und die zwar eifrigen, aber unwirksamen Bemühungen des Kurfürsten, für diese Gewaltthat sich

Genugthuung zu verschafien. Erst nachdem Friedrich August (der Starke) seinem Bruder im Kurfürstenthum gefolgt war, ward Schöning der Haft entlassen (11, 351).

Sehr interessante Beiträge verdankt bas Archiv bem Herausgeber. Das politische Testament des Kurfürsten Friedrich August III (10, 337), 1787 nach einer schweren Krankheit zur Richtschnur für seine Brüder und eventuellen Nachfolger Anton niedergeschrieben, belehrt uns über die Regierungsgrundsäte jenes treu und gewissenhaft haushaltenden Fürsten und zeigt seinen landesväterlichen Charakter im besten Lichte. Friedrich August hält seinem Bruder vor, daß er der Berwalter und nicht der Eigenthümer seines Landes sei; er erkennt dankbar die guten Dienste seiner Minister an, des Grafen Loß (welcher auf Napoleon's Geheiß 1806 seinen Abschied erhielt), des Freiherrn von Gutschmid († 1798), von dem er sagt: "dieser würdige Mann vereinigt mit einem wahren Gefühl von Religion und Billigkeit eine ausgebreitete Gelehrsamkeit nebst einem unermüdeter Trieb zur Arbeit. Seine Uneigennütigkeit gleicht seinem Hang, dem Berdienste nütlich zu werden, und seine Fähigkeit alle ihm noch so fremde Materien auf das schnellste zu fassen, wird durch eine gründliche Beurtheilungsfraft noch mehr erhöhet. Mit einem Wort, er ist ein Mann, dessen Gleichen selten zu finden ist" (S. 351). Er schärft seinem Nachfolger ein: "nicht die Größe Ihrer Macht, nicht der Reichthum Ihrer Rassen, nicht der Glanz Ihres Hofes, nicht einmal der Ruhm der Na= tion soll Ihr Ziel sein: das Wohl Ihrer Unterthanen allem ist Ihre erste Pflicht. Jenes sind nur Mittel dasselbe zu bewirken, zu befestigen, ober sind Folgen bavon". . . Das wichtige Amt, so Sie bekleiben, erfordert viele Arbeit. Sie muffen aber diese Arbeit nütlich anwenden. Man kann viel arbeiten und doch nichts machen. Vermeiden Sie diesen Fehler dadurch, daß Sie Ihre Arbeit hauptsächlich auf das Ganze richten. Sie werden dabei genug zu thun finden. Sollten Sie Sich zu viel mit bem Detail beschäftigen, so würden Sie keine Zeit zu dem Wichtigern übrig behalten. . . Die Güte eines Regenten muß mit einem Charakter von Größe verknüpft sein, so Ehrfurcht bewirkt, sonst artet sie in Schwäche Das öffentliche Vertrauen können Sie bloß durch einen vortheil= haften Begriff von Ihrem Charafter und Talenten erlangen." (S. 387 f.) "Gestatten Sie nicht, daß man durch Nebenwege Einsluß in die Ge= schäfte ober Gnaden erlangen könne. Leute, die sich deswegen an Personen von Ihrer Kammer oder andere Personen, die nicht zu den Geschäften bestimmt sind, wenden, sind immer niederträchtige Leute. Kein ehrliebender Mann wird sich solcher Wege bedienen" (S. 390).

Dieses Testament gehört den besten Jahren der Regierung Friesdrich August' an; dagegen wird der Uebergang zur französischen Dienstsarkeit beseuchtet in Weber's Aussape: Zur Geschichte Sachsens während der setzen Monate des Jahres 1806 (11, 1). Diese Darstellung der Verhandlungen mit dem Kaiser Napoleon vom October 1806 bis zum Abschluß des Posener Friedens vom 11. December d. I. beruht wesentlich auf den Papieren des Ceremonienmeisters Freiherrn von Just, eines Hosmannes, welcher die Unterwersung des Kurfürsten unter Napoleon's Gebot als durch die Umstände geboten leicht ertrug und von dem Hergange genau unterrichtet war. Diese Ereignisse können natürlich nur schwerzliche Erinnerungen erwecken und drängen den Herausgeber schließlich zu dem Ausspruche: "wir können Gott nicht ledhaft genug dassür danken, daß die Tapferkeit der deutschen Heere und die Einigkeit unserer deutschen Fürsten die Wiederholung solcher Vorgänge abgewendet hat".

Ueber das Jahr 1806 führt kein Auffat in diesen Bänden hinaus. Wir möchten indessen dringend empfehlen, daß das Archiv die Beziehung zur Gegenwart festhalte und, wie es in früheren Jahrgängen geschehen ist, neben Arbeiten über die Vorzeit auch Auszeichnungen über die jüngste Vergangenheit in seinen Spalten sammele. Insbesondere vermissen wir Beiträge zur Geschichte des letzen Krieges in Frankreich, an welchem das sächsische Armeecorps doch einen so ruhmvollen Antheil nahm.

A. S.

Geschichte des Kurstaates und Königreiches Sachsen von Dr. Th. Flathc. Dritter Band. Neuere Geschichte Sachsens von 1806 – 1866. VI u. 812 S. 8. Register über die drei Bände. 56 S. 1873. Gotha, Fr. Andr. Perthes. (Aus der Geschichte der europäischen Staaten von Heeren und Ukert.) Bgl. H. J. 26, 198.

Mit dem Schlußbande der Geschichte Sachsens hat uns Th. Flathe eine höchst anerkennenswerthe Arbeit gegeben. Die früheren Darstellunz gen von Böttiger 1831 und von Bülau 1854 (im dritken Bande von Gretschel's Geschichte des Sächsischen Volkes und Staates) gingen nicht über das Jahr 1831 hinaus und bewegten sich, sowohl was den Stoff

als was die Auffassung betraf, in engen Schranken. Hier dagegen ist zunächst für die Napoleonische Zeit und den Wiener Congreß das seitz dem in reicher Fülle zu Tage geförderte Material sorgsam und umsichtig benutzt, und der Versasser hat dasselbe durch eigene Forschung im sächssischen Staatsarchive mannigsach und wesentlich bereichert. Nicht minder hat er sür die nachfolgende Zeit gewissenhaft aus den Acten geschöpst. Und nicht allein daß damit vielsältig neue Belehrung geboten wird, die ganze Darstellung F.'s ist auch durchdrungen, wie von treuer Anhängslichteit an sein Heimathland, so von der Einsicht, daß dessen Wohl und Wehe unzertrennlich ist von der gedeihlichen Entwickelung der deutschen Verhältnisse überhaupt.

Wir haben schon bei früherer Gelegenheit Varauf hingewiesen (H. 3. 26, 252), daß mit der Wiederaufrichtung des deutschen Reiches die Aufgabe für die Darstellung der Geschichte der Einzelstaaten bestimmt gegeben ist. Um die Bedeutung des nach harten Kämpsen errungenen Erfolges richtig zu würdigen, ist es nothwendig die Irrwege zu verssolgen, welche unser Volk so lange von dem Ziele absührten, die bitteren Ersahrungen, welche es dabei machte, die fruchtlosen Austrengungen des Sondergeistes, aus sich heraus etwas Befriedigendes und Haltbares zu schaffen. Je tiefer man hierauf eingeht, um so klarer erhellt, daß nur in der Einheit des deutschen Staatswesens auch die Glieder sich frisch und frästig gestalten können. Zeder Abschnitt von Flathe's neuerer Geschichte Sachsens gibt hierfür sprechende Belege; es steht zu hoffen, daß sie auch in Sachsen fort und fort beherzigt werden.

Die erste Abtheilung schildert die Periode der Napoleonischen Obergewalt, die nachfolgende Occupation Sachsens durch die Verbünsdeten und die Verhandlungen über das Schicksal des Landes dis zur Vollziehung des Theilungsvertrages. Von den disher unbenutzen Actenstücken des Oresdener Archivs sind 33, darunter eine Anzahl von Friesdrich August und Napoleon gewechselter Briese im Anhange abgedruckt (S. 339—358). In voller Klarheit überblicken wir, dis zu welchem Grade entwürdigend die Abhängigkeit des zum Könige erhobenen Vasallen von Napoleon's Wilkür gewesen ist. Es ward Friedrich August nicht minder als den andern Rheinbundfürsten stets gegenwärtig erhalten, daß er die Erhaltung und die Vergrößerung seines Staates der Gnade seines

hohen Protectors verdanke und daß er dessen 3wecken unbedingt nach= zuleben habe.

Den ersten Stoß erlitt das Bonapartische System durch Dester= reichs bewaffnete Erhebung im Jahre 1809. Am 19. April erließ Ra= poleon an seinen Gesandten zu Dresden, Bourgoing, die Ordre: "Der österreichische Gesandte muß unverzüglich aus Dresden fortgejagt, der sächsische von Wien abberufen und der Arieg erklärt werden. Der König muß meiner Meinung nach Dresden verlassen und sich dem Rhein Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, daß alle Paläste Franknähern. reichs ihm zur Verfügung stehen" (S. 32). Das sächsische Contingent marschirte zur Donau, das Land blieb ohne hinreichenden Schutz feind= lichen Ginfällen ausgesetzt, Friedrich August entwich aus seiner Residenz nach Leipzig und nach Frankfurt. So wenig Sachsen für eine nationale Erhebung reif mar, so regte sich doch nach der Schlacht bei Aspern ein Mißtrauen und eine Verstimmung, welche die fremden Machthaber in Sorge versette. Bourgoing bestand bei dem Cabinetsminister Grafen Bose auf einer königlichen Proclamation zur Beruhigung ber Gemüther. Diese ist nicht unterblieben, wie man aus S. 42 f. entnehmen möchte, sondern ward von Friedrich August zu Frankfurt am 18. Juni erlassen. Sie hebt an: "Die göttliche Vorsehung hat zeither Unsere Regierung so wohlthätig ausgezeichnet, daß Uns immer nur die angenehme Pflicht oblag, derselben die Huldigung des inbrünftigsten Dankes darzubringen, und Wir erfüllen sie um so eifriger, als Unser Herz keine größere Freude tennt, als, die glücklich zu wissen, die Uns anvertraut sind".

"Insonderheit hatten Wir in den lettvergangenen Jahren Ursach, die Güte Gottes innigst zu preisen, als Wir Unsere schon verlohrne Staaten von dem großmüthigen Sieger zurückerhielten, und noch theurer ward Uns das dadurch erlangte Glück, als die persönliche Bekanntschaft mit jenem Greßen Manne zu den Gefühlen der Rührung und Dankbarkeit auch die der aufrichtigsten Bewunderung und Verehrung Seiner nie genug erkannten Eigenschaften gesellte und eine ungeheuchelte Achtung begründete, auf welcher Unserer Beyder Bündniß eben so sest, als auf den Verträgen stehet und daher doppelt unverbrüchlich ist". Es wird dann der seindliche Einfall in die sächsischen Lande berührt, welcher den König zur Entsernung genöthigt hat: "Wir leben aber nunmehr des sicheren Vertrauens zu der göttlichen Vorsehung, daß sie Unsere VII

strengung zur Befreyung bes Baterlandes vom Feinde segnen werde, und daß Wir, unterstügt von der Macht Gr. Majestät des Königs von Westphalen, Unsers treuen Nachbars und Bundesgenossen, baldig dahin werden zurückfehren können". Beiterhin ermahnt der Rönig zu einer immer festeren Anschließung an seine Grundsäte, zugleich aber gur Be= achtung und Bereitelung der Nachtheile, welche Uebelgesinnte durch Berbreitung einer irrigen Denkart anstiften möchten. "Denn es hat uns nicht unbekannt bleiben können, daß in Unsern Staaten es noch einige, theils Schwache und Verführte, theils aber auch Boshafte gibt, welche Unferm System, Unsern Regierungs-Grundsätzen, Unsern von Unserm Standpunkt aus richtigen Urberzeugungen, nicht allein entgegen benken, sondern auch sich erdreuften, ihnen entgegen sich zu äußern, oder wohl gar ihnen entgegen zu handeln". Allen Behörden und Obrigkeiten bes Rönigreichs wird aufgegeben, auf alle diejenigen, welche bergleichen Gesinnungen sich verdächtig machen ober gar etwas Strafbares zu Schulden fommen lassen, eine verdoppelte Aufmerksamkeit zu richten.

Damit war den französischen Ansprüchen genügt. Doch es blieb ein bitterer Stachel zurück. Die sächsischen Truppen schlugen sich auf den schwersten Posten, namentlich bei Wagram, mit höchster Bravour; aber sie hatten unter der Entzweiung Napoleon's mit Bernadotte, zu dessehrselse sie gehörten, zu leiden und erfuhren in dem kaiserlichen Tagesbesehle statt wohlverdienter Anerkennung schnöde Zurückstung: ein Borspiel der wiederholten Kränkungen in dem spätern deutschen Kriege. Der tiese Eindruck, welchen der spanische und der österreichische Krieg und der kühne Marsch des Herzogs von Braunschweig=Dels mit seiner schwarzen Schaar nach Norden hinterließ, klingt in Gottsried Hermann's Säculargedicht zur Jubelseier der Universität Leipzig (December 1809) in Worten wieder, welche damals die Censur im Orucke strich:

exitialibus

Armis ubi iratus rebellat Cantaber, indocilis domari.

Quin et parentis Teutoniae genus Magno resurgens vidimus impetu Tentare fortunam fugacem, et Luctificas iterare clades, Quam pene nostris contiguas focis, Quum pervicaces non sine numine Turmae propinquarent nigrique Dux equitis, generosus exsul.

Eine Quelle fortwährender Verlegenheiten für Friedrich August bildete das Herzogthum Warschau, dessen finanzieller Zerrüttung durch Napoleon's Anforderungen der König mit dem redlichsten Willen nicht zu steuern vermochte. Zugleich ward theils durch die dort vollzogene Confiscation preußischen Eigenthums, theils durch französische Einstüsterungen das Verhältniß zu Preußen in der Wurzel vergistet, auf dessen Zerstückeslung, wie sie in Napoleon's Sinne lag, der Cabinetsminister Sensst von Pilsach Vergrößerungspläne für Sachsen baute.

Der Preußen drohende Streich ward einstweilen vertagt und der Feldzug gegen Rußland in das Werk gesetzt. Seit dem Frühjahr 1811 verwandelte sich das Herzogthum Warschau mehr und mehr in ein großes Kriegslager, die Anforderungen wurden unerschwinglich, Napoleon besahl die Mobilmachung und Concentration nicht bloß der polnischen Armee, sondern auch die Bereitstellung der sächsischen. Friedrich August war in peinlichster Lage; er schried an Sensst (Juli 1811 S. 73): "Wir sind mit unsern Mitteln zu Ende und wenn die Anleihe einmal aufgezehrt ist, so muß die Maschine zusammenbrechen; die Folgen werden heillos sein".

Napoleon schien ein Einsehen haben zu wollen; er ersuchte ben Rönig die zur Mobilmachung der polnischen Armee erforderlichen Gelber nur vorzuschießen und versprach sie zu erstatten. In der That langte auch im Jahre 1812, turz vor Eröffnung des Feldzuges, der versprochene Ersat aus Frankreich in Dresden an, angeblich im Betrage von sechs Millionen Thalern. Indessen enthielten die Riften zu nicht geringem Befremden der sächsischen Behörden nichts als russische Banknoten, deren Umwechslung in der letten Stunde nicht leicht zu bewerkstelligen war. Um zunächst einen Versuch zu machen, sandte man 100,000 Rubel nach Leipzig und 100,000 nach Krakau. In Leipzig ward ein kleiner Posten verwechselt; von Krafau aber erging der Protest, sämmtliche Zettel seien Sofort wurden die ausgegebenen Noten unter ber Hand zurudgezogen und der Befund bem Raiser Napoleon gemelbet. ließ durch Berthier antworten, man möge schweigen, er werbe beim Friedensschlusse den König schadlos halten. So wurde benn der trüg=

liche Schatz im Schlosse zu Dresden im tiefsten Geheimniß geborgen und im Jahre 1813 auf den Königstein geschafft. Es kam jedoch dem russi= schen Gouvernement von Dresden eine Meldung zu, auf Grund deren mit der Commandantur des Königsteins unterhandelt ward. Diese ließ russische Commissare zu, welche die Kisten unter Siegel legten; später wurden sie der russischen Regierung mit den auf das Herzogthum Warsichau bezüglichen Papieren ausgeliesert.

Man kann nicht zweifeln, daß Friedrich August, der den Namen des ehrlichen Mannes über alles hochhielt, über diese von Napoleon ans befohlene Fälschung innerlich empört war. Er konnte ihn nicht achten, aber er zitterte vor ihm.

Flathe erzählt diesen Vorgang nachträglich S. 179 f. folgendersmaßen: "selbst die dem Warschauer Staatsschaße als Beihülse zu den Kriegskosten geschenkten 2 Mill. Rubel in Banknoten, eine angeblich in Rußland erhobene Kriegscontribution, erwiesen sich, als man sie in Wien und Hamburg umzusetzen versuchte, als falsch". Nein Gewährsmann ist der verstorbene Major Schulz, welcher auch in der Geschichte der Kriege in Europa seit dem Jahre 1792. 9, 1 S. 16 der Sache Erswähnung gethan hat, und zwar auf Grund von Mittheilungen des Königl. Sächs. Kriegsministers Generals von Zezschwiz. Ich glaube diesem Berichte den Vorzug geben zu dürsen.

Der russische Feldzug brachte der sächsischen Armee unfruchtbare Lorbern und unerhörte Opfer. Bon 21,383 Mann, welche ausgerückt waren, kehrten nur etwa 3600 zurück. Alsbald trat Preußen in Bund mit Rußland und erhob die Wassen zum deutschen Befreiungskriege. Friedrich August hatte die Entscheidung zu treffen, welche Partei er ergreisen wollte. Sie ward Woche auf Woche verzögert in dem Mißtrauen gegen Preußen und dem Streben, an Oesterreich einen Rüchalt zu geswinnen, bis nach der Schlacht bei Lüßen der König sich am 8. Mai in würdeloser Erniedrigung Napoleons drohendem Machtworte unbedingt unterwarf (das Schreiben an Napoleon s. S. 349. 350). Am 12. Mai kam Friedrich August nach Presden zurück. Napoleon ließ nach Wien au Narbonne schreiben: "der Kaiser hat ihn gut behandelt. Ihr glaubt wohl, daß S. M. mit ihm nicht zufrieden gewesen ist; aber sie hat ihm verziehen". In Presden ward eine Ansprache Napoleon's an den Mas

gistrat angeschlagen, welche begann: "Sachsen, liebet Euren König! Seht in ihm den Retter Sachsens".

Aus der actenmäßigen Darstellung der gestogenen Verhandlungen, welche der Bf. gibt, tritt da und dort ein männliches Wort wohlthuend hervor. Ich erinnere z. B. an das Schreiben des Oberkammerherrn von Friesen an den Conserenzminister von Manteuffel vom 10. April 1813 (S. 136): "Es ist höchste Zeit, daß unser König die Achtung, die poslitische Eristenz wiedererwerbe, die seit der Zeit, die ich Ihnen nicht zu bezeichnen brauche, verloren gegangen ist, und um die es unwiederbringslich geschehen ist, wenn wir fortsahren wie zeither einem System sclavisch anzuhangen, das nach meiner ehrlichen Ueberzeugung in seinen Grundslagen verderblich und empörend ist, hiernächst aber auch seinem Untergange, selbst wenn die französischen Wassen wieder siegen sollten, dennoch unaushaltsam zueilt".

Daß Sachsen während bes Befreiungstrieges auf Napoleon's Seite trat, brachte die Dynastie an den Rand des Unterganges und zog dem Lande und dem Volke schwere Heimsuchungen zu, welche nicht so leicht verwunden wurden. Damit ging Sachsen des nationalen Aufsichwunges verlustig, welcher zumal in Preußen alle Herzen durchdrang, aber auch das übrige nördliche Deutschland ergriff und sich auf Südsdeutschland übertrug, welches von den Leiden des Krieges minder verssehrt ward. Es haftete in den Gemüthern das Gefühl der harten Kräntung, daß für die Sünden der Rheinbundfürsten allein Sachsen die Buße zu tragen hatte, während Baiern, Württemberg, Baden, Darmsstadt, Nassau im Besitze der Beute blieben, welche Napoleon ihnen überzwiesen hatte. Um so mehr wucherte ein dumpfer Groll, der sich in den Hose und Beamtenfreisen in engherzigen Particularismus verbiß und im Volke dem vaterlandslosen Radicalismus Thor und Thür öffnete.

Diese Zustände schildert Fl. in der zweiten Abtheilung des Bandes. Unter dem alternden Friedrich August, welcher 1827 im 77. Lebensjahre starb, und dessen Bruder Anton, welcher 1830 fünfundsiedzigjährig sich von der Regierung zurückzog, ruhte die Leitung der Geschäfte in der Hand des Grafen Detlev Einsiedel, eines Edelmannes von beschränktem, in Standesvorurtheilen befangenem Sinn, dessen ganzes Streben dahin ging, Alles möglichst beim Alten zu lassen, während der Umschwung der Dinge eine Verzüngung des eingerosteten Staatswesens gebieterisch sor-

derte. Nicht einmal die Beschwerden der seudalen Stände wurden gehoben, die nothwendigsten Reformen fort und fort vertagt. Bon Jahr zu Jahr ward die Stimmung des Landes unbehaglicher und mißmuthiger.

In solcher Berkummerung schleppte man sich fünfzehn Jahre bin, bis seit Beginn des Jahres 1830 ber Widerstand sich regte und ein frischerer Luftzug durch das Land ging. Das alte städtische und ständische Regiment und die Cabinetsregierung brach zusammen, und Anton's Neffe Friedrich August unternahm, zunächst als Prinz Mitregent, unterstützt von Lindenau, Zeschau, Wietersheim, Carlowig, die Reform des Staatswesens, welche auf die Verfassung vom 4. September 1831 begründet ward. Der zu schwerem Schaden bes Landes, namentlich bes Leipziger Handels und des Gewerbsteißes, Jahre lang fortgesponnene Zollfrieg mit Preußen, bessen Geschichte jungst Beinrich von Treitschke scharf beleuchtet hat, ward im Jahre 1833 aufgegeben; seit Beginn des Jahres 1834 gehörte Sachsen dem deutschen Zollvereine an, und alsbald regten sich die bisher unterbundenen Rräfte zu ersprießlichem Wetteiser. Seitdem verwuchsen die Lebensfasern des deutschen Bolkes: aus der wirthschaftlichen Einheit bildete sich ein festes Band, welches zu gerreißen, so weit die materiellen Interessen im Spiele waren, fortan kein jächsischer Di= nister sich start genug fühlte.

Um so mehr aber trat die Frage, wie die deutsche Verfassung sich gestalten sollte, in den Bordergrund; sie überwiegt der Natur der Sache gemäß in ben letten Capiteln des Flathe'schen Buches. Der von Ernst August in Hannover 1837 durchgeführte Staatsstreich machte die Un= sicherheit des öffentlichen Rechtes in Deutschland offenbar; es zeigte sich, daß die Particularstaaten weder den Willen noch die Macht hatten das Auch ihre innere Entwickelung ftockte, die Halbheit Recht zu schützen. und die Mittelmäßigkeit trat an das Ruber, auf der einen Seite drängte die Reaction, auf der andern die Opposition sich vor. Darüber kam die Erschütterung des Jahres 1848. Die in Sachsen getroffenen Wahlen zum Frankfurter Parlamente und später zu bem Landtage bewiesen zum Erstaunen Deutschlands, wie flach die politische Bildung des sächsischen Volles war, die natürliche Folge davon, daß sie der nationalen Grund= eine Versammlung von Abgeordneten, wie sie auf dem lage entbehrte: jogenannten "Unverstandslandtage" zusammen kam, hat ein deutsches Ständehaus nicht zum zweiten Dlale betreten.

Unter diesen Stürmen bildete sich in Sachsen eine deutsche Partei, welche in dem sesten Anschluß an Preußen sür Sachsen wie für ganz Deutschland die Grundbedingung eines gesicherten Rechtszustandes und eines echten Staatslebens erblickte. Auch die Regierung schien dieser Ueberzeugung zu huldigen. Sachsen trat nach den Dresdener Maiunruhen, welche sächsische und preußische Truppen in rühmlichem Wetteiser bekämpsten, am 26. Mai 1849 dem Berliner Bündnisse bei, Kraft dessen die Executivgewalt des deutschen Reiches der Krone Preußen übertragen werden sollte, und eine königliche Proclamation vom 30. Mai, welche im ganzen Lande von den Kanzeln verlesen wurde, forderte alle wahrhaft deutsch gesinnten Männer Sachsens auf, sich zu vereinigen, die Regierung auf diesem Wege, dem einzigen, der noch zum ersehnten Ziele führen könne, zu unterstühen.

Aber alsbald ward die sächsische Regierung den hiermit feierlich verkündeten Grundsähen untreu. Freiherr von Beust hatte das Bündniß nur mit Vorbehalt unterzeichnet und wandte sich demnächst Projecten zu, Preußen, statt es an die Spize von Deutschland zu stellen, vielmehr matt zu sezen und danieder zu halten. Im Innern wurden mit Hülse der nach dem früheren Wahlgeseze wieder berusenen Stände möglichst die vormärzlichen Verhältnisse wieder hergestellt; in den äußeren Bezieshungen schien, nachdem im Jahre 1850 der drohende Bruch durch Preußens Demüthigung zu Warschau und zu Olmüz vermieden war, die Beust'sche Diplomatie ofsenes Fahrwasser zu haben. Das Volt verssant in gleichgültige Apathie. Zede Spur einer Hinneigung zu Preußen ward peintich überwacht. Die Warnungen deutsch gesinnter Männer vor einer solchen Politist, die seinen Segen bringen könne, wurden mißachtet und verschmäht. Aber die deutsche Frage blieb troz aller Geschäftigkeit der kleinstaatlichen Diplomatie ungelöst.

Beust behauptete sich an der Spike des sächsischen Ministeriums siebenzehn Jahre lang sowohl unter Friedrich August als unter dessen Nachfolger König Johann. Wie der Widerstand gegen Preußen sich mehr und mehr verschärfte, dis es im Jahre 1866 zum offenen Bruche kam, wie schwer Sachsen für die Winkelzüge der Beust'schen Politik büßte, wie dittere Erfahrungen die brave sächsische Armee zu machen hatte, während sie in Böhmen auf österreichischer Seite gegen Preußen kämpste, schildert der Bf. in den letzten Abschnitten seines Werkes. Er schließt

in zuversichtlicher Hoffnung auf ben dauernden Bestand des seitdem bes gründeten bundesfreundlichen Verhältnisses zwischen Preußen und Sachsen mit den Worten: "Dem Beispiele seines Königs solgend hat sich das sächsische Volk nicht bloß treu sondern auch freudig dem Bundesstaat angeschlossen und in den großen Erfüllungsjahren 1870 und 1871 auch mit seinem Blute den edlen Kitt bereiten helsen, durch den das erstandene deutsche Reich machtvoll zusammengefügt ist".

Wir zweifeln nicht, daß Flathe's auf den Thatsachen und Acten beruhende Darstellung dazu beitragen wird, manche Vorurtheile zu zersstreuen und eine richtige Auffassung der gegebenen Verhältnisse zu besgründen.

Arnold Schaefer.

Felicetti v. Liebenfelß, Steiermark im Zeitraume vom 8. bis 12. Jahrh. 1 u. 2, 60 u. 107 S. Graz 1872. 1873, im Selbstverlage des Verfassers.

Diese beiden aus dem neunten und zehnten Jahrgange der "Bei= träge zur Kunde steiermärfischer Geschichtsquellen" besonders abgedruckten Hefte liefern höchst brauchbare Bausteine für die deutsche Gaugeographie des früheren Mittelalters: eine Aufgabe, die überhaupt nur durch das Busammenwirken vieler in verschiedenen Gebieten heimischer Forscher er= folgreich gefördert werden kann. Der Verfasser als t. t. Hauptmann, wie es scheint, mit topographischen Studien vorzüglich vertraut, bläßt die allgemeinen geschichtlichen Verhältnisse möglichst bei Seite, um nur die staatliche und kirchliche Gliederung seines engeren Heimathlandes nach ihrem Wandel vom achten bis elften Jahrhundert in das Einzelne zu verfolgen und festzustellen. Er beginnt daher mit den Grenzen von Pannonien und Rarantanien seit Rarl dem Gr., weil diese auch die spätere Steiermark in sich begreifen und zeigt uns, wie dann im elsten Jahrhundert von Kärnten eine Mark vom Ennsthale bis zur ungarischen Grenze sich absonderte. Sodann werden unter Herbeiziehung vielsuch auch späterer Zeugnisse bie Gaue und Grafschaften der karantanischen Mark und bes Herzogthums Kärnten, soweit sie ber heutigen Steiermark entsprechen, ermittelt und ein Blick auf die Bisthumssprengel und Archidiakonate geworfen. Bur Beranschaulichung der gewonnenen Er= gebnisse dienen zwei sehr flar und schön gezeichnete Karten, welche beide, die eine übersichtlicher, die andere genauer, Steiermark im elften Jahr= hundert darstellen, so wie ein kleines Rärtchen für die Zeit der Raro= Un der Arbeit des Verfassers selbst, die von einer tuchtigen linger.

Renntniß ber neueren Literatur zeugt, ist vornehmlich die übersichtliche Rlarheit wie die methodische Nüchternheit zu loben, mit der er zu Werke geht. Gerade bei topographischen und bei genealogischen Forschungen läßt sich die Phantasie oft allzuleicht über die erlaubten Schranken fort= reißen: hier aber sind alle unsicheren und schwankenden Vermuthungen durchaus auch nur als solche hingestellt. An dem sehr dürftigen Ur= fundenmateriale aus diesen Wegenden, welches uns feineswegs gestattet, in dem hier behandelten Zeitraume die Grafschaften und ihre Vorsteher befriedigend klar zu stellen, merkt man, daß wir es mit einem erst allmählich von beutscher Ansiedelung erfüllten Grenzlande zu thun haben. Ein großer Uebelstand für den Forscher bleibt es, daß überdies die Mehrzahl der einschlagenden Urkunden noch keineswegs mit der heut zu Tage erforderten Sorgfalt herausgegeben sind, so daß gerade deshalb die Frage ihrer Echtheit ober Unechtheit sich auf Grund der zu Gebote stehenden Abdrude oft faum entscheiden läßt. Bei dem großen Gifer, mit welchem gegenwärtig in Wien die historischen Studien gepflegt wer= den, muß es namentlich befremben, daß nicht längst der unentbehrliche Anhang von Kleimanrn's Juvavia durch ein Salzburger Urkundenbuch in den Fontes rerum Austriacarum ersett ist. Der Verfasser unserer Schrift durfte freilich, wo es sich nur um Ortsbestimmungen handelte, auch von zweifelhaften oder gefälschten Urfunden unbedenklich Gebrauch machen. Um schließlich noch einige Einzelheiten hervor zu heben, so verset Herr von Felicetti den rathselhaften Gau Dudleipa mit Wahrscheinlichkeit in die Gegend von Radfersburg (S. 25); die Spraza, welche A. v. Meiller durch eine fühne, aber unglückliche Emendation in eine Schwarza verwandelt hatte, findet er viel naturgemäßer in dem Spreigbache und Repczeslusse (S. 11), das Undrimathal in der Bezirkshauptmannschaft Judenburg (2 S. 30) und das Hengstfeld in dem Grazer= und Leib= niperfelde (S. 55); denn die Stadt Graz selbst wird nicht früher als um 1138 zum ersten Male erwähnt, bas neuere Gilli sogar erst um 1300 (S. 91). Als politische Grenze von Ober= und Unterpannonien in karolingischer Zeit, der kirchlichen zwischen Salzburg und Passau ent= sprechend, stellt der Berf. Repcze und Raab fest: daß auch er, wie seine Vorgänger, so manche von ben bamals in jenen Gegenden genannten Orten nicht mehr nachzuweisen vermag, wird durch die ungrische Sturm= fluth, die sie vom Boden vertilgt, hinlänglich erklärt. Dazu mag wohl

auch das von ihm übergangene Omuntesberg -ber Ann. Fuldens. zum Jahre 890 gehören, welches in den Ann. Maximiniani a. 791 als Omuntesdorf wiederkehrt (f. Nachr. ber Göttinger Gesellsch. 1871 S. 315). Gegen Meiller, aber in Uebereinstimmung mit Kleimayrn setzt unser Verf. (1, 36 A. 103) den liber traditionum des Salzburger Erzbischofs Thietmar unter ben zweiten dieses Namens, worin wir ihm nur vollständig beipflichten können. Bu feiner eigenen Rechtfertigung muß Referent noch bemerken, daß er bereits felbst (Gesch. des oftfrant. Reiches 1, 817 A. 53) die Urkunde Ludwig's des Deutschen vom 20. Novbr. 860 nachträglich für echt erklärt hatte, gegen welche jedoch unsere Schrift (1, 18 A. 48) ein nicht zu unterschätzendes Bedenken erhebt. Mit Recht wird auch hier die entsprechende Urkunde Arnolf's von 890 als Fälschung verworfen. — Somit bleibt uns zum Schlusse nur der Wunsch, daß der Verf. fortfahren möge, auf dem von ihm eingeschlagenen Wege die geographische Vergangenheit seines schönen Heimathlandes zu er= gründen und damit einen Theil jener Arbeit auszuführen, welche einst schon der verewigte Chmel als eine der dringenoften für gang Defter= reich ausgeführt zu seben wünschte. E. Dr.

Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte, herausgegeben vom historischen Berein in St. Gallen. R. F. 3. Heft. St. Gallen 1872. (Bgl. H. Z. 182.)

Die in den beiden vorigen Heften der Zeitschrift des historischen Bereins begonnene Sammlung St. Gallischer Geschichtsquellen gewinnt in diesem einen ruftigen Fortgang, indem durch die Ausgabe Ratpert's bas erste Stud ber fortlaufenben Rloftergeschichte, ber Casus S. Galli, von neuem an die Deffentlichkeit tritt. In teine paffenberen Bande konnte die Bearbeitung dieses Schriftstellers, eines gebornen Zürichers, gelangen, als in die des Prof. Meyer von Anonau, seines Lands= mannes, der mit ihm die liebevolle Anhänglichkeit für die Galluszelle zu Auch nach der Arbeit des ehrwürdigen Ilbefons von theilen scheint. Arg, ber zwar gut zu lesen verstand, ergab die Vergleichung der Hand= schriften einige kleine Verbesserungen (z. B. c. 1 S. 2 demonio für demonis, proturbaret für perturbaret u. s. w.); überdies ließ sich eine zwedmäßigere Capiteleintheilung durchführen und vor allem, ähnlich wie im vorhergehenden Bande bei ber Vita S. Galli, ein überaus reich= haltiger, aus der Fülle der gesammten neueren Literatur gespeister Commentar hinzufügen. Nicht zufrieben jedoch bamit, ben etwas ma-

geren, gang in die unmittelbarften Rlosterinteressen aufgehenden Bericht Ratpert's durch diese Erläuterungen nach Möglichkeit aufgebauscht zu haben, benutt der Herausgeber seinen Namen weiterhin als Aushänge= schild, um als sogenannte Excurse eine Reihe selbstständiger ebenso müh= samer als verdienstlicher Untersuchungen anzuhängen, die sich hauptsächlich auf die Urkunden des Rlosters St. Gallen stüten und Vorstudien für eine umfassende Geschichte desselben barftellen. In der ersten wird ben St. Gallischen Officialen d. h. den Inhabern ber Klofterämter nachge= gangen, ihre Namen sowie der Zeitpunkt ihres Wirkens festgestellt, auch einiges über die Dekonomie des Stiftes daraus ermittelt. Der zweite Excurs verfolgt das Wachsthum des flösterlichen Besitzes in das Ein= zelfte bis zum Jahre 920 (b. h. soweit das von Wartmann heraus= gegebene Urkundenbuch die Grundlage bilden konnte) und zwar nach örtlichen Gruppen geordnet und erläutert durch zwei sehr übersichtliche Rarten, die uns seine Bertheilung links und rechts vom Rheine auf einen Diese umfängliche Abhandlung besonders, die nur ein Blick zeigen. Einheimischer unternehmen durfte, zeugt von ebenso großer unermübeter Hingebung als eindringlicher Sachkunde. Für die Gaugeographie, eine der nächsten und bringenoften Aufgaben unserer deutschen Geschichts= forschung, liefert dieselbe wichtige und ersprießliche Ergebnisse. Als eine weitere Ausführung gleichsam in das personliche Gebiet hinüber knupft hieran der dritte Excurs über die ansehnlicheren Urheber von Schenkun= gen: an der Hand ber Urfunden lernen wir hier das Berhältniß der Rönige, ber Nachkommen bes alten Herzogshauses und einzelner Grafen jum Klofter kennen, und es ergeben sich baraus manche Beiträge zur alamannischen Geschlechterfunde, über welche ber Verfasser bereits eine besondere Abhandlung in den Forschungen vorausgeschickt hat. Im vierten und letten Excurje werden Auszüge aus den Königsurkunden zusammen= geftellt, die sich auf das Verhältniß des Rlofters zum Bisthum Conftanz beziehen: im Anschlusse an Sickel sucht Meyer von Knonau auch in ben Anmerkungen die Darstellung Ratpert's über die ursprüngliche Freiheit von St. Gallen als eine durchaus parteiische, den wahren Sachverhalt Er halt, wie mir scheint mit vollem Rechte, entstellende nachzuweisen. diese Auffassung auch Delsner gegenüber aufrecht, ber schon früher in seinem Buche über Bippin, sowie jest in einem besondern kleinen Auf= fate des vorliegenden Heftes Ratpert's Standpunkt zu dem seinigen ge-

Es folgt endlich noch ein Nachtrag von acht übersehenen Stücken zu dem Urkundenbuche von St. Gallen sowie der auf das Kloster bezüglichen Stellen des sogenannten Monachus Sangallensis, von denen die eine eine schöne Verbesserung erfährt. — Zu dem Wenigen, was wir über die Lebensumstände Ratpert's wissen, ware noch nachzu= tragen, daß nach der jett in den Text der Epistola Ermenrici (S. 34) aufgenommenen Lesart berselbe in dieser bereits erwähnt wird: Thatsache, die es wahrscheinlicher macht, daß er bald nach 884 gestorben sein mag. Bei dem Bücherkataloge Hartmot's hat der Herausgeber es unterlassen, nach dem Beispiele seines Vorgängers, von Arg, anzudeuten, welche von diesen Handschriften noch in der Stiftsbibliothet vorhanden sind. Ein von Hartmot dem Aloster bargebrachter Coder der Paulini= schen Briefe, vielleicht der S. 47 gemeinte, befand sich früher in Ulm, j. Mart. Gerbert, Iter Alemann. 192; Gerden, Reisen 1, 103, seit 1841 wahrscheinlich in London nach Pert, Archiv 9, 495. Ein kleiner Irrthum ist es, wenn S. 230 A. 32 angenommen wird, der auf den Grafen Ulrich, den Bruder der Konigin Hilbegard bezügliche altbeutsche Spielmannsreim habe sich wirklich erhalten: was Müllenhoff und Scherer bafür geben, ift vielmehr nur eine Rüdübersetzung aus ber Angabe des Mönches von St. Gallen. Es hieße den Raum dieser Blätter überschreiten, wenn wir genauer erörtern wollten, wie viel bes Belehrenden nach allen Seiten hin diefe Publication barbietet, deren Bedeutung weit über ihre nächsten localen Absichten hinausgeht. Unter vielem Anderen will ich noch der interessanten Beobachtungen über das Fließende der damaligen Ortsnamen (S. XVII, 59 A. 147) gedenken. - So möge denn die zunächst verheißene Fortsetzung, Ettehart's casus S. Galli, welche an mannigfachem Reize bes Inhaltes unsern Ratpert weitaus in Schatten stellen, sich ber gegenwärtigen Leistung recht balb in würdiger Weise anschließen. Unstreitig haben neben den großen und vornehmen Ausgaben der Monum. Germaniae handliche Bearbeitungen der Quellen gleich dieser mit deutschen Einleitungen und eindringendem Commentare ihre gute und volle Berechtigung, wie sie nicht minder in ihrem Nuten und Verdienste bei weitem höher zu stellen find, als sehr viele der landläufigen Untersuchungen über einzelne Quellen, die sich bisweilen in unfruchtbare Spigfindigkeiten verzetteln.

The History of England from the year 1830. By William Nassau Molesworth M. A. Vicar of Spotland, Rochdale. Vol. I. 1871 (XIV 536). Vol. II. 1872. (XI 528). London, Chapman and Hall.

Geschichte des Großbritannischen Reiches, von 1832 bis Mitte 1871 in Ersch und Gruber, Allgemeine Encyklopädie. Erste Section. Bb. 92, S. 295—480.

Die englische und die im vorigen Heft bereits genannte deutsche Arbeit berühren sich so mannigfaltig, daß sie sich durch Zusammen= und Gegenüberstellen am Besten carakterisiren lassen. Molesworth, ber in Rochdale John Bright näher zu stehen scheint und seit 1866 burch ein fleißig und einsichtsvoll vom liberalen Standpunkt gearbeitetes Buch über die Geschichte der Reform-Bill von 1832 vortheilhaft bekannt ge= worden, hat daraus ein größeres Werk erwachsen lassen, bessen beibe ersten Bände von 1830 bis zum Jahre 1853, also bis zum Ausbruch des Krimfriegs reichen. Der deutsche, bis jest anonyme Verfasser hebt mit 1832 an und ist bis zum Rücktritt des ersten Ministeriums Pal= merston am 20. Februar 1858 gelangt. Für ben nächsten Theil der Encyklopädie ist der Schluß in Aussicht gestellt, und dürfte alsdaun auch wohl der Autor seinen Namen nennen. Die Oeffentlichkeit braucht er keineswegs zu scheuen, auch wenn er verglichen mit Molesworth hier und da im Nachtheil erscheinen sollte. In gewissen Stücken hat ein ein= geborener Geschichtschreiber vor dem fremden nun einmal leicht einen Vorsprung; in gar vielen anderen aber ergänzt dieser eben so sehr jenen. Und das ift denn auch hinsichtlich dieser beiden Bücher der Fall. Beide halten sich selbstverständlich an den dronologischen Faden der Ent= wickelung, suchen auch möglichst objectiv die Thatsachen wie die Person= lichkeiten aus sich selber zur Geltung zu bringen. Dem Engländer jedoch tommt es Behufs der Gruppirung nach Materien innerhalb des chrono= logischen Rahmens wesentlich auf die Parteigegensätze an, unter deren Bedingungen sich Tories und Whigs, Conservative und Liberale einander ablösen, und benen zu Liebe beinahe die großen Fragen der Zeit: Schutzoll oder Freihandel, sociale Entwickelung oder ferneres Vorrecht der regierenden Rlassen, eine mannhafte auswärtige Politik oder das Friedens= bedürfniß des Manchesterthums sich abwandeln. Der Deutsche bagegen hat vorwiegend den Zweck im Auge, knapp und scharf darzuthun, wie und weshalb alle biese Probleme, und zwar die wirthschaftlichen und socialen vornan, mit innerer Nothwendigkeit in einander greifen, wie

aus der Zersetzung der alten Parteien und ihres Regiments die Omni= potenz des Hauses der Gemeinen sich immer stärker in seinem Ausschuß, dem Cabinet, unter einem leitenden Minister, zuspitt, deffen Gewalt gerade so lange Dauer hat, als ihm das Vertrauen der Mehrheit ge= sichert ist, wie von der Lösung der ökonomischen und educatorischen Fragen die coloniale wie die maritime Weltstellung Großbritannicus beherrscht wird, und wie das nivellirende Princip der Geldmacht über den Rampf zwischen Arbeit und Capital hinaus die alten Grundsätze der Selbstverwaltung immer mehr schädigt, um eine umfassende Organi= fation und Administration von Staatswegen an die Stelle selbstbe= stimmender Thätigkeit zu setzen. Molesworth gruppirt ben Stoff lediglich nach dem Bedürfniß seiner dem freihandlerischen Fortschritt huldigenden Landsleute und schöpft dazu aus der Fülle der allgemein zugänglichen officiellen und publicistischen Publicationen, den Parliamentary Debates, den Roports und statistischen Tabellen, den Zeitungen, hervorragenden Pamphlets und einigen bis in die neueste Zeit herunter reichenden De= moiren. Indem er aber jede Angabe seiner Quellen verschmäht, obwohl er dieselben oft wörtlich ausschreibt, indem er nie und nirgends citirt, hat er sich freilich die Arbeit unendlich leicht gemacht, dem Leser dagegen geradezu eine jede Controle und Auleitung weiter zu forschen entzogen. Nur für Engländer, die ihr Gedächtniß auffrischen wollen, mag das Werk, das mit einem handlichen Inhaltsverzeichniß versehen ift, praktischen Werth haben, um so mehr als sie wesentlich stofflich bedient und mit eingehendem Raisonnement möglichst verschont werden. Der Deutsche andererseits citirt äußerst gewissenhaft; doch sind ihm die Quellen, b. h. die parlamentarischen Berichte, Hansard's Debates und selbst das Annual-Register nicht zur Hand gewesen, sondern er behilft sich mit secun= daren Stügen, mit Uebersetzungen der Verfassungsgeschichten von May, Alpheus Todd, Bagehot, der Schrift von Ludlow und Jones über die arbeitenden Rlassen, mit deutschen Werken von V. A. Huber, der kleinen anonymen Biographie Richard Cobden's, verschiedenen über die brennenden Fragen der britischen Politik im Preußischen Wochenblatt und in der Gegenwart erschienenen Abhandlungen, mit meiner Geschichte Englands, so weit sie reicht, und einigen kleineren Auffätzen, mit einigen anderen der Staatengeschichte der neuesten Zeit angehörenden Werken. Aber die Composition ist nicht nur geschickt angelegt, sondern sie beruht

auf reisem, besonders national-ökonomisch durchgebildetem Urtheil. Es ist daher in hohem Grade zu beklagen, daß diese tüchtige und dem größeren Publikum sehr erwünschte Leistung in einer so ungesügen Sammlung vergraben wird, aus der sie, wie es scheint, selbst mittelst Separatabdrucks nicht erlöst werden kann. Wie viel praktischer versahren doch auch in diesen Stücken die Engländer. Von der bei uns leider viel zu wenig bekannten Popular History of England des im setzen Jahre verstorbenen verdienstvollen Charles Anight, der lange Zeit als Verleger und Schriftsteller, als Herausgeber der Penny Cyclopaedia und tüchtiger Shakspere-Aritiser wirkte, ist jeder Band einzeln zu haben. Der achte und letzte, welcher die Neuzeit dis 1848 umfaßt und unendliches Material mit trefslichen Nachweisen zu einer lebensvollen Darstellung verwebt, erscheint mir unter allen Versuchen, diesen so schwer angreisbaren Stoff gestaltend zu bewältigen, noch immer als der gelungenste.

R. P.

Philips van Marnix van St. Aldegonde 's Godsdienstige en Kerkelyke Geschriften, voor het eerst of in herdruk uitgegeven, met historische inleiding en taalkundige opheldering, door J. J. van Toorenenbergen. Eerste deel. 's Gravenhage, M. Nijhoff.

Bekanntlich gebührt Philipp van Marnig eine ber ersten Stellen nicht nur unter ben hervorragenden Personlichkeiten bes niederländischen Freiheitstrieges im 16. Jahrh., sondern auch unter den Schöpsern der neueren nieberländischen Profa. Mit seinem Byedorff leistete er für Hol= land ähnliches wie Pascal mit seinen Lettres provinciales später für Frankreich. In seinem Wilhelmus van Nassouwen schuf er bem nordniederländischen Staate sein wahres Volkslied, bas bis auf den heutigen Tag noch immer in Aller Munde lebt, und bei jeder öffentlichen und privaten Feierlichkeit gesungen und gespielt wird. Mit ber Feber und im Rathe diente er der Geusenpartei und dem großen Oranier, bis jene nach Wilhelm's Ermordung ihn undankbar zur Seite schob; aber auch dann ließ er nicht ab, von seinem Schlosse in Westsoeburg bei Flissingen seine Stimme an sie zu richten mit den Ermahnungen eines treuen brüderlichen Herzens. So war es unfraglich angemessen, einmal eine seiner würdige Gesammtausgabe seiner zerstreuten Schriften zu ver= anstalten; wir begrüßen es mit Freuden, daß der Rotterdamer Prediger van Toorenenbergen sich dieser schonen und "ehrenvollen" Aufgabe untersogen hat. In dem ersten Bande legt er uns mehrere belangreiche Schriften und Arbeiten von Marnix vor: seine Gedanken über den Bildersturm im Jahre 1566, in einem holländischen und französischen Tractätchen niedergelegt, deren letzteres auch über die Bittschrift des niederländischen Abels und die öffentliche Predigt handelt; seine Gut=achten in den Uneinigkeiten in der niederländischen Kirche zu London in den Jahren 1568 und 1569; seine dichterische Uebersetung der Psalmen; seine Sammlung von Lobgesängen aus der heiligen Schrift alten und neuen Testaments; endlich seine treue Ermahnung an die christlichen Gemeinden in Brabant, Flandern, im Hennegau und den andern unter spanischer Gewalt seufzenden Provinzen im Jahre 1589. In einer gediegenen Einseitung bespricht v. T. die von ihm hier heraus=gegebenen Schriften, deren Tendenz und bisherigen Geschicke. v. VI.

Verhooren en andere bescheiden betreffende het rechtsgeding van Hugo de Groot. Uitgegeven door R. Fruin. Utrecht 1871, Kemink.

Mit vollem Recht bedauerte Grotius bei seiner Verurtheilung, daß die Acten seines Processes nicht publicirt worden. Vor wenigen Jahren nun sind die meisten der einschlagenden Papiere wieder aufgefunden und dem Reichsarchiv im Haag einverleibt; mit gewohnter Sorgfalt hat Fruin ihre Herausgabe unternommen und zugleich aus anderweitigen Quellen mancherlei auf Grotius und seinen Proces Bezügliches beigebracht. Auf das Rlarste zeigt diese Publication, wie zu erwarten, die Ungerechtig= teit des von "Ligiöser und politischer Parteileidenschaft dictirten Ur= theils gegen Grotius; an seiner Haltung ist nur zu bedauern, daß er mitunter die Berantwortlichkeit für durchaus gerechtfertigte Handlun= gen von sich auf Andere zu schieben sucht. Für die Renntniß seiner per= sönlichen Auschauungen ist vorzüglich eine von ihm verfaßte Uebersicht der Streitigkeiten interessant, in welcher er scharf namentlich seinen Haupt= gegner Prinz Moriz angreist; man wird es dem Herausgeber besonders danken, daß er auch biese im Remonstraet'ichen Archiv in Amsterdam aufgefundene Schrift mittheilt und daburch uns in den Stand sett, die wirkliche, durch keine späteren Rucksichten verhüllte Ansicht von Grotius über jene Begebenheiten und ihren hauptsächlichen Urheber kennen zu lernen.

In gewisser Hinsicht eine Ergänzung liefert die Schrist:

Hooft, C. Pz., Memorien en adviezen. VIII u. 284 S. 8. Utrecht 1871, Kemink.

Auch Hooft, ber Bater bes befannten Historikers, Bürgermeister von Amsterdam, gehörte zu der 1618 und 1619 von der contra=re= monstrantischen Mehrheit niedergeworfenen Partei. "Ich bedauere am meisten", schrieb er nach der Verhaftung von Grotius und Oldenbarnevelt, "daß wir den güldenen Spruch: concordia res parvae crescunt so wenig beachten und auf die alte gute Nachbarschaft keine Rücksicht nehmen". Er hatte einst die Heimath verlassen, um sich Alba's Verfolgungssucht zu entziehen; sein ganzes Leben war er den toleranten Anschauungen Wilhelm's von Oranien treu geblieben. 20 Jahre lang Mitglied ber städtischen Regierung Amsterdams, war er von ihr mehrfach in die Provinzial= und Generalstände geschickt; stets hatte er sich der wachsenden Herrschsucht der reformirten Geistlichen widersett. Auch 1618 scheute er sich nicht, in Gegenwart des Prinzen Moriz offen seine Ansicht im Ge= meinderath von Amsterdam auszusprechen. v. Vl.

De ondergang van het koninkrijk Holland. Eene historische Studie van Th. Jorissen. Arnhem 1871, Thieme.

Eine Ergänzung zu der früheren Arbeit des Bfs. über Holland in der Napoleonischen Zeit (Vgl. H. Z. 24, 248). Nach einigen Familienpapieren stellt er hier den Untergang der Herrschaft von Ludwig Napoleon dar. Ein nicht uninteressanter Beitrag zur Geschichte der Napoleonischen Politik, liesert die Schrift zugleich namentlich unerquickliche, aber lehrreiche Aufklärungen über die Eitelkeit und den Servilismus vieler damaliger Niederländer. v. Vl.

J. H. van Dale, Een blik op de vorming der stad Sluis van 1302 tot 1587. Middelburg 1872, Altorffer.

Die vorliegende Schrift erläutert die früheren Schickfale der für die Geschichte des alten Flanderns bedeutsamen Hafenstadt Sluis. Interessant ist namentlich das Verhältniß der Stadt zu Brügge. Die flandrischen Grasen suchten sie eine Zeitlang zu fördern, um Brügge zu schädigen; begreislich hatte Sluis durch die Eisersucht der Einwohner von Brügge viel zu leiden; da aber die größeren Schiffe nicht dis nach Brügge selbst gelangen konnten, wurde von ihnen Sl. theilweise auch als Hafen benutzt. Später indeß versandete auch der Hasen von Sl. und verlor dadurch seine Bedeutung sür die Schiffsahrt. Als Grenzplatz war die

Stadt den Leiden des Kriegs besonders ausgesetzt; so sank sie mehr und mehr. Es wird dieses Herabkommen einem Jeden anschaulich, der den jetzigen Umfang des Orts mit seiner früheren Ausbreitung vergleicht, welche eine von dem Bf. mitgetheilte Karte nachweist. v. Vl.

Leven en Werken van Willem Jansz. Blaeu door P. J. H. Baudet. Utrecht, C. van der Post.

Diese gekrönte Preisschrift der provinziellen Utrechter Gesellschaft bespricht das Leben des verdienstvollen Chartographen Wilhelm Blaeu. 1571 geboren, arbeitete er eine Zeit lang unter Thos Brahe auf der Infel Hven, ließ sich bann als Buchhändler und Geograph in Amster= dam nieder, und starb dort im Jahre 1638. Fünf Jahre vorher war er zum "Chartographen der Republik" ernannt worden: ein Amt, das später auch seinem Sohn und Enkel verliehen wurde. Von welcher Bedeutung feine Druckerei neun Jahre nach feinem Tobe war, erhellt aus der Beschreibung Joly's, in seiner Reise nach Münster: "J'allai voir (27. Août 1646) l'imprimerie de Blacu que l'on tient pour la plus belle de toute l'Europe. En effet il y avait dix presses qui travaillaient incessamment dans une longue salle basse, à l'un des bouts de laquelle il y a un cabinet pour les hommes de lettres et pour les correcteurs, et à l'autre sont serrées toutes les planetes de géographie et de figures. Car c'est lui qui a imprimé le grand Atlas et quasi toutes les belles cartes figurées que nous avons". Wilhelm Blaeu's Atlas erschien zum ersten Male im Jahre 1631 als Appendix Theatri Ortelii et Atlantis Mercatoris in 103 Karten, von denen aber viele früher ichon einzeln von ihm herausgegeben maren. Vielfach umge= arbeitet und verbessert, wurde er dann in 1636 und 1638 auf das Neue edirt, mit holländischem und französischem Texte als Tonneel des Aertrycx van W. en J. Blaeu und Le théatre du monde ou nouvel atlas par Guille et Jean Blaeu, aus bem bann in späteren Jahren (1664—1665) der bekannte Groote Atlas Johann Blaeu's entsproß. Außer seinen chartographischen Arbeiten, gab Wilhelm auch mehrere von ihm verfaßte mathematische und zur Schifffahrt gehörige Werke heraus, in benen er sich den Arbeiten Wilhelm Barendsz, des bekannten Nova= Zembla=Seglers anschloß. v. Vl.

Ontdekkingsreizen van den nieuweren tyd door Dr. E. M. Kan. Eerste deel: Africa. Utrecht, J. L. Beyers.

In populärer Form behandelt der Bf. in diesem Werke die Gesichichte der neueren Entdeckungsreisen. Der bisher allein erschienene erste Band beschäftigt sich mit den nach Afrika unternommenen Reisen; in drei Abtheilungen werden zunächst die Untersuchungen im Nordosten, die Nilquellen und die Somalis und GallasGegenden besprochen; dann die Expeditionen nach dem Nordosten, nach Sudan, dem Negerland, der Sahara, dem ThadsSee, Wadai; endlich die Forschungen in SüdsAfrika, an Osts und Westküste wie im Inneren. Eine sorgfältig bearbeitete Karte, der mehrere Kartons beigegeben sind, liefert dem Leser ein ansschaliches Bild von den gewonnenen Resultaten; ein sehr reiches Masterial ist in den mitunter sehr ausgedehnten Anmerkungen unter dem Text ausgedehauft.

De opkomst van het Nederlandsche gezag in Oostindië. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud coloniaal Rijksarchief, uitgegeven en bewerkt door Jhr. Mr. J. C. J. de Jonge. VI deel. 's Gravenhage en Amsterdam 1872, M. Nijhoff en F. Muller.

In diesem sechsten Bande seiner interessanten Arbeit, auf beren Bedeutung wir bereits mehrsach in diesen Blättern hinwiesen (H. 3. 12, 491. 16, 194. 27, 193), schildert uns De Jonge die Geschichte der dreißig Jahre (1646—1676), welche als die Blüthezeit der ostindischen Compagnie gelten. Aber gerade das vorliegende Wert zeigt uns, wie bei allem großen äußeren Glanz von innerer Gesundheit wenig damals zu spüren ist; die unglückliche Art gleichzeitiger Verfolgung von Eroberungs- und Handels-Zwecken durch dieselben Personen bewirkte, daß gleichmäßig beide Interessen geschädigt wurden. Von besonderem Insteresse ist die Darstellung des Kriegs der Holländer mit Bantam und der Verdienste, die sich Speelman um die Besestigung der holländischen Herrschaft auf Java erwarb.

De oorsprong van Nederlands bezittingen op de Kust van Guinea, door Jhr. Mr. J. C. J. de Jonge. 's Gravenhage 1871.

Nederland en de Kust van Guinea door E. M. Kan. Utrecht 1871.

Beide Schriften sind zunächst geschrieben, um die Abtretung ber hollandischen Besitzungen an der Kuste von Guinea an England zu

8

bindern. Ist diese ihre praktische Tendenz auch durch sie nicht erreicht, so haben sie doch noch heute Bedeutung von dem uns hier allein in= teresfirenden Standpunkt, indem namentlich die Arbeit De Jonge's einen werthvollen Beitrag zur Geschichte ber niederländischen Colonien liefert. Schon 1600 vereinten fich Amfterdamer Rheder zu einer Handelscom= pagnie für Guinea; unter dem Beistand der Staaten wurde hier (1610) bie erste niederländische Feste angelegt. Zwölf Jahre später verbanden sich bann die verschiedenen kleinen afrikanischen Handelsgesellschaften mit der großen westindischen Compagnie; seitdem tritt das Bestreben hervor, den Portugiesen ihre Besitzung zu entreißen, was von Brasilien aus 1627 gelang. Die zwanzig folgenden Jahre sind erfüllt durch Streitig= teiten mit Engländern, Dänen, Schweben, bis 1657 der Gouverneur der Ruste Valcenburg die Autorität der Compagnie durch mehrere vortheilhafte Verträge sicherzustellen wußte. Der bisher nicht bekannte Text derselben ist in den Beilagen zu De Jonge's Schrift zum ersten Mal veröffentlicht; ebenso eine von dem genannten Gouverneur verfaßte Darlegung ber Rechte ber Compagnie. v. Vl.

Dänische Annalen und Chroniken von der Mitte des 13. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, mit Berücksichtigung ihres Berhältnisses zu schwedischen und deutschen Geschichtswerken, kritisch untersucht von I)r. Dietrich Schäfer. Hannover 1872, Hahn'sche Hofbuchhandlung.

In dieser fleißigen und genau gearbeitetem Erstlingsschrift gibt der Verfasser seine Untersuchungen über sämmtliche dänische Annalen und Chroniken von der Mitte des dreizehnten bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Seine Arbeit bildet die nothwendige Ergänzung der vor über zehn Jahren erschienenen Usinger's: über die dänischen Annalen und Chroniken des Mittelalters. In der Einleitung spricht sich Schäfer turz über die eigenthümlichen Schwierigkeiten aus, mit denen eine Untersuchung der dänischen Annalistik verbunden. Nachdem im Jahre 1728 durch den großen Kopenhagener Brand fast sämmtliche alte Handschriften derselben zerstört worden, ist dem Forscher ein wesentliches Hülfsmittel entzogen worden, nämlich die Möglichkeit, auf die Borlage felbst zurüd= zugehen, aus dem Schriftcharakter heraus zu Resultaten für die Abfassungszeiten u. s. w. zu kommen. Andererseits bietet die Dürftigkeit des Ueberlieferten und der eintönige Charafter deffelben kaum zu über= wältigende Schwierigkeiten. War nun auch bas Gesammtresultat ber

Schäfer'ichen Untersuchungen, die Existenz eines jest verloren gegangenen, - faum dürfen wir hoffen zu sagen, noch verborgenen - Wertes, ber Annales Lundenses maiores, bereits früher von Lappenberg und Wait angedeutet, von Usinger näher bewiesen : so ging der lettgenannte Forscher boch noch nicht weit genug, indem er diese gemeinsame Quelle nur als bis in die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts hinein, von den verschiedenen kleinen Annalen als benutt annehmen wollte. Des Bfs. Verdienst ist es, für den Zeitraum von 1246 an bis zum Jahre 1288 eine solche Fortsetzung der Annales Lundenses maiores nachgewiesen zu haben. Bf. zerlegt ben Stoff in vier größere Abtheilungen : 1) Die Ableitungen der Annales Lundenses maiores von der Mitte des 13. Jahrhunderts bis 1313. 2) Die Annalen und Chronifen des 14. und 15. Jahr= hunderts. 3) Die schwedischen Chronologien des Mittelalters und ihre banischen Nachrichten. 4) Danische Nachrichten aus dem 13. bis 15. Jahrhundert in deutschen und spätern banischen Quellen. Wir er= halten, namentlich im ersten Theile, die genaueste, bis in die kleinsten Details gehende Untersuchung des gesammten Materials; die Ansichten Usinger's werben oft wesentlich geändert. Sehr gelungen erscheint mir die Beweisführung, daß von den Annales Ryenses eine Redaction existirte, die bis 1261 ging und mit einer Fortsetzung von 1262 bis 1314 ver= sehen war. Im zweiten Theil hat Bf. u. A. zum ersten Mal bie Lun= denser Erzbischofschronik fritisch untersucht. Wir gewinnen aus derselben namentlich einen eigenthümlichen Bericht über bie Schlacht von Born= hoved im Jahre 1227. Die britte Abtheilung behandelt schwedische Quellen und zeigt, wie bis zum Ende bes zwölften Jahrhunderts bie dortige Annalistik gang und gar auf der dänischen aufgebaut, wie noch im dreizehnten Jahrhundert schwedische und dänische Nachrichten mit ein= ander wechseln, bis dann diese Art der Geschichtschreibung endlich im vierzehnten Jahrhundert in Schweden zu eigenartiger Gestaltung und Beiterentwickelung gelangt. Im vierten Hauptabschnitt betrachtet Berf. vorzüglich Detmar's Chronik, die Annalen von Lübeck und Korner auf die banischen Annalen bin, die etwa bei benselben benutt sein konnen; interessant ist es, daß sich bei allen diesen dreien nur die Jahrbücher des Ruklosters als Vorlage nachweisen lassen. Im sechsten Paragraph (S. 115 f.) wird die Annahme von Jörgensen, die Annales Colbazienses feien die Grundlage der Jahrbücher von Lund, zurückgewiesen. Sind

somit durch Usinger's und des Bfs. Arbeiten nun die sammtlichen dänischen Annalen kritisch beleuchtet, gesichtet und in ihrem Berhältniß zu einander sestgestellt worden, so bleibt doch noch eine große Ausgabe übrig, die Wiederherstellung der größeren Jahrbücher von Lund und eine kristische Ausgabe der sammtlichen dänischen Annalen. Es wäre sehr zu wünschen, daß man sich in Dänemark selbst bald dieser Ausgabe unterszoge.

Studier til Danmarks Historie i det 13de Aarhundrede. Fjerde Stykke. Kong Erik Glipping og den romerske Kurie i Kongens Strid med Erkeliskop Jakob Erlandsen. Af C. Paludan-Müller. — Vidensk. Selsk. Skr., 5te Raekke, hist. og philos. Afd. 4de Bd, VIII. Kjöbenhavn 1872, Bianco Lunos Bogtrykkeri.

Eingehende actenmäßige Darstellung des dem Könige im Ganzen recht günstigen Verhaltens der Curie in dem (von Dahlmann 1, 414 ff. behandelten) Streit wegen Gesangennahme des Erzbischofs Jasob Erlandsen. Nach des Us. Ansicht war diese "nicht durch die kirchlichen Streitigsteiten zwischen Christoph II und dem Prälaten veranlaßt, sondern ein Mittel der Nothwehr von Seiten des Königs gegen eine Verschwörung, die ihm und seinem Geschlechte den Untergang drohte": was wohl noch weiterer Begründung bedürsen möchte. M. meint, der Streit sei nicht zum endlichen Abschluß gekommen, sondern nach dem Tode des Prälaten in Vergessenheit gerathen. S. 377 ff. leugnet Verf. die Echtheit des "Stiftungsbrieß des H. Kreuz-Rlosters zu Rostock", welcher die Königin Mutter Margaretha eine Reise nach Rom machen läßt. Die Gründslichkeit der Arbeit ist hinlänglich durch den Namen des Vss. verbürgt.

C.

De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den Anden, Frederik den Förste, Gustav Vasa, Grevefeiden. 1497—1536. Af C. F. Allen. Femte Bind. Kjöbenhavn 1872, F. Hegel. Auch unter dem Separattitel: Frederik den Förste Konge i Danmark og Norge. Gustav den Förste Konge i Sverrig. Christiern den Anden i Udlaendighed. 2det Bind.

Das Buch Allen's nimmt in der dänischen historischen Literatur ohne Zweifel einen sehr bedeutenden Plat ein. Fehlt es derselben nicht an Monographien über Specialitäten und auch nicht an populären Darsstellungen niederen Ranges, so läßt von sehr wenigen Büchern sich sagen, was von dem vorliegenden gilt, daß sie auf eigener Forschung des Verf.

beruhend eine große wichtige Periode dänischer Geschichte in einer nicht bloß für den Fachmann genießbaren Form darzustellen unternehmen. Allen war ein tüchtiger gründlicher Arbeiter; wenn auch kein großer Schriftsteller, erzählt er boch klar, schlicht und lesbar, freilich nicht ohne Er wollte die Zeit von 1497—1536, also auch die von Pa= ludan Müller bearbeitete "Fehde des Grafen" behandeln; er konnte feine Arbeit aber nur bis zu ben Jahren 1526-27 hinabführen; da unterbrach sie sein Tod. Leider haben die Herausgeber des hinterlassenen fünften Bandes dem Werke weder ein alphabetisches noch ein dronolo= gisches Register beigegeben. Schwer zu rechtfertigen bürfte sein, daß Allen den folgenschweren Ditmarschen Krieg von 1500 ganz unberücksichtigt läßt. Die Schwächen seiner Forschung zeigen sich besonders in der ersten Abtheilung des vierten Bandes, welche die inneren Buftande be= spricht. Wir erhalten hier gut geschriebene Schilberungen der Stände, Sitten, Belustigungen; sehr schwach aber sind die statistischen Versuche des Vfs. und ganz fehlt eine Darftellung des Rechts. Sehr fühlbar macht sich hier, daß Allen die Zustände älterer Perioden nicht selbstständig studirt hatte und in Folge deffen in wichtigen Punkten, wie uns scheint, durchaus misverstand. Er hat sich hier auf die Darstellung der banischen Berhältnisse beschränkt: daß seine Behauptung unhaltbar, er sei dazu gezwungen durch ben Mangel an Material über die gleichzeitigen Buftande in Schweden und Norwegen, wird jeder zugeben, der fich ber zahlreichen publicirten Gesetze, Urkunden selbst aus entlegenen Landschaften, der schwedischen Reimchronik, der neueren besonders kirchengeschichtlichen Arbeiten erinnert. 3m Uebrigen ist es gerade die Art der Berbindung banischer und schwedischer Geschichte in Allen's Buch, die uns bedenklich erscheint. Der Haupttitel schon muß Anstoß erregen. Nur für die Zeit von 1389-1448 läßt sich praktisch die moderne dänische Lieblingsidee, die auch A. vertritt, eine "Geschichte ber drei Reiche" durchführen. Mit dem Tode Christoph's (1448) löste sich thatsächlich bereits die Union mit Schweden; jeder der drei ersten Oldenburger (bis 1523) vermochte nur eine Beile Schweden festzuhalten. Demnach ift die Geschichte Schwedens von 1448—1523, wie natürlich bie nach 1523 besser für sich zu behandeln; nach 1448 ist banisch=schwedische Geschichte in keinem anderen Sinn denkbar, als es deutsch=französische, beutsch=italienische, englisch= frangosische ift. Allen's Buch selbst liefert ben Beleg für bie Richtigkeit

diefer unferer Auffassung. Es zeigt nur eine mechanische Berbindung ber schwedischen Geschichte mit ber banischen, in beren Darstellung bie Erzählung der ersteren äußerlich eingeschaltet wird; natürlich sind dabei die Kriege zwischen beiden nur ein Mal behandelt; es reicht das aber selbstverständlich nicht hin, die Idee einer "standinavischen" Geschichte zu realisiren. Der Standpunkt des dänischen Skandinaven tritt überall in Allen's Buch hervor. Hieraus erklärt sich, daß der Verfasser ben Schweden gegenüber die Unparteilichkeit, deren er sich rühmt, im Ganzen wirklich bewährt, während dies von seiner Beurtheilung der Deutschen, speciell ber Hansestädte sich nicht sagen läßt. Er kann die Städte kaum erwähnen, ohne über ihre "Unredlichkeit", ihre "Treulosigkeit" zu schelten, sich eben gang besonders in solchen moralischen Fragen während seine Voreingenommenheit für Chriftian II zeigt. Er selbst erzählt 3, 1 S. 217, die Benennung Jüte (b. i. Dane) sei unter den Schweden für ein so schimpfliches Scheltwort angesehen worden, daß sein Gebrauch gerichtlich bestraft murde; es beweist die Stärke und die gefährliche Einwirkung von A.'s Standinavismus auf seine historische Darstellung, wenn er tropbem (5, 202) die Existenz des Nationalhasses zwischen Danen und Schweden um die Zeit von 1523 völlig in Abrede stellt. Und eben aus dieser seiner politischen Anschauung begreift sich auch seine Auffassung Chriftian's II. Zum wesentlichen Theil ift das Werk eine Geschichte dieses Konigs geblieben; es ist eines ber vielen Denkmale, welche der sonderbar sentimentale Cultus desselben in dänischer Literatur und Kunft gezeitigt hat. Zum Verständniß dieser Thatsache muß man sich erinnern, daß auch Allen die für seine historisch = politischen Anschauungen bestimmenden Eindrücke in der Zeit vor 1848 empfing, in einer Zeit, in welcher banischer "Nationalliberalismus", "Bauernfreundschaft", und ber beginnende Standinavismus noch in un= getrübter Eintracht lebten, ber siedende haß zwischen "Bauernfreunden" und der Ropenhagener "Intelligenzpartei" (Professorenpartei) noch nicht existirte. Damals wurde bei bem Suchen nach neuen politischen Ibolen in der dänischen Geschichte, der Ronig, der gewissermaßen Standinav und der, wenigstens seinen Worten nach, Bauernfreund mar, zum Na= tionalliebling gestempelt, wozu sich heute gerade die Ropenhagener "In= telligeng" schwerlich entschließen wurde. Diese von Allen selbst geforderte Stimmung jener Tage hat er nicht aufgeben können, und wenn auch

die lebenslange Arbeit bei ihm nüchternere Ansichten, eine gewisse un= freiwillige Reaction hat eintreten lassen, zu wirklicher Unparteilichkeit gegen= über dem König ist er nicht gelangt. Was die herbe, durre, fanatische und doch nüchterne Ratur Allen's von Berschönerungsvermögen hatte, ift, könnte man sagen, fast ganglich Christian II zu Gute gekommen. Ein anschauliches, wenngleich geringfügiges Beispiel mag die Richtigkeit dieser Behauptung erhärten. Hvitfeldt sagt: "Hans Tale falt hannem Rlenligen oc Spottiste". Dies tann, scheint mir, nichts anderes bedeuten, als daß Chr. eine kleine und fistulirende, deßhalb spöttisch klingende, Stimme hatte; Allen aber entnimmt diesem Zeugniß 2, 196, daß Chri= ftian zum Spott geneigt war, wenn er Mißfälliges hörte. Durchaus verkehrt erscheint uns das Bemühen des Bfs., den König als jugendlichen Christian's Siege gewannen Andere für ihn; die Belben barzustellen. Schlacht bei Brannkyrka, die er selbst verlor, wurde zaghaft geführt; bei der ersten ernsten Gefahr, die ihm je gedroht, entwich er zaghaft, ja feige, und ließ seine Anhänger einen langen Rampf für ihn aushalten. Wie wenig A. die grenzenlose Falschheit Chr.'s einzuräumen gewillt ist, zeigt z. B. die erstaunliche Aeußerung (3, 2, S. 350), "Chr. habe nie aufrichtiger gehandelt", als da er die jütische Empörung durch Ber= sprechungen gütigen Verfahrens beschwichtigen wollte. Auch dem Urtheil, das der Verf. über Christian's Gesetze fällt, kann ich nicht zustimmen.

C.

Leonora Christina (Ulfeldt) paa Maribo Kloster. Et Bidrag til Oplysning om hendes sidste Leveaar. Af S. Birket Smith. Kjöbenhavn 1872, Gyldendalske Boghandel (F. Hegel).

Es sind hier die ziemlich dürftigen Nachrichten über die Königs=
tochter nach ihrer Gefangenschaft zusammengetragen, nebst Mittheilungen
über ihre wenig gelungenen literarischen Versuche während dieser Zeit.
Vers. meint, das von ihm herausgegebene "Jammersminde" (Aufzeich=
nungen aus der Zeit der Gesangenschaft) habe Eleonoren einen erhabenern
Plat verschafft, als den sie sonst einnehmen würde. Nes. sindet solches
Urtheil unbegreislich; hat man sich E. Chr. nicht bloß als eine kräftige,
sondern auch als eine zarte und weibliche Persönlichseit gedacht, so läßt
sich nunmehr nur Ersteres sesthalten; "ladylike" erscheint sie im Ganzen
nicht.

Kjöbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621 af Holger Fr. Rördam. Udgivet af den danske historiske Forening. Anden Del. Kjöbenhavn. Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. 1869—72. Auch unter dem Separat-Titel: Kjöbenhavns Universitets Historie i Kong Frederik den Andens Tid (1559—1588). 1872.

Der erste Theil (erschienen 1868—69) behandelte die Geschichte der Kopenhagener Universität 1537—58: unter Christian III. Daran schließt sich in vorliegendem Bande nun die Geschichte — 1588; die Zeit 1588—1621 wird wohl in einem dritten Theile Platz sinden. Es ist eine stoffreiche, nicht eben sehr lesbare, Arbeit, mit zum Theil ziemlich unbestimmter Begrenzung des Stoffes; sie liesert eine Menge Biographien. Eine Beilage enthält Documente (Aktstykker og Breve. Tillaeg til Universitetets Historie 1537—1621); hierdon sind drei Heste erschienen. Ich erinnere bei dieser Gelegenheit daran, daß die Geschichte der Kopenhagener Universitätsprogramm 1850 behandelt ist.

C.

Lumbroso, Giacomo, Sulla storia dei Genovesi avanti il M.C. 83 S. 8. Torino 1872 1).

Der gründliche Renner des Lagidenreichs hat seinen Scharssinn und seine Gelehrsamkeit auch in diesem kleinen Schriftchen bewährt, dessen Inhalt weitab von dem Gegenstande liegt, dem er bisher seine Studien zugewendet hatte. Aus den Ergebnissen seiner Untersuchungen heben wir besonders den Nachweis hervor, daß Genua nach dem Einbruch der Longobarden in Italien mehr als siebenzig Jahre die Zusluchtsstätte des Akerus und vieler vornehmer Bewohner Mailands war. Kaiserliche Vicepräsecten verwalteten Genua zur Zeit Gregor's des Großen. Das Andenken an die Herrschaft der byzantinischen Kaiser lebte in dem mittelalterlichen Genua noch lange in einem bisher gründlich misverstandenen Namen fort, dem sogenannten eintracus oder eintracum. Du Cange hat dieses Wort erklärt: Publici tintinnabuli, si dene coniecto, pulsus citatior. Wie L. darlegt, sind indeß die Centrachi nichts anders als die Centenarii des Codex Theodosianus, das Wort ist aus

<sup>1)</sup> S. Belgrano, Archivio storico Italiano. Serie terza 16 (1872). 523 ff. Bgl. die gründliche Dissertation von Th. Blumenthal, Die Berfassungszund Verwaltungsgeschichte von Genua im 12. Jahrhundert. Göttingen 1873.

nerragyog entstanden und bedeutet im mittelalterlichen Genua nuntius et executor communis Janue. — Das römische Genua erlag der Eroberung des Königs Rothari, der die Mauern schleifte und eine Burg bort errichtete. In farolingischer Zeit wurde bie Stadt bann von einem fränkischen Grafen regiert. Im Jahre 958 verliehen die Könige Berengar und Abelbert ber Stadt ein Privileg, in dem schon von Gewohnheitsrechten von Genua die Rede ist. L. hat dieses wichtige Actenstück einer sorgfältigen Analyse unterworfen. Ebenso ift das berühmte Pri= vileg, in dem der Markgraf Albert aus dem Geschlecht der Malaspina 1056 die Consuetudines von Genua zu beobachten beschwor, die sogenannte magna charta von Genua, von L. mit einem gesehrten Commentare Stand noch im Jahre 1056 den Markgrafen die versehen worden. Jurisdiction zu, so waren dieselben ein Jahrhundert später Basallen der Commune von Genua, an deren Spite der Erzbischof steht. Die Mark und Grafschaft (Marchia et comitatus Genuensis) und das Erzbisthum Genua decken einander völlig. Hätte L. die kleine Abhandlung von Baig (Forschungen 7, 409) gekannt, so würde er wohl nicht verfehlt haben, den berühmten deutschen Sistoriker als Gewährsmann für seine Ansicht gegen die Resultate der Dissertation von Pawinski anzurufen. Denn L. sett wie Wait die Entstehung des Consulats in Genua vor 1099: il che presuppone, a mio credere, almeno un Consolato e una Compagna avanto il 1099, giacchè non so immaginare una istituzione che commincia interrompendosi, ossia commincia e non commincia S. 78. Zum Schlusse gibt L. noch eine Studie mehr lexicali= schen als historischen Charafters über das Wort Compagna. Das Institut, für welches dieses Wort gebraucht wird, ist bekanntlich mit der Entstehung des Consulats auf das Engste verbunden. Die Gemeinde von Genua bildete eine große Compagna, in der es wieder die ver= schiedensten Compagne gab. Eine sehr lehrreiche Stelle aus dem Liber iurinm bringt ben unumstößlichen Beweis für die Richtigkeit ber ur= sprünglichen Bedeutung und Ableitung des Wortes compagna bei. ihm heißt cs 2, 206 n. 76 über die Abgaben, welche die Bewohner von Roccabruna an Genua pro quolibet foco zu entrichten hatten: salvo quod si duo homines sunt in una domo qui comedant paneni separatim unus ab altero debent solvere pro duobus focis. Item si duo homines sunt in una domo qui comedant eundem panem non

solvunt inter ambos nisi pro uno foco tantum. Diese hatten eben eine Compagna gebildet. O. H.

Codex diplomaticus Cavensis nunc primum in lucem editus curantibus D. D. Michaeli Morcaldi, Mauro Schiani. Sylvano de Stephano O. S. B. Accedit appendix, qua praecipua bibliothecae ms. membranacea describuntur per D. Bernardum Caietano de Aragonia, O. S. B. Tomus primus. Neapoli 1873, Piazzi.

Es ist sehr merkwürdig, wie der Besuv und seine nächste Umgebung zu vorzüglichen Bewahrern historischer Schäte geworden sind. Der Besuv hat die Trümmer der Städte, die er zerstörte, mit schirmender Asche gedeckt, um uns den unmittelbaren Einblick in das antike Leben, wenigstens in erstarrten Gestaltungen, zu gewähren; und das auf steiler Höhe gelegene Kloster La Cava ward die sichere Zuslucht sür das von seeräuberischen Saracenen fortwährend heimgesuchte Küstenland, während das besestigte Neapel und das landeinwärts gelegene Capua mehr den eigenen tlösterlichen Mauern vertrauen dursten. Erst 1011 als Kloster gegründet, besitzt La Cava dennoch gegen 659 Urfunden aus der Zeit von 792 bis 1010, meist aus Salerno und Nocera; die Meinung der jetzigen Herausgeber (synopsis p. XLI), daß dieser Borrath hauptsächlich nur zur Legitimation des eigenen späteren klösterlichen Grundbesitzes bestimmt gewesen, entbehrt, so viel ich sehe, jeder thatsächlichen Begründung.

Der durchaus wahrhafte und sachtundige P. Blasi hat im Jahre 1785 die Gesammtzahl der Cavenser Urkunden zu mehr als 60,000 berechnet, unter denen über 20,000 auf Pergament geschrieben seien!). Bei dieser letzteren Angabe ist eine wesentliche Uebertreibung unmöglich; denn wir wissen durch die jetzigen Herausgeber?), daß der nun zur Ausbewahrung der Pergamenturkunden bestimmte Saal auf der einen Seite 144 arcae, jede zu 120 Urkunden, also im Ganzen deren 17,280 enthält, und daß sich auf der entgegengesetzen Seite noch ein sehr großer, nach Buchstaben geordneter Schrank (Armarium Mag-

<sup>1)</sup> De Blasio, Series principum qui Langobardorum aetate Salerni imperarunt. Napoli 1785 fol. 3 ber dedicatio.

<sup>2)</sup> In der vorangestellten synopsis diplomatien pag. XXVIII. XXIX. Die jetzige chronologische Ordnung des Ganzen war zu Blasi's Zeit noch nicht durchgeführt, daher haben die Signaturen der einzelnen Urkunden seit 1785 gewechselt.

num), sowie einige andere arcas mit griechischen Urkunden befinden. Der langobardischen Zeit aber, bis 1077 oder 1080, gehören von jenen 144 arcas wenigstens  $13^{1/2}$  mit 1610 Urkunden an, zu denen noch eine namhaste Zahl aus dem Armarium Magnum hinzukommt <sup>1</sup>).

Ganz ohne Einbuße konnte freilich ein so reicher Besitsstand sich nicht erhalten. Eine Urkunde Sisuls's I. vom Jahre 946 war schon von Muratori benutt worden<sup>2</sup>), dann aber in die Hände des Giuseppe Greco gerathen, dessen Erben sie mit anderen Cavenser Urkunden an den Präfecten der Neapolitanischen Archive, Marchese Grimaldi Petracella, verkauft haben. Daher ist sie jest auch unter den Neapolitanischen Arische der Neapolitanischen Worden<sup>3</sup>).

Von diesen unermeßlichen urfundlichen Schäßen war bisher, mit einer einzigen aber höchst ehrenwerthen Ausnahme, sehr wenig gedruckt worden. Ich meine das schon in der ersten Note genannte Werk von Blasi, welchem 102 Urkunden angehängt sind. Aber Blasi wollte nur die Chronologie der Salernitanischen Fürsten seststellen, die von vielen Mißverständnissen und von den Fälschungen Pratill's gereinigt werden mußte, und dies konnte er nur, indem er von einem späteren feststehenden Datum ausging, und danach rückwärts die früheren Daten regulirte. In dieser retograda series sind daher auch die meisten, aber keinesewegs alle seiner Urkunden zusammengestellt worden ), und zwar mit musterhafter Sorgsalt und Gewissenhaftigkeit, wie sie unter den Bewohenern dieses Klosters jeder Zeit vorgewaltet zu haben scheint.

Denn daß von ihren Schäßen nicht mehr veröffentlicht wurde, das haben die trefflichen Männer nicht verschuldet, die im siebzehnten Jahrshundert durch genaue Ordnung und Katologistrung, besonders aber durch ein chronologisches, ein Personals und ein aussührliches Realregister den fünftigen Herausgebern gründlichst vorgearbeitet haben 5). Diese

<sup>1)</sup> Diese Zahlen ergeben sich aus Blasi's \*tabula chronologica«, welche die jetzigen Herausgeber, unter Hinzustügung der nunmehrigen Ordnung der Schränke, wiederholt haben (pag. V—XXXVI).

<sup>2)</sup> Muratori, Antiqq. ital. diss. 67.

<sup>3)</sup> Regii neapolitani archivi monumenta. T. I num, 45 pag. 165. Wahrscheinsich hatte der mir unbekannte Giuseppe Greco sie von Domenico Greco (s. mein Iter italicum IV, 39) geerbt.

<sup>4)</sup> Blafi p. 39. 50.

<sup>5)</sup> Diese Register füllen zusammen 12 Foliobände. Das Personalver-

Register, als deren Hauptversasser der P. Augustinus Venereus (gegen 1660) genannt wird, sind bisher auch den durchreisenden Gezlehrten willig überlassen worden, und Pert durste ausführliche Auszüge daraus machen, die uns leider bei Merkel's Tode abhanden gekommen sind. Das entschiedenste Hindernis der Veröffentlichung lag wohl, bei der ungeheuren Masse des Materials, in den außerordentlichen Kosten eines vollständigen Abdruck, und in der ebenso schwierigen Scheidung der wichtigeren Stücke von dem, was für entbehrlich gelten durste. Deran wird denn auch wohl Blasi's Vorhaben gescheitert sein, der im Jahre 1789 binnen vier Jahren mit dem Abdruck eines verbesserten Auszugs aus den indices beginnen zu können hoffte 1).

Die jetigen Herausgeber, denen wir schon vor sieben Jahren ein Verzeichniß der griechischen Urkunden verdankten, haben sich entschlossen, die Urkunden aus der Langobardenzeit vollständig herauszugeben: ein Unternehmen, wobei, nach dem Maßstab des bereits vorliegenden ersten Bandes, der Text allein über 2000 Quartseiten füllen wird.

Mit diesem ersten Bande haben wir für jest uns allein zu beschäftigen. Unter den vier auf dem Titel als Herausgeber genannten Benedictinern steht der P. Michael Morcaldi auch als Bersasser einer einseitenden Synopsis historico-diplomatica an der Spise; ihr solgt, auf 36 wieder besonders gezählten Seiten, die schon von Blass mit großer Gründlichseit ausgearbeitete tadula chronologica principum a Siconolso ad Robertum ducem, also von 840 bis 1088, wobei jedoch, neben anderen minder erheblichen Abänderungen, die Signaturen der als Beweismittel benutzten Urtunden nach ihrer heutigen Ordnung (Note 2) verändert werden mußten. Run erst folgt, zum dritten Mal mit besonderen sateinischen Seitenzahlen, ein index chronologicus über die 210 Urtunden des vorliegenden Bandes mit summarischer Inhaltsangabe. Es sind deren nur drei aus dem sehnten Jahrzehend des achten, 109 aus dem neunten, und 98 aus dem zehnten Jahrhundert bis zum Jahr 960.

Von diesen 210 Urkunden waren bei Blasi nur 33 gedruckt worden, die älteste aus dem Jahre 842; sie ist erst die zwanzigste der

zeichniß ist überschrieben de samiliis; das Hauptregister index alphabeticus innumera monumenta archivii cavensis summatim comprehendens.

<sup>1)</sup> Blaft pag. 58.

jezigen Ausgabe. Auch die nächst verwandten großen Sammlungen von Gattola aus Montecasino 1) und von Neapel 2) sind viel spärlicher auszgestattet; denn Gattola hat aus dem achten Jahrhundert nur 10, aus dem neunten 17, aus dem zehnten bis 960 14 Urkunden; die große Neapolitanische Sammlung sogar nur je eine aus dem achten und aus dem neunten Jahrhundert, 91 von 909 bis 960.

Dieser Vergleich der neuesten Arbeit mit ihren Vorgängerinnen tann auch in anderer Beziehung nur zu ihren Gunften ausfallen. Wir finden einige Stellen, die Blasi nicht ganz zu entziffern vermochte, jest vollständig wiedergegeben, und haben feinen Grund, an der Zuverlässigfeit ber letten Lefung zu zweifeln; auch bie ben Originalen fremben großen Anfangsbuchstaben bei Eigennamen oder gar bei Worten wie Ecclosia, Presbyter, Notarius, Domnus, Ego, Indictio u. s. w., sowie die eigen= mächtige Sonderung von v und u sind vermieden 3). Dagegen vermissen wir ungern in den Ueberschriften den Monatstag neben der Jahreszahl, und ben summarischen Inhalt ber Urkunde, wie ihn ichon Blaft gegeben hatte; das Nachblättern in den entfernt stehenden indices ist mit bedent= lichem Zeitverluft verbunden. Auch hätte wohl eine kleine Berweisung auf die früheren Abdrücke bei Blass, und besonders eine Andeutung des Formats der Urfunden durch Cafuren bei den erften Zeilen derfelben, hinzugefügt werden können. Beides ist so mühelos, daß es wenigstens für die folgenden Bande auch jett noch sich empfehlen möchte. Ginft= weilen muffen die Schriftproben aushelfen, auch die bei Blasi (17 Schriften und 8 Siegel), zu denen jett vier neue Schriftproben und zwei Siegel hinzukommen. Blafi's Proben, beren zwei sogar eine Zeilenlänge von zwei Fuß rheinisch wiedergeben, sind sauber in Aupfer gestochen; die neueren sind lithographirt und bei den Siegeln gefärbt, was der Treue bes Abbilds fehr zu ftatten fommt. Zu einer unmittelbaren Berglei=

<sup>1)</sup> Gattola, Accessiones ad historiam abbatiae Cassinensis 1734 fol.

<sup>2)</sup> Regii Neapolitani Archivii monumenta. 1845—1861. VI Voll. 4°.

<sup>3)</sup> Daß auch dieser letzte Punkt keineswegs so gleichgültig ist, wie er den Meisten erscheint, beweist gleich die erste Nummer des sechsbändigen Neapolizanischen Urkundenwerks, wo aus dem ganz sachgemäßen restetuere ein sinnzloses restet vere geworden, und so von Tropa (5, 768) gläubig nachgedruckt ist. Wäre das nur Alles, was uns die Neapolitaner Herausgeber zu beklagen geben!

chung Beider ist nur durch das auch jest wieder abgebildete Siegel des Fürsten Gisulf vom Jahre 959 Gelegenheit gegeben.

Fragen wir nun aber nach den materiellen Früchten der neuen Arbeit, so haben wir uns allerdings vor überspannten Erwartungen zu hüten. Der kleine Langobardenstaat im Suden von Reapel lag außer= halb der Areise, welche die politischen Geschide bes damaligen Europa bestimmten; er konnte seit der Trennung von Benevent, und später auch von Capua, nur einzelne Reflege welthistorischer Begebenheiten aufzeigen. Wenn seine Fürsten eines mächtigen Schutes bedurften, so fanden sie ihn bald in Ronstantinopel, bald bei dem abendländischen Raiser, und banach wechselten bann auch ihre Titel und ihre Zeitrechnung. Der unmittelbare Antheil des Kaisers Lothar an der Theilung Benevent's zwischen Radelgis und Siconulf, und an der dadurch begründeten Selbstständigkeit Salerno's vom Jahre 846 ober 847 (nicht 850), hat sich erst neuerdings durch das von Maaßen zu Novara entdecte Capitular herausgestellt 1), während wir früher nur seinen Sohn, den König Ludwig, als dabei mitwirkend erkennen konnten; wir wissen aber auch aus einer viel späteren Salernitanischen Urfunde, daß Siconulf sich diesen kaiser= lichen Schut mit einer nach Frankreich gefandten "salus" von 1000 Solibi erkaufen mußte, die er sich mit Hulfe eines Gastalden und Grafen Radechis verschafft hatte 2). Fünfzig Jahre später bagegen, im Jahre 899, berief Fürst Waimar sich auf die Bestätigung jener Theilung durch die byzantinischen Kaiser, und nannte sich imperialis palricius<sup>3</sup>).

Der eigenthümliche Werth der Salernitanischen Urkunden liegt für uns mehr in den Zeugnissen für die treue Bewahrung und die selbstänzdige Fortentwickelung des langobardischen Priva trechts und seiner Rechtszund Geschäftssprache in diesem entlegenen Winkel Italiens. So wie man von der deutschen Schweiz mit Recht gesagt hat, daß sie mehr rein deutsches Recht bewahrt habe, als Deutschland selber, so muß man von Capua und Salerno sagen, daß sie länger rein langobardisch geblieben seien, als die Lombardei. Damit hängt auch die ungemeine Fülle langobarzdischer Eigennamen, sowohl im Texte, wie in den Unterschriften der

<sup>1)</sup> Genauere Erörterungen darüber habe ich im elften Bande der Zeit schrift für Rechtsgeschichte S. 255—266 gegeben.

<sup>2)</sup> Blass num. I pag. IV. VI, erwähnt im Cod. Cavensis praef. p. LIII

<sup>\*)</sup> Blaff num. 81. Cod. Cavensis n. III.

Urkunden, zusammen. Solche Dinge lassen sich beim ersten Angriff nicht ausschöpfen, wir mussen uns auf einzelne Zuge beschränken.

Zuerst ist jett nicht mehr zu bezweifeln, daß es eine besondere beneventanische Recension des langobardischen Edicts gegeben hat, die uns neben ber Handschrift von La Cava auch in der Madrider und der Pariser 4613 erhalten ist und die sich nicht bloß durch die beneventanischen Anhänge aus der Zeit nach Defiderius, sondern auch durch das viel besprochene Gesetz Liutprand's c. 29 auszeichnet. Im allgemeinen Edict hatte Liutprand (c. 22) nur die Beräußerungen der Chefrauen von einer vorgängigen Untersuchung barüber abhängig gemacht, ob babei tein Zwang von Seiten des Chemannes obwalte; das cap. 29 fordert bei allen veräußernden Frauen die Mitwirkung des Richters und der nächsten Verwandten, nicht des Mundwalts allein. Nun habe ich zwar noch vor vier Jahren, in der kleineren Ausgabe des Edicts, zugeben zu muffen gemeint, daß unter ben noch vorhandenen Urkunden keine zu finden sei, welche die Beobachtung jener Formalität bei Beräußerungen einer Wittwe nachweise; ich habe aber seitdem, schon in den zu Neapel befindlichen Capuaner Urkunden und noch viel zahlreicher jest in der Cavenser Sammlung, eine namhafte Anzahl solcher Fälle gefunden.

Sodann erscheint der Wadienvertrag in Salerno als die generellste Contractsform, aber freilich in sehr abgeschwächter Gestalt. Aus bem fideiussor, den das Edict dabei immer voraussett, ift ein bloßer mediator, und auch aus diesem oft eine bloße Scheinfigur geworden, benn ber Schuldner barf sich häufig mit ber Erklärung begnügen: fideiussorem me ipsum posui. Solche Wabiengaben sind aber meistens da wörtlich eingeschaltet, wo oberitalienische Urfunden sich mit einem "stipulatione subnixa" abzufinden pflegen. So finden wir im Jahre 937 (num. 163) einen vorsichtigen Schwiegervater, der sich im Berlobungsvertrage von dem fünftigen Schwiegersohn nicht bloß die Annahme ber Braut am verabredeten Hochzeitstage und die Einhändigung der Berschreibung über ihre Morgengabe am darauf folgenden Tage bei Strafe von fünfzig Solidi wadienmäßig versprechen läßt, sondern durch eine zweite Babie für die gute Behandlung der Tochter bei zwanzig Solidi Strafe für jeden Contraventionsfall gesorgt hat. Sogar eine dritte Wadie wird hinzugefügt für den Fall, daß die fünftige Frau von Seeraubern, gleich= viel welcher Nation (per qualecumque generatione) geraubt würde;

dann solle der Loskauf berselben auf gemeinsame Kosten, aber zu zwei Dritteln von dem Schwiegersohn, erstrebt werden, bei Strafe von zehn Solidi für den Fall, daß er nicht zahlen oder sie nicht wieder zu sich nehmen wolle.

Einiges Mißtrauen, zwar nicht gegen die Echtheit, aber boch gegen die Loyalität der Verhandlung erweckt die Urfunde num. 92 vom Jahre 882, worin der Notar Joannes seine eigene Verheirathung protokollirt. Gegenwärtig war der auch sonst bekannte Gastalde und Richter Trasenand, der auch allein die Urfunde unterschrieben hat. Vor ihm erschien die Wittwe Orsa, wahrscheinlich in Begleitung ihres Betters Gaidoald, und erklärte die Absicht, den Joannes zu heirathen, worauf nach entsprechender Gegenerklärung, der Richter tribuit nobis licentiam quod inter nos coniugio fieret, et ibique bona uoluntate ipsius mulieris per osculum nos coniunximus ad abendum ego eam uxorem. Gleich nach dem Ruß bestellte Joannes seiner nunmehrigen Frau ein Achtel (hoptaba) seines ganzen Vermögens als Chegabe "sequenter lex nostra langubardorum continet" mit einer Wadiengabe an Gaidoald, "sequenter leges." Von einer octava redet aber das alte Edict gar nicht, welches nur die Quarta als morgincap kennt (Liutpr. 7); sie findet sich erst in dem Capitulare des Adelgis zu Benevent vom Jahre 866 c. 3, und da sie auch nur in Salernitanischen Urkunden als praktisches Recht vorzukommen scheint (namentlich vom Jahre 877 und 882, num. 81. 92. 93), so dürfen wir sie für beneventanisches Sonderrecht halten. Wahrscheinlich sollte der wiederheirathenden Wittwe nur ein Achtel des zweiten Chegutes gebühren, weil sie schon aus dem Nachlaß des ersten Mannes die halbe Quarta behalten hatte. Im Gebiet von Monte= casino freilich wurde der erste Ruß noch im Jahre 1624 extra, außer der Quarta, mit einer Unze Silbercarlin bezahlt 1).

Daß wie namentlich im altlibischen und westfälischen Rechte, so auch im langobardischen der Tropfenfall auch zur Bestimmung der Eigenthumsgrenze benutt ward, sehen wir aus einer Urkunde vom Jahre 868 (num. 65): cum proprio pariete suo sicut gutta inde cecidentem est. Bgl. Haltaus s. v. Tropfensall. Delbrücker Landrecht bei Grimm R.=A. S. 549: "als sern seine Trause fället."

<sup>1)</sup> Gattola, Accessiones pag. 361: pro honore primi osculi uncia una de carolenis argenti.

Unter den eigenen Zugaben der Herausgeber haben wir Gine: die sehr vollständigen alphabetischen Personen= und Ortsregister, dankbar zu rühmen, nicht bloß weil sie zur raschen Orientirung in den Details der Sammlung vielfach behülflich find, sondern auch weil sie ein reiches Material zur Ergänzung des Förstemann'schen Namenbuchs enthalten. Weniger befriedigend ist dasjenige, was bisher für das juriftische und sprachliche Material ber Urkunden geleistet worden ift. Wir sagen bisher; benn noch kann bas Verfäumte in ben folgenden Bänden nachgeholt werden, namentlich durch sorgfältige Sach= und Wortregister, welche bann in Verbindung mit einer gleichen Bearbeitung des sechsbändigen neapoli= tanischen Urfundenwerks ein stattliches Supplement zum Ducange liefern würden. Das, was uns bisher in der Vorrede und in gelegentlichen Noten geboten ift, wird man als bilettantische Versuche gern gelten laffen, die aber doch den Mangel einer gründlichen Kenntniß des Langobarden= rechts zu sehr verrathen; und da sie sich auch schon über die nur bei Blasi gedruckten Urfunden der späteren Zeit mit verbreiten, so dürfte ihre Quelle wohl hauptfächlich in den Vorarbeiten von Blafi oder Vene= reus zu suchen sein.

Segen ben besonderen Anhang dieses ersten Bandes: I manoscritti membranacei della biblioteca della St. Trinità di Cava, italienisch geschrieben vom P. Bernardo Gastani d'Aragona, würden wir nichts einzuwenden haben, wenn nicht die Fortsetzungen ähnlicher Art das ohnehin sehr kostspielige Unternehmen gefährden müßten. Es ist nämlich diesmal von den sechzig noch vorhandenen und theilweis schon durch Rozan dund Andere die bekannt gewordene Handschriften erst eine einzige auf 38 Quartseiten und mit Schriftproben behandelt worden: dies ist die gewiß sehr merkwürdige, vollständige Handschrift der lateiznischen Bibelübersetzung. Rozan hatte sie dem achten, Champollion Figeac lieber dem neunten Jahrhundert zuschreiben wollen; unser Benes

<sup>1)</sup> In einem 1800 anonym geschriebenen Briefe über das Archiv und die Biblibthek von La Cava, der zuerst ohne Jahreszahl italienisch, dann 1822 italienisch und im französischen Original gedruckt worden ist. Ich bewahre die erste italienische Ausgabe als ein liebes Gastgeschenk des ehemaligen Archivars Luigi Maxincola, seit meinem Besuche des Klosters im December 1821.

<sup>2)</sup> Ramentlich gilt das von der berühmten Handschrift des langobardischen Edicts mit beneventanischen Anhängen.

dictiner spricht von der zweiten Hälfte des siebenten, was aber durch seine eigenen Schriftproben entschieden widerlegt wird. Die Handschrift ist ein mikrographisches Kunstwerk, bei welchem die gewöhnlichen Regeln der Paläographie nicht unbedingt zutreffen.

Hoffen wir auf ein rüstiges Fortschreiten des Unternehmens, namentlich darauf, daß es nicht durch den Mangel materieller Kräfte verzögert werde. Das vorgedruckte Verzeichniß außerordentlicher Untersstützungen nennt nur fünf außeritalische Geber: drei aus England und zwei aus Deutschland, nämlich unsere Kaiserin und den Großherzog von Baden. Aber auch eines Franzosen als eifrigen Förderers der Sache muß hier gedacht werden: des am Schlusse der Vorrede genannten Grasen Circourt zu Paris.

Capasso, Bartolommeo, Sui diurnali di Matteo da Giovenazzo. 64 S. 4. Napoli 1872.

Durch diese sehr tüchtige Schrift, welche einen Theil der Atti dell' Acc. di Archeologia, Letteratura e Belle Arti 1871 bilbet, hat sich zum ersten Male in Deutschland ein Mann bekannt gemacht, dem die Geschichte Unteritaliens schon werthvolle Beiträge verbankt. Denn wenn wir auch auf das von demselben schon 1862 veröffentlichte Programm eines großen Werfes: Le leggi promulgate dai re Normanni nell' Italia meridionale keinen großen Werth legen wollen, so sind doch die beiden Abhandlungen, welche der Verf. gleichsam als Vorläufer deffelben veröffentlicht hat: Novella di Ruggiero re di Sicilia. Napoli 1867 (aus den Atti dell' Acc. Pontaniana IX) und Sulla storia esterna delle Costituzioni di Federico II. Napoli 1869 (gleichfalls aus ben Atti dell' Acc. Pont. IX) von Bedeutung für die Rechtsgeschichte der normannisch=staufischen Epoche Unteritaliens, und wir können im Interesse der Wissenschaft nur wünschen, daß es dem augenleidenden Verfasser vergönnt sein möge, sein Wert, von dem weitere größere Abschnitte druckfertig sein müssen (de Blasiis, La insurrezione Pugliese 2, S. 479. Napoli 1873), baldmöglichst zum Abschlusse zu bringen 1). C. hat die

<sup>1)</sup> Augenblicklich arbeitet Capasso an einem Regestenwerk zur Geschichte Unteritaliens von 1250—1268 und hat sich in Untersuchungen über die Croniche de la Inclita cità de Napole eingelassen, die jest nach dem Wegsalle der Diurnali des Matteo da Giovenazzo das älteste historische Werk in neapolitanischem

Untersuchung der Echtheit der sogenannten Diurnali in anderer Beise angelegt als von 28. Bernhardi in deffen bekannter Abhandlung geschehen ift, kommt aber im Wesentlichen zu bemselben Resultate wie bieser. Nur an dem Theile der Arbeit B.'s, in dem Angelo di Costanzo als der Fälscher der Diurnali nachzuweisen versucht wird, nimmt C. Anstoß und meint, Costanzo sei eber ber Betrogene als ber Betrüger. Da C. schon die Schrift benuten konnte, die C. Minieri Riccio zur Bertheibigung der Echtheit der Diurnali geschrieben hat, auf die er mit Recht das Wort anwendet: si Pergama dextra Defendi possent, et iam huc defensa fuissent, jo hat die Schrift C.'s den Werth einer tüchtigen Replik, die nicht nur viele Gegengründe Riccio's beseitigt, sondern den Angriff mit bisher nicht bekanntem Materiale verstärkt. Besonders interessant ist, daß C. als gründlicher Renner ber fribericianischen Constitutionen ben Diurnali Fehler nachweist, welche von dem Fälscher gegen sie begangen sind, daß er aus den Worten Vicerè, Nunzio, alabardicri, die danials noch nicht in dem Gebrauche waren, aber schon in den Diurnali vorkommen, deren Unechtheit folgert. Da der Verf. schließlich noch barlegt, daß in den= selben Orte als vorhanden und katholische Feste als gefeiert genannt werben, die nachweislich erft in viel späterer Zeit gegründet worden sind, so sollte man glauben, daß endlich diese Streitfrage als beseitigt anzu= sehen wäre.

Doch huldigen dieser Ansicht nicht die Herren:

Vigo, G., e Dura, G., Annali di Matteo Spinello da Giovenazzo. Edizione esequita sopra una stampa del XVII secolo sinora ignota. 60 S. 4. Napoli 1873,

die beiden Herausgeber eines bisher ganz unbekannten Druckes der Diurnali aus der Mitte des 17. Jahrhunderts in dem Borworte ihrer mit löblicher Sorgfalt und Genauigkeit veranstalteten Prachtausgabe der Diurnali. Der hier vorliegende Text schließt sich dem neapolitanisschen Dialekte mehr an als die bisher bekannten Recensionen. Der Ansordnung des Stoffes nach gehört der Druck zu der Classe B. der Handschriften (Capasso S. 13), die nach dem ersten Besitzer der besten der ihr zugehörenden Handschriften die Gesualdina genannt wird. (Pabst, Mon. 19, 467. N. 3.)

Dialekte sind und durch die betressenden Abschnitte von Comparetti's Virgilio nel medioevo doppeltes Interesse gewonnen haben. Bgl. H. 3. 24, 269.

De Blasiis, G., La insurrezione Pugliese e la conquista Normanna nel secolo XI. Vol. III. Napoli 1873.

Mit diesem Bande kommt das 1864 begonnene Werk zu seinem Derfelbe erzählt in 10 Capiteln die Geschichte bes Nor-Abschlusse 1). mannenreichs in Unteritalien von dem Ende Robert Wistard's bis zum Tobe Rönig Roger's. Dem Verfasser waren, fo scheint es, die deutschen Arbeiten über die von ihm behandelte Epoche nicht zugänglich und der erste Theil seiner Arbeit wohl schon gedruckt, als z. B. das Buch von Sentis über die Monarchia Sicula (vergl. S. 62 und 63) erschienen war. Er stellt daher die Geschichte des großen Normannenkönigs ledig= lich auf Grund ber von ihm burchforschten Chronisten und Urkunden dar, ohne sich in fritische Untersuchungen über beren Entstehung und Glaub= würdigkeit im Allgemeinen einzulassen. Eine werthvolle Zugabe zum Wenn aber herr de Werte bilden fünf bisher ungedruckte Urfunden. Blasiis die fünfte derselben (S. 456) als einen Allianzvertrag zwischen Venedig und Bari bezeichnet (patto d'alleanza S. 166), so irrt er. Dieselbe ist nichts Anderes als eine Assecurationsurfunde für die Stadt Bari, welche der Doge Domenico Michiel auf seinem Kreuzzuge 1122 mit der venetianischen Flotte berührt hatte. Die Urkunde ist deshalb besonders interessant, weil sie die Namen aller vornehmen Venetianer, die an diesem Rreuzzuge theilnahmen, als Zeugen enthält. Eine Copie derselben findet sich übrigens auf der Marciana. Cod. DLI. Cl. VII It. (Romanin II. 38.) O. H.

La Lumia, Isidoro, I Romani e le guerre servili in Sicilia. 8. 89 S. Firenze 1872.

Der für die Geschichte Siciliens unermüdlich thätige Archivdirector La Lumia in Palermo hat in mehreren Abhandlungen der Nuova Antologia 1872 die Geschichte Siciliens unter römischer Herrschaft auf Grund selbstständiger Quellenstudien dargestellt und diese nun in dem soeben genannten Hefte vereint herausgegeben: für Freunde der Geschichte Siciliens eine werthvolle Gabe.

O. H.

<sup>1)</sup> Bergl. Literarisches Centralblatt 1866. S. 115 und F. Hirsch, Göttingische gelehrte Anzeigen 1866 S. 1537.

Starraba, Raffaele, Il Conte di Prades e la Sicilia (1477-79). Documenti inediti per servire alla storia del Parlamento Siciliano. 56 S. Text und 106 S. ungedruckte Urkunden. 8. Palermo 1872.

Diese Arbeit eines jungen tüchtigen sicilischen Hiftorikers war in der mit dem Schlusse des vorigen Jahres leider eingegangenen Rivista Sicula erschienen. Der außerordentlich thätige Verleger L. Pedone Lauriel in Palermo hatte dieselbe Jahre lang mit Verluft aufrecht er= halten, bis ihn die Unmöglichkeit, derselben einen größeren Leserkreis zu verschaffen, zwang, das von den tüchtigsten Kräften unterstütte Unter= nehmen aufzugeben. Der Verf. hat bei der geringen Verbreitung jener Zeitschrift wohlgethan, sein tüchtiges Werkchen durch eine Separatausgabe einem größeren Leserkreise zugänglich zu machen. Denn dasselbe enthält werthvollen Beitrag zur Berfassungsgeschichte Siciliens: schilbert ben Wiberstand, ben das sicilianische Parlament siegreich ben Prätensionen des Absolutismus entgegen sette, die der Bicekonig Giovanni Raimondo Folch Graf von Cardona und Prades 1477—79 als Vertreter bes Königs Johann von Aragon und Navarra geltend machte. Die schlimmen Folgen, welche jede verfassungsfeindliche Regierung über das von ihr heimgesuchte Land bringt, blieben damals auch für Sicilien nicht aus. Mit welchem Ernste der Verfasser sein Thema behandelt hat, ergibt sich schon baraus, daß er den 56 Seiten, welche ber Text der Erzählung einnimmt, ein Urkundenbuch von dem doppelten Umfange beigegeben hat. O. H.

Spata, Giuseppe, Sulle carte di Sicilia esistenti ne' Regii Archivi di Corte in Torino. 103 S. 4. Roma 1872.

Diese Schrift bes verdienstvollen Herausgebers der Sammlung der griechischen sich auf Sicilien beziehenden Urkunden des Staatsarchivs von Palermo (Le Pergamene Grecche esistenti nel Grande Archivio di Palermo. Palermo 1862) enthält eine Beschreibung der sicilisschen Urkunden und Actenstücke, welche sich im Staatsarchive zu Turin besinden und dorthin während des Interregnums des Herzogs Victor Amadeus von Savoyen (1714—1718) in Sicilien von Palermo aus gebracht worden waren. Am Schlusse theilt Spata zwei Verzeichnisse von Urkunden mit, welche der Contatore Generale Fontana an Victor Amae deus 1715 eingesendet hat; es werden hier die Urkunden aufgezählt, welche

- 4

damals in der königlichen Kanzlei in Palermo und in dem Archiv (Segretaria) des Vicekönigs von Sicilien vorhanden waren. Wir bestauern, hier nicht näher auf die interessante Schrift eingehen zu können.

O. H.

Pitré, G., Le lettere, le scienze e le arti in Sicilia negli anni 1870-71. 8. 289 S. Palermo 1872.

Der Verfasser, Professor G. Pitré in Palermo, hat sich ein be= sonderes Verdienst um die Geschichte der Volkspoesie erworben. Von seiner Biblioteca delle tradizioni populari Siciliane, welche eine Samm= lung für die sicilianische Volkspoesie zu werden verspricht, wie kaum ir= gend ein Land eine solche aufzuweisen haben dürfte, sind bis jett drei Bände erschienen; die beiben ersten enthalten Canti popolari siciliani und der dritte Studi di poesia popolare; die übrigen sollen Märchen, Bolksfeste, Kinderspiele und Sprichwörter bringen. In dem vorliegenden Werke versucht P. eine Zusammenstellung alles dessen zu geben, was in den Jahren 1870-71 in Bezug auf Sicilien in Sicilien selbst und auswärts erschienen ift. Mit großer Sorgfalt sind nicht nur alle selbst= ständigen Arbeiten, welche sich auf Sicilien beziehen, verzeichnet und be= sprochen, sondern auch einzelne Abhandlungen deutscher, französischer zc. Zeitschriften und Journale aufgeführt. Eine Fortsetzung dieses Berichts hat dann Pitré in der in Florenz erscheinenden Rivista Europea 1872 gegeben, sich aber hier nur auf die Rritik historischer und archaeologischer Arbeiten beschränkt. O. H.

Di Giovanni, Gaetano, Notizie storiche su Castel Termini e suo territorio. Fasc. 1-5. 8. Girgenti 1869-72.

Da die Stadt Casteltermini im Innern der Insel Sicilien (10,000 Einwohner) erst 1629 entstanden ist, so enthalten die fünf ersten Hefte, des Werkes von Di Giovanni, welche noch nicht bis zur Gründung der Stadt gelangt sind, nur Beiträge zur Geschichte und Topographie der Umgegend dieser Stadt. Da über das Innere der Insel wenige Mosnographien vorhanden sind, so haben wir die vorliegende als einen erswünschten Beitrag hierzu zu begrüßen.

O. H.

Carini, Isidoro, Sulle scienze occulte nel medioevo e sopra un codice delle famiglia Speciale. 98 u. XXXIII S. 8. Palermo 1872.

Die Freunde der Geschichte der Alchemie glaube ich auf diese Schrift aufmerksam machen zu sollen, da in ihr eine bisher noch nicht

veröffentlichte Handschrift, die eine Sammlung alchemistischer Schriften enthält, aussührlich besprochen ist. Am Schlusse gibt der Verfasser auf 33 Seiten ein Verzeichniß der in dieser Sammlung enthaltenen Tractate und der Capitel derselben an. Die meisten der Schriften bürften freilich bekannt und Leseschler nicht ganz vermieden sein. O. H.

August Bielowski, Monumenta Poloniae historica. T. II. XXVI u. 998 S. Lwow. (Lemberg) 1872, nakladem wlsnym. (Eigener Verlag).

Dem früher in dieser Zeitschrift (18, 391 ff.) von anderer Seite besprochenen ersten Bande der Sammlung von Geschichtsquellen Polens solgte nach acht Jahren dieser zweite Band, den man unbedingt zu den bedeutenosten Erscheinungen der Geschichtsliteratur Polens während dieser Zeit rechnen muß. Mährend der erste Band fast nur Quellen brachte, von denen namentlich in den Mon. Germ. bereits trefsliche Ausgaben vorlagen, ist ein großer Theil des zweiten Bandes Schriften zugewandt, für deren Textestritit bisher fast nichts geschehen war, und auch da, wo, wie sür die Annalen, bereits Arndt und Rocpell die Bahn gebrochen hatten, begegnet man mehrsach einer noch größeren Vertiesung. Wir glauben dies um so mehr betonen zu sollen und sprechen dem wahrhaft staunenswerthen Fleiße des Herausgebers um so lieber diese verdiente Anerkennung aus, je mehr wir es andererseits als den Zweck dieser Zeilen betrachten, unsere von denen Bielowsti's nicht selten differirenden Ansichten hervorzuheben.

Den Band eröffnen, so wie dessen Borgänger, Auszüge aus deutschen Quellen, welche sich auf die Geschichte Polens im 12. Jahrhundert beziehen. Es sind dies der unter dem Namen: translacio manus s. Stephani bekannte Anhang zu Ortlieb's Gründungsgeschichte des Klosters Zwisalten, welcher durch Bolewslaw's III Frau Salome, eine Gräfin von Berg, einige Zeit über mit Polen in Berührung kam, Stücke aus Berthold's Gründungsgeschichte desselben Klosters, einige Urkunden und Auszüge aus den Lebensbeschreibungen des Bischoses Otto von Bamberg. Den zwei ersten Stücken ist der Text der Mon. Germ. zu Grunde gelegt. Für jene Urkunden, welche Jassé, regesta pontis. 6273. 6476. 6453 entsprechen, ist jedoch zugleich mit diesem Werse die in demselben angesetzte Datirung unberücksichtigt geblieben, während der Rest dis auf den Briefbes Krakauer Bischoses Matthäus an den h. Bernhard dem Briefbuche Wibald's von Stablo nach Jassés Text entnommen ist. Die Auss

züge aus Cbo sind der Ausgabe Röpke's entlehnt, für Herbort dagegen sind noch nicht die Texte der Mon. Germ. und Jaffe's, sondern bloß Varianten benutt, die der Herausgeber der Güte 2B. v. Giesebrecht's und Th. Heigel's verdankte. Daher liest Bielowski bei Ebo 1. 1. c. 3 "abbatem Wiertzenburgensis coenobii Heinricum" wogegen befanntlich Jaffé zulett in Heinrich vielmehr einen Abt des Klosters Wilzburg im Eichstedter Sprengel erkennen wollte. Bielowski sucht die Schwierigkeit, daß zur Zeit, da Heinrich Erzbischof "in Polen" wurde, nach Dlugosz vielmehr Petrus auf dem Gnesener Stuhle saß, durch die von ihm schon früher vorgetragene Vermuthung zu lösen, daß Heinrich vielmehr zum Erz(!)bischof von Krakau erhoben worden sei, um durch diesen papstlich gesinnten Mann dem faiserlichen Anhange in Polen entgegen zu wirken. Durch Jaffe's Lesung wird nun die Hypothese ihres einzigen über= aus schwachen Stütpunktes, der Gregorianischen Gefinnung des Würzburgischen Bischofs jener Zeit, Abalbero, mit dem Heinrich befreundet gedacht ist, beraubt. Allein auch abgesehen davon haben ja bekanntlich die von Dlugosz angeführten Bischofsnamen alterer Zeit gegenüber einer nahezu gleichzeitigen Angabe gar kein Gewicht, und löst Bielowski's Vermuthung die Schwierigkeit um so weniger, da es auch unter den Rrakauer Bischöfen jener Zeit keinen Heinrich gibt.

Erst mit den polnischen Quellen gewinnt Bielowsti's Werk seinen eigenthümlichen Werth. Dieselben werben mit der Chronik des sogenannten Dzirsma eröffnet. Wir wollen hier nicht nochmals gegen die von Bie= lowsti gewählte Namensform Mierzwa kampfen, welche bloß auf sehr späten Autoritäten beruht, während die einzige Handschrift, in welcher der sich findet, die Kurpatnikische, Dzirswa hat. Sehr zu be-Name klagen aber ift es, daß überhaupt diese Quelle an die Spike der Sammlung gestellt ift. Unbekehrt durch die triftigsten Gründe, wonach diese Quelle nichts als ein später, außerst nachlässiger und fast werthloser Auszug aus Vincentius Radlubet ist, hält Bielowsti auch jett an der einst in der "fritischen Ginleitung zur Geschichte Polens" vorgetragenen Ansicht fest, wonach Dzirswa willfürlich in zwei Theile zerlegt wird, von benen der erste eine dem 11. Jahrhundert (!) ange= hörige Quelle, auf der Kadlubet oder vielmehr Matthäus von Cholewa (siehe unten) beruht hätten, der zweite aus diesem geschöpft sein soll. Dzirsma habe, heißt es mit unglaublicher Willfür weiter, aus einer nicht

mehr vorhandenen Lechitendronit geschöpft, in der die Urgeschichte der in Illyrien wohnenden Slaven geschildert war, welche Dz. irrig auf Polen bezog. Bielowsti glaubt es Dzirwa auf das Wort, daß Graccus zur Zeit des Königes Ahasver lebte. Nur hat D. einen falschen Namen substi= Ahasver ist Artagerzes Mnemon, und dieser ist nur der Typus für jene persischen Könige, welche auch über Thrakien und Makedonien bis nach Illyrien hin geboten. Da nun Bielowski wenigstens so viel zugibt, daß die Polen nicht mit ben alten Persern in Berührung ge= tommen sind, so muffen auch hier die Illyrier den Fürsten Barbylas liefern, für den Graccus substituirt sei. Es ist das nur eine einzelne Blüthe einer Verirrung, die selbst in der an Resultaten ähnlicher Art nicht gerade armen Literatur Polens ihres gleichen sucht, die aber boch noch gegenwärtig hier und da Beifall findet. Abgesehen von diesen ungeschichtlichen Excursionen wird die Vermuthung hingeworfen, daß Dzirma vielleicht niemand Anderes als Bischof Robert von Breslau, später von Krakau sei, den Dlugosz in das Wappen Miorz stellt, eine Entdedung, die bei den Geschichtsforschern Schlestens ichwerlich Berftandniß finden dürfte. B. meint übrigens selbst, der Text des D. liege uns nicht mehr in seiner ursprünglichen Gestalt, sondern in einer bem 13. Jahrhundert angehörigen Ueberarbeitung vor, auf deren Rechnung Ramen wie Cassubia, Styria u. b. gl. zu stehen kämen. Mit berartigen Gründen läßt sich freilich alles beweisen.

Je schärfer der Tadel ist, welcher solche Ausführungen treffen muß, desto weniger darf andererseits die Sorgsalt verschwiegen werden, welche B. dem Texte Dzirswa zugewendet hat. In noch höherem Maße gilt dies von der Chronit des Vincentius Radlubet, neben dessen Text jene Stellen aus Dzirswa abgedruckt sind, von denen auch B. annimmt, daß sie auf Radlubet beruhen. Die Ausgabe Radlubet's ist die Perle der ganzen Sammlung. Zwar sühlt man sich auch hier durch die Anslichten B.'s, der selbst heute noch an der Autorschaft des Matthäus von Chloslewa für die drei ersten Bücher sesthält, oft zu Widerspruch gereizt; allein auf den Text selbst wirkten zum Glück die Vorurtheile nicht nachstheilig ein. Dieser beruht auf den meisten der 31 bisher bekannten Handschriften, welche sorgfältig beschrieben sind, und ermöglicht zum ersten Male abschließende Untersuchungen, wie sie selbst die beste der srüheren Ausgaben (jene Mulkowski's) nicht gestattet hatte. Auch dem

Nachweis der klassischen Bildungselemente Radlubef's ist Bielowski mit vielem Fleiße nachgegangen, so daß man hier noch einige kleine Rach= träge zu den von mir gesammelten Stellen findet. Aus dem Umstande, daß, wie sich noch an den Resten der ausgerissenen Schlugblätter er= kennen läßt, die drittälteste Handschrift (III) gerade da (l. 4. c. 17) zu schließen scheint, wo in der ältesten (I) die zweite Hand beginnt, ferner daraus, daß bis zu dieser Stelle die codd. I und Ia. einer= und II an= dererseits vielfach bifferiren, von da an hingegen einander näher stehen, endlich daraus, daß in allen bisher bekannten vollständigen Sandschriften der Chronik jenem Capitel der Sat folgt: "Vidit enim Vincentius, qui scripsit haec, et scimus, quia verum est testimonium eius", zieht Bielowski den Schluß, daß man zwei Redactionen der Chronik un= scheiden musse, eine altere nur bis zu jenem Capitel reichende, die uns in den codd. I. Ia. und III vorliegt und eine jungere fortgesetzte (Mutter ber cod. II), beren Fortsetzung in dem cod. I nachträglich hinzugefügt wurde, und auch im cod. I. sich wiederfindet. Bielowski sett beide Fassungen bereits in die Zeit vor der Erhebung des Vincentius, mogegen ich an anderem Orte abweichende Ansichten zu begründen suchte. Richt minder dankenswerth als die Ausgabe des Vincentius, ja bei dem traurigen Zustande der Texte Sommersberg's besonders erfreulich ist die zum ersten Male auf der Vergleichung von mehreren (9) Handschriften bernhende Ausgabe des sogenannten Boguphal und des Johann von Czarnfow (anonymus archidiaconus Gnesnensis). Die Ausgaben rühren indeß nicht von Bielowski selbst her; Boguphal (=Baszko) edirte der greise Rechtsgelehrte 2B. A. Maciejowski, der dadurch ein längst ge= leistetes Versprechen löfte, den Arcidiaton von Gnesen Szlachtowsti, der auch in deutschen Kreisen durch die Ausgabe des sogenannten Gallus in den Mon. Germ., zu der er sich mit Koepte verbunden hatte, wohl= In Gegensutz zu Mosbach, welcher in einer besonderen bekannt ift. Schrift, die vor turzem auch in deutscher Sprache erschien, die erste Chronit ausschließlich für den Posener Cuftos Baszko in Anspruch nimmt, weist Maciejowski den ersten Theil dem Posener Bijchof Boguphal (Bo= guchwal) II, und nur den zweiten Theil jenem Domherrn zu, der die Arbeit seines Vorgängers mit Zusätzen versehen und erweitert habe. Man muß es bedauern, daß nicht schon in diesem Bande auch jene Annalen, welche in ben Hanbichriften Boguphal=Baszto's und Johann's

von Czarnkow angetroffen werden und die bisher nur in Sommersberg's äußerst mangelhaftem Texte vorliegen, abgedruckt worden sind, da erst die Vergleichung jener Chroniken mit den Annalen, die offenbar unter einander enge zusammenhängen, über den Charakter all dieser Quellen bestimmter zu urtheilen erlauben wird. Wir wollen hier nur noch nebensher bemerken, daß uns die Worte (S. 594): "Audivi etiam ab illa religiosissima virgine Martha", da sie sich auch in der sich an Dzirswa auschließenden annalistischen Compilation widersinden, nicht unbedingt, wie S. 458 angenommen wird, auf Baszko zurück zu gehen scheinen.

Den Schluß des Bandes bilden Annalen, zuerst Auszüge aus den Quedlinburger und Hildesheimer Jahrbüchern, sodann die einheimischen und zwar fast ausnamslos jene, welche auf eine gemeinsame Krakauer Quelle, die wir nicht mehr besitzen, zurückweisen und welche bereits von Roepell und Arndt veröffentlicht worden sind. Merkt man auch überall den Ginfluß, den mit Recht diese im ganzen treffliche Edition auf die vorliegende Ausgabe ausgeübt hat, so liefert doch gerade hier Bielowski manche wesentliche Verbesserung des Textes und manch schätbaren Bei= trag zur Beantwortung ber im Ganzen noch ungelösten Frage nach ber Art der inneren Verwandtschaft dieser Quellen. Nicht billigen kann man dagegen, daß die Bezeichnung dieser Quellen zum Theile von ber in den Mon. Germ. gewählten abweicht, da die mehrfache Benennung derselben Quelle leicht zu Berwechselungen und Migverständnissen führt, auf jeden Fall die Auffindung der Citate nur erschwert. Auch sind die neuen Benennungen nicht immer mit Gluck gewählt, so z. B. für bie jrühere Bezeichnung: annales Cracovienses vetusti der Ausdruck: Altes Jahrbuch von Heiligentreuz, bloß wegen ber ganz zufälligen Provenienz der Handschrift, mahrend der Inhalt fich nirgends auf jenes polnische Rloster bezieht. Diesem ältesten Jahrbuch folgen die sogenannten Lubiner Annalen. Man erfährt durch B., daß auf der zweiten Hälfte des Blattes, das sie enthält, sich ein Kalender oder Nefrolog befand, von dem hier S. 776, was noch gelesen werden konnte, mitgetheilt wird. folgen die sogenannten Ramenzer Annalen. Besondere Sorgfalt ift ben wichtigsten der bisher bekannten Annalen, jenen des Krakauer Dom= kapitels zugewendet, an deren Eingang B. noch manche heute ganz geschwärzte Stelle zu lesen im Stande war. Unmittelbar unter dem Prolog las B. noch bei vortheilhaften Beleuchtung die theils entzifferten,

theils ergänzten Worte: (Prolo)gus Wys(son)is can(onici) Cracov(iensis), in benen er wohl mit Recht eine Hinweisung auf den in den Annalen selbst zwei Male (zu 1266 und 1269) erwähnten Domherrn dieses Namens erblickt. Auch werden hier die von Arndt weggelassenen . netates mundi mitgetheilt. Neben die Capitelannalen hat Bielowski die bis 1284 reichenden annales Cracovienses breves insoferne mit Recht gestellt, als dieselben im Wesentlichen bis 1268 bloß ein Auszug aus Dagegen scheint uns B. ben Charafter einer dritten den ersten sind. Quelle völlig verkannt zu haben. Er scheibet nämlich aus bem von Przezdziecki als "anonymus Cracoviensis 750—1376" bezeichneten Theile der mit Baszko und Johann von Czarnkow verbunden ange= troffenen Annalen, welcher in der Ottobonianischen Handschrift Som= mersberg 2, 94-96. 97. 99. 93. 94 entsprechen soll, die Jahre 730 —1191 als "Großpolnisches Jahrbuch" aus und reiht basselbe neben den Capitelannalen und neben den ann. Crac. breves S. 789-800 als vermeintliche Quelle der erften ein. Allein die Uebereinstimmung beider erstreckt sich über 1191 hinaus bis zu jenem Jahre 1268 (Sommersberg 66), bei welchem auch die turzen Arakauer Annalen zu diffe= riren beginnen. Dies Jahr scheint überhaupt einen Scheideweg in der polnischen Annalistik zu bezeichnen, da in den Capitel-Annalen selbst zum 3. 1267 die erste gleichzeitige Hand von einer andern abgelöst wird. Die Annalen 730-1376 sind, wie der angedeutete Zusammenhang ergibt, nicht als eine Quelle, sondern als ein Auszug aus den Krakauer Capitel=Unnalen zu betrachten. Dies zugegeben verliert auch der ohne= dies zu dem Inhalt dieser dürftigen Annalen gar nicht passende Name "Grofpolnische Jahrbuch" jede Berechtigung. Damit fällt aber auch Bielowski's weitere Vermuthung hinweg, wonach die Hersfelder Notizen erst über Großpolen in die Arakauer Annalistik eingedrungen seien 1). Auch die Annahme, daß die Uebereinstimmung der aun. Crac. breves mit den Capitel-Annalen nur bis 1250 reiche, wird durch die Ver= gleichung beider Quellen widerlegt. Von den Noten zu den Capitel= Annalen, welche meift aus der Pertischen Ausgabe herüber genommen wurden, hat uns namentlich jene (S. 810. Anm. 1) angesprochen, wonach die einen Herzog Razimir betreffende Stelle der Annalen fälschlich

<sup>1)</sup> Bgl. jest Wait, Rachr. d. k. G. zu Göttingen 1873 n. 15.

in das Jahr 1267 eingedrungen ist und, wie durch eine Bergleichung mit Radlubek einleuchtend gemacht wird, sich nicht auf den Herzog von Rujawien, den Arndt und Roepell hierbei im Auge hatten, sondern auf Razimir den Gerechten bezieht.

Bielowski theilt sodann als "Rleine polnische Annalen" (S. 816 -25) mit, was die Annales Polonorum II-IV der Monum. Germ. por 965 enthalten. Da nur diesen die Nachrichten der Jahre 899-965 gemeinsam sind, so erkennt er hierin die Spuren einer älteren anna= liftischen Grundlage. Ich weise hier ber Rurze willen auf die An= deutung über diesen Theil der Annalen hin, zu welcher mir einft 1) die frühere Ausgabe derselben Anlaß gab, und auf eine etwas modificirte, Punftes eingehendere Erörterung des in bem eben erschienenen Buche über polnische Geschichtschreibung im Mittelalter S. 34 ff. Allein so wichtig uns auch die Betonung der näheren Verwandtschaft dieser Fassungen scheinen will, so erachten wir doch die Loslösung der früheren Jahre von den folgenden für um so verfehlter, als die nähere Ber= wandtschaft dieser Gruppe gegenüber der Fassung I sich noch über das Jahr 965 hinaus verfolgen läßt, abgesehen davon, daß der gewaltsame Einschnitt das eigenartige Gewebe dieser Aufzeichnungen nicht auflöst, sondern zerstört. Aus bem gleichen Grunde muffen wir es mißbilligen, daß B. (S. 826-871) bloß die Fassung der ann. Polon. I als Jahr= buch Traskas und als Fortsetzung berselben den sogenannten anonymus Lengnichs von 1370 an mittheilt, bagegen die Fassungen II-IV, die auf das Engste damit zusammenhängen, für diesmal noch bei Seite legte. Dagegen sind hier mit Recht die annales Cracovienses compilati nicht, wie bei Pert, neben den Capitel-Annalen, sondern neben den annales Polonorum abgedruckt, denen sie in der That viel näher stehen, so daß man sie passend als annales Polonorum V bezeichnen könnte. Von den die Annalen erläuternden Noten fordert uns jene zum Jahre 1081 zu einer Gegenbemerkung heraus. Die ann. Pol. I berufen sich drei Male (zu 965. 1001 und 1081) auf eine Chronik, die an zwei Stellen als in der Handschrift vorangehend bezeichnet wird "ut in cronicis premissis habetur", "ut in cronica declaratur superius". Mit Recht bemerkt baber B., daß dies, so sehr der Wortlaut bafür sprechen würde,

<sup>1)</sup> Lit. Centralblatt 1866 S. 795.

nicht die in der Handschrift folgende "cronica Hungarorum cum l'olonorum mixta", worauf sich Arndt und Roeppel beriesen, sein könne. Biesowski irrt aber, wenn er den in der Handschrift allerdings vorangehenden sogenannten Gallus im Auge hat, da die Stellen vielmehr, wie der Wortsaut zeigt, Citate der in der Handschrift (vgl. die Beschreibung derselben Mon. Pol. I, 387) ebenfalls vorangehenden vita S. Stanislai sind. Der Ausdruck "cronica" für die vita kann hier um so weniger befremden, da die setztere mit den Worten: "incipiunt gesta de cronicis Polonorum" anhebt.

An den anonymus Lengnichs (hier nach dem einstigen Besitzer der jest verschollenen Beilsberger Handschrift Szamotul'iche Fortsetzung genannt), reihen sich die ebenfalls nach ihrem einstigen Besitzer ge= nannten bisher ungedruckten Annalen Sedzivoj's (von Czechel) 965-1360 B. findet, daß diese sich am meisten ben Capitel=Annalen nähern. Allerdings stimmen sie an vielen, ja an weit mehr Stellen, als die, an denen es B. angedeutet hat, mit dieser Quelle überein; allein ebenso oft trifft man Angaben in denselben, welche sich nur in den annales Polonorum und in den annales Cracovienses compilati wiederfinden. Sie halten im Wesentlichen die Mitte zwischen beiden, doch sind sie nicht aus denselben entlehnt. Bielmehr weisen die eigenthümlichen Angaben, welche sie hier und da enthalten, und insbesondere die für alle diese Annalen so darafteristische Differenz ber Jahrzahlen auf die benfelben insgesammt zu Grunde liegende gemeinsame Quelle hin, so daß man sie besser als annales Polonorum VI bezeichnen könnte, wobei allerdings zu betrachten wäre, daß sie von den verschiedenen Fassungen den ann. capit. Crac. am nächsten stehen. Die lette Notiz (1267), welche sie mit diesen gemein haben, steht in den letteren unter dem Jahre 1264. Die folgende Notiz der Annalen Sedzivojs gehört bereits dem Jahre 1273 an. Wir sind somit wieder bei der schon oben mahrgenommenen Grenzicheide der polnischen Annalistik, dem Jahre 1268, angelangt. Der Rest zeigt in der neu entdeckten Quelle bis 1325 (wozu vielleicht auch noch das Jahr 1331 zu zählen ist) anfangs mit den ann. Crac. compil. später mit ben ann. Polon. eine meist wörtliche Uebereinstimmung.

Hierauf bringt B. die schon aus den Monumenten bekannten annales Miechovienses und die bereits in den Scriptores rerum Prussicarum veröffentlichte cronica conflictus (über die Schlacht bei Tannen-

berg), deren Handschrift jest verschwunden ift. Großes Berdienst er= warb sich B. durch die neue Ausgabe des werthvollen Kalendarium von Arakau, das zur Zeit der Kanonisation des h. Stanislaus auf Grund eines älteren angelegt, vom 13. bis zum 15. Jahrhundert eine Fülle netrologischer und anderer historischen Bemerkungen enthält. Der frühere Abdruck im 4. Bande von Letowski's Ratalog der Krakauer Bischöfe war, da er die verschiedenen Hände nicht unterschied, sehr mangelhaft. Um so größere Sorgfalt hat B. dieser Seite der Publication zugewendet, so daß es nun erst möglich wird, den mitgetheilten Personen, für deren Ermittelung hier fast nichts geschehen ift, nachzugeben. Es wäre dies für einen jüngeren polnischen Historiker ein recht dankenswerthes Pro-Das nunmehr folgende "Ralendar von Wladyslawow" war be= blem. reits von Sommersberg, sodann von Arndt und Roepell als "ephemerides Wladislavienses" publicirt. Den Schluß bilden das hier zum ersten Mase gedruckte Fragment eines Kalendars von Czerwinst, einem Chorherrnftift bei Wyszogrod an der Weichsel und ein sorgfältig ange= legter Index. Zu bemerken sind noch die hübschen in Berlin angefertigten Facsimilien.

So sehr diese Zeilen den Rahmen einer gewöhnlichen Besprechung überschritten haben, so sindet sich doch in denselben nur die Erwähnung dessen, was bei der ersten Durchsicht des inhaltsreichen Bandes in das Auge siel. Trop seiner Mängel, die wir offen dargelegt zu haben glauben, kann Niemand verkennen, wie durch das Buch unsere Kenntniß manchen erfolgreichen Fortschritt gemacht. Und so sei es uns zulest verz gönnt, dem würdigen Greis, der hier eine Arbeit jahrelangen, stillen Fleißes bietet, zu deren Bollendung herzlich Glück zu wünschen.

H. Zeissberg.

ł

Memoir of Roger Brooke Taney, Chief Justice of the Supreme Court of the United States. By Samuel Tyler. 659 S. Baltimore 1872.

In welchem Seiste Tyler an seine Aufgabe gegangen, ist genügend durch das von ihm gewählte Motto gekennzeichnet: "Qui nihil in vita nisi laudandum aut focit, aut dixit, aut sonsit". Selbst einer Biographie Washington's könnte dieses Wort nicht ohne oratorische Uebertreibung vorgesetzt werden; als Motto der Biographie eines Mannes, der von der Hälste seigenen Volkes mit ungemessenen Schmähungen überhäuft, gehaßt und verachtet worden, muß man es nicht nur als Outrirung

cines persönlichen Freundes, vielmehr als den dreift hingeworfenen Jehde= handichuh eines entschiedenen Parteimannes betrachten. Man muß aber Tyler die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß er mindestens ein ehrlich kämpfender Parteimann ist. Er sucht nicht durch Phrasen und advokatenhaftes Raisonnement Tanen's Thun und Lassen den heute in den Vereinigten Staaten unbedingt herrschenden Ansichten anzupassen, sondern er tritt einfach für den von seinem Helben als Richter wie als Politiker eingenommenen Standpunkt ein. Allein andererseits versucht er auch gar nicht, die rechtliche, resp. politische Richtigkeit dieses Standpunktes zu beweisen. Auch für die kühnsten Behauptungen muß sein Wort dem Leser Nicht für einen einzigen Sat von allgemeinem geschichtlichem genügen. Interesse sind die Quellenbelege beigebracht. Das neue von dem Autor zusammengetragene Material ist bazu sehr dürftig und meist von lediglich biographischem Interesse. Ohne Werth ist es jedoch nicht; denn es reicht hin, den unbefangenen Lefer zu überzeugen, daß Taney, rein als Persönlichkeit beurtheilt, ungleich beffer gewesen als sein Ruf bei den politi= schen Gegnern. Wie schwere Anklagen auch gegen ihn vor dem Richter= stuhle der Geschichte erhoben werden muffen, es ist nicht gerechtfertigt, ihn, wie es so oft geschen, als ein elendes, feiles Parteiwerkzeug hin= Schmutige, selbstsüchtige Motive lagen ihm fern und das Rlatschen des Publikums berauschte ihn so wenig als sein Zischen ihn wanken machte; er hat stets aus Ueberzeugung gehandelt. Was er ge= fehlt, das hat er gefehlt, weil die Fiction der Staatensouveränetät und der Einfluß der Sklaverei sein politisches und sein juristisches Denken in falsche Bahnen gelenkt und corrumpirt hat. Derselbe Druck lastet auf seinem Biographen; so liefert sein Werk eine Apologie einer Sache, über die bereits vor Jahren von der Logik der Thatsachen das für alle Zeiten giltige Verdammungsurtheil gesprochen worden ist. schränkte Raum verbietet es, diese Sätze im Einzelnen zu beweisen. Hier fönnen nur die beiden Momente hervorgehoben werden, die zuerst die Whigs und später die Republikaner so tief gegen Tanen erbittert haben, daß es wohl noch geraume Zeit währen wird, bis die öffentliche Mei= nung in den Vereinigten Staaten ihm auch nur halbwegs Gerechtigkeit widerfahren läßt.

Tyler weist überzeugend nach, daß Jackson in dem Streite mit der Bank nicht in Tanen "ein williges Werkzeug" fand, sondern viel=

mehr dieser den Präsident zu dem Entschluß brängte, der Bank die Bundesbepositen zu entziehen. Damit ist jedoch durchaus nicht Tanen's Berhalten gerechtfertigt, auch wenn man zugeben wollte — was aber teineswegs geschehen tann — daß Zweckmäßigkeitsgründe diesen Schritt in dem von Tyler behaupteten Grade wünschenswerth machten und er lediglich von den besten Folgen begleitet war. Es ist nicht so unbestreitbar, wie Tyler meint, daß Tanen nicht ben Buchstaben bes Gesetzes verlette, und es ist gewiß, daß er sich gröblich gegen den Geist deffelben versündigte. Das Gesetz gab dem Finanzsecretär und nicht dem Präsi= denten die Befugniß zur Entfernung der Depositen. Jacion aber hatte dem Cabinet erklärt, daß er ganz allein die Verantwortlichkeit für den Schritt übernehme, und als Duane sich tropben weigerte, ihm vor bem Zusammentritt des Congresses zu willfahren, wurde er entlassen und Tanen an seine Stelle gesetzt, um den Beschluß des Prasidenten aus= zuführen, weil sowohl er (Tanen) wie Jackson der Ueberzeugung waren, daß der Beschluß sich nach dem Zusammentritt des Congresses nicht mehr ausführen lassen würde. Das war um so mehr ein Umgehen des Willens der gesetzgebenden Macht, weil Tanen nur functionirender Finang= fecretar war, ba ber Senat noch nicht um die Bestätigung feiner No= mination angegangen worben war. Daß Tanen Generalanwalt, also ber amtlich bestellte rechtskundige Rath des Prasidenten war, macht seine Sache sicher nicht besser.

Noch viel unzulänglicher ist Tyler's Vertheidigung von Taney's Verhalten in dem berüchtigten Dred Scott Fall, der das ganze Territorialgebiet der Stlaverei erschließen sollte. Tanen war unstreitig einer der bedeutendsten Juristen, deren sich die Vereinigten Staaten zu rühmen haben. Es tann daher keine Entschuldigung dafür vorgebracht werden, daß er politische Fragen, die das Wohl und Wehe des ganzen Landes involvirten, durch richterliche Entscheidung zu lösen suchte, obwohl sie dem Gerichte gar nicht vorlagen. Tyler leugnet das freilich, aber der unbestrittenen Thatsache gegenüber, daß die wirklich vorliegende Frage von dem Oberbundesgerichte an das Untergericht mit dem Bescheid, sich für incompetent zu erklären, zurückverwiesen wurde. Die den sundamentalsten Rechtsgrundsat auf den Kopf stellende Behauptung Tyler's, daß trotzem das Gericht zu einem rechtskräftigen Spruch über jene poslitischen Fragen besugt gewesen sei, ist um so bezeichnender für seinen

Standpunkt, weil er selbst ein gewiegter Jurist ist. Sein "Beweis" ift benn auch dem entsprechend. Er weiß sich nur auf Reverdy Johnson zu berufen, der in dem Proceß Sachwalter des Beklagten, des vorgeblichen Eigenthümers von Dred Scott, war. Johnson's Beweisführung ift folgende: "Were these two opinions to be spread, as they were, with unexampled haste, broadcast over the land, and the rest of the Court, who differed so widely and so decidedly, to remain silent? Were they, by that very silence, to leave the public to infer, as they might then have fairly done, that they did not, or were unable, to maintain different doctrine? . . . I hold it to be perfectly clear, that the course adopted by the dissenting Judges rendered it the duty of the Court to correct, to the whole extent of their power, what they believed to be the serious constitutional errors which that course, if left unobstructed, was likely to fasten upon the public judgement". Also weil die beiden dissentirenden Richter, Curtis und McCean, sich ein allgemeines Raisonnement über die brennenden Punkte der Sclavenfrage erlaubten, war die Majorität der Richter nicht nur zu der gleichen Ungehörigkeit berechtigt, sondern auch verpflichtet, die Resultate ihres Raisonnements für richterliche Ent= icheidungen zu erklären. Eine solche Begründung wäre in dem Munde des gewöhnlichsten Stumpredners zu schwach; im Munde eines bedeutenden Juristen ist sie mehr als abgeschmackt. Uebrigens ist das nur die formelle und darum unwichtigere Seite der Frage. Für das Materielle, die Richtigkeit der Ansichten Tanen's in der Verfassungsfrage, unter= nimmt Tyler nicht den Beweis. Er begnügt sich damit, im Anhange Tanen's Urtheil abzudrucen, und seinen stärksten Gegner, den Richter Curtis, fertigt er damit ab, daß er dessen Sat "Slavery being contrary to natural right, is created only by municipal law" als im Widerspruch mit den römischen und später von dem driftlichen Europa acceptirten Rechtsanschauungen nachzuweisen sucht. Hängt Tanen's Recht= fertigung von einem solchen Abvokatenkniff ab, jo ist es schlimm um sie bestellt.

Der allgemein geschichtliche Untergrund, auf dem die Biographie ruht, ist werthlos, theils weil es dem Autor an den nöthigen Kennt= nissen gebricht, theils weil er ein eingerosteter Parteimann von einer im Vergleich zu seiner juristischen Tüchtigkeit überraschenden Seichtheit des

Urtheils ift. So sagt er auf S. 399 in der Besprechung des Falles Ableman v. Booth (siehe Howard's Reports XXI S. 506 ff.): "This conduct of the State of Wisconsin, in first, by her Supreme Court releasing a criminal imprisoned by a Court of the United States, and then ordering its Clerk to disregard a writ of error from the Supreme Court of the United States; and secondly, by her Legislature declaring a decision of the Supreme Court of the United States "void and of no force", "and that a positive defiance" of all acts of the Federal Government which it may deem unauthorized "is the rightful remedy", is without parallel for audacity in the history of our Government up to that time". Der ganze Streit Georgia's mit den Cherofees, die Hinrichtung Tassel's trop der Ladung vor Oberrichter Marshall (s. Niles' Register XXXIX S. 338) und die völlige Nichtachtung des Urtheils des Oberbundesgerichtes in Sachen Worcester v. State of Georgia (f. Beters' Reports VI S. 515 ff.; Miles XLI S. 313; XLII S. 78; XLIV S. 359. 360) scheinen so= mit Tyler gänzlich unbekannt zu sein. Auf S. 149 wird Alexander Hamilton als ein Anhänger "der Schule Machiavelli's" bezeichnet und auf S. 150 wird das weiter dahin erläutert: "He thought that the people could only be governed by corruption, as it is called in politics, or self-interest, as it is called in philosophy. diated ideas altogether in politics as unpractical and absurd". Es ist widrig genug, wenn mitten in den leidenschaftlichen Parteikämpfen die extremsten Gegner dieses genialsten Staatsmannes, den die Berei= nigten Staaten gezeitigt," sich zu solchen abgeschmackten Behauptungen hinreißen lassen; wenn sie heute noch wiederholt werden, so ist jedes Wort der Widerlegung eine zu große Ehre. Eine derartige Beurthei= lung politischer Gegner kann jedoch nicht bei einem Manne überraschen, der die Absurdität so weit treibt, zu erklären: "All the wealth of New England, and all her institutions (!), have their roots in the nefarious traffic of men and women torn from their African homes, and subjected to the sufferings and cruelties of a prison-ship, to be sold into perpetual slavery to a different people" (S. 338).

Holst.

[Berichtigung.] In Baupell's Werf über die Geschichte bes dänisch=norwegischen Heeres, 1, 273-74 liest man: "Sie (nämlich die Engländer und die Hollander) verhehlten nicht, daß sie beabsichtigten, sich mit der schwedischen Flotte (gegen die Dänen; im Jahre 1700) zu ver= einigen; am liebsten hätten sie uns mit allerlei Gerede hingehalten, bis die schwedische Flotte anlangte. Die englisch=holländische Flotte zählte 20 Linienschiffe, die dänische 29 Linienschiffe. Es lag also die beste Gelegenheit vor, die Fremden zu lehren, daß sie künftig uns selbst unsere innern Zwistigkeiten abmachen ließen". ("Der var saaledes ypperlig Leilighed til at vise de fremmede Vinterveien og læere dem fremtidig at lade os selv afgjöre vore indre Stridigheder"). Bei meiner Besprechung des B.'ichen Buches in diesen Blättern (29, 480) verstand ich die letten Worte so: "Hier lag gute Gelegenheit vor, "die Frem= den", d. h. die der dänischen nicht gewachsene englisch=hollandische Flotte zu schlagen, ehe wir den "inneren Zwist" mit (Holstein=Gottorp und) Schweden unter "uns selbst", d. h. mit Schweden (und Holftein) abmachten". Dierin sah ich ein Zeugniß der "modernsten sentimental=scan= dinavischen Auffassung", der zu Folge die Schweden die Brüder der Dänen sind und daher mit diesen nur innere Zwistigkeiten haben können. Mit Vergnügen aber hore ich jest, daß der hochgeehrte Verfasser gegen diese Auffassung seiner Worte bei der Redaction der Zeitschrift einen mich sehr erfreuenden Protest eingebracht hat. Er behauptet, unter den "Fremden" seien die Engländer, Hollander und Schweden, unter den "innern" Streitigkeiten die Streitigkeiten zwischen Danemark und Holstein=Gottorp zu verstehen. Dadurch wird nieine Bemerkung über seine sentimental=scandinavische Auffassung hinfällig. Freilich kann ich nicht zugeben, daß es gestattet, Streitigkeiten zwischen Dänemark und Holstein=Gottorp bloß als "innere" Zwistigkeiten zu betrachten; auch scheint mir, daß die wohl ein wenig eilfertige Redaction der citirten Sate meine Auffassung derselben wohl rechtfertigen könnte; gegenüber der nun vorliegenden ausdrücklichen eigenen Erklärung des Verfassers gebe ich jedoch mit großer Freude Diefelbe vollständig auf. c.

### U e b e r s i c h t

aller auf dem Gebiete der

# GESCHICHTE

von Juli bis December 1872

in Deutschland und dem Auslande

nen erschienenen Bücher.

Besonderer Abdruck aus der

Bibliotheca Historica

von

Dr. W. MÜLDENER.

Zwanzigster Jahrgang, zweites Heft.

Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

(Mit einem alphabetischen Register.)

### Inhalt.

## A. Allgemeiner Theil.

|                          |                        |            |       |        |            |            |     |     |   |     |     |     |     |   | Seit        |
|--------------------------|------------------------|------------|-------|--------|------------|------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|-------------|
| Zeitschrift              | ten. Schrif            | ften der   | Ak    | ade    | m          | i e n      | u   | n d | g | el  | e h | rt  | e n | L |             |
| Gesellsch                | aften                  | • • •      | •     |        | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 13          |
| Allgemeine               | : Geschich             | te         | •     |        | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 140         |
| Allgemeine<br>Alte Gesch | ichte                  |            | •     | • •    | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 144         |
| Geschichte               | des Mittel             | alters     | •     | • •    | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 14          |
| Neue und n               | eueste Ges             | schichte   | В     |        | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 150         |
| Anhang: J                | Tesuiten —             | Interi     | ati   | ion    | ale        | et         | c.  | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 15          |
| Miscellen                |                        |            | •     |        | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 15          |
| Die Hülfsw               | issenschaf             | ten:       |       |        |            |            |     |     |   |     |     |     |     |   |             |
| 1) Chronolo              | gie. Geneale           | ogie. Di   | plom  | atik   |            | Her        | ald | ik. | 1 | Spł | ıra | gis | tik |   | 157         |
| 2) Numisms               | itik                   | • • •      | •     |        | •          | •          |     |     |   | •   | •   |     | •   | • | 159         |
| 3) Kultur-               | itik<br>und Kunstges   | chichte    | •     |        |            |            |     | •   |   |     | •   | •   |     | • | 159         |
|                          |                        |            |       |        |            |            | -   | -   | _ |     | Ť   | •   | •   | · |             |
|                          |                        |            |       |        |            |            |     |     |   |     |     |     |     |   |             |
|                          | В.                     | Beson      | nd a  | æΩι    | •          | TI         | 101 |     |   |     |     |     |     |   |             |
|                          | D.                     | Descr      | uuc   | 21 (21 | L          | <b>T</b> 1 | 161 | T.  |   |     |     |     |     |   |             |
|                          |                        |            |       |        |            |            |     |     |   |     |     |     |     |   |             |
| 1. Europa                |                        |            | •     | • •    | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 164         |
| a.                       | Spanien und            | Portugal   | •     | • •    | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 168         |
| <b>b.</b>                | Frankreich .           |            | •     | • •    | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 168         |
|                          | Allgemeine u           |            |       |        |            |            |     |     |   |     |     |     |     | • |             |
|                          | Reorganisation         |            |       |        |            |            |     |     |   |     |     |     |     | • | 189         |
| ]                        | Der deutsch-f          | ranzösiscl | he K  | rieg   | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 191         |
| c.                       | Niederlande.           | • • •      | •     |        | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 201         |
| <b>d.</b> (              | Grossbrit <b>a</b> nni | en und I   | land  | l.     | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 204         |
| j                        | P <b>ar</b> liamentary | Papers     | •     | • •    | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 206         |
| e. £                     | Skandinavien           | • •        | •     |        | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 209         |
| f. I                     | oas deutsche           | Reich .    |       |        | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 212         |
| g. (                     | Desterreich .          |            | •     |        | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   |     | •   | • | 228         |
| ň. 8                     | Schweiz                |            | •     | • •    | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 227         |
| i. I                     | talien                 |            |       | •      | •          |            | •   | •   |   | •   | •   |     | •   |   | 229         |
| k. (                     | Friechenland           | und Türk   | cei . |        | •          | •          |     | •   | • | •   |     | •   | •   | • | 236         |
|                          | Russland .             |            |       |        | •          | •          |     | •   | • | •   | •   | •   | -   | • | 236         |
| 2. Asien                 |                        | • •        | •     | •      | •          | •          | •   | •   | - | •   | •   |     |     |   | 237         |
| S. Afrika                |                        | • •        | •     | • •    |            | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 238         |
| 4. Amerik                |                        | • • •      | •     | • •    | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 239         |
|                          | en und d               | on Ame     |       | · ·    | ` <u>.</u> | m #1       |     |     | • | •   | •   | •   | •   | • | 243         |
|                          |                        | _          | _     |        |            | IT 6 1     |     |     | • | •   | •   | •   | •   | • |             |
| 6. Biogra                |                        |            |       |        | l          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | 243         |
|                          | Buchhändleris          | cue Anze   | iken  | •      | •          | •          | •   | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | <b>30</b> 3 |

### A. Allgemeiner Theil.

#### Zeitschriften. Schriften der Academien und gelehrten Gesellschaften.

Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem J. 1871. Berlin, Dümmler in Comm. XXVI-553 S. m. 3 Tab. in gr. u. qu. Fol., 3 Steintaf. in Fol. u. 1 Chromolith. in gr. 4. gr. 4. n. 12 🥕 Hieraus einzeln: - philologische und historische, aus d. J. 1871. Ebd. 261 S. m. 1 Chromolith. n. 5 🗫 Ammales de la Société littéraire, scientifique et artistique d'Apt (Vaucluse). 5e année. 1867-1868. Apt, impr. Jean. 238 p. Athenaeum, the American. A Weekly Journal. Literature, the Fine Arts, Music, and the Drama. Vol. 1. No. 1. September 21. Per annum 1 L. 4 sh. Bulletim de l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Tome XVIII. St.-Petersbourg. Leipzig, Voss. Feuilles 1-7. 112 Sp. m. eingedr. Holzschn. Imp.-4. n. 3 🎜 Commerce scientifique de France. 36e session, tenue à Chartres au mois de septembre 1869. Chartres, impr. Garnier. 1870. XXIX-503 p. et pl. 8. Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-histor. Classe. 21. Bd. Wien, Gerold's Sohn in Comm. n. 6 🧀 352 S. Imp.-4. Encyklopadie, allgemeine, der Wissenschaften und Künste in alphabet. Folge von genannten Schriftstellern bearb. u. hrsg. v. J. S. Ersch u. J. G. Gruber. Mit Kpfrn u. Charten. 1. Section. A-G. Hrsg. v. Herm. Brockhaus, 92. Thl. Leipzig, Brockhaus, III-480 S. gr. 8. à n. 35/6 \$; Velinp. à n. 5 \$ Handlinger, Göteborgs kongl. vetenskaps- och vitterhets-samhälles. Ny tidsföljd. 11:e häft. Göteborg, D. F. Bonnier. 44 sid. Med 19 kartor och 6 tabeller. 8. Magazim, neues lausitzisches. Im Auftrage der oberlausitz. Gesellschaft der Wissenschaften hrsg. v. E. E. Struve. 49. Bd. Görlitz, Remer in Comm. 1. Hälfte. 157 S. gr. 8. n. 12/3 3 Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts d'Amiens. 2e série. T. 9. Amiens, impr. Yvert. 374 p. 8. de l'Académie des sciences, lettres et arts d'Arras. 2e série. Arras, impr. Courtin. 312 p. 8. - de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de T. 18. Paris, Firmin Didot. XXIII— $\overline{1065}$   $\overline{p}$ . 4. \_ 'de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bavoie. 2e T. 12. Chambery, impr. Puthod. CCLVI-868 p. 8.

Mémoires de la Société académique d'archéologie, sciences et arts du département de l'Oise. T. 8. 1re partie. Beauvais, impr. Père. 256 p. et 4 pl. 8. **Monthly**, the Atlantic. Devoted to Literature, Science, Art, and Politics. 1 sh. 6 d. each number, or L 1 per annum, post free. Boston, 1872. Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider i Aaret 1872. Nr. 1. Høst. 142 S. 8. og 5 Tabeller. Forudberegnet for 1872 cpl. 1 Rd. 32 sk. Précis analytique des travaux de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, pendant l'année 1870-71. Paris, Derache. 316 p. Sitzung, die seierliche, der kaiserl. Akademie der Wissenschaften am 15. Juni 1872. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 176 S. gr. 8. n. 2 3 \$ Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-histor. Classe. 70. Bd. od. Jahrg. 1872. 1-3. Heft. Wien, Gerold's Sohn in Comm. IV—326 S. Lex.-8. n. 143 🗫 ———— Philosophisch-histor. Classe. 71. Bd. 1—3. Heft. od. Jahrg. 1872. 4-6. Heft. Ebd. 960 S. m. 2 Steintaf. Lex.-8. n. 2 🖈 21 *Syr.* 1. n. 1 4 6 Mgr. — 2. 3. n. 1 4 15 Mgr. \_\_ dasselbe. (VII.) Register zu den Bänden 61-70. Ebd. 58 8. Lex.-8. n. 8 *Syr.* - der k. b. Akademie der Wissenschaften. Inhaltsverzeichniss zu Jahrg. 1860—1870. München, Franz in Comm. 72 S. gr. 8. n. 1/3 \$ der philosophisch-philologischen und historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. 1872. Heft II. ibid. gr. 8. à n. 12 *Syr*: 8. 139—272. Tableau général méthodique et alphabétique des matières contenues dans les publications de l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg depuis sa fondation. 1ère partie. Publications en langues étrangères. St.-Pétersbourg. Leipzig, Voss. XII-488 S. gr. 8. n. 2 🎜 3 *Syr.* Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 7. Bd. 2. Heft. Mit 1 lith. Taf. Dorpat, Hoppe in Comm. 121 S. m. 1 n. 34 \$ Steintaf. gr. 8.

#### Allgemeine Geschichte.

Arundell, Lord, Tradition, principally with reference to Mythology and 10 sh. 6 d. the Law of Nations. Burns and O. 450 p. 8. Beck, Jos., Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für Schule und Haus. 1. Thl.: Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für höhere Unterrichtsan-10. neubearb. u. bis auf die Gegenwart fortgeführte Aufl. Han-24 *Syr*: nover, Hahn. XVI-405 S. gr. 8. Beckers Verdenshistorie. Nittende Bind. Fem Aars Historie (1867-71) af E. Arnd. Oversat af A. Thorsøe. Supplement til alle Udgaver. 1. 2. Hefte. à 64 S. 8. à 24 sk. Bindewaid, Karl Wilh., Poetische Weltgeschichte. Eine Sammlung deutscher Gedichte zur allgemeinen Geschichte. 2. Thl. Das Mittelalter. Frankfurt a. M., Erras. XVI-152 S. gr. 8. dasselbe. 3. Thl. Die Neuzeit. Ebd. XVI-152 S. n. 1 \$ (cplt.: n. 2 \$ 21 \$\mathre{G}\_n.) Biane, S., Essai d'une histoire universelle à l'usage des écoles de familles et des pensionnats. 5me édit. augm. Lausanne, S. Blanc. 304 p. 2 fr. 50 c. 12. Bloch, V. A., Lærebog i Historien til Brug for Realskoler. Andet Hefte. 24 sk. Philipsen. 48 S. 8. Bosman, J. M. H., De voortijd. Losse bladen uit de wereldgeschiedenis. Leesboek voor de volksschool. 1e stukje. Meppel, H. ten Brink.

30 c.

4—103 bl. 8.

Bossuet, Discours sur l'histoire universelle. Nouvelle édition, d'après les moilleurs textes, avec une préface et des notes philologiques, littérai-

res, historiques, par P. Jacquinet. Paris, Belin. 574 p. 12.

\_\_ Discours sur l'histoire universelle à Monseigneur le dauphin pour expliquer la suite de la religion et les changements des empires. Nouvelle édition, revue avec soin sur les meilleurs textes; augmentée d'une préface par J. J. Dussault et d'une notice par le cardinal de Bausset, illustrée de gravures sur acier d'après les tableaux des grands maîtres. Paris, Garnier. XX-449 p., portr. et 19 grav. 8.

Bredow's, G. G., Merkwürdige Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte. Ausführliche Bearbeitung. Bis auf die neueste Zeit fortgeführt und für Bürger- und Volksschulen hrsg. v. Fr. Harder. 34. Aufl. Altona 1873, Hammerich. XIV-296 S. gr. 8. 12 *Syr*:

Cantum, C., Verdenshistorie. 15. 16de Hefte. à 96 S. Forlagsbureauet. & 40 sk. (Andet Bind cplt. 3 Rd. 32 sk.)

Cassel, D., Leitfaden für den Unterricht in der jüdischen Geschichte und Literatur. Nebst einer kurzen Darstellung der bibl. Geschichte und einer Uebersicht der Geographie Palästina's. 3. Aufl. Berlin, Gerschel. Xn. 1 3 -\$ 140 S. gr. 8.

Coquille, Du césarisme dans l'antiquité et dans les temps modernes. T. 1 et 2. Paris, Bray & Retaux. XII-845 p.

Dietsch, Rud., Grundriss der allgemeinen Geschichte für die oberen Gymnasialklassen. I. Thl. 7. v. neuem durchgeseh. Aufl. Leipzig, Teubner. 142 S. gr. 8. 12 *Syr.* 

Dietschi, Pet., Kleines Lehrbuch der Weltgeschichte in vorzugsweise biographischer Form. Für den ersten Unterricht in der Geschichte und besonders für schweizer. Sekundar- und Bezirksschulen. 3., verb., verm. u. bis auf die neuesten Ereignisse fortgeführte Aufl. Solothurn, Jent & Gassmann. XVI-240 S. gr. 8. n. 18 *Syr.* 

Eliteman, Heinr., Leitfaden der Weltgeschichte für mittlere und untere Gymnasialklassen oder latein. Schulen, Real- und Bürgerschulen, Pädagogien und andere Anstalten. 7. Aufl., durchgeseh. u. bis auf die neueste Zeit fortgesetzt v. Glob. Dittmar. Heidelberg 1873, Winter. 251 S. gr. 8. n. 18 *Syr:* 

Doorembos, W., Voorlezingen over geschiedenis. 1e stuk. Haarlem, Erven F. Bohn. VIII—168 bl. 8. 1 fl. 65 c. Complett in 4 stukken.

Dupamloup, Mgr., Conseils aux jeunes gens sur l'étude de l'histoire. Paris, Douniol. IV-272 p. 18.

Fallès, Louis, Etudes historiques et philosophiques sur les civilisations européenne, romaine, grecque, des populations primitives de l'Amérique septentrionale, le Chiapas, Palenqué, des Nahuas, ancêtres des Toltèques, civilisation yucatèque, zapotèques, mixtèques, royaume de Michoacan, populations du nord-ouest, du nord et de l'est, bassin du Mississippi, civilisation toltèque. T. 1. Paris, Garnier. 463 p. 8.

Geschiehtszahlen zum Auswendiglernen für die höheren Lehranstalten von Elsass-Lothringen. 2. Aufl. Strassburg 1873, Schmidt. 12 S. 8. 11/2 5

Gractz, H., Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Aus den Quellen neu bearb. 7. Bd. [2. verb. Aufl.] Leipzig 1873, Leiner. XV-500 S. gr. 8. à n. 22 3 49 Inhalt: Geschichte der Juden von Maimuni's Tod [1205] bis zur Verbannung der Juden aus Spanien und Portugal. 1. Hälfte.

Gross, J., Wiederholungsstoff für den Geschichts-Unterricht in Mitteln. 4 Syr.; schulen. 2. Aufl. Görlitz, Remer. IV-56 S. gr. 8. geb. n. n. 1 3

Hanow, Wilh., Zum Geschichtsunterricht in Tertia. Anklam. 30 S. 4. (Progr.)

Haupt's, F., Algemeene geschiedenis, naar Pestalozzi's grondstellingen voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door L. Th. Zeegers. Amsterdam, PO 0. J. M. E. en G. H. Meijer. 1857. XVI-198 bl. 8.

```
Meeker, W., Schets der algemeene geschiedenis. 5e druk. Groningen, P. van Zweeden. 116 bl. 8. f. 0,30.

Hendriks, J. V., Handboek der algemeene geschiedenis met een voorbericht van G. J. Dozy. Deventer, W. Hulscher. 4—425 bl. 8. f. 2,50.

Heywood, John, Supplementary Manchester Readers; an additional Series for Elementary Schools of all Grades. The Historic Reader, compiled to suit the requirements of Standards V. and VI. Manchester, Heywood; Simpkin. 239 p. 12.

1 sh. 6 d.

Holtze, F., u. H. Berduschek, Uebersicht der Weltgeschichte. 6.

Aufl. Besorgt v. F. Holtze. Berlin 1873, Bath. III—128 S. gr. 8.

n. 14 %
```

Horn, Ueber den Geschichtsunterricht auf Gymnasien. Schleswig. 16 S. 4. (Progr.)

Nieuwe geschiedenis. Haarlem, Erven F. Bohn. 4—112 bl. 8. f. 0,35.

Halser, H., Der Geschichtsfreund. Erzählungen aus der alten, mittleren und neuern Geschichte. Ein Buch für Schule und Haus. 2. verb. u. verm. Aufl. 3. Thl. Langensalza 1870, Verlags-Comptoir. VIII—292 S. gr. 8.

213 \$\frac{2}{3}\$ \$\frac{2}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$.

Mcfersteim, H., Geschichts-Repetition. Für Schulen und zum Privatgebrauch. Mit ausführl. Berücksichtigung des culturgeschichtl. Stoffes. 2. m. einem Anh. verseh. Ausg. Jena, E. Frommann. 776 S. 8.

Moilewijm, A. M., Beknopt overzicht der algemeene geschiedenis. Amersfoort, A. M. Slothouwer. 4—63 bl. 4. f. 0,40.

Lange, Otto, Leitfaden zur allgemeinen Geschichte, für höhere Bildungs-

Anstalten. 2. Unterrichtsstufe. Griechische, römische, deutsche u. brandenburgisch-preussische Geschichte. 8., verb. Aufl. Berlin, Gaertner. 126 S. gr. 8.

Tabellen und Karten zur Weltgeschichte. Tab. 1. [Zur biograph. Vorstufe.] Mit 8 chromolith. Karten, revid. v. H. Kiepert. 6. Aufl. Ebd. 12 S. gr. 8.

n. 1/3 \$

Lund, T. H., Kortfattet Lærebog i Verdenshistorien for Borger- og Almueskoler. Tredie Oplag. Schou. 94 S. 8. 24 sk. Willer, M., Geschichtsbilder zum Gebrauche der Volksschule. 2., verb.

Aufl. Freiburg i. B., Scheuble. VIII-107 S. 8.

Netoilezka, E., Leitfaden beim ersten Unterrichte in der Weltgeschichte, für Volks- und Mädchen-Schulen. 4. Aufl. Wien, Pichler's Wwe & Sohn. IV—128 S. 8.

n. 8 %...

Nissem, R. T., og L. Dane, Lærebog i Verdenshistorien for Middelskolen. 2e Udg. P. T. Malling. 1 Spdr.

Otto, Louise, Privatgeschichten der Weltgeschichte. 6. Bd. Seltene Charaktere aus deutschen Adelsgeschlechtern. Leipzig, Matthes. VII—206 S. 8.

Faldamus, F. C., u. E. Scholderer, Abriss der Geschichte als Grundlage des Schul-Unterrichtes und für Repetitionen bearb. Frankfurt a. M. 1873, Jäger. VII—214 S. gr. 8.

n. 2/3 \$\display\$

Parley, Peter, Universal History, on the Basis of Geography. With numerous useful Maps, by A. C. Findlay. 15th ed., corr. to date. Tegg. 578 p. 16.

Pieming, Th., Tabellen der Weltgeschichte nebst Repetirübungen. Hamburg, Hoffmann & Campe. 86 S. 8. n. 1/4 \$; cart. n. 9 Syr.

Quossek, Joh., Chronologische Uebersicht der Geschichte. 2. bis auf die neueste Zeit fortgeführte Aufl. Köln & Neuss, Schwann. 127 S. gr. 8.

**Redembacher**, Wilh., Lesebuch der Weltgeschichte oder die Geschichte der Menschheit von ihrem Anfange bis auf die neueste Zeit, allgemeinfasslich erzählt. 4. Bd. Die Geschichte der neuesten Zeit. 1815—1872.

- Calw. Stuttgart, J. F. Steinkopf in Comm. VI-361 S. 12. n. 13 Syr. (1-4.: n. 1 4 24 *Syr.*) Freiburg i. B., Herder. Sammlung historischer Bildnisse VI. u. VII. 1 \$ (I—VII.: 3 \$ 2 Syr.) Inhalt: VI. Die heilige Elisabeth, Landgräfin v. Thüringen. — Die Jungfrau v. Orleans. — Maria Stuart, Königin v. Schottland u. Frankreich. 244 S. — VII. Friedrich Leopold v. Stoliberg. — Amalia, Fürstin v. Gallitzin. 150 S. Sattler, M. V., Abriss der Geschichte und Geographie für höhere Lehr-
- anstalten mit den einschläg. Landkarten und histor. Tafeln. 2. Bd.: Die mittlere und neue Welt. München, Lindauer. 192 S. m. 4 lith. u. color. à n. 1 \$; ohne Karten à n. 3 \$ Karten in qu. gr. 4. gr. 8.
- Schlosser's, Fr. Chr., Weltgeschichte für das deutsche Volk. Mit Zugrundelegung der Bearbeitung von G. L. Kriegk rev. v. Osc. Jäger u. Th. Creizenach. Mit der Fortsetzung bis auf die Gegenwart. 49-60. Lfg. Oberhausen, Spaarmann. 8. Bd. S. 353-527; 9. Bd. 544 S.; 10. Bd. à 1/6 48 8. 1—384. gr. 8.
- Schmaldt, Ferd., Weltgeschichte für Haus und Schule. Mit Illustr. von Geo. Bleibtreu. 28-36. Lfg. 4. Thl. Berlin, Goldschmidt. IV-502 S. m. 2 Holzschntaf. gr. 8. à n. 16 🕸
- Schöppmer, A., Charakterbilder der allgemeinen Geschichte. Nach den Meisterwerken der Geschichtschreibung alter und neuer Zeit. Den Studirenden höherer Lehranstalten, sowie den Gebildeten aller Stände gewidmet. 1. Thl.: Das Alterthum. 3., verm. u. verb. Aufl. Schaffhausen, Hurter. XII-655 S. gr. 8. n. 13/4 \$
- Schriftem brsg. vom Institut zur Förderung der israelitischen Literatur unter der Leitung v. Ludw. Philippson, A. M. Goldschmidt, L. Herzfeld. 17. Jahr: 1871-1872. 5 Bde. Leipzig, Leiner. baar 3 🎝 Inhalt: Bibliothek der griechischen und römischen Schriftsteller über Judenthum und Juden in neuen Uebertragungen und Sammlungen. 4. Bd. 208 S. 8.
- Schrötter, Frhr. v., Leitfaden für den Unterricht in der Geschichte und Geographie für Unteroffizier- und Regiments-Schulen. 4. Aufl. Berlin, Mittler & Sohn. 47 S. 8. n. 3 *Syr.*
- Schuricht, H., u. Frenkel, Geschichtstabellen für Real-, Handels-, Gewerbs-, höhere Bürger- und Volksschulen, sowie zum Selbstunterricht und zur Vorbereitung zum Freiwilligen-Examen. Pirna, Verlags-Contor. **16 S. 8.** n. 11/2 Syr.
- Schwartz, Karl, Handbuch für den biographischen Geschichtsunterricht. 2. Thl.: Mittlere und neuere Geschichte. Nebst einer Zeittafel. 6. verb. Aufl. Leipzig, E. Fleischer. IX-241 S. gr. 8. n. 1 🗫
- Stahlberg, W., Leitsaden für den Unterricht in der Geschichte. 6. verb. Aufl. Berlin 1873, C. Duncker. VII-184 S. gr. 8. n. 12 *Syr.*
- Steim, Heinr. Konrad, Handbuch der Geschichte für die oberen Klassen der Gymnasien und Realschulen. 3. Bd. Die neuere Zeit. Schöningh. IV—347 8. gr. 8. n.  $3_{4}$  \$\psi\$ (2. u. 3.: n. 1 \$\psi\$  $10_{12}$  \$\mathcal{G}\_{yr}\$. M., Biographische Bilder aus der Weltgeschichte. Für den ersten geschichtl. Unterricht an Volks- und Bürgerschulen. Prossnitz 1873, Hoffmann & Stein. IV-160 S. 8. n. 9 *Syr.*
- Stoli, H. W., Erzählungen aus der Geschichte. Für Schule und Haus. 2 Bdchn. Leipzig, Teubner. 8. à 15 *Syr*: Inhalt: 1. Vorderasien und Griechenland. IV-236 S. - 2. Römische Geschichte. IV—190 S.
- Tabellem zum Gebrauch beim Geschichtsunterricht. Neubrandenburg, Krüger. 21 S. gr. 8. n. 16 \$ - zu Weber's übersichtlicher Darstellung der Weltgeschichte. Nebst
  - 2 Anh. Anh. I.: Die deutschen Kaiser. Anh. II.: Die wichtigsten geschichtl. Begebenheiten chronologisch und synchronistisch geordnet. 2. verb. Aufl. Leipzig, Engelmann. IV-84 S. gr. 8.
- Weiss, J. B., Lehrbuch der Weltgeschichte. 5. Bd. Die neuere Zeit. Der dreissigjährige Krieg. — Die englische Revolution. — Das Zeitalter Ludwig XIV. u. Kaiser Leopold's I. Wien, Braumüller. VIII—1134 &. n. 5 \$ (1-5.: n. 23 \$) gr. 8.

- Weiter, Th. B., Lehrbuch der Weltgeschichte für Gymnasien und höhere Bürgerschulen. 1. Thl. Die alte Geschichte. 30. verm. u. verb. Aufl. Münster, Coppenrath. XV—392 S. 8.
- Wernicke, C., Die Geschichte der Welt. 5. Thl. Die Geschichte der neuesten Zeit. 1. Abth. 4., verm. u. verb. Aufl. Berlin, Gebr. Paetel. IV—492 S. gr. 8.

  n. 11/2 \$\frac{1}{2}\$; geb. n.n. 1 \$\frac{271}{2}\$ \$\frac{25n}{27}\$.
  - 5. verb. u. verm. Aufl. 27—62. Lfg. 2. Bd. 8. 609—811. 3. Bd. 572 S. 4. Bd. 562 S. 5. Bd. 492 S. u. 6. Bd. S. 1—64. Ebd.
- Winge, I. M., Lärobok i allmänna och svenska historien för begynnare.

  I. Allmän historia, med 4 kronologiska tabeller. 6:e öfversedda uppl.

  Stockholm, Z. Hæggström. 95 s. 12.

  65 öre.
- **Yonge**, C. D., Parallel Lives of Ancient and Modern Heroes. New ed. Chapmann & Hall. 12. 4 sh. 6 d.

### Alte Geschichte.

- Ampère, J. J., L'Empire romain à Rome. 2e édition. 2 vol. Paris, Michel Lévy; Libr. nouvelle. 903 p. 8.
- Bagatta, F., Il Comune antico e moderno: memoria. Padova, tip. Randi. 26 p. 8.
- Barthéiemy, Anatole de, Les libertés gauloises sous la domination romaine, de l'an 50 à l'an 27 av. J.-C. Paris, Palmé. 35 p. 8.
- Hrsg. v. Herm. Masius. 3 Thle. Mit je 1 Stahlst. u. 4 Holzschntaf. Halle, Buchh. d. Waisenh. 8.

  Inhalt: 1. Ulysses v. Ithaka. 10. durchgeseh. Aufl. IV, 224 S. 2. Achilles. 12. durchgeseh. Aufl. 258 S. 3. Kleinere Erzählungen. 12. durchgeseh. Aufl. VIII, 214 S.
- Beleze, G., L'Histoire ancienne mise à la portée des enfants, avec questionnaires. 35e édition, ornée d'une carte du monde ancien. Paris, Delalain. XII—348 p. 18.
  - L'Histoire romaine mise à la portée des enfants, avec questionnaires. 27c édition, ornée d'une carte de l'empire romain. ibid. XII— 360 p. 18.
- wom Berg, C. A., Aristides. 1. Th. Das Leben des Aristides bis zum Abschlusse seines Conflicts mit Themistokles. Göttingen. 44 S. 8. (Diss.)
- Beulé, M., Die römischen Kaiser aus dem Hause des Augustus und dem Flavischen Geschlecht. Deutsch bearb. v. Ed. Doehler. 1. Bdchn. Augustus, seine Familie und seine Freunde. Halle 1873, Buchh. d. Waisenh. V—146 S. gr. 8.
- Biéchy, Amand, L'Afrique au IVe siècle. Limoges, Barbou. 192 p. et grav. 8.
- Böcker för hemmet. II. Historisk och geografisk läsning. 2:a årg. 8-9e häft. Tidsbilder. Historisk läsebok för äldre och yngre af P. O. Bäckström. I. Forntiden. 4. De grekiska folken: II. Det makedoniska väldet. 1. 2. häft. Örebro, A. Bohlin. sid. 1-256. 8. à 1 rd.
- Boroau, Victor, Histoire romaine depuis la fondation de Rome, l'an 753 avant J.-C., jusqu'à la fin de l'empire romain d'Occident, l'an 476 après J.-C. Sur un plan entièrement neuf. Avec tableaux synoptiques d'histoire, de synchronismes, de géographie ancienne et moderne, de personnages célèbres, etc. 5c édition, revue et augmentée de faits et de synchronismes. Paris, Digonnaux. 360 p. 12.
- Combes, Louis, Histoire ancienne. La Grèce. 2e édition. Paris, Pagnerre. 188 p. 32.
- Cringer, G. A., Ueber die im Reg.-Bez. Bromberg [Alt-Burgund] aufgefundenen Alterthümer und die Wanderstrassen röm., griech., goth. u. kelt. Heere von der Weichsel nach dem Rheine. Mit einem Anh.: Ueber die

Verbindung einiger Gesänge der Edda mit der positiven Geschichte. Mainz, v. Zabern. 62 S. m. 2 Steintaf. in qu. Fol. gr. 8. n. 1/3 4 Curtius, Ernst, Beiträge zur Geschichte und Topographie Kleinasiens [Ephesos, Pergamon, Smyrna, Sardes] in Verbindung mit den Herrn Regely, Adler, Hirschfeld und Gelzer hrsg. [Aus "Abh. d. k. Akad. d. Wiss. zu Berlin".] Berlin, Dümmler in Comm. 91 S. m. 6 Steintaf. in qu. gr. 4. u. 1 Tab. in Fol. gr. 4. Dessalx, Antony, La Question d'Alesia. Aix-les-Bains, impr. Bachet. 11 p. 8. Dolifus, Charles, Considérations sur l'histoire. Le Monde antique. Paris, Germer Baillière. 600 p. 8. Drioux, abbé, Cours abrégé d'histoire ancienne, contenant l'histoire de tous les peuples de l'antiquité jusqu'à Jésus-Christ, à l'usage des institutions et des autres établissements d'instruction publique. 22e édition, corrigée et augmentée d'une table synchronique et d'une table analytique. Paris, Belin. IV-300 p. 18. Cours abrégé d'histoire romaine, depuis la fondation de Rome jusqu'à l'invasion des barbares, à l'usage des institutions, etc. 18e édition, entièrement refondue. ibid. 336 p. 18. 1 fr. 25 c. Petite histoire romaine mise à la portée du premier âge, avec questionnaires. 8e édition. ibid. 180 p. 18. Précis élémentaire de l'histoire de la Grèce, depuis les temps les plus anciens jusqu'à la conquête romaine, à l'usage des institutions, etc. 6e édition, revue et corrigée. ibid. VII-350 p. 18. Ducoudray, Gustave, et A. Feillet, Simples récits d'histoire ancienne, grecque, romaine et du moyen âge. Ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels pour l'enseignement secondaire spécial (1re année). 3e édition. Paris, Hachette. 464 p. 12. 2 fr. 50 c. Duruzy, V., Historia romana hasta la invasion de los barbaros, escrita en francés. Traducida por Don Mariano Urrabieta. Edicion ilustrada con 2 mapas y 52 grabados. Paris, Hachette. 665 p. 18. Farini, Pellegrino, La storia romana, compendiata ed ordinata sulle norme delle istruzioni e dei programmi governativi per la quinta classe ginnasiale da Giovanni Parato. 12a edizione. Torino, Roma, Firenze c Milano, Paravia. 180 p. con due carte. 16. L. 1, 25. Finzi, Felice, Ricerche per lo studio dell' antichità Assira. Roma, Torino, Firenze, Loescher. 590 p. 8. L. 15, 00. Fréville, Valentin, Herculanum et Pompéia. Limoges, Barbou. 141 p. 8. Gaussem, The Iron Kingdom; or, The Roman Empire of Daniel's Prophecy. From the French, by Mr. Campbell Overend. Edinburgh, Johnstone & Hunter; Hamilton. 1 sh. 6 d. The Kingdoms of Iron and Clay, and the Stone cut out without Hands. From the French, by Mr. Campbell Overend. ibid. 112 p. 12. 1 sh. 6 d. Gazeau, F., Histoire ancienne A. M. D. G., revue, corrigée et complétée. Paris, Albanel. 258 p. 18. Geriach, Dor., Griechischer Einfluss in Rom im 5. Jahrh. der Stadt. Mit Anh. Die Censur des Appius Claudius Caecus. Basel, Schneider. 61 S. gr. 8. n. 13 Gilles, J., Annibal et Publius Cornélius Scipion (passage du Rhône). Marseille, Camoin; Paris, Thorin. 79 p. et une carte. 8. Marius et Jules César. Leurs monuments dans la Gaule. cingétorix prisonnier. La Gaule et la Grande-Bretagne captives.

Glocde, Herm., Ueber die Quellen des Pompejanischen Bürgerkriegs. I. Caesar's histor. Glaubwürdigkeit in den Commentarien vom Bürgerkrieg. Kiel 1871. 8. (Diss. Rostoch.)

79 p. et 13 pl. 8.

Grimam, Alb. Ludw., Sagen und Märchen aus der Heroenzeit der Griechen und Römer für die Jugend bearbeitet. Mit 6 chromolith. Illustr.
4. sehr stark verm. Aufl. der "Märchen der alten Griechen und Römer".
Leipzig, Gebhardt. 498 S. br. 8.

Gustafisson, Karl Gustaf, Om brytningen mellan Caesar och Pompejus, samt de deraf följande inre striderna till krigets utbrott. Stockholm. 31 S. 8. (Diss. Upsal.)

Histoire romaine à l'usage de la jeunesse, revue et complétée par M. l'abbé Courval. 7e édition. Paris, Poussielgue. XI—385 p. et carte. 18.

Die Construction der röm. Geschichte. [Aus "Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."] Lex.-8. Wien, Gerold's Sohn in Comm.

n. 3 %...

(I-VI.: n. 1 . 3 3 55r.)

Horm, F. W., Mennesket i den forhistoriske Tid. Populære Skildringer af Oldtidens Kulturliv. Efter de nyeste og bedste Kilder, navnlig Lubbock's "Prehistoric Times". Med Billeder i Farvetryk samt talrige Afbildninger i Texten. Første Levering. 48 8. og 2 Billeder. Philipsen. 8.

Ilhne, Wilh., Römische Geschichte. 3. Bd. Die äussere Geschichte bis zum Falle von Numantia. Mit einem Plane von Karthago auf 2 Steintaf. Leipzig, Engelmann. VIII—368 S. gr. 8. 11/2 \$\frac{1}{2}\$ (1—3.: 43/4 \$\frac{1}{4}\$)

Jörgensen, J. P., De municipiis et coloniis aetate imperatorum Romanorum ex canabis legionum ortis. Gottingae. 64 S. 8. (Diss.)

Jugend- u. Hausbibliothek, neue, 3. Serie. 1. u. 2. Bd. Hellas. Das Land und Volk der alten Griechen. Bearb. für Freunde des klass. Alterthums, insbesondere für die deutsche Jugend, v. Wilh. Wägner. 2 Bde. 3. verm. u. verb. Aufl. Leipzig, Spamer. gr. 8. n. 3 \$\square\$ geb. n. 4 \$\square\$

1. Mit 4 Tonbildern nach Originalzeichnungen v. H. Leutemann u. A. sowie mit 170 in den Text gedr. Abbild. X—361 S. — 2. Mit 3 Tonbildern u. 2 Tontaf. nach Originalzeichaungen v. Leutemann u. A. sowie m. 100 in den Text gedr. Abbild. VI—321 S. m. 1 chromolith. Karte in qu. gr. 4.

Jung, Victor, Om Kejsar Claudius Julianus. Malmö 1871. 45 S. 8. (Diss. Lund.)

**Example 19** Ant., De fontibus apud veteres scriptores, qui ad Sauromatarum res pertinent. Halae. 68 S. 8. (Diss.)

Hommer, Fr., Ueber die römische Reichsstrasse von Virunum nach Ovilaba und über die Ausgrabungen in Windisch-Garsten. [Aus "Sitzungsber. d. k. Akad. der Wiss."] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 59 S. Lex.-8.

n. 1/3 \$

Maleime, E., Histoire ancienne de l'Orient. Ouvrage rédigé conformément aux programmes des lycées et colléges pour l'enseignement secondaire classique et orné de cartes. Paris, Ducrocq. 300 p. 12.

Lamprecht, Ferd., De rebus Erythraeorum publicis. Gottingae. 87 S. 8. (Diss.)

Lemormant, François, Lettres assyriologiques et épigraphiques sur l'histoire et les antiquités de l'Asie antérieure. T. 2. Paris, autogr. Barousse. 340 p. 4.

Lesieur, A., Petite histoire romaine. Nouvelle édition. Paris, Hachette. 36 p. 18. 15 c.; cartonné 20 c.

Lloyd, W. Watkins, The History of Sicily to the Athenian War: with Elucidations of the Sicilian Odes of Pindar. With a Map. Murray. 406 p. 8.

Mantre, Etablissements agricoles du Midi sous la domination romaine. Etude accompagnée de nombreux rapprochements entre cette époque et la nôtre, et suivie de recherches sur l'origine de plusieurs communes, hameaux et domaines de l'Hérault, du Gard et de l'Aude. Béziers, impr. Malinas. 80 p. 8.

Martim, Tristan, et Charles Lebeuf, Segora (statio). Notes par M. Fortuné Parenteau. Nantes, impr. Forest et Grimaud. 13 p. et 4 planches. 8.

Mello, T., Dictionnaire littéraire et historique de la Grèce, de Rome et du moyen âge, enrichi de tableaux synoptiques embrassant l'histoire de tous les siècles avant et après Jésus-Christ. Paris, Delagrave. IV—596 p. gr. 8.

Merirale, Charles, Geschichte der Römer unter dem Kaiserthume. dem Engl. 4. Bd. [Von Nero bis auf Marcus Aurelius.] 2. Hälfte. Leipzig, Dyk. VIII u. S. 289-552. gr. 8. n. 1/2

 $(I-IV.: n. 121|_2 - \beta)$ 

Minderich, J. G. H. W., aus der Zeit der Quiriten. Rechtsgeschichtliche Abhandlung. Weimar, Böhlau. VII-198 S. gr. 8. Miomamasem, Théodore, Histoire romaine. Traduite par C. A. Alexandre.

T. 8. Paris, Franck. XII—329 p. 8.

Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, suivies du Dialogue de Sylla et d'Eucrate, et de Lysimaque. Edition classique, annotée par C. Aubert. Paris, Hachette. 1 fr. 50 c. 211 p. 12.

Mottura, Carlo, e Giovanni Parato, Compendio di storia nazionale antica tratta dalla storia romana del Farini e coordinata ai programmi governativi pel primo anno delle scuole tecniche. Decima edizione. rino, Milano, Firenze e Roma, Paravia. 72 p. con 2 carte. 16. Miller, J. G., Die Semiten in ihrem Verhältniss zu Chamiten und Ja-

phetiten. Gotha. X-300 S. 8.

Nitzsch, K. W., Die römische Annalistik von ihren ersten Anfängen bis auf Valerius Antias. Kritische Untersuchungen zur Geschichte der älteren Republik. Berlin 1873, Bornträger. XII-355 S. gr. 8. n. 2 🎜

Osterwald, K. W., Griechische Sagen als Vorschule zum Studium der Tragiker für die Jugend bearbeitet. 3. Abth.: Aischyloserzählungen. Bdchn: Die Oresteia. [Agamemnon. Das Todtenopfer. Die Eumeniden.] Halle, Buchh. d. Waisenh. 103 S. 8. n. 12 *Syr.* 

Petersdorff, Rud., Beiträge zur Geschichte Alexander's des Grossen.

Flensburg. 32 S. 4. (Progr.)

Pironmonu, H., Les grandes époques de l'histoire ancienne, grecque, romaine et de l'histoire du moyen âge jusqu'en 1453. 4e édition, corrigée. Paris, Belin. 344 p. 12.

Pohle, Rob., De pugna ad Trebiam flumen commissa quaestiones criti-

cae. Halae. 26 S. S. (Diss.)

Ecchemschaftsbericht, 12., des Ausschusses des Vorarlberger Museums-Vereins in Bregenz über den 12. Vereins-Jahrg. 1870 enth.: Die Römer in Vorarlberg v. John Sholto Douglass. Bregenz. St. Gallen, Huber & Co. 39 S. m. 3 Steintaf., wovon 2 in Farbendr. in 4. u. gr. Fol. hoch 4. n. 26 Syr.

Siret, C., Epitome historia graca, notis selectis illustravit A. Mottet. Ouvrage approuvé et prescrit pour les écoles publiques par décision du ministre de l'instruction publique. Paris, Delalain. VIII—207 p. 18. 1 fr.

Traduction française avec le texte en regard, par L. Frémont. ibid. 227 p. 18.

Smith, Filippo, Storia antica dell'Oriente dai più remoti tempi fino alla conquista d'Alessandro il Grande, che comprende l'Egitto, l'Assiria, la Babilonia, la Media, la Persia, l'Asia minore e la Fenicia. Prima traduzione italiana di G. Carraro. Firenze, Barbèra. XVI-700 p. con incisioni. 8. L. 3, 50.

Stoll, H. W., Geschichte der Griechen und Römer in Biographien. Für Schulen und die reifere Jugend bearb. 2 Bde. m. je 1 Stahlst. 2. Aufl. Leipzig, Teubner. br. 8.

Inhalt: 1. Die Helden Griechenlands in Krieg und Frieden. Geschichte der Griechen in biograph. Form. VIII—539 S. 1 4 15 Agr. — 2. Die Helden Roms in Krieg und Frieden. Geschichte der Römer in biograph. Form. VI—744 S. 1 4 24 Agr.

Thierry, Amédée, Saint Jean Chrysostome et l'impératrice Eudoxie. La Société chrétienne en Orient. Paris, Didier. IV-544 p. 8. 8 fr.

Vannucci, Atto, Storia dell' Italia antica. Dispense I-III. Milano, tip. Salvi. p. 1—1128. 8. L'opera si comporrà di 64 dispense. Chi spedisce L. 80. alla casa editrice riceverà tutta l'opera franco a domicilio.

Veregger, Frz., Philipp II., König von Makedonien, wird Herr der Griechen. Marburg. 30 S. 8. (Progr.)

- Wacgmer, Guill., Histoire romaine. Traduite librement de l'allemand par Albert Paumier. T. 3. Avec 62 grav. dans le texte et 4 grav. hors texte. Nancy, Berger-Levrault; Paris, même maison. 333 p. 8.
- 3 fr. 50 c. Wolffgramm, Fritz, Rubellius Plautus und seine Beurtheilung bei Tacitus und Juvenal. Prenzlau 1871. 36 S. 8. (Diss. Rostoch.)
- Wollschläger, C. S., Handbuch der vorhistorischen, historischen und biblischen Urgeschichte. Oberhausen 1873, Spaarmann IV—245 S. gr. 8.
- Wright, Josiah, The Seven Kings of Rome. 5th ed. Macmillan. 176 p. 12. with Vocabulary 3 sh. 6 d.
- Zacharia, A., Geschiedenis der Grieken. Een leesboek voor de jeugd. Uit het Hoogd. Op nieuw uitgegeven door J. G. Frederiks. Zutfen, W. J. Thieme en co. 6-146 bl. 8.

### Das Mittelalter.

- Abrégé du Cours d'études composé pour les élèves de la congrégation de Notre-Dame. Notions d'histoire générale. 2e partie: Moyen âge. 3e année du cours. 3e édition. Paris, Ducrocq; Thorin. VI-612 p. 18.
- Albers, J. H., Die Erzichung Heinrich III. in ihrer Bedeutung für die Entwicklung der staatlichen und kirchlichen Verhältnisse des 11. Jahrh. Rostock. 33 S. 8. (Diss.)
- Bayer, Vict., Die historia Friderici III. imperatoris des Enea Silvio de' Piccolomini. Eine krit. Studie zur Geschichte Kaiser Friedrichs III. Prag, Tempsky. IV—208 S. gr. 8.

  n. 1 \$\square\$
- Beck, Jos., Konrad von Marburg, Inquisitor in Deutschland. Breslau 1871. 44 S. 8. (Diss.)
- Boreau, V., Histoire élémentaire des temps du moyen âge, de 476 à 1453; avec des exercices par questions, à l'usage des maisons d'éducation. Paris, Digonnaux. 325 p. 18.
- Histoire générale des temps du moyen âge, depuis les premières invasions des barbares jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, sur un plan entièrement neuf, avec des notes philologiques et géographiques et plusieurs tableaux synoptiques par époques, etc. 7e édition, revue avec soin, corrigée et augmentée de plusieurs faits importants. ibid. 540 p. 12.
- Brackmann, Alb., Otto I. und sein Bruder Heinrich bis zum J. 941. Rostock 1870. 8. (Diss.)
- Comtzem, H., Neue Studien über Kultur, Volkswirthschaft und Politik im Mittelalter. 1. Theil. Geschichte der volkswirthschaftl. Literatur im Mittelalter unter Berücksichtigung der mittelalterl. Staatslehre. 2. verm. Aufl. Berlin, Heimann. VII—246 S. gr. 8.

  n. 11/3 \$\square\$
- Drioux, Cours abrégé de l'histoire du moyen age, depuis l'invasion des barbares jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs Ottomans, à l'usage des institutions, etc. 15e édition, entièrement refondue. Paris, Belin. XII—322 p. 18.
- Ekelund, J., Försök till lärobok i medeltidens historia för lärdomsskolor. 9:e uppl., aftryck efter den af W. Tham reviderade 8:e uppl. Stockholm, Z. Hæggström. XV—173 s. 8. Inb. 1 rd. 75 öre.
- Elsmer, Alois., De vita et scriptis historicis Werneri Rolewinck. Vratis-laviae. 41 S. 8. (Diss.)
- Ermisch, H., Die Chronik des Regino bis 813. Göttingen. 86 S. 8. (Diss.)
- Garollo, Gottardo, Gli Ostrogoti prima della loro venuta in Italia. Padova, tip. Salmin. 48 p. 16.

Citather, C., Die Chronik der Magdeburger Erzbischöfe. 1. Th. bis 1142. Göttingen. 72 S. 8. (Diss.)

Erklärung des Sachsenspiegels Ldr. III, 57, 2. Pforta. 92 S. 4. (Progr.)

Hasse, Paul, Die Reimchronik des Eberhard von Gandersheim. Eine Quellenuntersuchung. Göttingen, Peppmüller. 60 S. gr. 8. n. 12 Syr.

Rev. J. B. Dalgairns. 2 vols. R. Washbourne. 8. 12 sh.

version of the Teutonic Race. With a Preface by the Rev. J. B. Dalgairns. ibid. X-370 p. 8.

Janke, Gust., Der Einfluss Sueton's auf die historische Richtigkeit Einhard's in der vita Karoli. Berlin. 39 S. 8. (Diss. Rostoch.)

Imama-Stermegg, Karl Th. v., Untersuchungen über das Hofsystem im Mittelalter mit besonderer Beziehung auf deutsches Alpenland. Festschrift zur 400jähr. Jubelfeier der Ludwigs-Maximilians-Universität zu München. Innsbruck, Wagner. 129 S. gr. 8. n. 1 \$4 fbr.

Holbe, Frdr., Erzbischof Adalbert I. v. Mainz und Heinrich V. Heidelberg, Winter. 149 S. gr. 8.

Karls des Grossen bis zum Tode Ludwigs des Deutschen (Fortsetzung). — Schrimm. (S. V—XXVIII d. Progr.) 4.

Harolam, Aug., Ludwig der Deutsche. Saarbrücken. S. 5—37 d. Progr. 4. Lacrolam, Paul (bibliophile Jacob), Vie militaire et religieuse au moyen âge et à l'époque de la Renaissance. Ouvrage illustré de 14 chromolithographies exécutées par F. Kellerhoven, Régamey et L. Allard, et de 409 fig. sur bois gravées par Huyot père et fils. Paris, Firmin Didot. V—575 p. 4.

Langbeim, Wilh., Bilder aus den ersten Kreuzzügen. Für die reifere Jugend bearb. 2. Ausg. Mit einer Abbild. in farb. Druck. Halle 1869, Buchh. d. Waisenb. III—192 S. 8. cart. n. 1/3 \$

Maham, Milo, A Church History of the First Seven Centuries, to the close of the Sixth General Council. Rivingtons. 620 p. 8. 15 sh.

**Viahremholtz**, R., Ueber die Relation des Nicolaus von Butrinto (Relatio de itinere Italico Heurici VII.). Halae. 51 S. 8. (Diss.)

Mating-Sammler, A., Karl IV. von Lützelburg. I. Th. bis zur Anerkennung der lützelburgischen Erbfolge in Böhmen. Jena. 36 S. 8. (Diss. u. Progr. von Chemnitz.)

Melander, H. L., Lärobok i medeltidens historia. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son. 144 s. 8. 1 rd. 80 öre.

Witnest, E. de, Essai de Chronographic Byzantine, 1057—1453. Tome I. Bâle et Genève, H. Georg. XVIII—397 p. gr. 8. 7 fr. 50 c.

Niederiaender, Aug., De Philippi Staufensis interitu eiusque causis. Bonn. 15 S. 4. (Progr. von Münstereifel.)

Niemamn, R., Die Wahl Lothar's von Sachsen zum Deutschen König. Göttingen. 63 S. 8. (Diss.)

Palacky, Frz., Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Husitenkrieges vom J. 1419 an. 1. Bd. 1. Heft. Von den Jahren 1419—1424. Prag, Tempsky. S. 1—320. Lex.-8.

n. 1 \$\sqrt{9}\$ 4 \$Syr.

Pallin, J. R., Lärobok i medeltidens historia för elementar-läroverken. Stockholm, Norstedt. 115 s. 8. Inb. 1 rd. 30 öre.

Pfelffer, Joh. Phil., Zur Geschichte Brun's I. Erzkanzlers, Herzogs von Lothringen und Erzbischofs von Cöln. Aachen 1870. 8. (Diss. Rostoch.)

Plnard, Jules, Histoire du moyen âge. Paris, Libr. de l'Echo de la Sorbonne. 476 p. 16.

Pollok, Carol., Quaestionum de quatuor primi belli sacri historiis, quae sub Tudebodi nomine comprehenduntur, pars prima. Vratislaviae. 26 S. 8. (Diss.)

Press, O., Adalbert, Erzbischof von Hamburg-Bremen. Jena. 50 S. S. (Diss.)

Baumer, Fr. v., Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit. 4. Auf. 15-24. Lfg. (Schluss) 4. Bd. S. 193-410; 5. Bd. VIII-422 S. 6. Bd. IV-688 S. Leipzig, Brockhaus. gr. 8. à n. 1/2 📭

Recuell des historiens des croisades, publié par les soins de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Historiens orientaux. T. 1. Paris, impr. nationale. LXXI-869 p. Fol.

Ruffet, Louis, Thascius Cyprien, évêque de Carthage, et les persécutions de son temps. Toulouse, Lagarde; Paris, libr. protestantes. 360 p. 12. 1 fr. 50 c.

Sammelung historischer Bildnisse. VIII. Freiburg i. B., Herder. 8.

Inhalt: Die heil. Hedwig, Herzogin v. Schlesien u. Polen. Von F. Becker. 2018 Schmeidler, W. F. C., Die Hofschule und die Hofakademie Karl's des Grossen. Jena. 45 S. gr. 8. (Diss.)

Schulz, K., Ueber das Reichsregiment in Deutschland unter König Heinrich IV. (1062-1066.) Göttingen. 58 S. 8. (Diss.)

Steim, Frdr., Geschichte des Königs Konrad I. von Franken und seines Hauses. Nördlingen, Beck. XV-348 S. gr. 8. n. 2 🎜 Streck, G. E., Pierre d'Aubusson. Grossmeister des Ritterordens von St.

Johannes zu Jerusalem. Jena. 30 S. gr. 8. (Diss.)

Wenedlger, Ed., Versuch einer Darlegung der Beziehungen Karls des Grossen zum byzantinischen Reiche. 1. Thl. Halle. 53 S. 8. (Diss.)

Wagner, Fr., Die Wahl Konrad II. zum römischen König. Göttingen. 64 S. 8. (Diss.)

Winkelmann, Ed., Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig. 1. Bd. König Philipp von Schwaben. 1197-1208. Hrsg. durch die histor. Commission bei der königl. Akademie der Wiss. Leipzig 1873, Duncker & Humblot. XII-592 S. gr. 8.

Winter, R., Heinrich von Bayern, Bruder Otto's des Grossen. Ein Beitrag zur politischen Geschichte des 10. Jahrh. Jena. 78 S. gr. 8. (Diss.)

Wunderlich, G., Die Reformatoren des 14., 15. u. 16. Jahrh. In chronolog. Reihenfolge dargestellt. Langensalza, Schulbuchhandlung. IV

Zimmunermann, J. A., Der heil. Bonifazius, Apostel Deutschlands. Mit Titelbild. Einsiedeln, Gebr. Benziger. 280 S. 8. cart. 2 fr. 60 c.

# Neue und neueste Geschichte.

Blumtschill, J. C., Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten als Rechtsbuch dargestellt. 2., mit Rücksicht auf die Ereignisse von 1868 bis 1872 ergänzte Aufl. Nördlingen, Beck. XIV-528 S. gr. 8.

Brummer, Sebast., Der Humor in der Diplomatie und Regierungskunde des 18. Jahrhunderts. Hof-, Adels- und diplomat. Kreise Deutschlands geschildert aus geheimen Gesandtschaftsberichten und anderen ebenfalls durchwegs archival. bisher uned. Quellen. 2 Bde. Wien, Braumüller. 376 u. 459 S. gr. 8.

Cate, S. H. ten, 1869-1870. Wereldgeschiedenis der laatste twee jaren. Naar de beste bronnen bewerkt. Zwolle, van Hoogstraten en Gorter. VIII—765 bl. 8.

Congrès de l'Alliance universelle de l'ordre et de la civilisation. T. 1. Paris, impr. Pougin. XII-220 p. 8.

Dove, N. R., Politisches Sprichwörterbrevier. Tagebuch eines Patrioten der fünfziger Jahre, zur Charakteristik jener Zeit. Leipzig, O. Wigand. 1 \$ 6 Syr. XL-256 S. gr. 8.

Drioux, Cours abrégé d'histoire moderne, depuis la prise de Constantinople jusqu'à l'abdication de Napoléon (1453—1814), à l'usage des institutions et des autres établissements d'instruction publique. 14e édition, entièrement refondue. Paris, Belin. 344 p. 18.

```
Drioux, Histoire contemporaine, depuis 1789 jusqu'à nos jours (classe de
  philosophie). 4e édition, revue et corrigée. ibid. 558 p. 12.
         Précis de l'histoire moderne, depuis la prise de Constantinople
  jusqu'à la chute du premier empire français (1452-1815), à l'usage des
  établissements d'instruction secondaire. 12e édition, revue et corrigée.
                                                             2 fr. 60 c.
  ibid. XII-464 p. 12.
Dureny, Victor, Histoire des temps modernes depuis 1453 jusqu'à 1789.
  6e édition, avec des cartes. Paris, Hachette. VIII-577 p. 18.
l'Entrevae de Berlin, ou les souhaits impériaux réalisés, avec 2 cartes
  d'Europe modifiées. Paris, Ghio. 16 p. 8.
                                                             1 fr. 50 c.
Cabourd, Amédée, Histoire contemporaine, comprenant les principaux
  événements qui se sont accomplis depuis la révolution de 1830 jusqu'à
  nos jours et résumant, durant la même période, le mouvement social, ar-
  tistique et littéraire. T. 10. Paris, Firmin Didot. 453 p. 8.
Gazeau, F., Histoire moderne. 4e édition. Paris, Albanel. 672 p. 18.
Girbrer, Aug. Fr., Geschichte des 18. Jahrhunderts. Nach dem Tode des
  Verf. hrsg. v. J. B. Weiss. 4. Bd. 1. Abth. Der siebenjähr. Krieg.
  Die Eroberungen der Engländer in West- und Ostindien. Schaffhausen
  1873, Baader. 436 S. 8.
                                   n. 1 |_{2} = (1 - IV, 1.1 + n.7 + 19 )
Bilstoire de l'empereur Charles-Quint, d'après Robertson, revue par une
  Société d'ecclésiastiques. 13e édition. Tours, Mame. 285 p. et grav. 12.
Holzwarth, F. J., Napoleon der Erste und Pius der Siebente. Gerichte
                                                                 Mainz,
  Gottes in der Geschichte. Ein Mahnruf für Fürsten und Völker.
  Kirchheim. 76 S. 8.
                                                             n. 31/2 Syr.
Jensen, N. J., Den nyere Tids Historie til 1815.
                                                     (Ogsaa med Titel:
                                                     Schønberg. 326 s.
  Verdenshistorie til Læsning for Folket. Tredje Del.)
                                                           1 Rd. 28 sk.
Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte. X. Serie. Pantheon.
                                                                 Grosse
  Menschen und denkwürdige Ereignisse aus der Geschichte aller Zeiten
  und Völker. Vier grosse Bürger, die Wohlthäter und Helden ihres Volks.
  George Washington und Benjamin Franklin, Gründer der nordamerikan.
  Union, Friedrich Wilhelm von Steuben, Organisator der nordamerikan.
  Streitkräfte, Abraham Lincoln, Wiederhersteller der grossen transatlant.
  Republik. Lebensläufe in aufsteig. Linie der Jugend und dem Volke er-
  zählt v. Fr. Otto u. H. Schramm. Mit 50 Text-Illustr. in Holzschn.,
  4 Tonbildern sowie 2 Buntbildern. Leipzig 1873, Spsmer. XLVIII—186
                                                 n. 3/6 $\pi$ ; gob. n. 1 $\psi$
        _ dasselbe. Grosse Herrscher und Kriegsfürsten im 18. u. 19. Jahrh.
  In Lebens- und Geschichtsbildern der Jugend und dem deutschen Volke
  vorgeführt v. Frz. Otto. Enth.: Die Geschichte vom alten Fritz. Kai-
  ser Josef II., der Menschenfreund auf dem Throne. Der neue Casar.
  12 Ton- und Buntbildern u. 170 Text-Abb. in Holzschn. Ebd. 1873. X
                                              n. 116 $; geb. n. 11/2 $
  -466 S. gr. S.
Mrebs, Jul., Christian v. Anhalt und die kurpfälzische Politik am Beginn
  des dreissigjähr. Krieges (23. Mai — 3. Oct. 1618). Leipzig, Duncker &
  Humblot. IX-133 S. gr. 8.
                                                              n. 28 Syr.
Luis, France, Prusse, Russie, ou la Politique nouvelle. Paris, Lachaud.
  III—137 p. 8.
McPherson, Edw., Handbook of Politics for 1872. Washington. 240
                                                             12 sh. 6 d.
Blammen van beteekenis in onze dagen. Met portretten.
                                                           Haarlem, A.
  C. Kruseman. 6—216 bl. met gelith. portretten. 8.
                                                             2 fl. 50 c.
Meimhold, Aurel, Das Nationalitäts-Princip. 2. verb. Aufl. Nebst einem
  Anh.: das Nationalitäts-Princip und das vatican. Concil mit besonderer
  Berücksichtigung der zukünftigen Stellung Oesterreichs. Regensburg, Pu-
  stet. 11-68 S. gr. 8.
                                                                  1/4 P
Mézières, L., De la polémomanie, ou folie de la guerre dans l'Europe
  actuelle. Avec une préface par Frédéric Passy. Paris, Bellaire. XXVII
  -326 p. 13.
                                                                   3 fr.
Muller, W., Politische Geschichte der Gegenwart. V. Das Jahr 1871.
  Nebst einer Chronik der Ereignisse des J. 1871. Berlin, Springer. XVIII
                                    n. 11 4 4 (I-V.: n. 4 4 101/2 9m.)
  -346 S. gr. 8.
```

Napoleoms framtida bana efter Napoleonska väldets kommande återställelse, med tankar af tjugo predikanter: Keitz, Berg, Seisz, W. Morshead, B. W. Savile, A. A. Rees, R. A. Purdon, E. Naugle, S. Garrot, J. G. Gregory, J. C. Chase, R. Chestew, A. Fausset, R. Polwhele, W. Farrur, T. A. Linden, I. R. Pursell, E. H. Tuckett, E. E. Reinke, C. Colegrove. Förfärliga krig och revolutioner förestä. Roms återbesättande af fransmännen. Judeens återställelse ät judarne. Latinska nationernas förbund. Tysklands förderf. Frankrikes utsträckande till Rhen genom dess intagande af Belgien, en del af Holland, Luxemburg, Elsass, Lothringen, Preussiska Rhenländerna, Schweiz o. s. v. Englands aftagande och fall. Folkväldets seger i dess mest långt gående former, sådana som International o. s. v. och förenadt med Napoleons kejsarvälde. Hans regering under 31/2 år såsom romersk kejsare öfver ett nytt tiokonungars romerskt välde, bestående af England, Frankrike, Italien, Österrike, Spanien, Grekland, Turkiet, Syrien, Egypten och Norra Afrika. Öfversättning från engelskan. Stockholm, Huldberg. 35 s. 8. 50 öre. Neele, Henry, Romance of History. England, France, Italy, Spain, India. 5 vols. Warne. 8. à 5 sh. Passy, Frédéric, La Barbarie moderne. Discours prononcé à l'assemblée générale de la Fédération des instituteurs belges, le 27 septembre 1871. Paris, Guillaumin; Pichon. 78 p. 8. 60 c. Questions, grandes: Le souverain pouvoir — la politique universelle et le Pape; par F. E. M. de Paris. Fribourg, impr. Häsler. 97 p. 8.

1 fr. 50 c.

**Renftle**, J, Die apostolische Reise des Erzbischofs von Utrecht nach Deutschland 1872. Ein Beitrag zur Geschichte der kathol. Reformbewegung. Aus Briefen und anderen Schriftstücken zusammengestellt. Augsn. 12 *Sy*e burg, Lampart & Co. IV-87 S. gr. 8.

Bichter, H. M., Prinz Eugen von Savoyen. Zwei Vorträge gehalten im Wiener Militär-Casino am 19. u. 22. Jan. 1872. Wien, Beck'sche Univ.-Buchh. 101 S. gr. 8. n. 24 55

Schiller's History of the Thirty Years' War. Book 1. Construed and Literally Translated by James Martin. Cornish. 104 p. 18. 2 sh. 6 d. Siècie, le dix-neuvième, jugé par un Romain du temps de Jules César.

(Traduction d'un manuscrit découvert en 1872 à la Bibliothèque nationale.)

Paris, Dentu. IX-129 p. 12.

Staatsarchiv, das. Sammlung der officiellen Actenstücke zur Geschichte der Gegenwart. Begründet von Aegidi und Klauhold. In fortlauf. monatl. Hftn hrsg. von H. v. Kremer-Auenrode u. F. Worthmann. 22. Bd. Juli-Decbr. 1872. 6 Hfte. Leipzig, Duncker & Humblot. 1. u. 2. Hft. 128 S. gr. 8. n. 2 \$ 24 Syr.

Tremen, Archbishop of Dublin, Gustavus Adolphus in Germany, and other Lectures on the Thirty Years' War. 2nd ed. Macmillan. X-194 p. 12. 4 sh.

Ulmann, H., Franz v. Sickingen. Nach meistens ungedruckten Quellen. Leipzig, Hirzel. XIV-410 S. gr. 8. n. 22 3 -\$

Wolgt, Geo., Die Geschichtschreibung über den Zug Karl's V. gegen Tunis [1535]. [Aus "Abhandl. der philosophisch-histor. Classe der königl. sächs. Gesellsch. der Wiss." Leipzig, Hirzel in Comm. 83 S. Lex.-8. n. 43 🎜

Wagler, Fr. Ad., Geschichte der Freiheitskriege von 1813-1815. Neue Ausg. Berlin, Henschel. VI-216 S. gr. 8.

Welden, Ludw. Frhr. v., Der Krieg von 1809 zwischen Oesterreich und Frankreich von Anfang Mai bis zum Friedensschlusse. Aus officiellen Quellen. Mit 1 lith. Uebersichtskarte des Marchfeldes in Imp.-Fol. Wien, Gerold's Sohn. n. 22/3 🗳

Westphalen, Chr. Heinr. Ph. Edler v., Geschichte der Feldzüge des Herzogs Ferdinand von Braunschweig-Lüneburg. Urkundliche Nachträge zu dem nachgelass. Mscr. d. Verf. zusammengestellt aus Materialien seines Nachlasses u. des Kriegs-Archivs des Herzogs Ferdinand u. hrsg. von F. O. W. H. v. Westphalen. 5. Bd. [1761.] Berlin, Mittler & Sohn. n. 6 🥩 (1-5.: n. 19243 🥩) XXII—1128 S. gr. 8.

# Anhang: Jesuiten — Internationale etc.

Alverger, John, Monks, Popes, and their Political Intrigues. Baltimore, Boston, and New York. 376 p. 12. 7 sb. 6 d.

Am die socialdemokratischen Arbeiter. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses. 16 S. 16.

Andréi, A., Les Jésuites. 1re édition. Paris, Libr. de la Bibliothèque démocratique. 191 p. 32.

Beyer, Frz., Was hat das neue deutsche Reich vom neuesten Jesuitismus zu erwarten. Ein Vortrag, auf Grund der Moral-Theologie des Jesuitenpaters Prof. Gury geh. zu Elberfeld u. Barmen. Barmen, Wiemann. 26 S. gr. 8.

Currei, C. M., Considérations sur l'Internationale, forme nouvelle de l'ancien antagonisme entre les riches et les pauvres. Traduites de l'italien par le comte Gabriel de Caix de Saint-Aymour, et suivies de la promulgation de la loi sur l'Internationale en France. Paris, Bray & Retaux. XX—113 p. 8.

Deutsch oder Wälsch? Eine kathol. Stimme aus Hohenstausenscher Zeit über den jetzt wieder erwachten Kamps zwischen Staat und Kirche. Ein Schatzkästlein für das deutsche Volk. Elberseld, Lucas in Comm. 16 S. gr. 8.

Deyma, Grf. Frz., Beiträge zur Ausklärung über die Gemeinschädlichkeit des Jesuitenordens. 1. u. 2. Aug. Leipzig, Hartknoch. 52 S. gr. 8.
n. 1/2

Duboul, J., La Crise sociale. Paris, Guillaumin. 13 p. 16.

Fixi, Aug., Die Produktivgenossenschaft und ihre Stellung zur socialen Frage. Gekrönte Preisschrift. München, liter.-artist. Anstalt. 198 S. gr. 8.

Freimuth, Philalethes, Das moderne deutsche Kaiserreich und die Katholiken. Luxemburg, Brück. 183 S. gr. S.

Friedrich, J., Dagboek, gehouden tijdens het vatikaansche concilie. Uit het Hoogduitsch vertaald door G. P. Kits van Heijningen. Met medewerking van J. Jongeneel. 1e afl. Leeuwarden, A. Akkeringa. bl. 1—48. gr. 8.

Complete in 10 à 12 afl.

Fir und wider die Jesuiten. 2. Thl. 6. u. 14. Bericht der Kommission für Petitionen, betr. die Petitionen für und wider ein allgemeines Verbot des Jesuiten-Ordens in Deutschland. Erstattet vom Prof. Dr. Gneist. [Aus den amtl. stenograph. Berichten.] Berlin, Kortkampf. 52 S. gr. 8. n. 12 Syr.

3. Thl. Stenographische Berichte der Reichstags-Verhandlungen über das Gesetz, betr.: den Orden der Gesellschaft Jesu. Mit Einleitung und Anmerkungen, dem Wortlaut der Encyclica, des Syllabus, des Unfehlbarkeits-Dogmas und den bezügl. Aktenstücken des Reichstags. Ebd. L—148 S. gr. 8.

n. 1 \$\frac{1}{2}\$ (1—3.: n. 1 \$\frac{1}{2}\$) 27 \$Syr.

Caussem, Maxime, Les Questions sociales devant la réalité. Paris, impr. P. Dupont. 72 p. 18.

Golovine, Ivan, L'Internationale sous le rapport économique, politique et social. Paris, Amyot; Nice, Visconti. 64 p. 8.

Hilaire, F. (de Paris), L'Internationale. 2e édition. Fribourg, impr.
Hisler. 94 p. 16.

70 c.
L'Internazionale. Traduzione dal francese. Torino, G. Speirani.

44 p. 8.

Hofman, J. H., De jesuiten-vraten. Een duitsch vluchtschrift voor Nederland omgewerkt. 's Hertogenbosch, W. van Gulick. 48 bl. 8. 25 c.

derland omgewerkt. 's Hertogenbosch, W. van Gulick. 48 bl. 8. 25 c. **Molzwarth**, F. J., Die Verschwörung der kathol. Höfe gegen Clemens den Dreizehnten. Gerichte Gottes in der Geschichte. Ein Mahnruf für Fürsten und Völker. Mainz, Kirchheim. 76 8. gr. 18. n. 81/2 ym.

Jesuitemzesetz, das. Ein unparteiisches Wort an unsere kathol. Mitbürger von dem Verf. des "Kleinen kathol. Katechismus von der Unfehlbarkeit" und dem "Syllabus". Cöln, Mayer. 14 S. 8. Internationale, de, in 't kort geschetst voor onze werklieden door Constance. Doctinchem, G. A. Cedee. 16 bl. 8. 10 c.; 25 ex. 2 fl. en de Parijsche commune van 1871 door v. d. W. Amsterdam, H. H. Huisman. 31 bl. 8. Malser und Papst vom Verf. der Rundschauen. Berlin, van Muyden. 80 S. gr. 8. Metteler, Wilh. Emman. Frhr. v., Das Reichsgesetz vom 4. Juli 1872, betr. den Orden der Gesellschaft Jesu und die Ausführungsmassregeln dieses Gesetzes. Schreiben an meine Diöcesanen. 2. Aufl. Mains, Kirchheim. 18 S. gr. 8. Moermer, Thdr., Der Beruf des Staates und der Gemeinde in der socialen Frage. Ein Beitrag zur Lösung derselben im deutschen Rechtsstaate, unter Anschluss an besteh. Verhältnisse entworfen. Berlin, Guttentag. III—67 S. gr. 8. Moneberg, Herm., Die Internationale oder eine Welt voll Trümmer und ein Meer voll Blut. Für das kathol. Volk. Augsburg, Kranzfelder. 43 S. gr. 8. Mosiolek, Paul, Erwägungen über die Arbeiterfrage. Den deutschen Arbeitern und Arbeiterfreunden gewidmet. Breslau, Goerlich & Coch. Malapert, Frédéric, Etude sur l'Internationale et les coalitions. 1re édition. Paris, Le Chevalier. 36 p. 18. Milhifeld, Jul., Die Gesellschaft Jesu. Geschichtliches Lehr- und Warnbuch für das Volk. Königsberg, Theile. IV-116 8. gr. 8. - De orde der jezuïten, hare geschiedenis en zedeleer. Nar het Hoogduitsch bewerkt door S. H. ten Cate. Zwolle, van Hoogstraten en Gorter. 8-114 bl. 8. Parod, E., L'Avenir au travailleur, recherche de la stabilité politique. Paris, Douniol. 136 p. 18. Eapport sur l'Association internationale des travailleurs. Société républicaine du progrès social et politique. Paris, Garnier. 31 p. 8. 50 c. Beichemsperger, Pet., Ueber das Verhältniss des Staates zur Kirche in Hinblick auf die Jesuitendebatte im deutschen Reichstage. Berlin. Moeser in Comm. 36 S. gr. 8. baar 1/6 4 Saint-Léon, Henry de, L'Internationale et ses mystères. Toulouse, Delboy; Paris, Douniol. 64 p. 32. Statuti, Michelangelo, La soluzione del problema sociale in rapporto all' internazionale ed ai moderni socialisti. Napoli, tip. Gennaro De Angelis. w. Sybel, H., Den moderne Socialismes og Kommunismes Lærdomme. To Foredrag, holdte i Barmen den 9de og 16de Marts 1872. Philipsen. 68 S. 8. Testut, Oscar, L'Internationale et le jacobinisme au ban de l'Europe. T. 2. Paris, Lachaud. 454 p. 8. 8 fr. Die Internationale. Ihr Wesen und ihre Bestrebungen. 8. u. 9. (Schluss-)Lfg. Leipzig, Frohberg. VIII u. S. 337-451. gr. 8. n. 1, 3 Thétard, A., De l'association du travail et du capital. 2e édition. Paris, Garnier. 121 p. 8. Tournier, E., La question sociale. Esquisse familière des divers systèmes sociales. Genève, impr. coopérative. 24 p. 12. **Vérité**, la, sociale par Voltaire et J.-J. Rousseau au peuple. Paris, Garnier. 33 p. 18. 50 c. Amster-Wacht u voor de Internationale! door Tubal Kaïn. dam, H. H. Huisman. 8 bl. 8. 5 c. Zeit- und Streitfragen, deutsche. Flugschriften zur Kenntniss der

Gegenwart. Hrsg. v. Fr. v. Holtzendorff u. W. Oncken. 1. Jahrg.

Inhalt: Rom und die Deutschen. Von J. C. Bluntschli. 80 S. Einzelpr. n. 18 Se

Subscr.-Pr. à n. 14 4

7. 8. Hft. Berlin, Lüderitz. gr. 8.

Zur Geschichte der Internationale von M. B. Leipzig, Grunow. IV—327 S. gr. 8.
n. 156 \$

#### Miscellen.

Balzae, H. de, Oeuvres complètes. T. 23. Oeuvres diverses. 4e partie: Essais historiques et politiques. Edition définitive. Paris, Michel Lévy. 796 p. 8.

**Bénard**, Th., Dictionnaire classique universel français, historique, biographique, mythologique, géographique et etymologique, etc. Nouvelle édition (21e), revue et augmentée de 5,600 mots. Paris, Belin. VIII—820 p. 18. à 2 col.

Le même. — Edition spéciale pour la Belgique contenant les noms de ses 2,531

communes, les populations de ces communes, etc.

Hilder-Atlas. Ikonographische Encyklopädie der Wissenschaften und Künste. Ein Ergänzungswerk zu jedem Conversations-Lexikon. 2. vollständig umgearb. Aufl. Nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft bearb. unter Mitwirkung von K. G. v. Berneck, F. Bischoff, K. Bruhns etc. 500 Taf. in Stahlst., Holzschn. u. Lith. Nebst erläut. Texte. Leipzig, Brockhaus. 73-78. Lfg. qu. Fol. à 5 Bl.

Bouillet, N., Dictionnaire universel d'histoire et de géographie, contenant: 1. l'histoire proprement dite; 2. la biographie universelle; 3. la mythologie; 4. la géographie ancienne et moderne. Ouvrage revu et continué par A. Chassang. Nouvelle édition (23e). Avec un supplément. Paris, Hachette. IV—2048 p. 8. à 2 col.

Brockhoff, C. E. D., Die Klöster der heil. kath. Kirche. Geschichte der religiösen Orden und des Klosterlebens in der kath. Kirche. Ein Buch für das christl. Volk. 15. Heft. Oberhausen, Spaarmann. S. 673—720 m. 1 Chromolith. gr. 8.

Brougham, Lord, Works. Vol. 2. Men of Letters of the Time of George III. Edinburgh, Black; Longmans. 438 p. — Vol. 3. New ed. 440 p. — Vol. 4. 500 p. — Vol. 5. Statesmen of the Time of George III. and IV. Vol. 3. New ed. 444 p. — Vol. 6. New ed. — Vol. 7. New ed. 422 p. 8.

Bruin, Servaas de, Historisch en geographisch woordenboek, inhoudende:
1. de gewijde en ongewijde geschiedenis. 2. de algemeene biographie.
3. de mythologie. 4. de oude en nieuwe aardrijskunde. 2 deelen. Leiden, D. Noothoven van Goor. XX—1248, 4—1168 bl. 8.

In linnen 28 fl. 60 c.

Carlyle, Thomas, Critical and Miscellaneous Essays. 7 vols. Vol. 5-7.

276-244-276 p. Chapman & Hall. 12.

2 sh.

Cauvaim, Jules, Histoire de l'Inquisition (382—1820). Paris, bureau de l'Eclipse. 128 p. 32.

Chateaubriand, F. A. de, Etudes historiques. Nouvelle édition, revue avec soin sur les éditions originales. Paris, Garnier. 490 p. et 1 grav. 18.

\_ Ocuvres complètes. T. 7. Etudes bistoriques. Paris, Furne,

Jouvet & Ce. 542 p. 8.

Conversations-Lexikon, deutsch-amerikanisches. Mit specieller Rücksicht auf alle amerikan. Verhältnisse und auf das Leben der Deutschen in allen Welttheilen, mit Benutzung aller deutschen, amerikan., engl. und französ. Quellen und unter Mitwirkung der hervorragendsten deutschen Schriftsteller Amerikas hrsg. v. Alex. J. Schem. 65—71. Lfg. 7. Bd. 8. 321—800 u. 8. Bd. 8. 1—80. New-York, Steiger in Comm. Lex.-8.

Emcyclopédie du XIXe siècle, répertoire universel des sciences, des lettres et des arts, avec la biographie et de nombreuses gravures. 3e édition. T. 6 à 15. Clichy, impr. P. Dupont & Ce; Paris, 108, rue de Vaugirard. 8000 p. 8. à 2 col.

La 3e édition formera 51 vol.

Enfantin, Osuvres, publices par les membres du concil institué par Enfantin pour l'exécution de ses dernières volontés. T. 6-8. Paris, Dentu. XXVIII-212; 233 et XCI-206 p. 8. 21 fr. Osuvres de Saint-Simon et d'Enfantin, t. 26-28.

Ethé, Heinr., Essays und Studien. Berlin, Nicolai. VIII—453 S. gr. 8.
n. 21/2 -9

Ferguson, J. H., The red-cross alliance at sea. Crowned by the centralcommittee of the Prussian society of the red-cross at Berlin, and edited for the benefit of the kindred aid-societies in France and Germany. With two engravings. The Hague, Martinus Nijhoff. 1871. 96 bl. met 2 gelith. platen. 8.

In linnen 1 fl. 90 c.

Gemoutile, J., Dictionnaire abrégé d'histoire, présentant par ordre alphabétique: 1. la biographie des personnages célèbres, les dates de leur naissance et de leur mort; 2. les pays, villes, lieux, remarquables par de grands événements, des guerres, des batailles, des traités de paix, etc.; 3. l'explication des institutions, ordres, dignités, etc., dont il est question dans l'histoire ancienne et moderne. 3e édition. Paris, Delalain. VIII—288 p. 18.

Grundtvig, N. F. S., Smaaskrifter om den historiske Høiskole. Schønberg. 304 S. 8. Indb. 72 sk.

Histoire des Chevaliers de Malte; d'après l'abbé de Vertot. 11e édition. Tours, Mame. 287 p. et grav. 12.

Huber, Joh., Biographische Skizzen und kulturhistorische Aufsätze. Der "Kleinen Schriften" 2. Ausg. Leipzig, Duncker & Humblot. III—447 S. gr. 8.

n. 2 \$\mathcal{B}\$; geb. n. 2\begin{align\*}{1} 3 \$\mathcal{B}\$.

Jacoby, Joh., Gasammelte Schriften und Reden. 2 Thle. Hamburg, O. Meissner. III—422 u. IV—380 S. gr. 8.

Honversations-Lexikon, illustrirtes, für das Volk. Zugleich ein Orbis pictus für die Jugend. 62—72. Heft. 3. Bd. Sp. 49—576 m. eingedr. Holzschn. Leizig, Spamer. gr. 4.

J. Meyer. 2. gänzlich umgearb. Aufl. 17. Bd. Special-Suppl. für 1870—1871. Von A. Niemann. 1—4. Hft. Hildburghausen, bibliogr. Inst. S. 1—320 m. eingedr. Holzschn. u. 8 chromolith. Karten in gr. 8., 4. u. qu. Fol. Lex.-8.

Larousse, Pierre, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc. Fascicules 227—266. T. 8. p. 665—1624; T. 9. p. 1—359. Paris, Larousse & Boyer. 4. à 4 col. Chaq. fascicule 1 fr.

Lewis, Ludw., Geschichte der Freimaurerei in Oesterreich und Ungarn.
2. verm. u. verb. Aufl. Leipzig, lit. Museum. VIII—244 S. gr. 8.
n. 11/3 \$

Mariani, L., Studii storici. Fasc. IV e V. Napoli, tip. S. Pietro a Maiella, 31. p. 167-270. 8.

Neyer's Hand-Lexikon des allgemeinen Wissens in einem Bande mit vielen Karten der Astronomie, Geographie, Geognosie etc. 29. u. 30. Lfg. u. Nachtrag. Hildburghausen, bibliogr. Institut. VII u. S. 1441—1746 u. Nachtr. 62 S. m. 2 Tab. in 4. u. 8 chromolith. Karten in br. 8. u. qu. 4. br. 8.

1. 1/2 4 (cplt.: 31/2 4)

**Dzamam**, A. F., Oeuvres complètes, avec une préface par M. Ampère. T. 3 et 4. Etudes germaniques. Les Germains avant le christianisme et la Civilisation chrétienne chez les Francs. 4e édition. 2 vol. Paris, Lecoffre. 1102 p. 8.

T. 3 et 4. Etudes germaniques. T. 5. Les Poëtes franciscains en Italie au XIIIe siècle, avec un choix des Petites fleurs de saint François, traduites de l'italien, suivis de recherches nouvelles sur les sources poétiques de la Divine comédie. 5e édition. ibid. 1728 p. 12.

Les œuvres complètes d'Ozanam forment 11 vol. in 8. ou in 12.

siècle. 6e édition. ibid. 564 p. 12.

jurisprudence, biographies, discours, voyages. 2 vol. ibid. 1188 p. 12.

à n. 11|3 \$

Pierer's Jahrbücher der Wissenschaften, Künste und Gewerbe. zungswerk zu sämmtl. Aufl. des Universal-Lexikons. 3. (Schluss-)Bd. 1. Hft. Altenburg, Pierer's Hofbuchdr. S. 1-80. Lex.-8. Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart oder neuestes encyklopäd. Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe. 5. durchaus verb. Ster.-Aufl. 89-95. Lfg. (Schluss) 18. Bd. S. 577-958 u. 19. Bd. 945 S. Ebd. Lex.-8. à 13 4 Banke, Leop. v., Sämmtliche Werke. 24. Bd. Leipzig, Duncker & Humblot. gr. 8. à n. 112 as Inhalt: Abhandlungen und Versuche. 1. Samml. VI, 203 S. Bealemeyklopädle, allgemeine, oder Conversationslexikon aller Stände. 3., gänzlich umgearb. u. sehr verm. Aufl. 127-135. Hft. 11. Bd. S. 577-1150 u. 12. Bd. S. 1-288. Regensburg, Mans. Lex.-8. \_\_\_\_ allgemeine, für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. 11. Aufl. Supplement. 15—18. Hft. 2. Bd. S. 161—480. Leipzig, Brockhaus. Lex. 8. à 16 ♣ Sauter, Frz., Der Vielwisser. Kleinstes Auskunfts-Lexikon. Praktisches Merk- und Nachschlagebüchlein über Natur-, Erd-, Länder- und Völkerkunde, sowie über allgemein Wissenswerthes. Stuttgart 1873, Galler. VII—191 S. 16. n. 16 48 Scherr, Joh., Hammerschläge und Historien. 2. unveränd. Aufl. Zürich, Schabelitz. VII—531 S. 8. n. 2 🗫 Thackeray, W. M., Roundabout Papers. The Four Georges, The English Humorists. To which is added the Second Funeral of Napoleon (Works, Vol. 10.) New ed. Smith & Elder. 640 p. 8. Thorbecke, J. R., Historische schotsen. 2e druk. 's Gravenhage, Mart. Nijhoff. 8—191 bl. 8.

#### Hülfswissenschaften.

Warnhagen v. Emse, K. A., Ausgewählte Schriften. 8. Bd. Leip-

Inhalt: 2. Abth.: Biographische Denkmale. 2. Thl. 3. verm. Aufl. 1V-327 S.

zig, Brockhaus. 8.

Chronologie. Genealogie. Diplomatik. Heraldik. Sphragistik.

- Ahlefeidt, Louis v., Zur Geschichte der Familie v. Rantzau [Linie Neuhaus]. Berlin, Mitscher & Röstell. 16 S. m. 1 Tabelle in Fol. gr. 8.

  baar n. 12 Syr.

  Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, diplomatique et statisti-
- que. 1873. 110. Jahrg. Gotha, J. Perthes. XXXII—906 S. m. 4 Stahlst. geb. n. 12,3 \$; Prachtausg. n. 25/6 \$
- Bresslau, Henr., Diplomata centum in usum scholarum diplomaticarum ed. et annotationibus illustr. Berlin, Weidmann. XII—215 S. gr. 8.
- Brunton, Thomas, Chronologie universelle depuis la création jusqu'à l'ère vulgaire. Concordance des époques avec les Livres saints. Marche synchonique de tous les peuples et canon de toutes les dates sacrées et profanes, avec les preuves qui résultent: 1. des traditions, légendes et documents de l'antiquité; 2. de l'histoire chinoise, hébraïque et égyptienne; 3. des interprétations chronologiques admises, jusqu'à ce jour, par les auteurs les plus éclairés. 2 vol. Aix, Remondet-Aubin. 686 p. 4.

Grotefend, H., Handbuch der historischen Chronologie des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hannover, Hahn. VIII—200 S. hoch 4. n. 8 .

Mildebrandt, Ad. M., Heraldisches Musterbuch. 3. u. 4. Lig. Berlin, Mitscher & Röstell. S. 19-30 m. 15 Steintaf. Fol. & n. 1 3 8 9gr.

Elistoire de l'ornement russe du Xe au XVIe siècle, d'après les manuscrits. Musée d'art et d'industrie de Moscou. Paris, A. Morel & Ce. 30

p. et 100 pl. fol.

L'ouvrage forme deux parties. La partie historique contient 100 pl. imprimées en couleur, reproduisant, en fac-simile, 1332 ornements divers du Xe au XVIe aiècle. La partie didactique contient 100 pl. imprimées à deux teintes, représentant des motifs isolés et agrandis. Il paraîtra en 4 livraisons, contenant chacune 25 pl. de la partie historique et 25 pl. de la partie didactique. Chaque livraison 100 fr.; ouvrage complet 400 fr.

Bellemder, gothaischer genealogischer, nebst diplomatisch-statistischem Jahrbuch. 1873. 110. Jahrg. Gotha, J. Perthes. XXXII—894 S. m. 4 Stahlst. 16. geb. n. 12/3 sp; Pracht-Ausg. n. 25/6 sp. Ausg. ohne astronom. Kalender u. d. T.; "Gothaisches genealogisches Taschenbuch" zu gleichem Preise.

chen eingedr. Holzschn. 23. Jahrg. Berlin, Trowitzsch & Sohn. XXVI.

—224 S.

n. 1/2 \$; geb. m. Goldschn, n. 1 \$

Mielmansegg, Ed. Geo. Ludw. Will. Howe Graf v., u. Erich Frdr. Christ. Ludw. Graf. v. Mielmansegg, Familien-Chronik der Herren, Freiherren und Grafen v. Kielmansegg. Leipzig, Brockbaus in Comm. XII—431 S. m. eingedr. Holzschn., 3 Stammtaf. in qu. gr. Fol. u. 1 Chromolith. Lex.-8.

n. 4 \$\pi\$; geb. n. 5 \$\pi\$

Mittheilungen des Vereins für Münz-, Wappen- und Siegelkunde in Dresden. 2. Heft. nebst 1 photogr. Taf. Dresden, Schilling in Comm. 8. 65—112. gr. 8.

rechnung aller wichtigen geschichtl. Daten, Feste und Wochentage etc. Nebst einem Universal-Kalender vom J. 300 n. Chr. Geb. bis zum J. 2560 incl. wie auch die interessantesten und nützlichsten chronolog. Tabellen, die Deutung und Datumangabe aller Taufnamen, sowie eine Tabelle sur Regulirung der Uhren und einem Verzeichnisse der deutschen Messen vom J. 1872 an bis zum J. 1900 und verschiedenes Andere mehr. Unentbehrlich für Archivare, Diplomaten, Geschichtsforscher etc. Gera 1873, Issleib u. Rietzschel. IV—100 S. gr. 8.

Münchhausen von 1740 bis auf die neueste Zeit. Eine Fortsetzung der v. G. S. Treuer im J. 1740 hrsg. Geschlechtshistorie des Hauses. Hannover, Hahn. V—153 S. m. 13 Steintaf. u. 1 Tab. in qu. gr. Fol. Fol.

m. 31/3 Pertz, G. H., Schrifttafeln sum Gebrauch bei diplomatischen Vorlesungen. Handschriften. 11. Hft.: Die Tafel des 20. u. 21. Scriptoren-Bandes der Monumenta Germaniae. Hrsg. v. Karl A. F. Pertz. Ebd. 1 Photolith., 5 Chromolith. u. 1 Bl. Text. Fol. à n. 1

Querfurth, Curt O. v., Kritisches Wörterbuch der heraldischen Terminologie m. 332 in den Text gedruckten Abb. Nördlingen, Beck. IV—190 S. gr. 8.

n. 11/3 \$\square\$

Beifferscheid, Aug., De latinorum codicum subscriptionibus commentariolum. Vratislaviae. 4. (Ind. lectt.)

Sidler, Wilh., Der Kalender. Einsiedeln, Gebr. Benziger. 32 S. gr. 4. n. 101/2 Syr.

Siehmacher's, J., grosses und allgemeines Wappenbuch in einer neuen und vollständig geordneten und reich verm. Aufl. mit herald. u. historischgenealog. Erläuterungen neu hrsg. von v. Mülverstedt, A. M. Hildebrandt, Heyer v. Rosenfeld, Grützner, Gautsch u. A. 97—101. Lfg. Nürnberg, Bauer et Raspe. 104 S. m. 90 Steintaf. gr. 4.

Subscr.-Pr. baar à n. 1 \$\pm\$ 18 \$\mathcal{G}\_{gr}\$. Einzel-Pr. n. 2 \$\pm\$ Vierteljahrasehrift des deutschen Herold für Heraldik, Sphragistik und Genealogie. Red. von Gust. Adelb. Seyler. Hrsg. vom Vereine "Herold" zu Berlin. Jahrg. 1872. 4 Hfte. Berlin, Mitscher und Röstell. 1. Hft. 55 S. 8.

Wattembach, W., Anleitung zur lateinischen Palaeographie. 2. Aufl. Leipzig, Hirzel. IV—27 u. 44 lith. S. gr. 4. n. 42 \$

Wutthe, Heinr., Geschichte der Schrift und des Schriftthums von den rohen Ansängen des Schreibens in der Tatuirung bis zur Legung elektromagnetischer Drähte. 1. Bd. Leipzig, E. Fleischer. gr. 8. n. 5 \*\*
Inhalt: Die Entstehung der Schrift, die verschiedenen Schriftsysteme und das Schriftthum der nicht alsabetarisch schreib. Völker. XXIV—782 S.

### Numismatik.

Catalogo del museo nazionale di Napoli. Medagliere II. Monete romane.

Parte seconda. Napoli 1871, tip. Italiana. p. 265—436. 4. 22 L.

Medagliere III. Monete del medio evo e moderne. ibid. 224 p.

8.

Cama, Bart., Della utilità di una moneta comune nei diversi Stati Europei, e delle difficoltà che frappongo ad attuarla: memoria. Firenze, tip. Cellini. 24 p. 8.

De Ruggiere, Ettore, La numismatica o le discipline classiche: studio critico. Napoli, tip. R. Università. 74 p. 8.

Nitherstedt, G. A. v., Die Münzen der Grafen v. Barby in neuerer Zeit. Nebst einigen Nachrichten über das Münzwesen derselben im Mittelalter. Mit einer lith. Taf. Abb. Magdeburg, Schaefer. 32 S. gr. 8. baar n. 1/3

Noumanna, Jos., Beschreibung der bekanntesten Kupfer-Münzen. Prag, Gregr & Dattel. 24—29. Hft. gr. 8. n. 8 \$ 8 \$ fgr. (1—31.: n. 38<sup>2</sup>/<sub>3</sub> \$) 24. 5. Bd. 8. 209—336 m. 1 Steintaf. 1867. n. 1 \$ 20 \$ fgr. — 25. 5. Bd. 8. 337—384 m. 1 Steintaf. 1867. n. 24 \$ fgr. — 26. 5. Bd. XI u. 8. 385—507 m. 2 Steintaf. 1868. n. 1 \$ 20 \$ fgr. — 27. 6. Bd. 8. 1—44 m. 2 Steintaf. 1869. n. 24 \$ fgr. — 28. 6. Bd. 8. 45—172 m. 1 Steintaf. 1870. n. 1 \$ 20 \$ fgr. — 29. 6. Bd. 8. 178—264 m. 2 Steintaf. 1871. n. 1 \$ 20 \$ fgr.

Pichler, Fr., Jahresbericht des Münzen- und Antikencabinets des Johanneums. Grätz. 16 S. 4. (Progr.)

Sabatier, J., Description générale des monnaies byzantines frappées sous les empereurs d'Orient, depuis Arcadius jusqu'à la prise de Constantinople par Mahomet II. Suite et complément de la description historique des monnaies frappées sous l'empire romain; par Henry Cohen. T. 2. Paris, Rollin et Feuardent. (1862.) 381 p. et 36 pl. 8.

# Cultur- und Kunst-Geschichte.

Hermann, Das Frauenstudium und die Interessen der Hochschule Zürich. [Aus "Neue Zürcher Zeitung."] Zürich, Orell, Füssli et Co. 17 S. 16.

La Marche, de. — Traités du duel judiciaire, relations de pas d'armes et tournois; par Olivier de La Marche, Jean de Villiers, seigneur de l'Isle-Adam, Hardouin de La Jaille, Antoine de La Salle, etc. Publiés par Bernard Prost. Paris, Willem. XX—263 p. 8. 10 fr.

Queliem zur Geschichte der Feuerwaffen. Facsimilirte Nachbildungen alter Originalzeichnungen, Miniaturen, Holzschnitte und Kupferstiche, nebst Aufnahmen aller Originalwaffen und Modelle. Hrsg. vom German. Museum. 2. Lfg. Leipzig, Brockhaus Sort. S. 25—48 m. 61 Steintaf. in Imp.-4. u. qu. Fol. Imp.-4.

Schoube, H., Aus den Tagen unserer Grossväter. Culturgeschichtliche Zeit- und Lebensbilder. 2. Halbbd. Berlin 1873, Berggold. S. 257-433.

n. 1 \$\phi\$ (cplt. n. 21\begin{align\*}\_3 \$\phi\$)

Special, F. A. K. v., Geschichte der Waffen. Nachgewiesen und erläutert durch die Kulturentwickelung der Völker und Beschreibung ihrer Waffen aus allen Zeiten. 10. 11. Lfg. Leipzig, Luckhardt. 2. Bd. XXIV \( \mathbb{n} \). \( \mathbb{S} \). \( \mathbb{N} \). \( \mathb

Tylor, Edward B., Die Anfänge der Cultur. Untersuchungen über die Entwicklung der Mythologie, Philosophie, Religion, Kunst und Sitte. Unter Mitwirkung des Verf. ins Deutsche übertragen v. J. W. Spengel u. Fr. Poske. 2 Bde. Leipzig 1873, C. F. Winter. XII-495 u. VIII -472 8.n. 4 🎜

Weiss, Herm., Kostümkunde. III. Abschnitt. Handbuch der Geschichte der Tracht und des Geräthes vom 14. Jahrh. bis auf die Gegenwart. Mit eingedr. Illustr. in Holzschn. 11—14. [Schluss-]Lfg. Stuttgart, Ebner u. Seubert. XL u. S. 1089-1432. gr. 8. à n. 24 5

Wiese, L., Zur Geschichte und Bildung der Frauen. Zwei Vorträge. 2. Aufl. Mit neuer Einleitung. Berlin 1873, Wiegandt u. Grieben. 145 S.

Weats, John. The Growth and Vicissitudes of Commerce, from b. C. 1500 to a. d. 1789: An historical Narrative of the Industry and Intercourse of Civilised Nations. Virtue. 512 p. 8. 5 sh.

Atti della Regia Accademia Raffaello in Urbino. Relazione del presidente — Discorso del Commendatore Abbate Jacopo Bernardi — Sonetto a Raffaello — Iscrizione. Urbino, tip. Metauro. 40 p. 8.

Auber, Des sculptures symboliques des XIe et XIIe siècles. Réponse adressée à M. de Caumont. Caen, Le Blanc-Hardel. 36 p. avec fig. 8. \_\_ Mémoire sur l'origine, le développement et les progrès du symbolisme des monuments religieux des premiers temps de l'ère chrétienne au XIIe siècle, et sur les causes qui, à cette dernière époque, en modifièrent si puissamment l'iconographie. Chartres, impr. Garnier. 16 p. 8.

Aus Moscheles' Leben. Nach Briefen und Tagebüchern hrsg. von seiner Frau. 2. Bd. Mit einem Verzeichniss seiner Compositionen. Leipzig 1873, Duncker u. Humblot. 364 S. gr. 8. à n. 2 🚓

geb. à n. 2 4 16 5m Birglim, Entretien sur Victor Orsel, pientre lyonnais. Bar-le-Duc, impr. Contant-Laguerre. 14 p. 8.

De Blasis, Carlo, Leonardo da Vinci. Milano, Politti. 64 p. 8.

Bodin-Legendre, Notice historique sur l'art religieux en France pendant le moyen âge, et sur le groupe de onze statues provenant de l'ancien château de Combefa, aujourd'hui à Monesties (Tarn), représentant le Christ au tombeau entouré de ses disciples et des saintes femmes. impr. Desrue. 15 p. 8.

Brigmardello, G. B., Cenno biografico del pittore Giovanni Batt. Pietro Copola. Firenze, tip. Cellini. 12 p. 8.

Crowe, J. A., and G. B. Cavalenselle, The Early Flemish Painters, Notices of their Lives and Works. 2nd ed. Murray. 376 p. 8. 10 sh. 6 d.; 15 sh.

Geschichte der italienischen Malerei. Deutsche Original-Ausg. besorgt v. Max Jordan. 4. Bd. 2. Hälfte. Mit 7 Taf., in Holz geschn. von H. Werdmüller. Leipzig, Hirzel. V u. S. 321-638. gr. 8. n. 3 🗚 (I—V.: n. 15 🦈)

**David**, Ernest, La Musique chez les Juiss. Essai de critique et d'histoire. Paris, Pottier de Lalaine. 63 p. 8. 2 fr. 50 c.

Demmin, Auguste, Encyclopédie historique, archéologique, biographique, chronologique et monogrammatique des beaux-arts plastiques. Architecture et musique, céramique, sculpture, peinture et gravure. 1re partic. Paris, Furne, Jouvet et Ce. VIII-406 p. avec 1200 grav. 8.

..... Histoire de la céramique, en planches phototypiques inaltérables avec texte explicatif. L'Asie, l'Amérique, l'Afrique et l'Europe par ordre chronologique. Poteries opaques (faïences etc.) et kaoliniques (porcelaines). Peintures sur lave. Emaux sur métaux. Vitraux et verreries. Mosaïques. Livraisons 53 à 55. Paris, Jules Renouard. 4 p. et 6 pl. fol.

Documenti inediti riguardanti Lionardo da Vinci, pubblicati da Gaetano Milanesi. Firenze, tip. Cellini. 16 p. 8.

Dulle, Gust., Richard Wagner. Ein Wort der Aufklärung über dessen Nibelungen-Trilogie. Königsberg, Braun & Weber. 68 S. 8. n. 12 ym

Famin, Ch., Causerie sur les arts à propos des musées de province. Chartres, impr. Gouverneur. 30 p. 8.

Fétis, F. J., Histoire générale de la musique, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. T. 3. Paris, Firmin Didot. 565 p. 8.

Förster', Ernst, Geschichte der italienischen Kunst. 3. Bd. Leipzig, T. O. Weigel. VIII—437 S. gr. 8. 21/4 \$ (1-3.: 6 \$ 25/2 Syr.)
France, Andrea, Notizie storiche intorno alla vita ed alle opere di Leo-

nardo da Vinci. Milano, tip. Zanaboni. 32 p. 32.

Gaedertz, Th., Hans Holbein der Jüngere und seine Madonna des Bürgermeisters Meyer. Mit den Abbild. der Darmstädter und der Dresdener Madonna auf 2 Holzschntaf. Lübeck, Bolhoevener. 29 S. gr. 8.

Carucci, Raffaele, Storia dell' arte cristiana nei primi otto secoli della chiesa, corredata dalla collezione di tutti i monumenti di pittura e scultura incisi in rame su cinquecento tavole ed illustrati. Saggio dell'opera. Prato, tip. Giachetti. 12 p. con 5 tavole. 4.

Grimotiand de Saint-Laurent, comte de, Guide de l'art chrétien, études d'esthétique et d'iconographie. T. 1. Paris, Didron. XVI—

392 p., 26 pl. et 21 vign. 8.

Guédéomow, S. v., Ueber eine dem Raphael zugeschriebene Marmorgruppe: Ein todter Knabe getragen von einem Delphin. St. Petersburg, Röttger. 11 S. Lex.-8.

Holbeim and his Times. Translated by F. Burnett. Bentley. 4. 21 sh. Hotho, H. G., Geschichte der christlichen Malerei in ihrem Entwickelungsgang. 3. Lfg. Stuttgart, Ebner u. Seubert. S. 377—584. gr. 8.

An. 1 P HATSUS, F. X., Die christliche Kunst in ihren frühesten Anfängen. Mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Resultate der Katakomben-Forschung populär dargestellt. Leipzig, Seemann. VIII—218 S. m. 45 eingedr. Holzschn. u. 8 Holzschntaf. in gr. 8. u. 4. gr. 8. n. 12/3 49

Minstler-Lexicon, allgemeines. Unter Mitwirkung der namhaftesten Fachgelehrten des In- und Auslandes hrsg. v. Jul. Meyer. 2. gänzlich neubearb. Aufl. v. Nagler's Künstler-Lexicon. 12. 18. Lfg. Leipzig, Engelmann. 2. Bd. S. 65—192. gr. 8.

auf Schreibpap. à n. 16 Syr.

Kugier, Frz., Handbuch der Kunstgeschichte. 5. Aufl. bearb. v. Wilh.
Lübke. Mit über 600 eingedr. Holzschn. 6—8. (Schluss-)Lfg. Stuttgart, Ebner & Seubert. 2. Bd. VIII u. S. 161—709. gr. 8. n. 8 \$ 6 Syr.
cplt. n. 10 \$ 12 Syr.

Livrets des expositions de l'Académie de Saint-Luc, à Paris, pendant les années 1751, 1752, 1753, 1756, 1762, 1764 et 1774, avec une notice bibliographique et une table. Paris, Baur et Détaille. XVI—177 p. 12.

Libble, Wilhelm, History of Sculpture, from the Earliest Ages to the Present Time. Translated by F. E. Bunnett. With numerous illustrations. 2 vols. Smith and Elder. XII—409; VIII—500 p. 8. 42 sh.

De bildande konsternas historia. Öfversättning från originalets 5:e uppl. af G. Upmark. Med 408 illustrationer i träsnitt. 8:e häft. (slutet). Stockholm, L. J. Hiertas förlagsexpedition. S. 689—886 och I—XVI. 8.

1 rd. 50 öre (komplett i 8 häft. 12 rd.)

Kunsthistorien. 12. Levering. Philipsen. 64 S. 8. 48 sk. **Lupinacci**, Angelo, Leonardo da Vinci. Milano, tip. Civelli. 8 p. 8. **Mariommeau**, Charles, Brascassat, sa vie et son œuvre. Avec un portrait gravé par Bertinot et des fac-simile d'un dessin et d'un autographe. Paris, J. Renouard. XIV—419 p. 8.

Martimi, Pietro, Il Correggio. Studi. Seconda edizione. Parma 1871, tip. Grazioli. 366 p. 8.

Bleimardus, Ludw., Kulturgeschichtliche Briefe über deutsche Tonkunst. A. u. d. T.: Des einigen deutschen Reiches Musiksustände. Zwölf Briefe 2. Aufl. Oldenburg 1873, Schulze. 176 S. n. 28 Spr.

Miotti, Alfonso, Monografia d'arte ristampate in occasione del II. Centenario di Lodovico Antonio Muratori. Modena, tip. Gaddi. 82 p. 8. 75 c.

Mietzsche, Friedr., Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Leipzig, Fritzsch. IV—148 S. gr. 8.

- Notal, Ludw., Musiker-Briefe. Eine Sammlung Briefe von Orlando Lasso, Gluck, Ph. E. Bach, Haydn, C. M. v. Weber, Mendelssohn-Bartholdy, Cherubini, Berlioz u. A. 2. verm. Ausg. Leipzig 1873, Duncker u. Humblot. LXXVI—354 S. geb. n. 2 \$\delta\$
- Port, Célestin, Les Artistes peintres angevins, d'après les archives angevines. Paris, impr. nationale. 79 p. 8.
- Pouy, F., Les Faïences d'origine picarde et les collections diverses. Avec fac-simile coloriés et marques. Amiens, impr. Lenoel-Hérouart. 32 p. 8.
- Pucci, Gio. Ant., Annotazioni alla vita di Anton Domenico Gabbiani, pittore fiorentino, descritta da Ignazio Enrico Hugford suo discipolo. Firenze, tip. Le Monnier. 20 p. 16.
- Puschmann, Th., Richard Wagner. Eine psychiatr. Studie. Berlin 1873, Behr. 67 S. 8.

  n. 12 %
- Quellemschriftem für Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance mit Unterstützung des k. k. österr. Ministeriums für Kultus und Unterricht, im Vereine mit Fachgenossen hrsg. von R. Eitelberger v. Edelsberg. III. Wien, Braumüller. gr. 8.

n. 1<sup>1</sup>|3 \$\pi\$ (I-III.: n. 2 \$\pi\$ 24 \$\formalformath{fgr}\$) In halt: Dirers Briefe, Tagebücher und Reime nebst einem Anh. von Zuschriften an und für Dürer übers. und mit Einleitung, Anmerkungen, Personenverzeichniss u. einer Reisekarte versehen von Mor. Thausing. XX-251 8. m. 1 lith. Karte in qu. Fol.

- Regnault, Henri, Correspondance, annotée et recueillie par Arthur Duparc; suivie du catalogue complet de l'œuvre de H. Regnault et ornée d'un portrait gravé à l'eau-forte par M. Laguillermie, d'après une photographie de M. Berthaud. Paris, Charpentier. 435 p. 18. 3 fr. 50 c.
- Werke. 2. stark verm. u. verb. Aufl. Mit Portrait in Stahlst. Berlin, Guttentag. VII—320 S. gr. 8.

  n. 143 \$\pi\$; geb. n. 2
  - Franz Schubert. Sein Leben und seine Werke. Mit Portrait in Stahlst., Notenbeilagen (18 S.) u. 1 lith. Facsimile in Fol. Ebd. VII—348 S. gr. 8.

    n. 2 \$\sigma\$; geb. n. 2 \sigma\$;
- Elecardi, Giuseppe, Intorno a Leonardo da Vinci: studio storico. Milano, presso l'Ufficio del periodico "Le prime letture". 32 p. 8. 60 c.
- der. Hannover 1873, Rümpler. IV—113 S. 8.

  (I. u. II.: n. 5 a. \$)
- Escapsi, Adamo, I pittori di Foligno nel secolo d'oro delle Arti Italiane, testimonianze autentiche raccolte ed ordinate. Perugia, tip. Boncompagni. 68 p. 8.
- Sagglo delle opere di Leonardo da Vinci. Milano, tip. Ricordi. 82 p. con 24 tavole fotolitografiche di scritture e disegni tratti dal codice atlantico. fol.
- Sartorio, Michele, L'arte italiana giudicata da Teodoro Mommsen: cenni critici. Milano, tip. Agnelli. 40 p. 8.
- Schäfer, G., Die Denkmäler der Elfenbeinplastik des grosherzogl. Museums zu Darmstadt in kunstgeschichtl. Darstellung. Von dem histor. Verein für das Grossherzogthum Hessen hrsg. Festschrift. Darmstadt, Klingelhöffer. 86 S. hoch 4.
- Schmanse, Carl, Geschichte der bildenden Künste. 2. verm. u. verb. Aufl. 5. Bd. A. u. d. T.: Geschichte der bildenden Künste im Mittelalter. 3. Bd. Entstehung und Ausbildung des goth. Styls. Bearb. von dem Verf. unter Mithülfe v. Alfr. Woltmann. Mit 145 in den Text gedr. Holzschn. Düsseldorf, Buddeus. XIX—644 S. gr. 8. n. 41/3 4 (I—V.: n. 1643 4)
- Settemhofer, Berth., Kann Richard Wagner's Musik Zukunstsmusik werden? Eine musikal. Studie. Wien 1873, Ficht. 16 S. 8. n. 1/6 4
- Sport, Herm., Ueber den Cultus der Madonna. Vortrag, geh. im Verein für Kunst und Wissenschaft zu Hamburg. Hamburg, Seippel & Leopold. 29 S. gr. 8.

Tedeschi, Paolo, Storia delle Arti Belle (architettura-pittura-scultura) raccontata ai giovinetti. Libro di lettura e di premio adorno di molte incisioni. Milano, Carrara. 284 p. 8. 2 L. 50 c. Uebersicht, kurze, der kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen im Besitze von Christian Hammer in Stockholm. Berlin, Calvary u. Co. VIII-156 S. gr. 8. baar 1/4 \$ Uzielli, Gustavo, Ricerche intorno a Leonardo da Vinci. Firenze, tip. Pollas. 244 p. 8. Wagner, Rich., Ueber die Aufführung des Bühnenfestspieles der Ring der Nibelungen. Eine Mittheilung und Aufforderung an die Freunde seiner Kunst. Leipzig 1871, Fritsch. 19 S. gr. 8.

Beethoven. 2. Aufl. Ebd. IV-73 S. gr. 8. n. 116 as n. 1 2 Gesammelte Schriften und Dichtungen. 3-6. Bd. Ebd. III-394; III-418; III-352 u. III-895 S. gr. 8. à n. 1 \$ 18 fgr. Zeitschrift für bildende Kunst. Hrsg. von Carl v. Lützow. 8. Bd. Jahrg. 1872/73. 12 Hfte. (ca. 4 B.) Mit Textillustr. u. Kunstbeilagen. Mit dem Beiblatt: Kunst-Chronik. 52 Nrn. (B.) Leipzig, Seemann. n. 8 4; die Kunstchronik allein baar n. 3 46 hoch 4.

# B. Besonderer Theil.

# 1. Europa.

Caputi, Vito, L'Europa d'oggi e l'Europa di domani: sogno. Venezia, tip. Cecchini. 16 p. 16. Comision, la, de delegados fiscales en Europa. Paris, impr. Goupy. Freeman, Edward A., General Sketch of European History. Macmillan. 372 p. 18. 3 sh. 6 d. Emzel, Genealogie der europäischen Regentenhäuser für 1873. Unter Benutzung amtl. Quellen. Berlin, Verl. d. königl. statist. Bureau. n. 2 3 4 gr. 8. Horm, W. O., The Rhine. History and Legends of its Castles, Abbeys, Monasteries, and Towns. Englished by C. Benson. With 36 Steel Engravings. Williams & Norgate. 8. Miefer, P. J., Légendes et Traditions du Rhin de Bâle à Rotterdam. 3e édit., revue et augmentée. Mainz, Kapp. IV-316 S. m. 1 Stahlst. Lemmenter, Charles, Les Etats-Unis d'Europe. 1re édition. Paris, impr. Rouge; 9, place des Victoires. 191 p. 32. Scandal-Geschichten europäischer Höfe. Nach den hinterlassenen Papieren eines alten Diplomaten. 5-10. Bd. Leipzig, Verlagsanstalt. gr. 16. Inhalt: 5. Spanien - Portugal. 160 S. - 6. 7. Frankreich. 1. u. 2. Thl. 158 u. 160 S. — 8. Frankreich [Schluss]. — Dänemark. — Schweden. 160 S. — 9. Türkel. — Polen. — Russland. 159 S. — 10. Niederlande. — Deutschland. 156 S.

## a) Spanien und Portugal.

Berri, Giovanni, I Carlisti o le ultime rivoluzioni di Spagna: ricordi storici. Milano, Politti. 136 p. 32.

Boudin, Amédée, et Félix Mouttet, Révolutions modernes. Le Porte de la 1967. Paris Alean I de la 1967.

tugal, 1861-1867. Paris, Alcan-Lévy. 191 p. 8.

Frerejeam, Fr., Don Carlos et sa cause. Genève, Grosset et Trembley. 26 p. 8.

Harrach, Graf Ferd. Bonaventura v., Tagebuch während seines Aufenthaltes am spanischen Hofe in den J. 1697 u. 1698. Nebst 2 geheimen Instructionen. Hrsg. v. A. Gaedeke. [Aus "Archiv für österr. Geschichte."] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 140 S. Lex.-8. n. 5/6 sp. Helss, Aloïss, Description générale des monnaies des rois visigots d'Es-

pagne. Paris, impr. nationale. VIII—189 p. et 13 pl. 4.

**Effectory** of Gibraltar and its Sieges. With Photographic Illustrations by J. H. Mann. 2nd ed. Provost. 280 p. 8. 7 sh. 6 d.; 12 sh. Holzwarth, F. J., Der Minister Pombal und der Jesuit Malagrida.

Gerichte Gottes in der Geschichte. Ein Mahnruf für Fürsten und Völker. Mainz, Kirchheim. 76 S. gr. 16.

Nervo, baron de, Histoire d'Espagne depuis ses origines. T. 2. Paris, Michel Levy; Libr. nouvelle. 451 p. 8.

Mimémes, le Cardinal, régent d'Espagne, d'après Fléchier. Limoges.

Barbou. 167 p. et grav. 8.

#### Frankreich. **b**)

#### a) Allgemeine und ältere Geschichte Frankreichs.

A qui la France. La Joute des partis. République ou monarchie; par un observateur suisse, Timon du Mont-Blanc. Portraits politiques: comte de Chambord, branche d'Orléans, Thiers, Jules Favre, Gambetta, etc. etc. Paris, impr. Rodière. IV-91 p. 8.

Advielle, Victor, Mélanges sur la Normandie. I. Notices sur les communes de Condé, Saint-Paul-sur-Risle, Le Theillement, arrondissement de

Pont-Audemer (Eure). Paris, Dumoulin. 68 p. 8.

Affaire Cremer et de Serres; 1er conseil de guerre de Lyon; compte rendu complet et détaillé de toutes les audiences. Lyon, impr. Bellon. 14 p. 4. à 3 col. 20 c.

Affre, H., Coup d'œil historique sur l'ancienne baronnie de Peyre. Ro-

dez, impr. de Broca. 122 p. 8.

Albret, J. d', L'Assemblée nationale devant le pays. Argenteuil, impr. Worms; Paris, tous les libr. 24 p. 8.

Allart, Marcus, Nos frontières morales et politiques. Dieu et patrie.

Paris, Libr. générale. 148 p. 8.

Allow. — Cour d'assises de la Seine. Affaire du Figaro. Plaidoirie de Me Allou pour M. le général Trochu (sténographiée à l'audience du 30 mars 1872). Paris, Hetzel. 135 p. 8.

Almanach de l'Assemblée nationale pour l'an 1873. Rouen, Mégard.

256 p. 32.

\_ des défenseurs de l République; par Jules Rouquette. 1873. Paris', impr. Noblet. 76 p. 88. à 2 col. 50 c. \_\_\_ de la République pour 1873. 2e année. Publié avec le concours de MM. Barni, Littré, Gambetta, Joigneaux, Michelet, Claretie, etc. Paris, au bureau de l'Eclipse. 128 p. 16. 50 c.

Amigues, Jules, Epître au peuple. Comment l'empire reviendra. Paris, Lachaud. 33 p. 8.

<sub>-</sub> ibid. 70 p. 18. 20 c. \_ 5e édition. Paris, Amyot. 70 p. 18. 30 c. **30** c.

Lettres au peuple. 1re série. ibid. 64 p. 16. Amalyse des vœux des conseils généraux de département sur divers objets d'administration et d'utilité publique; précédée da la composition des bureaux des conseils généraux, de la composition des commissions départementales et des séries de renouvellement établies conformément à l'article 21 de la loi du 10 août 1871. Session de 1871. Paris, Dupont. LII—292 p. 8.

Amere, Alfred d', Saint-Quentiu, son importance actuelle, son utilité, son influence. Lettre d'un journaliste de province à ses concitoyens. Saint-

Quentin, Doloy. 16 p. 8.

Amker, S. van den, De St. Bartholomeus-nacht. 's Hertogenbosch, W. van Gulick. 1870. 106 bl. 8.

Ammales de l'Assemblée nationale. Compte rendu in extenso des séances. Annexes. T. 8. Du 23 février au 30 mars 1872. Suivi de la table sommaire de ce volume. Paris, Wittersheim. 1089 p. 4. & 2 col.

Annales de l'Assemblée nationale. Compte rendu in extenso des séances. Annexes. T. 10. Enquête sur l'insurrection du 18 mars 1871 (pièces justificatives). Annexes des séances du 26 au 30 mars 1872, suivies de la table sommaire de ce volume. Paris, Wittersheim. 454 p. 4. à 2 col.

Annexes. T. 11. Du 22 avril au 25 mai 1872. Aunexes des séances du 22 avril au 11 juin. Suivi de la table sommaire de

ce volume. ibid. 960 p. 4. à 2 col.

\_ les, de Saint-Bertin et de Saint-Vaast; suivies de fragments d'une chronique inédite, publiées avec des annotations et les variantes des manuscrits, pour la Société de l'histoire de France, par C. Dehaisnes. Paris, J. Renouard. XVIII-478 p. 8.

\_ de la Société d'émulation du département des Vosges. T. 14.

1er cahier. Paris, Goin. 388 p. 8.

Ammunaire diplomatique de la République française, pour 1871 — 1872. 14e et 15e années. Nancy, Berger-Levrault; Paris, même maison. CIV **—225 p. 18.** 

Appel aux électeurs; par un hermite. Paroles d'un républicain. Paris, Godet jeune. 35 p. 18. 40 c. VI. Du clergé considéré comme société dans l'Etat.

ibid. 63 p. 12.

Armagnac, vicomte d', Dialogues entre deux vieux amis sur les questions à l'ordre du jour. Espalion, impr. Goninfaure. 54 p. 8.

Armallé, Mme la comtesse d', Catherine de Bourbon, sœur de Henri IV, étude historique. 2e édition. Paris, Didier. V-350 p. 18.

Assellmeau, Charles, Vie de Claire-Clémence de Maillé-Brézé, princesse de Condé, 1628-1694. Paris, Léon Techener. 129 p. 18.

Aubert, Edouard, Trésor de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, décrit

et dessiné. Paris, Morel. VIII-161-263 p. 4.

Aubertim, Charles, L'Esprit public au XVIIIe siècle. Etude sur les mémoires et les correspondances politiques des contemporains, 1715 à 1789. Paris, Didier. 504 p. 8.

Aubret, Louis, conseiller au parlement de Dombes 1695-1749, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes. Publiés par la première fois, d'après le manuscrit de Trévoux, avec des notes et des documents inédits, par C. Guigne. Texte. Livraisons 37e à 42e. Trévoux, Damour. 284 p.

L'ouvrage formera 4 vol. Il paraît par livraisons de 5 à 6 feuilles. Chaque livrai-

son 2 fr. pour les souscripteurs.

Auguln, E., Trois lettres sur le conseil général des Vosges. Nancy.

impr. Crépin-Leblond. 81 p. 8.

Aubray, Maxime, et Sylla Michelesi, Histoire des événements de Marseille, du 4 septembre 1870 au avril 1871. Marseille, impr. Samat. 395 p. 4. à 2 col.

Aumante, le duc de, History of the Princes de Condé in the 16th and 17th Centuries. Transl. from the French by Robert Brown Borthwick. 2 vols. Bentley. 878 p. 8.

Aumay, Alfred d', et Emile Faure, Histoire de deux ans, 1870-1871. Edition illustrée. Portr. des principaux personnages. 7e et 8e séries. Livraisons 25 à 32. Paris, Naud-Evrard. p. 257-511 8.

L'ouvrage sera publié en 64 livraisons à 50 c. et formera 4 vol.

Aux conseils généraux. Cri d'alarme; par un Français de la frontière. Paris, Tanera. 15 p. 8.

Avisse, H., Réformes projetées dans l'organisation des pouvoirs publics. Conseils de préfecture. Conclusion. Evreux, impr. Hérissey. 11 p. 8. Azam, De la décentralisation universitaire et pourquoi Bordeaux doit

avoir son Université. Bordcaux, Féret; Paris, G. Masson. 32 p. 8. Balliage du Vermandois. Elections aux Etats généraux de 1789. Procès-verbaux, doléances, cahiers et documents divers publiés par la Société académique de Laon; précédés d'une introduction et suivis de notices biographiques par Edouard Fleury. Paris, Didron-Neveu. LII-7 fr. 50 c. 503 p. 8.

Baiathier-Brageionne, A. de, Paris insurgé. Histoire illustrée des événements accomplis du 18 mars au 28 mai 1871. Pièces et documents recueillis au jour le jour, classés, coordonnés et annotés. Paris, impr. Rouge, Dunon et Fresné; bureau du journal le Voleur. 788 p. 4. à 2 col.

Barafort, F., Quelques mots sur le premier volume de l'Histoire de

France de M. Guizot. Lyon, impr. Bellon. 24 p. 8.

Barbey, E., Rapport sur l'organisation communale présenté au conseil général du Tarn. Albi, impr. Desrue. 15 p. 8.

Barbier, A., A la France. De la pacification politique en France. Bor-

deaux, de Laporte. 23 p. 8.

Barbier de Montault, Mgr X., La commune de Buxerolle (Vienne). Caen, Le Blanc-Hardel. 28 p. 8.

Barni, Jules, Ce que doit être la République. Nouvelle édition. Amiens,

Caron. 35 p. 18.

ŀ

Baronnie, ancienne, de Hierges. Esquisses historiques. Givet, Choppin. 16 p. 8.

Barrot, Odilon, De l'organisation judiciaire en France. Orléans, impr.

Colas; Paris. 243 p. 8.

Barthélemy, Edouard de, La Princesse de Condé, Charlotte-Catherine de La Trémoille, d'après des lettres inédites conservées dans les archives de Thouars. Paris, Didier. VII—243 p. 12. 8 fr. 50 c.

Barthès, Louis, Le Suffrage universel et la représentation nationale.

Toulouse, Delboy. 72 p. 12.

Baye, J. de, Communication sur les grottes préhistoriques de la Marne, faite au congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques de Bruxelles. Paris, impr. Claye. 37 p. 8.

Bazim, Eugène, 1870—1871. Paris, Sauton. 141 p. 8.

Beaudemoulin, L. A., La Guerre s'en va, preuves nouvelles résultant de la dernière guerre. Paris, Bellaire. 36 p. 18. 40 c.

Beaumont-Vassy, le vicomte de, Histoire authentique de la Commune de Paris en 1871. Nouvelle édition, illustrée de nombreuses gravures. Paris, Garnier. 212 p. 4. à 2 col.

Beaume, Henri, Le Palais de justice et l'ancien parlement de Dijon. Dijon, Lamarche. 132 p. 18. 1 fr. 50 c.

Beleze, G., L'Histoire de France mise à la portée des enfants, avec questionnaires. 41e édition, accompagnée d'une carte de la France. Paris, Delalain. XII—376 p. 18.

Bellerive, Chevalier de, Voyage au camp du roi de Suède à Bender, en 1712; publié avec des notes par A. de Marsy. Paris, Libr. des bibl. IX—43 p. 12.

Bellinder, Aug., Statsförfattningens olika utveckling och karakter i

Frankrike och England. Upsala. 8. (Diss.)

**Bénard**, Th., Abrégé de l'histoire de France, depuis l'établissement des Francs dans les Gaules jusqu'à nos jours. A l'usage des écoles primaires et des cours annexes des lycées et des colléges. Se édition, revue et augmentée. Paris, Belin. VIII—231 p. 18.

Bengy, de. — Mémoires du R. P. de Bengy, de la compagnie de Jésus, l'un des otages de la Commune, mis à mort le 26 mai 1871. Paris, Josse. VII—183 p. 12.

Berger, Joseph Félix, Avant, pendant, après, ou les crimes du bas-empire de Louis-Napoléon Bonaparte. Nevers, impr. Bégat. 15 p. 8.

1 fr. 50 c. **Berryer**, Oeuvres. Discours parlementaires. T. 1 et 2. 1830—1839 Paris, Didier. XXXII—965 p. 8. Chaque vol. 7 fr.

Bersier, Eugène, Histoire du synode général de l'Eglise réformée de France, Paris, juin—juillet 1872. Paris, Sandoz et Fischbacher. LVII—908 p. 8.

Berteaut, S., M. Thiers. Souvenirs d'un vieux Marseillais. Marseille, impr. Cayer. 91 p. 8.

Besson, M. de Montalembert en Franche-Comté. Besançon, Turbergue. VIII-303 p. 18.

Bianchi, A., Libération du territoire sans recourir à l'emprunt et sans

épuiser la France. Paris, impr. Claye. 4 p. 4.

Bibliothèque de l'Ecole des chartes, revue d'érudition consacrée spécialement à l'étude du moyen âge. T. 31. Année 1870. Paris, Picard. 608 p. 8.

Biéchy, Amand, La France au XIIe siècle. Limoges, Barbou. 192 p.

et grav. 8.

Blencourt, marquis de, Du droit de voter et de la valeur du vote.

Paris, Dentu. 80 p. 16.

Bigot, Armand, député de la Mayenne, Discours prononcés les 9 février et 1er mars 1872, à l'Assemblée nationale, lors de la discussion du projet de loi sur l'organisation judiciaire. Angers, impr. Lainé. 22 p. 8.

Billaut de Gérainville, A. E., Cuisine gouvernementale. Paris,

impr. Raçon; tous les libraires. 32 p. 8.

**Bisseuil**, A., Département de Sèvre et Charente. Réorganisation administrative, civile et judiciaire. Décentralisation. Economie. La Rochelle, impr. Mareschal. IV—28 p. et 1 carte. 8.

Blame, Louis, De la dissolution de l'Assemblée. Paris, Leroux; Lyon, Libr. républicaine. 32 p. 16.

Le Parti qu'on appelle radical, sa doctrine, sa conduite. ibid. 31 p. 16.

15 c.

Blasel, Ignaz, Hubert Languet. 1. Theil. Oppeln. 48 S. 8. (Diss.

Vratisl.)

Blous, Blancs, rouges. Lettres réactionnaires adressées au directour de Paris-Journal; par un provincial. Paris, Libr. générale. 316 p. 18.

3 fr.

Bodard de La Jacopière, de, Chroniques craonnaises. 2e édition, augmentée de nouvelles recherches et accompagnée de 30 pl. dues en grande partie au crayon de MM. Charpentier et Benoist, de Nantes. Le Mans, Monnoyer. VIII—750 p. 8.

Boissier, César, Ma carte à l'Elysée le 15 avril 1872, suivie d'une lettre à l'Assemblée nationale sur la nécessité de la proclamation immédiate

de la République. Paris, Leroux. 12 p. 12.

Bonnechose, Emile de, Abrégé facile de l'Histoire de France, depuis l'origine jusqu'à nos jours, à l'usage des écoles primaires, des classes adultes et des écoles régimentaires; avec une carte de la France avant la paix de 1871. Nouvelle édition. Paris, Belin. 260 p. 18. 75 c.

Lazare Hoche, général en chef des armées de la Moselle, d'Italie, des côtes de Cherbourg, de Brest et de l'Océan, de Sambre-et-Meuse et du Rhin, sous la Convention et le Directoire, 1793—1797. 5e édition. Paris, Hachette. IV—272 p. 18.

Bonnemère, Eugène, Les Paysans après 1789. Paris, Le Chevalier; Sagnier; Décembre-Alonnier. 35 p. 18.

Emmet, Victor, L'Emprunt de trois milliards. Paris, impr. Claye. 15 p. 8.

Bonhomme, Jacques, L'appel au peuple. Pétition adressée à l'Assem-

blée nationale. Paris, Lachaud. 8 p. 8.

Boreau, Victor, Histoire de France élémentaire, depuis Pharamond jusqu'à nos jours, par leçons suivies de questions, avec des synchronismes à chaque règne, et des tableaux synoptiques des races; précédée de notions historiques sur les Gaulois et sur l'origine des Francs. 11e édition, revue et augmentée. Paris, Digonnaux. 306 p. 18.

Histoire de France, précédée d'un abrégé de l'histoire des Gaulois, rédigée sur un plan entièrement neuf, avec des synchronismes à chaque règne et par siècle, des tableaux synoptiques et généalogiques des races, des principaux fiefs, des maires du palais, de la littérature, etc. 8e édition, revue et continuée jusqu'à nos jours. 2 vol. ibid. 748 p. 12.

Boudet, Léonce, et Adrien Elvoire, Du maintien et de la réorganisation des conseils de présecture. Besançon, impr. Dodivers. 78 p. 8.

Bouille, comte Louis de, Les Drapeaux français de 507 à 1872. Recherches historiques. Accompagnées de 50 drapeaux. Paris, Dumaine. 84 p. et 12 pl. 8. Bourée, Ad., Ardennais, on vous trompe! Quelques mots à M. Emile Lesèvre, correspondant du Cercle parisien de la Ligue de l'enseignement. Charleville, impr. Pouillard. 31 p. 18. Boursin, E., Catéchisme républicain. 27e édition. Paris, Sagnier; Décembre-Alonnier. 34 p. 18. - Histoire de la Révolution française, 1789-1872. 3e cahier. Assemblée législative. ibid. 65-96 p. 32. 20 c. \_\_\_\_\_ 5e cahier: Les Armées de la République, ibid. 35 p. 18. **2**0 c. 6e cahier. Le Directoire. ibid. 161—192 p. 18. 20 c. Boutspie, Edgard, Clément V, Philippe le Bel et les Templiers. Paris, Palmé. 78 p. 8. Brassart, Félix, Mémoire sur un point important de l'histoire de Douai. Etablissement de la collégiale de Saint-Amé dans cette ville. Douai, Crépin. 104 p. 8. Breteaudeau, Pourquoi je suis républicain. 1re partie. Paris, Libr. démocratique; tous les libraires. 34 p. 18. Bretons, les, et le gouvernement; par un paysan. Nantes, impr. Forest et Grimaud. 35 p. 18. Broque, J. A., Un conservateur à ses coreligionnaires politiques. Articles insérés dans l'Intérêt publique, de Cholet, depuis que nous sommes en république. Cholet, impr. Farré. 8 p. 8. Brossard, Ville de Bourg. Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790. 1re partie. Bourg, impr. Comte Milliet. 54 p. Buisson, Benj., Guerre civile et guerre sociale. Origine et portée de la révolution du 18. mars. Strassburg 1871, Noiriel. 35 S. S. n. 4 Syr. Bulletim de la Société archéologique et historique de la Charente. 4e série. T. 7. Année 1870. Angoulême, Goumard. XLIX-535 p. et 15 10 fr. pl. 8. \_\_\_ de la Société historique du Compiègne. T. 1er. 1er fascicule. 1869-1872. Compiègne, impr. Edler. 168 p. et 7 pl. 8. ..... de la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons. T. 2e. 2e série. Soissons, au secrétariat de la Société; Paris, Didron. Burnett, Alexander G., France since the War: A Lecture delivered in Kenmay Parish School, Aberdeenshire. Simpkin. 74 p. 8. Entenval, le comte de, Dénonciation du traité de commerce avec l'Angleterre. Le Livre Jaune et le Livre Bleu. Paris, Guillaumin. 32 p. 8. \_ Des transactions commerciales entre la France et la Grande-Bre-Etude d'histoire comparée. 1re partie. 1713—1786. tagne. Cadoudal, Georges de, Monsieur le comte de Chambord d'après sa correspondance, étude suivie des portraits de Madame la comtesse de Chambord et de Madame la duchesse de Parme. 2e édition. Paris, Dillet. Callé, Ad., L'Empereur et ses détracteurs. Lettre d'un Poitevin impérialiste-démocrate-plébiscitaire à un Saintongeois, député républicain-révolutionnaire à l'Assemblée nationale. 2e édition. Niort, impr. Favre. 88 p. 18. Cambon, Du développement des impôts indirects depuis 1789. Paris, Wittersheim. 23 p. 4. Carnot et F. Bazin, Le Monument de Danuemois (15 septembre 1872). Discours. Paris, Millière. 10 p. 8. Carré de Busserolle, J. X., Drames judiciaires de la Touraine.

1re livraison. Enlèvement et séquestration du sénateur Clément de Ria.

Tours, Georget-Joubert; Guilland-Verger. 44 p. 4. & 2 col.

Castellame, le marquis de, La Situation, ses causes et ses remèdes. Paris, Dentu. 32 p. 8.

Catalogue du musée Vivenel. Ville de Compiègne. Compiègne, impr.

Valliez. XXIV—213 p. 8.

Catéchisme républicain; par une républicaine de Moutiers. Chambéry, impr. d'Albane. 64 p. 82.

Cattiaux, Antoine, Des impôts en France. Impôt général sur les revenus. Amiens, impr. Caron. 47 p. 12.

Ce que c'est qu'Henri V; par un véritable enfant du peuple. Aux travailleurs des villes et des campagnes. 1re, 2e et 3e éditions. Paris, impr. Le Clere; tous les libraires. 31 p. 32.

Célières, E., Exposé de la loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans le cas où l'Assemblée nationale viendrait à être illégalement dissoute ou serait empêchée de se réunir, contenant le texte de la loi, l'analyse de la discussion à l'Assemblée nationale, le rapport de la commission avec le texte primitif du projet de loi. Paris, Muzard. 48 p. 8.

Cessae, de, L'Homme préhistorique dans la Creuse. Le Souterrain-refuge de Langlard, commune du Grand-Bourg (Creuse). Caen, Le Blanc-Hardel.

12 p. avec fig. 8.

Chabaud, La Maladie et le remède. Provins, Le Hériché. 28 p. 8.
60 c.

Chamborant-Périssat, Albert G. de, Le Devoir politique; des principes, pas de partis. Angoulême, impr. Nadaud. 40 p. 8.

Chambrum, le comte de, Fragments politiques. 3e édition. Paris, Garnier. 535 p. 8.

Changement, un, ou une révolution? Brest, impr. Gadreau. 19 p. 8. Charpillon et Caresme, Notice sur la commune de Condé-sur-

Iton. Caen, impr. Le Blanc-Hardel. 8 p. 8.

Chateaubriand, F. de, Oeuvres choisies. Histoire de France jusqu'à la révolution de 1789, analyse raisonnée. Précédée des Vingt premières années de Chateaubriand, par C. A. Sainte-Beuve. 2 vol. Paris, Michel Lévy. 273 p. 18.

Chauveau, le R. P., Souvenirs de l'école Sainte Genevière. Notices sur les élèves tués à l'ennemi. 1re partie. Paris, Albanel. III-405 p. 12.

Chazette, François, La Solution. Poitiers, Ressayre. 16 p. 8.

Chevaller, C. U. J., Inventaire des archives des dauphins de Viennois à Saint-André de Grenoble en 1346; publié d'après les registres originaux avec tables chronologique et alphabétique. Paris, Franck. XXIV—380 p. 8.

Chocarme, le R. P., Anniversaire du 25 mai 1871. Discours prononcé au tombeau des victimes le 25 mai 1872. Paris, Le Clere. 16 p. 8.

De Choisy, Ernest, L'emprunt de 3 milliards en France. — De l'intérêt qu'il peut y avoir de faciliter une partie de son émission à l'étranger. Torino, tip. Civelli.

25 c.

Chomette, J. J., La Vérité à tous. 2e édition. Clermont-Ferrand, Ducros-Paris. 31 p. 8.

Chromique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier, publiée, pour la première fois, d'après les manuscrits de Bruxelles, de Paris et de Berne, avec un essai de classification des continuateurs de Guillaume de Tyr, pour la Société de l'histoire de France, par L. de Mas-Latrie. Paris, J. Renouard. XLIV—593 p. 8.

de Robert de Torigni, abbé du Mont-Saint-Michel; suivie de divers opuscules historiques de cet auteur et de plusieurs religieux de la même abbaye, le tout publié d'après les manuscrits originaux, par Léopold Delisle. T. I. Rouen, Le Brument. LXXI—377 p. 8. 12 fr.

Clapier, Alexandre, De l'impôt sur les produits fabriqués. Paris, impr. Hennuyer. 42 p. 8.

Clarette, Jules, Histoire de la Révolution de 1870—71. Edition illustrée. 9e, 12e à 20e (dernière) séries. Paris, bureaux du journal l'Eclipse. 321 à 360 et 441 à 794 p. 4. à 2 col. 50 c. la série.

Clausolles, Histoire de France. 21e édition. Paris, Ruffet. 216 p. avec fig. 18.

Clément, G., Récits et impressions sur Néris-les Bains et Montluçon. Etudes sur les archives de Néris-les-Bains. Montluçon et Néris-les-Bains, Crépin-Leblond. 100 p. 12.

Clere, A. V., Nos députés à l'Assemblée nationale, leur biographie et leurs votes. Documents historiques sur la législature de 1871—1872. Paris, Chevalier. XXVI—200 p. 18.

Clereq, de, Recueil des traités de la France, publié sous les auspices de M. le comte Charles de Rémusat, ministre des affaires étrangères. T. 10. 1867—1872. Paris, Amyot. XII—613 p. 8.

Cochet, Répertoire archéologique du département de la Seine-Inférieure, rédigé sous les auspices de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen. Paris, impr. nationale. XVI—330 p. 4. à 2 col.

Coffinet, Inscriptions dans l'église de Saint-Louis-des-Français, à Rome.

Troyes, impr. Dufour-Bouquot. 19 p. 8.

Collineau, Alf., Deuxième lettre à mes concitoyens. La crise. Appel à l'union. Ce que c'est qu'une monarchie. Ce que c'est qu'une république. 1re édition. Paris, impr. Blot; les principaux libr. 82 p. 8.

Première lettre à mes concitoyens. La République, ses garan-

ties de stabilité en France. 2e édition. ibid. 16 p. 8.

République ou monarchie. Paris, Le Chevalier. 28 p. 12.

Combes, Louis, Episodes et Curiosités révolutionaires. Paris, Madre. 364 p. 18.

Combier, Documents inédits pour servir à l'histoire des corps et communautés d'arts et métiers du Vermandois. Extrait des Archives du bailliage de Vermandois (liasse 93), de la prévôté de Laon (liasse 407) et de la seigneurie de Marchais et Liesse (liasse 633—634). Laon, impr. de Coquet. 68 p. 8.

Commité archéologique de Senlis. Comptes rendus et mémoires. T. 7. Années 1869-71. Senlis, impr. Payen; tous les libr. du département. LXXXVI-105 p. et 3 pl. 8.

Commune, la, devant l'histoire. Les Pillards de Neuilly. Paris, La chaud. 216 p. 18.

Comte rendu administratif et financier des opérations effectuées pour la mouture des grains pendant le siége de Paris. Ministère de l'agriculture et du commerce. Paris, impr. nationale. XXIV-408 p. 8.

Compte, le, de Chambord vis-à-vis des classes ouvrières. Bernay, impr. Lesèvre. 15 p. 8.

Conciliation, la. Angers, impr. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau; tous les libraires. 23 p. 12,

Comgrès archéologique de France. 38e session. Séances générales tenues à Angers, en 1871, par la Société française d'archéologie pour la conservation et la description des monuments. ibid.; Paris, Derache; Caen, Le Blanc-Hardel. LIX—385 p. avec vignettes et 16 pl. 8.

Comsidérations sur l'histoire du second empire et sur la situation actuelle de la France; par un membre de l'Institut, ancien ministre. Se édition. Paris, Sauton. 86 p. 18.

Comstant, Benjamin, Cours de politique constitutionnelle, ou collection des ouvrages publiés sur le gouvernement représentatif. Avec une introduction et des notes par Edouard Laboulaye. 2e édition. T. 1. Paris, Guillaumin. LXIV—567 p. 8.

Constitution, la, et les réformes. Paris, tous les libraires. 36 p. 8.

Coq, Paul, et T. N. Benard, Résumé de l'enquête parlementaire sur le régime économique de la France, en 1870. Coton, laine, lin, chanvre, jute, soie, marine marchande. Paris, Guillaumin. 356 p. 8. 10 fr.

Correspondance de l'administration du Journal officiel, 1869—1872; précédée d'une lettre de M. de Girardin. Paris, Wittersheim. XVI—290 p. 4.

Coudray, L. D., Histoire du château de Châteaudun. Illustrée de gravures et d'une photographie. 2e édition, revue et augmentée. Châteaudun, Pouillier-Vaudecraine; Paris, Dumoulin; Aubry. 206 p. 18.

2 fr. 25 c.

Coulanges, Louis de (Fernand de Rodays), Les préfets de la République. Préface par B. Jouvin. Paris, Dentu. XVI-186 p. 18.

Courval, Petite histoire de France à l'usage des écoles. 4e édition. Paris, Poussielgue. 288 p. 18.

Countempler, H., Projet de réformes universitaires présenté à Son Exc. le ministre de l'instruction publique. Paris, Delagrave. 16 p. 8.

Couteau, Emile, Le Conseil général et la loi nouvelle. Blois, Marchand; tous les libraires, 36 p. 18. **20** c.

Création, de la, d'une chambre-haute, de la réforme du suffrage universel et de la présidence à vie. Paris, Dentu. 23 p. 8.

Crédit, le, Foncier et la ville de Paris. Paris, impr. Dubuisson. 24 p. 8. Crespy-Noher, Washington et Napoléon, on la république et la mo-

narchie en présence. Bordeaux, impr. Cadoret. 64 p. 16. Cri, le, de délivrance. Appel au patriotisme français. Cette, impr. Boehm.

1 p. 4. à 2 col.

Crozes, La Capitaine fédéré Révol. Récit historique. Arrestation, captivité, délivrance. 3e édition. Paris, De Soye. 156 p. 18.

Crouzat, le général, Les Places fortes et les camps retranchés. Besancon, impr. Roblot. 8 p. 8.

Cuvillier-Fleury, La Réforme universitaire. Lettre à M. le directeur du Journal des Débats. Paris, tous les libraires. 96 p. 18. 1 fr.

**Dagati**, L., De la centralisation administrative. Angoulême, Goumard; Paris, Dentu. 229 p. 8. 3 fr. 50 c.

Dauzat-Dembarrère, Histoire politique de la grotte de Lourdes. Paris, De Soye. 24 p. 12.

Decroix, Le Tabac et la fortune publique. Préjudices causés à la fortune publique et au budget par l'usage du tabac. Paris, impr. Chaix. 16 p. 8.

Defourmy, Trois questions capitales. Obéissance, droit des gens, revanche. Paris, Larcher. V-62 p. 8.

**Delamox**, Joseph, Les Femmes illustres de la France. 2e édition, soi-

gneusement revue. Limoges, Ardant et Thibaut. 225 p. 8.

Delarbre, J., Organisation du conseil d'Etat. Loi du 24 mai 1872, annotée d'extraits de l'exposé des motifs, de la discussion au sein de l'Assemblée nationale et de références aux lois de 1845 et 1849, et suivie du texte de ces lois, ainsi que de la composition du conseil d'Etat. Paris, Marescq; Challamel. 188 p. 8.

Delessert, Eugène, Episodes pendant la Commune. Souvenirs d'un délégué de la Société de secours aux blessés militaires des armées de terre

et de mer. Paris, Noblet. 84 p. 8. Cette brochure ne sera pas mise en vente.

Delgove, Histoire de M. de La Motte, évêque d'Amiens. Paris, Bray et Retaux. XVIII-632 p. 8.

Delord, Taxile, Histoire du second empire. T. 3. Paris, Germer Baillière. 568 p. 8.

**Delpit**, Albert, Les Prétendants. Les Bourbons. Les d'Orléans. L'Empire. La Commune. La République. Paris, Lachaud. 393 p. et 2 tableaux généalogiques. 8.

Deltour, F., De la réforme universitaire. Lettre à M. Cuvillier-Fleury, de l'Académie française. Paris, Delalain. 82 p. 12.

Démoc, Théophile, Questions à l'ordre du jour. III. La Part de chacun, ou les responsabilités dans la guerre de 1870. Bourges, David; Paris, Douniol. 32 p. 8.

Dergmy, Dieudonné, Le Pays de Bray. Communes et paroisses, histoire et archéologie, topographie et statistique. T. 1. Rouen, Le Brument; Paris, Derache. 317 p. 8.

member, Pierre, La République de l'avenir. Bordeaux, Féret; Paris, Dentu. 98 p. 8. 1 fr. 50 c.

Desimasures, Alfred, Cahier d'un paysan. Etude sur la constitution politique de la France. Nouvelle édition, revue et augmentée. Paris, Décembre-Alonnier; Sagnier. 32 p. 18. 20 c.; le cent 15 fr. Desmaze, Charles, Livres brûlés à Paris, livres sauvés, les manuscrits français à l'étranger. Mai 1871. Amiens, impr. Glorieux. 24 p. 8. Destleux, L., Les Réformes judiciaires. Auch, impr. Foix. 48 p. 8. Dévastation de l'Albigeois par les compagnies de Montluc en 1537. Chroniques tirées des archives communales de la ville d'Albi, publiées et annotées par Emile Jolibois. Albi, impr. Desrue. 30 p. 8. Dezoutter, B., Lettre d'un contribuable. L'administration. Paris, Librairie démocratique. 23 p. 16. Dion, A. de, Recherches sur les anciens chemins de l'Iveline et du comté de Montfort. Chartres, impr. Garnier. 11 p. avec carte et vign. 8. Documents législatifs sur l'assiette de l'impôt sur le sel. Paris, impr. Chaix. 61 p. 8. Rapport de M. le baron Thénard au comité consultatif des arts et manufactures, 12 mars 1812. — Rapport de M. Dumas au Sénat et discussion, 81 mai 1864. — Discussion au Corps législatif, 21 et 22 juin 1865. \_ inédits sur l'histoire de la Révolution française. Correspondances de Paris, Vienne, Berlin, Varsovie, Constantinople, publiées par Jules Lair et Emile Legrand. Paris, Maisonneuve. 132 p. 8. inédits sur le cardinal de Richelieu. Angers, impr. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 28 p. 8. **Dolfus**, Ch., La revanche de Sadowa. Genève, Cherbuliez. 40 p. 8. 30 c. Doncourt, A. S. de, Les Fastes militaires de la France. Lille, Lefort; Paris, même maison. 349 p. et grav. 8. Drammi, i, di Parigi. Puntata prima. Genova, Parisch. p. 1-16. 8. Drapeyron-Séligmann, Les deux folies de Paris, juillet 1870mars 1871. Paris, Michel Lévy; Libr. nouvelle. IV-856 p. 18. Drioux, Abrégé de l'histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à nos jours, à l'usage des institutions et des autres établissements d'instruction publique. 23e édition, corrigée. Paris, Belin. 322 p. 18. Duarvel, Paul, Le Dénoûment. L'Empire on la Commune! Bordeaux, impr. Bissei. 14 p. 8. Duchemme, Alphonse, Nouveau catéchisme démocratique et républicain, par demandes et réponses. Paris, impr. Morris; l'auteur. 15 p. 12. Ducoudray, Gustave, Histoire de France. Ouvrage admis par la commission des bibliothèques scolaires et illustré de gravures hors texte. Paris, Hachette. 188 p. 12. \_ Histoire de France et histoire générale, depuis 1789 jusqu'à nos jours. Ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels pour l'enseignement secondaire spécial (3e année). 4e édition. ibid. 498 p. 12. 2 fr. 50 c. Premières leçons d'histoire de France, à l'usage des écoles pri-Ouvrage rédigé conformement aux programmes de la ville de Paris et du ministère de l'instruction publique (1er degré). Nouvelle édition, ibid. VIII—94 p. 18. Nouvelle édition. ibid. VIII—136 p. 18. Duillé, Tristan, Catéchisme républicain en 1872, dédié aux instituteurs primaires. Chambéry, impr. Ménard. X-98 p. 32. Dupanioup, Mgr., Deuxième et troisième discours prononcés à l'Assemblée nationale, dans les séances des 21 et 22 juin 1872, sur la loi militaire. Paris, Douniol. 34 p. 18. Dupin, Félix, Discours prononcés à l'Assemblée nationale, 1871—1872. Montpellier, impr. Grollier. 34 p. 8. Dupont, Léonce, La Comédie républicaine, lettres anonymes. Dentu. VIII-348 p. 18. 3 fr. Dupré, A., Les comtesses de Chartres et de Blois. Etude historique. Chartres, impr. Garnier. 43 p. 8. Duruy, Victor, Histoire de France du moyen âge et des temps modez-

nes, du XIVe au milieu du XVIIe siècle, avec des cartes géographiques,

```
172
                             Frankreich.
  rédigée conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de
  seconde. Nouvelle édition. Paris, Hachette. 557 p.
                                                     12.
Duruy, V., Histoire de France et des temps modernes, depuis l'avéne-
  ment de Louis XIV jusqu'à 1815, avec des cartes géographiques, rédigée
  conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de rhéto-
  rique. Nouvelle édition. ibid. 564 p. 12.
                                                             3 fr. 50 c.

    Petite Histoire de France depuis les temps les plus reculés jus-

  qu'à nos jours. Avec une carte de la France. Nouvelle édition.
Du Velay, Antonin, La Révolution devant l'opinion publique. Plaidoyer
  pour les communeux. Paris, Lachaud. 81 p. 8.
                                                                   50 c.
Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire
  en France, 1814—1848; précédée d'une introduction. 2e édition. T. 8.
  Paris, Michel Lévy; Libr. nouvelle. IV-548 p. 8.
                                                             7 fr. 50 c.
Emamamuel, Charles, Lettre à M. Thiers sur la suppression de l'impôt.
  Paris, Le Chevalier. 47 p. 8.
Enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 mars 1871. Rapport de
  la commission. Rapports de la sous-commission. Rapports de MM. les
  premiers présidents de cours d'appel. Rapports de MM. les préfets. Rap-
  ports de MM. les chess de légion de gendarmerie. Dépositions des té-
          Pièces justificatives. Table générale. Edition contenant in ex-
  tenso les trois volumes distribués à l'Assemblée nationale. Paris, Witters-
  heim; Germer Baillière. 596 p. 4. à 3 col.
         _ sur la question monétaire. 2e vol. Dépositions. Procès-verbaux
  des délibérations du conseil supérieur. Résumé de l'enquête. Documents.
  Tables. Conseil supérieur au commerce, de l'agriculture et de l'industrie.
  Paris, impr. nationale. IV-588 p. 4.
Entz, H., La Force n'est pas le droit. Delenda Germania. Paris, Dentu.
  III—252 p. 18.
Erckmann-Chatrian, Lettre d'un électeur à son député.
                                                                  Paris,
  Hetsel. 24 p. 18.
                                                                   50 c.
Ermounf, baron, Les Français en Prusse (1807—1808), d'après des docu-
  ments contemporains recueillis en Allemagne. Paris, Didier. 320 p. 12.
Essal politique d'un cousin de Charlotte Corday. Juillet 1869, octobre
  1870, février 1871. Nogent-le-Rotrou, impr. Gouverneur. 100 p. 82.
Etats de services de la maison royale de Bourbon. Angers, impr. La-
  chèse, Belleuvre et Dolbeau. 24 p. 8.
Etchecopar, L'Eglise de Tordettes (Basses-Pyrénées) et son premier
  fondateur. Bordeaux, impr. Pérey. 7 p. 8.
Etudes druidiques et des temps primitifs et d'intuition des races humai-
  nes. Nouvelle disposition des triades du Mystère des bardes de l'île de
  Bretagne (Cyvrinach beirdd ynys Prydain) et observations sur ce monu-
  ment; par A. C. G. Saumur, impr. Roland. 16 p. 8.
Examen critique des idées de M. d'Audiffret-Pasquier sur l'administra-
  tion de la guerre; par M. X***. Paris, Dumaine. 20 p. 8.
Faugue, J., Examen abrégé du présent, du passé et de l'avenir politique
  de la France et de quelques autres nations européennes. Avignon, impr.
  Roux. 48 p. 8.
Fauvel, J., De la création d'une chambre-haute, de la réforme du suffrage
  universel et de la présidence à vie. Paris, Dentu. 23 p. 8.
Faux, J., Histoire de Doullens. La Mairie pendant la Révolution, 1789
  -1795, d'après des documents authentiques et la plupart inédits. 1er fas-
  cicule. 1798. Doullens, impr. Grousilliat. 91 p. 8.
Féméom, Jules, Les Parasites de la revanche. 3e étude: Paris, ou Dia-
  logue des morts. Paris, Lachaud. 91 p. 18.
Ferrero Gola, Giuseppe, Episodi della Comune di Parigi. Lettere al
```

60 c. Forrom, H. de, La Question des deux chambres. Paris, Germer Baillière. 45 p. 8.

Generale Garibaldi. Lodi, Società Cooperativo-tipografica. 96 p. 16.

Ferry, H. de, Le Maconnais préhistorique. Mémoire sur les ages primitifs de la pierre, du bronze et du fer en Mâconnais et dans quelques

contrées limitrophes. Ouvrage posthume. Avec notes, additions et appendice, par A. Arcelin. Accompagné d'un supplément anthropologique; par Pruner-Bey. Mâcou, Durand; Paris, Reinwald. (1870.) VIII—199 p., 48 pl. et 1 tableau. 4.

Ferry, Jules, Déposition sur l'insurrection du 18 mars. Paris, Libr. générale; Versailles, Bernard. 72 p. 18.

Fetridge, W. Pembroke, The Rise and Fall of the Paris Commune in 1871; with a full account of the Bombardment, Capture, and Burning of the City. Illustrated with a Map of Paris, and Portraits from Original Photographs. New York, 1871. 516 p. 8.

Fill, E., Justice! Justice au peuple!! Solution pratique du problème social Paris, impr. Rouge frères, Dunon et Fresné; tous les libraires. 40 p. 8.

Filom, L'Ambassade de Choiseul à Vienne en 1757 et 1758, d'après des documents inédits. Mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques dans les séances du 27 janvier et du 3 février 1872. Paris, Durand et Pedone Lauriel. 168 p. 8.

Fleury, Edouard, Les Villages souterrains dans le département de l'Aisne.

Laon, impr. De Coquet, 40 p. 8.

- J. A., Histoire des Français par la biographie, à l'usage de toutes les écoles primaires et des classes élémentaires. Paris, Delagrave. 388 p. 18.
- Flourems, Gustave, Paris livré. 4e édition. Paris, Le Chevalier. 232 p. 18.
- Foley, Antoine Edouard, La Convention industrielle et libérale, ou les états généraux du travail. ibid. 87 p. 8. 1 fr. 50 c.
- Foms, Victor, Quelques précisions sur les origines de la ville de Pamiers. Toulouse, impr. Douladoure. 12 p. 8.
- Fontaine, Léon, Une correspondance inédite du siècle dernier. Destouches et sa famille, Roi, la Sorinière. Bourg, impr. Dufour. 25 p. 8.
- Forestlé, E., Un chapitre de l'histoire de l'imprimerie à Montauban. Louis Rabier, imprimeur du roi de Navarre à Montauban. Montauban, impr. Forestié. 28 p. 8.
- Forts mobiles. Projet de fortification de la ville de Paris par une ligne de circonvallation. Paris, Henry Bellaire. 8 p. et 1 pl. 8. 10 c.
- Foussier, A., Les Conseils d'élections. Paris, Décembre-Alonnier; Sagnier. 34 p. 18.
- France, la, de 1872. Etudes politiques; par A. de C. Montluçon, Prot. 8 p. 12.
  - Un numéro par semaine. Prix d'abonnement: un mois 1 fr.; le numéro 25 c.
  - géographie, religion, mœurs, étymologie des anciens noms. Le Mans, impr. Beauvais; tous les libr. 44 p. 4.
  - p. 8.
- France, J., Du gouvernement républicain. Conséquences logiques de l'origine réelle des idées. Paris, Lachaud. 836 p. 8. 7 fr. 50 c.
- Franck, Ad., Projet de constitution. Deuxième leçon du cours de droit naturel et de droit des gens au collége de France. Paris, Le Chevalier. 36 p. 18.
- Freehmer, W., Le Crocodile de Nîmes. Paris, J. Baur et Détaille. 17 p. 8.
- Froissart, J., Chroniques, publiées pour la Société de l'histoire de France par Siméon Luce. T. Se. 1342—1346. (Depuis la trêve entre Jeanne de Montfort et Charles de Blois jusqu'au siége.) Paris, Renouard. LXIII—462 p. 8.
- Fromentin, R., Le Crime de la guerre dénoncé à l'humanité. Sedan, Sarasin. 187 p. 8.
- Frozzard, Ch. L., Numismatique protestante. Description de quarante et un méreaux de la communion réformée. Paris, Grassart. 19 p. 8.

- Gätschemberger, S., Das Jahr der Vergeltung als Antwort auf Vict. Hugo's "schreckliches Jahr". Würzburg 1873, Gätschenberger. 62 S. 8. n. 12 57. Gambetta, Anniversaire du 14 juillet 1789. Discours prononcé à La Forté-sous-Jouarre, le 14 juillet 1872. Paris, Leroux. 46 p. 16. 10 c. .... Discours à Angers. Saumur, impr. Roland. 15 p. 4. à 2 col. \_\_\_\_\_ Discours prononcé à Annecy, le 1er octobre 1872, à l'occasion du passage de M. Gambetta dans cette ville. Paris, Leroux. 54 p. 18. 15 c. ... Discours prononcé à Grenoble le 26 septembre 1872. ibid. 47 p. 12. 10 c. Le Général Hoche. Discours prononcé à Versailles, le 24 juin 1872. ibid. 22 p. 12. Cardame, comte de, La Situation. Paris, Sauton. 47 p. 12. Garmier, Exposé de principes constitutifs tendant à soustraire la France aux surprises et aux troubles révolutionnaires, ou bases d'union et de concorde politique des minorités envers les majorités. Montbéliard, impr. Barbier. 21 p. 8. Carnier-Pages, L'Opposition et l'Empire. 1870. (Dernières années du Corps législatif.) Dernières séances. 1re édition. T. 2. Paris, Libr. de la Bibliothèque démocratique. 189 p. 32. Gaudchaux-Pleard, Emile, Projets de nouveaux impôts. Nancy, Berger-Levrault; Paris, même maison. 55 p. 8. Gautrelet, le R. P. Fr. Xav., La Franc-maçonnerie et la Révolution. Lyon, Briday. VIII-640 p. 8. 7 fr. 50 c. Cauwalm, Paul, Etude des développements successifs de l'impôt en France, présentée au conseil d'Etat le 4 octobre 1872. Paris, impr. Cusset. 28 p. 8. Gazo, C., La France et son avenir, état politique et social. Paris, Lachaud. XI—104 p. 8. Gerspach, E., Etudes sur la Commune. Le colonel Rossel, sa vie et ses travaux, son rôle pendant la guerre et la Commune, son procès. Paris, Dentu. 230 p. 8. Girard, Un diplomate franc-comtois sous Marguerite d'Autriche. Lonsle-Saulnier, impr. Gauthier. 33 p. Girardim, Emile de, L'impôt inique et l'impôt unique. 1re édition. Paris, Dubuisson; Marpon. 198 p. **32.** 25 c. Cirault, Jérôme, Le Salut de la France, causeries populaires. Poitiers. Oudin. 52 p. 18. Clais-Bizolm, Al., Dictature de cinq mois, mémoires pour servir à l'histoire du Gouvernement de la défense nationale et de la Délégation de Tours et de Bordeaux. Paris, Dentu. XV-262 p. 18. Goepp, Edouard, Les Grands hommes de la France. Hommes de guerre. Ouvrage orné de 4 portr. et de 3 cartes. 1re série. Kléber. Hoche. Desaix. Marceau. Daumesnil. Paris, Ducrocq. 287 p. 8. et 18. Colffor, Notice historique sur la paroisse Saint-Carles, de Nîmes, d'après Ménard et les documents originaux. Nîmes, Grimaud, Bedot; l'auteur.
- 79 p. 8. 1 fr. L'ouvrage formera 4 ou 5 vol., au prix de 5 francs le volume.
- Gosset, P., Une France nouvelle, la jeune France par les huit lois de la délivrance de la nation par la nation elle-même, en tous points, à tous égards, avec habileté, dignité, moralité, en toute sécurité. Nos colonies assimilées à la mère patrie. Une souscription patriotique de 100 à 200 millions de francs, pour le premier élan. Paris, impr. P. Dupont; l'auteur. 16 p. 4.
- Goudenove, Ch., Patrie..! Mélanges et actualités diverses. Orléans, impr. Chenu. 48 p. et grav. 8.
- Gourdon de Chemouillac, H., Histoire de l'abbaye de Fécamp et de ses abbés. Fécamp, Marinier; Paris, Dentu. 294 p. et 1 plan. 8.

8 fr.

- Gradis, Henri, Histoire de la révolution de 1848. T. 1. Paris, Michel Lévy; Libr. nouvelle. 351 p. T. 2. 398 p. 8. à 5 fr. L'ouvrage formera 8 vol.
- Grand pape, le, et le Grand roi, ou traditions historiques et dernier mot des prophéties. 7a édition, seule complète, augmentée de prophéties, d'explications et de considérations nouvelles. Toulouse, Privat; Paris, Palmé. 224 p. 12.
- Grandier, Georges, et Louis Beaulieu, Histoire abrégée de la révolution française. Edition populaire, suivie de notices biographiques. Paris, Le Chevalier; Lyon, libr. républicaine. 231 p. 18. 2 fr.
- Grandmaison, Ch. L., La Commission intermédiaire de l'assemblée provinciale de Touraine. 1787—1790. Paris, Thorin. 61 p. 8.
- Guérim, J., Notices historiques sur Gizeux et les communes environnantes. Tours, Mazereau. 140 p. 8.
- Guibal, G., La Tradition libérale pendant la Révolution française. Lecon d'ouverture faite, le 8 décembre, à la faculté des lettres de Poitiers. Toulouse, impr. Pradel, Viguier et Boé. 22 p. 8.
- Guichard, Léonide, Lettre à M. Jules Grévy, président de l'Assemblée nationale. Précédée d'une lettre de M. Edouard Laboulaye. Paris, Sagnier; Décembre-Alonnier. 52 p. 18.
- Guillaumot, H., Histoire populaire du second empire. Paris, Le Chevalier. IX-77 p. 12.
- Guizot, F. P. G., Geschiedenis van Frankrijk van den vroegsten tijd tot 1789. Voor Nederland bewerkt door J. C. van Deventer. 1e afl. Haarlem, A. C. Kruseman. bl. 1—48. 8.

  75 c. De uitgave is gestaakt.
- holm, P. Palmqvist. VIII—415 s. 8. 2 rd. 50 öre.
- The History of France, from the Earliest Times to the Year 1789. Transl. by Robert Black. Vol. 1. Low. 680 p. 8. 24 sh. Guyot, Jules, Etude analytique et comparée de la monarchie dynastique
- héréditaire et de la démocratie. Chartres, Petrot-Garnier. 98 p. 18.

  1 fr. 50 c.
- Guyot, Yves, et Sigismond Lacrolx, Histoire des prolétaires. 1re livraison. Paris, Weil. 8. à 2 col.

  L'ouvrage sera publié en 100 livraisons à 10 c.; 20 séries à 50 c.
- Hatléguem, E., Armorique et Bretagne, origines armorico-bretonnes. Ouvrage accompagné de documents rares et inédits. T. 2. Histoire politique et religieuse. Paris, Didier. XII—282 p. 8.
- Tallard, le 21 septembre 1581. Paris, impr. Jouanst. 31 p. 16.
- Hardy, E., Essai sur les réformes à introduire dans le gouvernement de la représentation nationale en France. Blois, impr. Dufresne. 164 p. 8. 2 fr. 50 c.
- Hazen, W. B., The School and the Army in Germany and France. With a Diary of Siege Life at Versailles. Harper. 12. 2 fr. 50 c.
- Helme, Henri, Allemands et Français. 2e édition. Paris, Michel Lévy frères; libr. nouvelle. IV—349 p. 18. 3 fr. 50 c.
- Hémault, Notice sur l'église de Lucé. Chartres, impr. Garnier. 19 p. et pl. 8.
- Hemri V dévoilé par ses écrits. 1ère et 2e éditions. Paris, Aniéré. 119 p. 32.
  - ou la Véritable monarchie. Orléans, impr. Morand; Paris, tous les libr. 7 p. 8.
- peint par ses adversaires, républicains, bonapartistes, orléanistes, etc. Témoignages recueillis par un enfant du peuple. 1re, 2e et 8e éditions. Paris, impr. Le Clere; tous les libraires. 31 p. 32. 10 c.
- Memry, L., Trève aux nouveaux impôts. Moyen de s'en passer et de faire face aux nécessités du budget. Paris, impr. Dubuisson. 14 p. 8.
- cembre-Alonnier; André Sagnier. 35 p. 18.

Méricault, Ch. d', et L. Moland, La France guerrière. Henri IV. Louis XIV. La République. Récits historiques d'après les chroniques et les mémoires de chaque siècle. Nouvelle édition, illustrée de nombreuses vignettes sur bois. Paris, Garnier. 360 p. 18.

Meumen, H. van, De geschiedenis van den Bartholomeusnacht of de bloedbruiloft in den nacht van 24 Augustus 1572, en wat voor en na dien tijd gebeurd is. Gouda, Maaskant. 152 bl. 8. 60 c.; 25 ex. 12 fl.;

50 ex. 22 fl.

**Means** nationale; par P. M..... 1re partie. Nantes, impr. Etiembre et Plédran. XL-206 p. 8.

Meantier, Hippolyte, Les Titres de la garde nationale devant l'histoire. Bordeaux, impr. de Lanefranque. 15 p. 8.

Mézecques, Félix, comte de France, baron de Mailly, Souvenirs d'un page de la cour de Louis XVI. Publiés par M. le comte d'Hézecques. Paris, Didier. VIII—364 p. 12.

**Hilaire**, F., Le Libéralisme. Fribourg, impr. Häsler. 42 p. 8. Histoire de France abrégée, divisée par siècles et détachée du Cours d'études composé pour les élèves de la congrégation de Notre-Dame. 26

édition. Paris, Ducrocq; Thorin. XII—320 p. 18.

**Homamages** d'Alphonse, comte de Poitiers, frère de saint Louis. Etat du domaine royal en Poitou (1260), publié d'après un manuscrit des Archives nationales; par A. Bardonnet. Niort, Clouzot. VIII—144 p.

Hookham, Mary Anne, Life and Times of Margaret of Anjou, Queen of England and France, and of her Father René "The Good", with Memoirs of the Houses of Anjou. With Portrait and Illustrations. 2 vols. Tinsley. 896 p. 8.

**Houdey**, Jules, Chapitres de l'histoire de Lille. Le Livre Roisin. Le Privilége de non-confiscation. Les Comptes de la ville. Titres et docu-

ments inédits. Lille, impr. Danel. 169 p. 8.

L'Impôt sur le revenu au XVIe siècle. Les Etats de Lille et le duc d'Albe. ibid. 92 p. 8.

Moussaye, H., M. de Bérulle et les Carmélites de France, 1575—1611. Paris, Plon. 571 p., 1 grav. et 1 portr. 8. **Mubbard**, Arthur, Patrie. Essai de politique légale. Paris, Manginot-

Hellitasse. 63 p. 8.

**Hucher**, E., Compte rendu des travaux de la commission d'archéologie

de la Sarthe. Le Mans, Monnoyer. 11 p. et planche. 8.

\_\_ Notes sur les médailles gauloises offrant le triskèle, l'astre à quatre rayons et les légendes Ateula et Caledu; lues dans la 86e session, tenue à Chartres, du Congrès scientifique de France. Chartres, impr. Garnier. 16 p. 8.

Huge, Victor, L'Année terrible. 15e-17e éditions. Paris, Michel Lévy; Libr. nouvelle. 335 p. 18.

Les Châtiments. Seule édition complète, illustrée de 22 dessins par Théophile Schuler, gravés par Pannemaker. 1er fascicule. Paris, Hetzel. 32 p. 4. à 2 col. 50 c. L'ouvrage complet, en 8 fascicules, 1 fr. 50 c.

-- Les Contemplations. I. Autrefois (1830—1843). II. Aujourd'hui 1843-1856). Paris, Hachette. 692 p. 18.

Hugues, Edmond, Antoine Court. Histoire de la restauration du protestantisme en France au XVIIIe siècle, d'après des documents inédits. 2 vol. Paris, Michel Lévy; Libr. nouvelle. XX-1014 p. 8.

Muré, H., La Première histoire de France. Nouvelle édition, revue et enrichie de 12 grands dessins sur bois et 2 cartes pour l'explication du texte. Paris, Brare. 122 p. 12.

Hurel, A., Les Orateurs sacrés à la cour de Louis XIV. 2 vol. Paris, Didier. CIV-664 p. 8.

Muynes, Dom Jean, Histoire générale de l'abbaye du Mont-Saint-Michel au péril de la mer, publiée pour la première fois avec une introduction et des notes, par E. de Robillard de Beaurepaire. T. 1. Rouen, Le Brument. LV-288 p. 8. 12 fr.

Jarrim, Ampère, membre de la Société d'émulation de l'Ain. Bourg sous le Consulat. Bourg, Gromier. 50 p. 8.

Mcdewille, Henry d', Journal d'un diplomate en Italie, notes intimes pour servir à l'histoire du second empire. Turin, 1859—1862. 2e édition. Paris, Hachette. X-330 p. 18.

Jeanne Dare n'a point été brûlée à Rouen. Réimpression de trois écrits sur ce problème historique, dédiée aux bibliophiles normands.

Rouen, Lanctin. VII-41 p. 8.

Jervis, W. Henley, The Gallican Church: A History of the Church of France from the Concordat of Bologna, a. d. 1516, to the Revolution. With Portraits and Introduction. 2 vols. Murray. 950 p. 8. 28 sh. Jeumesse, Charles, Une solution. Paris, impr. Jouanst. 16 p. 8.

His en ont menti; par un rural. 6e à 31e édition. Paris, Amyot. 84 p.
18.

De l'Impôt direct, ce qu'il est, ce qu'il pourrait être. Mémoire adressé à l'Assemblée nationale, commissions du budget, des services administratifs, de la libération complète du territoire, de l'initiative parlementaire; par un contribuable. Versailles, impr. Beau. 29 p. 8.

Joly, Maurice, Le Tiers-parti républicain. Paris, Dentu. 59 p. 12.

lettres à M. Casimir Périer. ibid. 62 p. 8.

Joubert, André, Les Invasions anglaises en Anjou, aux XIVe et XVe siècles. Angers, Barassé. XI—193 p. 12.

Journault, Léon, La Liberté organisée. Paris, Le Chevalier; André Sagnier; Décembre-Alonnier. 35 p. 18.

Jours, les, néfastes de la France. Prévisions tirées du passé. Paris, Libr. générale. 34 p. 18.

Htasse, P., De la république de droit rationnel. Sedan, Sarrasin. 32 p. 8.

Maiser, C. C., La République et l'Eglise catholique, problèmes politicoreligieux soulevés à propos de la révision de la Constitution helvétique. Traduction de P. Bélet. Paris, Douniol. XII—203 p. 8. 2 fr. 50 c.

Mératry, le comte E. de, Loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux. Examen sommaire des modifications à y apporter. Paris, impr. Wiesener, Lutier & Ce. 23 p. 8.

Masham, Hermann, Hesse, son ancienne abbaye, son prieuré, son église et ses annales. Nancy, Vagner. 83 p. et 8 planches. 8.

La Barre-Dupareq, Ed. de, François Ier et ses actions de guerre. Mémoire. Paris, Tanera. 41 p. 8.

La Bédeilière, Emile de, La France et la Prusse. Le Traité de Londres. Paris, impr. Viéville et Capiomont. 48 p. 8. à 2 col.

Laboulaye, Edouard, Lettres politiques. Esquisse d'une constitution républicaine, suivie d'un projet de constitution. Paris, Charpentier & Ce. 111 p. 8.

Questions constitutionnelles. ibid. VIII—444 p. 18. 3 fr. 50 c. Labourasse, H., Le Camp de la Woëvre (Castrum Vabrense). Bar-le-Duc, impr. Contant-Laguerre. 8 p. 8.

La Chemaye-Deshois et Badier, Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de la France, l'explication de leurs armes et l'état des grandes terres du royaume possédées à titre de principautés, duchés, marquisats, etc. Se édition, entièrement refondue, réimprimée conformément au texte des auteurs et augmentée d'une table générale de tous les noms de familles, de terres, de fiefs, d'alliances, cités dans le cours de l'ouvrage, ainsi que d'un Armorial représentant les blasons de maisons dont les généalogies sont comprises dans cette édition. T. 16. 2e partie. Paris, Schlesinger frères. 496 p. 4. à 2 col.

L'ouvrage aura 17 vol. et un Armorial de même format. Il est distribué par demi-

vol. du prix de 10 fr. et de 80 fr. pour l'Armorial.

1740 à 1748. Paris, Douniol. 40 p. 8.

Lagard, F., A MM. les membres de l'Assemblée nationale. Conséquences d'erreurs judiciaires. De 15 otez 6 reste 23, nécessité de modifier la loi qui permet un tel résultat. Paris, impr. Gauthier-Villars. 56 p. 4.

La Courmerie, Eugène de, Histoire de François Ier et de la Renais-

sance. 5e édition. Tours, Mame. 400 p. et 2 grav. 8.

Lagrèze-Fossat, Etudes historiques sur Moissac. T. 2. Paris, Dumoulin. 550 p. 8.

Le t. 1 a paru en 1870.

Lalamne, Ludovic, Dictionnaire historique de la France, contenant l'histoire civile, politique et littéraire, l'histoire militaire, l'histoire religieuse, la géographie historique. Paris, Hachette. III—1847 p. 8. à 2 col.

Lalore, Ch., Documents pour servir à la généalogie des anciens seigneurs de Trainel. Troyes, impr. Dufour-Bouquot. 103 p. et 4 planches. 8.

Lambert, E., et A. Buirette, Histoire de l'église de Notre-Damedes-Victoires depuis sa fondation jusqu'à nos jours, et de l'archiconfrérie du très-saint et immaculé Cœur de Marie. Paris, Curot. LII—544 p. 8.

Lamé-Fieury, L'Histoire de France racontée à la jeunesse. 1re partie: Depuis l'origine jusqu'à l'avénement des Valois. 2e partie: Depuis les Valois jusqu'à nos jours. Nouvelle édition, revue et corrigée. 2 vol. Paris, Borrani. IV—800 p. 18.

Lamy, Etienne, L'Assemblée nationale et la dissolution. Paris, Dentu. 88 p. 16.

Bache. Første Hefte. Gad. 96 S. 8.

The History of Napoleon I. Vol. 2. Macmillan. VI—604 p.

Larrabure, R., Quelques rapports et discours durant sa vie politique.

Pau, impr. Vignancour. 488 p. 8.

La Rochetuion, le marquis de', Du rôle de la garde nationale et de l'armée de Paris dans les préparatifs de l'insurrection du 18 mars. Rapport spécial fait à la commission d'enquête, suivi de pièces justificatives, lettres et relation de la bataille de Buzenval. Paris, Téchener. 224 p. 8.

Larroque, Patrice, Lettre à M. Jules Simon, ministre de l'instruction publique et des cultes, sur la situation politique. Paris, impr. Noblet. 7 p. 8.

Lassez, Georges, La Vérité sur le Deux décembre. Paris, Le Chevalier; Sagnier; Décembre-Alonnier. 36 p. 18.

Latour, Histoire des hommes illustres de la famille Latour, de Noé. Edition princeps. Toulouse, Rouget et Delahaut; l'auteur. 116 p. 8.

Laurent, Le Compliee du grand coupable dans les malheurs de la France. Paris, Dentu. XXV p. 8.

Laval D'Arlempde, Ch. de, Pas d'emprunt ou Banqueroute. Roanne, impr. Chorgnon. 11 p. 8.

Le Rachat du territoire. Etude sur les impôts. ibid. 29 p. 8. La Vigne. — La République de Jean La Vigne, ou le Gouvernement à bon marché. V. Le Ministère des finances. Paris, impr. Alcan-Lévy; tous les libr. 65—80 p. 8.

VII. Le ministère des affaires étrangères. ibid. 97 – 112 p. 8. 25 c.

Laya, Alexandre, Histoire populaire de M. A. Thiers, président de la République française. Histoire d'un demi-siècle, de 1822 à 1872. Paris, Lachaud. 179 p. et portr. 18.

Leceq, Georges, Célébration de la paix des Pyrénées, à Saint-Quentin (février 1660), publiée d'après les archives municipales avec une préface et des notes. Saint-Quentin, Trinqueneaux-Devienne. 89 p. 8.

Lediem, Alfred, Conférence financière sur le rachat de la France. Paris, Tresse. 36 p. 18.

Légende, la, de l'homme de Sedan. Paris, Lachaud. 8 p. 4. à 2 col. 15 c.

Legouvé, Ernest, Un tournoi au XIXe siècle. Paris, Lemerre. 23 p. 4. Legrand, Adrien, Projet d'un emprunt de quatre milliards. Bourg, im-

prim. Comte-Milliet. 13 p. 8.

Le Hilr, L., Projet d'emprunt pour la libération du territoire, la réparation des ravages causés par la guerre étrangère et par la guerre civile, et pour le payement des dettes de l'Etat provenant de la guerre, etc. Appel à la France. Paris, au bureau du Mémorial du commerce et de l'industrie. 40 p. 8.

Lememant des Chesnais, Amédée, Kara olov. I. La Foi catholique et les Périls intérieurs de la France. 2e édition, revue et cor-

rigée. Paris, Palmé. 208 p. 8.

Lemoine, P., Note sur les origines historiques des églises dans les Gaules et spécialement sur la mission de saint Julien. Le Mans, Leguicheux-Gallienne. 32 p. 8.

Lemoyne, Emmanuel, La Dissolution s'il vous plaît? Paris, Sagnier; Décembre-Alonnier. 35 p. 18. 20 c.

Lenain-Proyart, J., Questions à l'ordre du jour. Conversations. I. Landrecies, Deloffre. 65 p. 12.

Lencel, Emile, Qu'est-ce que la République? Paris, Le Chevalier. 72 p. 8.

Lepage, Henri, Supplément au tableau d'honneur de la Meurthe. Nancy, Collin. VI-109 p. 8.

Le Roi, J. A., De l'état de Versailles avant 1789. Versailles, impr. Aubert. 111 p. 12.

Le Saint, L., Histoire de France depuis les temps les plus reculés, continuée jusqu'à nos jours. Limoges, Ardant et Thibaut. 308 p. 8.

Lescamme, N., La Situation. Les Causes et les moyens. Suffrage universel. Instruction. Etudes politiques. Paris, Lachaud. 95 p. 8. 1 fr.

Léséleue de Mérouara, Paul de, Cinq jours à Lucerne. Adresse de la jeunesse française remise à Mgr le comte de Chambord, le 14 novembre 1871. Compte rendu. Caen, impr. Pagny. 44 p. 8.

Ne se vend pas.

Lespinasse, René de, Bibliothèque de l'Ecole des chartes. Table des dix volumes formant la cinquième et la sixième série, 1859—1869. Paris, Picard. 94 p. 8.

Lettres aux paysans extraites du Libéral de l'Est. I—II. Montbéliard, Barbier. 44 p. 18.

\_\_\_\_\_ familières d'un vigneron bas-vendômois à ses voisins sur les affaires publiques. Nr. 1. Blois, impr. Lecesne. 16 p. 8.

Levasseur, Louis, Les Notables de la Normandie. 2e série: MM. Nétien, Estancelin, Flaubert. Rouen, impr. Deshays. 46 p. 8. 1 fr. 25 c. Liévim, Louis, La Dissolution de l'Assemblée nationale. Bordeaux, impr.

de Lanefranque. III-58 p. 8.

Liste de Messieurs les représentants à l'Assemblée nationale, par ordre alphabétique et par départements, suivie du tableau des jours d'audience de MM. les ministres et chefs de service des ministères. Décembre 1872. Paris, impr. de Mourgues. 110 p. 18.

Littré, E., Sur le génie militaire de Bonaparte. Paris, bureau de l'Eclipse. 128 p. 32. 25 c.

Lai, la nouvelle, électorale et les élections; par un électeur de la Drôme. Paris, Dentu. 35 p. 18.

Esta sur les conseils généraux et sur les nouveaux impôts, votées par l'Assemblée nationale de 1871. Rodez, Carrère. VIII—78 p. 8. 40 c.

Loiseleur, Jules, La Mort de Gabrielle d'Estrées, d'après une relation contemporaine inédite. Paris, Palmé. 40 p. 8.

Louise, Th., et E. Auger, La Ville franche et prévôté d'Haspres (692 –1794). Douai, Crépin. 129 p. 8. 5 fr.

Loyscau, Jean, Pouvoir et liberté. Paris, Dillet. VIII—429 p. 18. Lummen, H. J. van, De St. Bartholomaeusnacht voor drie honderd jaren. Utrecht, Kemink en zoon. 75 bl. 8. 50 c.; 25 ex. 11 fl.; 50 ex. 20 fl.

- Macé, Jean, Les Idées de Jean-François. IV. La Vérité du suffrage universel, avant, pendant et après. Paris, Vauches. 62 p. 82. 15 c.
- Magin, A., Histoire de France abrégée depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Delagrave. 252 p. 18.
- Maimeri, B. E., Le stragi di Parigi nel 1871. Il comune e il comunismo in Francia. Vol. I. e II. Milano, Politti. 792-624 p. con illustrazioni. 8.
- Malesherbes, de, La Souveraineté nationale d'après le droit public de la France. 1790—1872. Paris, Amyot. 48 p. 8.
- Malheurs, nos, et nos espérances, d'après les prophéties et les révélations les plus remarquables et les plus authentiques. Lyon-Vaise, Gay. 71 p. 18.

Prophéties d'Orval, d'Holshauser, de Blois, de Marie Lataste, d'Anna-Maria Taïgi, etc.; lettres et secret de Mélanie de la Salette; prophétie du curé d'Ars; révélations prophétiques de Palma, la stigmatisée d'Oria; les croix mystérieuses en Allemagne.

- Manuel des nouveaux impôts votés par l'Assemblée nationale, du 12 février 1871 au 3 août 1872, classés par ordre alphabétique et suivis de la nouvelle loi sur le recrutement de l'armée. Paris, impr. Pougin. VI —90 p. 8.
- Maréchal, Alphonse, Histoire de la Révolution de 1830, précédée de la fin de l'histoire de la Restauration de Dulaure. Edition illustrée. Livraisons 1 à 34. Paris, Degorce-Cadot. 272 p. 8. La livraison 10 c. Markham, Mrs., History of France. New ed. Murray. 536 p. 12.
- 3 sh. 6 d. Martim, Laurent, Histoire complète de M. A. Thiers. Paris, Duquesne. 312 p. 32.
  - Th. Henri, Le Mal social et ses remèdes prétendus. Etudes critiques en faveur du vrai remède. Paris, Didier. 47 p. 8.
- Martim de Fontemelle, Comparaison des impôts directs et indirects dans leurs développements, depuis 1789 jusqu'à nos jours. Paris, impr. Noblet. 32 p. 8.
- Masquard, Eugène de, Des nouveaux impôts et des traités de commerce. Nîmes, impr. Clavel-Ballivet. 8 p. 8.
- Maurel, A., Démocratie chrétienne. Un grain de bon sens; esquisse politique de la situation. Foix, Francal. 43 p. 12. 50 c.
- Mazaroz, Jean-Paul, La Revanche de la France par le travail. Projet d'une constitution prenant pour base et modèle, la famille; pour moyens, l'instruction, le travail et la production sous toutes leurs formes; pour but, le règne de la fraternité par le respect des droits acquis et à acquérir. Paris, Lachaud. 160 p. 18.
- Maze, Hippolyte, La Fin des révolutions par la République. Paris, Le Chevalier. 35 p. 18.
- Mazeme, F., Coup d'Etat du 2 décembre 1851 dans l'Aveyron. Albi, impr. Nouguiès. XVI—112 p. 16.
- Mesaux, le vicomte de, L'Assemblée nationale en 1872. Paris, Douniol. 23 p. 8.
  - Rapport à la commission d'enquête du 18 mars sur les mouvements insurrectionnels en province, séance du 4 septembre 1871, et Discours prononcés à l'Assemblée nationale, le 3, 19 juin, 17 juillet et 5 mars 1872. Paris, Wittersheim. 78 p. 8.
- Manuscrit publié pour la première fois par Léon Maître Nantes, impr. Forest et Grimaud. XVIII—145 p. 8.
- Mémoires du maréchal de Berwick. Paris, Hachette. IV-456 p. 16.
  - de la Société d'émulation de Cambrai. T. 31. 2e partie. Cambrai, impr. Simon. 324 p. et 5 pl. 8.
- Paris, Durand. XVI-565 p. 8. Nouvelle série. T. 1. Autun, Dejussieu;

Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France. T. 32. 4e série, t. 2. Paris, au secrétariat de la Société; Dumoulin. 400 p. et 5 pl. 8.

de la Société archéologique de Touraine. T. 21. I. Origines de l'Eglise de Tours d'après l'histoire; par M. l'abbé C. Chevalier. II. Saint Gatien, époque de sa mission dans les Gaules; par M. Jéhan (de Saint-Clavien). Tours, Guilland-Verger; Georget-Joubert. XII—757 p. 8.

Mem of the second empire; by the author of the Member for Paris. London, Smith, Elder and Co. XVI—285 p. 8.

Memier, L'Impôt sur le capital, son application, ses avantages, ses conséquences. Se édition. Paris, Plon; Guillaumin. 360 p. 8. 1 fr. Question des impôts. Paris, impr. Plon. 6 p. 4. oblong.

\_\_\_\_\_ 2e édition. ibid. 7 p. 4. oblong.

Michel, Adolphe, Histoire contemporaine, 1870—1871. La troisième République française. Gravures hors texte d'après H. Rousseau. Plans et cartes hors texte par Delamare. 1er fascicule. Paris, Degorce-Cadot.

Publication permanente. 50 livr. à 10 c. par période annuelle; 10 fascicules à 50 c. Mildy, C. Henri, Essai sur l'ordre de succession des formes politiques et sur les conditions qui devront présider à l'organisation du gouvernement définitif de la France. Paris, Lachaud. III—170 p. 8. 2 fr. 50 c.

Mile, Louis, Encore Monsieur Bonaparte. Lettre à Alceste. Bordeaux, Fouraignan; Paris, Lachaud. 32 p. 8. 50 c.

Vousiers, Nicaise. 219 p. 12. 1 fr. 50 c.

Mitcheil, Gaston, Journal des deux mondes pendant le siège de Paris. Précédé d'une préface de Jules Noriac. Paris, Libr. internationale. VII —503 p. 8.

West, vingt, de présidence. Paris, Gauthier-Villars; Hetzel. 260 p. 8.

Mioniue, Blaise de, maréchal de France, Commentaires et lettres. Edition revue sur les manuscrits et publiée avec les variantes pour la Société de l'histoire de France, par Alphonse de Ruhle. T. 5. et dernier. Paris, J. Renouard. XXI-452 p. 8.

Mommantouil, Arthur, La Dissolution. Conseils aux électeurs. Paris, Sagnier; Décembre-Alonnier. 84 p. 18. 20 c.

Montel, Achille, Archives de Montpellier. II. L'Inventaire des archives du consulat. Paris, Franck. 64 p. 8.

ture. ibid. 34 p. 8.

Niomtferrier, le comte de, Madame et Mesdemoiselles Verdure. Paris, Dentu. 234 p. 18.

8 fr.
Niorel, E., Promenades artistiques et archéologiques dans Angers et ses

environs. Livraisons 1 et 2. Angers, Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 4 p. et 4 pl. 4.

Moret, Eugène, Les Femmes sous la Terreur. Paris, Lasseray. 427 p. 18.

Morine, Edouard, Paris sous la Commune, 18 mars au 28 mai. Précédé des Commentaires d'un blessé, par Henry de Pène. Paris, Dentu. XXXII —435 p. 18.

Morin, Elisa, La Délivrance du territoire français. Nantes, impr. Merson. 4 p. 8.

Musée de archives de l'empire, actes importants de l'histoire de France et autographes des hommes célèbres exposés dans l'hôtel Soubise par ordre de l'empereur, sous la direction de M. le marquis de Laborde. Ouvrage enrichi de plus de 2,000 fac-similes. 42e à 44e livraisons (fin). République (Convention nationale). Notice rédigée par E. Dupont. Introduction par Alfred Maury. Paris, Plon. 769-812 p. 4. à 2 col.

La livraison 1 fr.

Naimam, Réponse au livre du R. P. Caussette, vicaire-général du diocèse de Toulouse, intitulé: Dieu et les malheurs de la France, 2 mars 1871. Toulouse, impr. Lupiac. 29 p. 8.

182 Frankreich. Napoleom, der Letzte. Autoris. Ausg. Teschen, Prochasks. VIIIn. 11/2 ... **399** S. 8. Namet et Cambetta, Discours prononcés, le 29 juillet 1872, en réponse au Rapport de la commission des marchés. Paris, Leroux. 71 p. 18. 20 c. Naudet, Rapport fait au nom de la section d'histoire générale et philosophique sur le concours relatif au gouvernement et aux institutions de Philippe de Bel. Lu dans la séance du 7 avril 1866. Institut de France. Paris, Firmin Didot. 52 p. 4. Naves, E. H., La République universelle, ou Appel à la démocratie des deux mondes. Cahors, impr. Combarieu. 8 p. 8. Néel, Edmond, Projet de loi organique départementale. Chartres, impr. Garnier. 32 p. 8. De la question constitutionnelle et des théories radicales. ibid. 40 p. 8. Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane, documents recueillis par Giuseppe Canestrini et publiés par Abel Desjardins. T. 4. Paris, impr. nationale. 896 p. 4. Nettement, Alfred, Henri de France, ou histoire des Bourbons de la branche aînée pendant quarante ans d'exil, 1830-1870. Nouvelle édition, revue et considérablement augmentée d'après des notes laissées par l'auteur. 2 vol. Paris, Lecostre. VIII-639 p. 12. ... Vie de Marie-Thérèse de France, fille de Louis XVI. 3e édition, revue et considérablement augmentée. ibid. VII-576 p. 8. Ni l'ancien régime ni la révolution; par MM. X. B. et C. C. Toulouse, Hébrail, Durand et Delpuech. 35 p. 18. Nodier, Charles, Souvenirs de la Révolution et de l'Empire. Nouvelle édition, avec notes et augmentations considérables. 2 vol. Paris, Charpentier. XII—772 p. 18. 7 fr. Neel, Eugène, Rouen, promenades et causeries. Paris, Schneider. 220 p. 18. 8 fr. Noiret, A., Huit mois de mairie pendant l'occupation allemande, 1870— 1871. Vesoul, impr. Cival. 181 p. 8. Norberg, Charles, Etat rétrospectif de l'administration française pendant la guerre de 1870-1871. Liste des membres du Gouvernement de la défense nationale, suivie des noms des fonctionnaires qui se sont succédé aux principaux emplois administratifs et judiciaires avec la date des nominations. Renseignements recueillis d'après les documents officiels, les décrets du gouvernement et les arrêtés ministériels. Nancy, Berger-Levrault; Paris, même maison. 24 p. 8. Notice sur l'église de Fléville. Nancy, Vagner. 32 p. 16. \_ sur l'église de Nozinghem. Arras, impr. Schoutheer. 8 p. 12. historique et militaire sur MM. de Lur-Saluces pendant les guerres de Louis XV, pour être remise à leurs petits-enfants, faite par l'auteur des Mémoires pour servir à la Vie de S. A. S. Mgr le duc de Penthièvre. Paris, impr. Goupy. 88 p. 8. **Oliphamt**, Mrs., Count de Montalembert. Memoir of a chapter of recent French history. 2 vols. Blackwood & Son. 760 p. 8. Ordinaire, D., Les Prétendants et la République. Paris, Le Chevalier. \_ La République c'est l'ordre. 2e à 4e édit. Paris, Le Chevalier; André Sagnier; Décembre-Alonnier. 36 p. 18. Pammier, Léopold, La noble maison de Saint-Ouen, la villa Clippiacum

Aubry. VI-346 p. 8.

Parieu, E. de, La Réforme de l'impôt devant l'Assemblée nationale.

Paris, Guillaumin. 12 p. 8.

et l'ordre de l'Etoile, d'après les documents originaux. Paris, Franck;

Paris, Henri, L'un des côtés de la question. Reims, impr. Geoffroy. 205 p. 8.

Parti, le, national, union conservatrice et républicaine. Août 1872. Versailles, impr. Aubert. 10 p. 8.

\_\_\_\_\_\_ ibid. 15 p. 8.

- Partis, les, politiques en France. Aix, impr. Puet. 16 p. 8.
- Pastoureau-Labesse, J. B., Etude sur la constitution qui convient à la France. Bordeaux, impr. Gounouilhou. (1870.) 68 p. 8.
- Payons les trois milliards sans emprunts et sans impôts nouveaux; combinaison financière honnête, légale et providentielle, pour dégréver la France du lourd fardeau, conçue par un économiste. Paris, impr. Blot. 22 p. 8.
- Pellet, Marcellin, Elysée Loustalot et les révolutions de Paris (juillet 1789—septembre 1870). Paris, Le Chevalier. 312 p. 18.
- Pelletam, Eugène, Décadence de la monarchie française. 4e édition. Paris, Pagnerre. 191 p. 32. 60 c.
- Pérard, Th., De l'avenir dans la révolution en France accomplie par les princes, par la bourgeoisie et par le peuple, depuis Charles V jusqu'à nos jours, et des moyens à prendre pour l'anéantir. Châlons, impr. Martin. 147 p. 8.
- Perrems, F. T., L'Eglise et l'Etat en France sous le règne d'Henri IV et la régence de Marie de Médicis. 2 vol. Paris, Durand et Pedone-Lauriel. XV-1048 p. 8.
- Perreyve, abbé Henri, Lettres, 1850—1855, avec une lettre de Mgr d'Orléans et ornée du portrait de l'auteur. 2e édition, augmentée de plusieurs lettres. Paris, Douniol. XV—432 p. 18.
- Pertus, Casimir, Gaule et Rome, légende nationale. Paris, Lachaud. X-354 p. 18.

  4 fr. Prologue. La Parole. La Lyre. Le Glaive. Le Signal. Le Soulèvement. L'Attaque. La Nuit de l'incendie. Avaricum. L'Ocuf de serpent. Gergovie. L'Epéc de César. Alésia. Epilogue.
- Peyret, Alexis, Projet de Constitution pour la République Française. Buenos Ayres, 1871. 58 p. 12. 2 sh. 6 d.
- Pierre, maître, La République des paysans. Paris, Décembre-Alonnier; André Sagnier. 33 p. 32. 20 c.
- Plessae, comte de, Etude d'une constitution réparatrice offerte à la France agonisante; par l'auteur de Trois lettres au comte de Bismark, l'Esprit de Pilate, l'Antisectaire. Chartres, impr. Durand. 82 p. 8.
- Pigeommeau, H., Histoire de France (simples récits). 3e édition, corrigée. Paris, Belin. 275 p. 12.
- Petite histoire de France. Se édition, corrigée. ibid. 254 p. 18. Pimard, Jules, Histoire de France. Entretiens et récits sur les principaux personnages et les grands faits. Paris, Libr. de l'Echo de la Sorbonne. 144 p. 18.
- Places, les, fortes du N.-E. de la France et essai de défense de la nouvelle frontière. Paris, Tanera. 43 p. 12.
- Plébiscite, le, de 1875. Lettre à Alexandre Dumas fils sur les choses du lendemain. Paris, Libr. nouvelle. 16 p. 8.
- Pof, La Commune devant la justice. Croquis révolutionuaires. Blois 1870. Versailles 1871. Paris, Dentu. XVII—340 p. 18. 3 fr.
- Politique, la, naturelle de la France, comparée à celle de la République, de l'Empire et de la Royauté. Avignon, impr. Séguin aîné. 144 p. 12.
- L. M. 1re série. 1871. Lyon, bureaux du Salut public. VII—427 p. 8. Polydore, F. P., Le Salut. Homme, Patrie, Famille, République. Tou-
- louse, impr. Baylac. 32 p. 8.

  Pompery, Edouard de, La Fin du bonapartisme. Paris, bureau de l'Eclipse. 127 p. 32.

  25 c.
- La Vraie et la fausse politique. Paris, Décembre-Alonnier; Sagnier. 35 p. 18.
- Pomlevoy, le P. A. de, Actes de la captivité et de la mort des RR. PP. P. Olivaint, L. Ducoudray, J. Caubert, A. Clerc, A. de Bengy, de la compagnie de Jésus. Paris, Téqui; Albanel. 183 p. 18.
- Pomt, abbé G., Oeuvres complètes. De l'antagonisme de l'Eglise et de l'Etat. Alençon, impr. Thomas. X-275 p. 82.

Potiquet, Alfred, L'Institut national de France, ses diverses organisations, ses membres, ses associés et ses correspondants (20 novembre 1795 —19 novembre 1569). Paris, Didier. XX -474 p. 8.

Poujoulat, Le Roi légitime. 1re et 4e éditions. Paris, Bertin. 33 p. 18. Pourcelle, Edgard, et E. Bonnaventure, Essais historiques, statistique. Paris, Dentu. 175 p. 12. 2 fr.

Pourquoi je suis républicain; par Jacques Bonhomme. Commercy, impr. Cabasse. 16 p. 8.

Pouvoir, le, électoral; par G. F. G. Peris, Hurtau. 31 p. 8. 1 fr. Pouver-Quertier, Monsieur, et les mandats fictifs à l'Assemblée nationale et au conseil général de l'Eure. Evreux, impr. Quettier. 31 p. 8.

Préseau, V. Ch., Les Grandes figures nationales et les héros du peuple. T. 2. Jeanne d'Arc. L'abbé de l'Epée. L'abbé Sicard. Hoche. Parmentier. Bernard Palissy. Nicolas d'Assas. Jacques Cœur, etc. Parris, Didier. 359 p. 18.

Procès des membres de la Commune. Compte rendu in extenso des débats des conseils de guerre, avec les portraits des accusés. 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e et 15e séries (fin). Bordeaux, de Laporte; Paris, Guérin. p. 161 à 478. 4.

du général Ducrot contre l'Emancipation. Compte rendu complet des débats, avec une préface de M. Armand Duportal. Paris, Le Chevalier. XII—82 p. 18.

Prost, Bernard, Notice historique sur les chevaliers du noble jeu de l'arquebuse de la ville de Poligny. Poligny, impr. Mareschal. 52 p. 8.

Essai historique sur les origines de l'abbaye de Baume-les-Moi-

nes. Lons-le-Saulnier, impr. Gauthier. 112 p. 8.

Proust, Antonin, La Révolution. Les Préliminaires (1774—1789). Paris, bureau de l'Eclipse. 126 p. 32. 25 c.

Puissant, Adolphe, Aux bourgeois. Paris, Germer Baillière. 18 p. 8. Puygirra, Gaston de, La Maison de France dans les revers et dans la victoire. Paris, Dentu. VI—93 p. 18.

Puymaigre, le comte de, Don Enrique de Villena et sa bibliothèque.

Paris, Palmé. 11 p. 8.

en Béarn et réunion du Béarn et de la Navarre à la France. Paris, impr. de Soye. 587 p. 8.

5 fr.

**Question**, la, de l'état-major; par \*\*\*. Paris, impr. Chamerot. 35 p. 18.

**Quinet**, Edgar, La République, conditions de la régénération de la France. Paris, Dentu. XX—340 p. 18. **Quix**, E., Réforme pédagogique. Histoire de France éducative. Texte.

Paris, Wattelier. 64 p. 18.

Racimo-Braud, A., Tablettes historiques du protestantisme français, contenant une statistique générale. 1re année. Paris, Grassart. 894 p. 8.

Et amabaued, Prosper, La Loi militaire de 1872 expliquée par demandes et par réponses, suivie du texte de la loi. Paris, Le Chevalier. 102 p. 32.

Raspail, F. V., Réformes sociales, Paris, 14, rue du Temple. 462 p. 6 fr. 50 c.

**Exymom**, S.', Etudes sur les biens communaux du département de la Creuse. Montluçon, impr. Prot. 19 p. 8.

Recueil des lettres missives d'Henri IV. T. 8, 1566—1610: Supplément publié par J. Gradet. Paris, impr. nationale. XVI—979 p. 4.

et Bordeaux), depuis le 4 septembre 1870 jusqu'au 12 février 1871, avec des notes et deux tables, l'une chronologique et l'autre analytique et alphabétique; par les notaires et jurisconsultes rédacteurs du Journal des notaires et des avocats. Paris, à l'administration du Journal des notaires et des avocats. 172 p. 8.

Recueil des mémoires et documents de l'Académie de la Val d'Isère. Série des mémoires. 2e vol. 4e livraison. Moutiers, impr. Cane. p. 887 Reille, le baron, Rapport sur le questionnaire relatif aux conseils cantonaux. Albi, impr. Desrue. 45 p. 8. Réorganisation, de la, politique et sociale de la France par la loi électorale; par un publiciste. Reims, impr. Geoffroy. 25 p. 8. République et monarchie. Paris, Lachaud. 50 p. 8. Requête, humble, à messieurs nos députés à propos des traités de commerce et des droits sur les matières premières; par A. C. Pau, impr. Véronèse. 15 p. 8. Revamene, la, de la France. Paris, impr. Chaix. 24 p. 12. Reynaid, Hermile, Mirabeau et la Constituante. 2e édition. Didier. XVI—410. 12. Elbeyre, Félix, Biographie des représentants à l'Assemblée nationale. 2e édition. Angers, Lachèse, Belleuvre et Dolbeau; Paris, Lachaud. VIII—357 p. 18. Elemeourt, le comte de, Insuffisance des pensions accordées aux militaires blessés, moyen de les augmenter sans accroître les charges du Trésor. ibid. 39 p. 8. Rochas-Alglum, Albert de, Notice historique sur les fortifications de Grenoble. Lecture de réception faite, le 12 janvier 1872, à l'Académie delphinale. Grenoble, impr. Prudhomme. 31 p. et 2 plans. 8. Roche, Antonin, Histoire de la Révolution française racontée à la jeunesse. Paris, Delagrave. 173 p. 18. Rodière, Des suppressions projetées dans les souspréfectures, les tribunaux d'arrondissement et les cours d'appel. Toulouse, impr. Bonnal et Gibrac. 28 p. 8. Edle, nouveau, stratégique de Belfort, son importance au point de vue offensif. Paris, Tanera. 20 p. 8. somain, Georges, Du gouvernement définitif de la France. Mon discours à l'Assemblée nationale si j'étais député. Paris, Wattelier. 63 p. 32. Rosenzweig, L., Les Prévôts féodés en Bretagne. Vannes, impr. Galles. 13 p. 8. \_ Recherches historiques dans les archives départementales, communales et hospitalières du Morbihan. Archives communales: Hennebont. ibid. p. 172—283. 18. Etessi, D., Un cimetière romain près de Solliès-Pont (Var). Draguignan, impr. Gimbert. 24 p. 8. Rossy, le prince de, La Vraie et la fausse particule nobiliaire. Quelques magistrats jugés par leur propre histoire. Paris, impr. Balitout, Questroy et Ce. 23 p. 8. Rostaing, le baron Ed., Familles des croisades du département de l'Ain. Lyon, impr. Vingtrinier. 47 p. 8. Rougeyrom, abbé, Histoire et légendes de l'abbaye de Menat. Clermont-Ferrand, Ducros-Paris. 298 p. 12. Ecunor, Monsieur, devant l'Assemblée nationale. Béziers, impr. Malinas. Célébrités contemporaines. Biographies illustrées. **Rouquette**, Jules, Trochu. Paris, impr. Noblet; 20, sue Dauphine. 16 p. 8. à 2 col. \_\_ ...\_ Ducrot. ibid. 8 p. 8. à 2 col. 10 c. Victorien Sardou. ibid. 14 p. 8. à 2 col. 10 c. \_\_\_ Bazaine. Rochefort. ibid. 82 p. 8. 10 c. Le Maréchal Bazaine. ibid. 16 p. 8. à 2 col. 10 c. \_\_\_\_\_ Changarnier. ibid. 8 p. 8. à 2 col. 10 c. \_\_\_\_ Bourbaki. ibid. 8 p. 8. à 2 col. Les Défenseurs de la République. Biographies illustrées. Blanqui. ibid. 16 p. 8. à 2 col. 10 c.

10 c.

politiques. Paris, Lachaud. 71 p. 8.

\_\_\_ Denfert. ibid. 8 p. 8. à 2 col.

Moussinet, La France à venir par les vrais principes économiques et

Moyé, P., Programme d'un cours d'histoire de France et d'histoire générale, développé conformément aux programmes officiels des lycées, du baccalauréat et des écoles. Cours de seconde. 4e édition. Paris, Delagrave. IV-96 p. 12.

Moys, R. de, Le Suffrage universel. Paris, de Beaufort. III—62 p. 18. Sahlem, Anders, Öfversigt af Samhällstillstandet i Frankrike onder tiden närmest före Ludwig XIII. tronbestigning. Lund 1869. 8. (Diss.)

Saint-Eustache pendant la Commune. Mars, avril, mai 1871. 4e édition. Paris, Dupont. 84 p. 8.

Saint-Genest, Lettre sur la situation. 3e édition. Paris, Libr. générale: Versailles, Bernard. 32 p. 8.

Salut, le, est là; par M. Victorin J., maire de Montpensier. Paris, Sauton. 48 p. et 1 tableau. 12.

Sarcus, vicomte de, Lettres d'un rural. 1870—1871. Dijon, impr. Rabutot. 226 p. 18.

Samveur, le, de la France, ou le monarque universel. Givors, M. Dumont. 48 p. 8.

Scharff-Scharffemsteim, Herm. v., Das geheime Treiben, der Einfluss und die Macht des Judenthums in Frankreich seit hundert Jahren [1771—1871]. 2. Aufl. Wiesbaden, Killinger & Co. IV—160 S. 8.

Schmeider, G., Pariser Briefe. Bilder und Schilderungen aus der letsten Periode des Kaiserreichs, der Wahl-, Plebiscit-, Kriegs-, Belagerungs- und Commune-Epoche, sowie aus der ersten Periode der Republik. In 4 Thln. 1. u. 2. Thl. Leipzig, O. Wigand. gr. 8.

Inhalt: 1. Das liberale Kaiserreich und der französische Pariamentarismus oder Wahlperiode und friedl. Winter 1869—70. XXXII—454 8. — 2. Die Krönung des Gebäudes oder die Pleblscit- und Kriegscomödie. X—679 8.

Behoeleher, Victor, Le Deux décembre. Les Massacres dans Paris. 1re édition. Paris, libr. de la Bibliothèque démocratique. 191 p. 32.

Mégur, Mgr de, La Révolution. 18e édition. Paris, Tolra. 144 p. 18.

Semelaigme, Robert de Floques, bailli d'Evreux et capitaine de Conches, ou l'Expulsion des Anglais de la Normandie. Paris, Libr. des Bibliophiles. 156 p. et pl. 12. 2 fr. 50 c.

p. 18.

Les Scandales du bonapartisme. ibid. 34 p. 18.

Propagande républicaine. Le Veuillotisme et la religion. ibid. 35 p. 18.

20 c.

20 c.

20 c.

20 c.

Bergines, Silhouettes financières. MM. d'Audiffret, Victor Borie, de Bussière, comte Daru, Denière, Donon, Dureau, Frémy, Herpin, Lefebvre-Durussé, Marchant, Oppenheim, Soubeyran, Vandal. Illustration de Pepin-Lemet et Doré. Paris, Noblet. 116 p. 8.

Serres, Augustin, Lettre sur le drapeau français. Cahors, Crayssac. 23 p. 8.

Sibour, L'Etang de Berre au point de vue de la désense des ports de la Méditerranée. Marseille, impr. Barlatier-Feissat. 19 p. 4.

1680), avec planche et fac-simile; publié d'après le manuscrit appartenant à M. E. Racaud. La Rochelle, Thoreux; Paris, Dumoulin. 92 p. 8.

**Situation**, la. Les causes et les moyens. Suffrage universel. Instruction. Etudes politiques; par un patriote indépendant. Paris, impr. Schiller. 95 p. 8.

Solution politique. Lettre à M. de Bismarck. Paris, Dentu. 16 p. 8. Sommier, Edouard de, Un conseil général sous l'empire. Blois, Marchand.

**Pommier**, Edouard de, Un conseil général sous l'empire. Blois, Marchand. 24 p. 8. 80 c.

Sorel, Alexandre, Le Château de Chantilly pendant la Révolution. Arrestations dans le département de l'Oise en 1793. Emprisonnements à Chantilly. Liste complète des détenus. Documents inédits. Vue de l'ancien château. Paris, Hachette. VIII—319 p. et grav. 8. 5 fr.

Spurgeom, C. H., Parijs en Londen. Eene waarschuwing. Uit het Engelsch vertaald. Zaandam, van Spanjen Koppenol. 16 bl. 8. 12 c.

Stadt, Victor, La Commune de Paris et l'affranchissement des communes. Bordeaux, Féret. 29 p. 8.

Stlévemart, A., Les Réformes nécessaires. Lille, Renaudin; Paris, libr. du Petit Journal. 127 p. 8. 2 fr. 50 c.

Suffrage, le, universel et la réforme électorale. Angers, impr. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 82 p. 8.

du, universel; par un électeur. Blois, impr. Marchand. 20 p. 8.

Système, un, pratique d'impôt sur le revenu; par L. B. Le Havre, M. P. Chevalier. 44 p. 8.

Tableau des finances de la France à l'époque de la tenue des Etats généraux, ensemble le résumé de l'étendue de la population et des contributions de chaque généralité du royaume. Publié par Charles Moussy. Paris, impr. Lefebvre. 1 p. In-plano.

chronologique de l'Histoire de France depuis la fondation de la monarchie jusqu'à nos jours, à l'usage des élèves des religiouses des Sacrés-Cœurs et de l'Adoration perpétuelle. Saint-Cloud, impr. Belin. 56

p. 12.

Taillandler, Henri Saint-René, La Réforme municipale. Les communes et la décentralisation cantonale. Paris, impr. Claye. 20 p. 8.

Telssier, Octave, Les Rues de Toulon. Livraisons 6-15 (fin). Draguignan, impr. Latil; Toulon, tous les libr. 108 p. 8. La livr. 50 c.

Tollier, Ch., L'Impôt proportionnel sur les factures devant la commission du budget. Paris, impr. Donnaud; l'auteur. 4 p. 8.

Teragon, Guillaume de, Lettres républicaines. La Première aux ultramontains. Plus de tributs à l'Eglise, ni en sang ni en or. Suivie du Tableau des revenus annuels de l'Eglise en France. Paris, Le Chevalier. 22 p. et tableau. 8.

Théodar, Just, Nostradamus démasqué. Prédiction de l'avenement de

Gambetta. Mirande, impr. Farré le Garé. 20 p. 12.

Thierry, Augustin, Récits des temps mérovingiens, précédés de considérations sur l'histoire de France. 9e édition, revue et corrigée. T. 1. Paris, Furne, Jouvet et Ce. 351 p. 18.

Thiers, A., Histoire de la Révolution française. 13e édition. T. 2. ibid.

471 p. 8.

T. 7—10. 836, 431, 544 p. ibid. 8.

Cette édition, ornée de 54 grav. sur acier d'après Raffet et d'un portrait de M. Thiers, formera 10 vol. Prix: 50 fr.

Monsieur, président de la République française. 1re livraison. Paris, Le Chevalier. 16 p. et portr. 8.

91 p. 32.

\_\_\_\_\_ 3e édition. ibid. II—90 p. 16. 30 c

Thureau-Dangim, Paul, Paris capitale pendant la Révolution française. Paris, Douniol. 47 p. 8.

Tisserand, abbé E., Chronique de Provence. Etudes historiques sur quelques personnages célèbres du Midi sous Charles VIII, Louis XII et François Ier. Suivies de: Ephémérides cannoises ou Cannes pendant vingt ans (1850—1870); par A. Macé. Cannes, impr. Vidal. 216 p. 8. 2 fr.

**Topim**, Marius, Le Cardinal de Retz, son génie et ses écrits. 3e édition. Paris, Didier et Ce. 167 p. 12.

Tormé-Chavigmy, H., Henri V à Anvers. Nouvelle lettre du grand prophète, d'après l'histoire prédite et jugée par Nostradamus, et l'Apocalypse interprétée par le même auteur. Traduction et commentaires. Saint-Jean-d'Angély, impr. Lemarié; Saint-Denis-du-Pin, le commentateur. 20 p. 8.

**Tour**, la, de Babel. Vive le roy! Vive la République! Vive l'empereur! Vive la Commune! Vivent tous les gouvernements! Per Emile D\*\*\*. Paris, Lachaud. 48 p. 12.

Reorganisation des Heeres.

scours prononcé sur la réorganisation de l'armés, iblée nationale. Paris, Sautor. 22 p. 12. 10 c. le baron d', La Question militaire en 1871, condes institutions militaires de l'Allemagne et un des autres pays de l'Europe. Paris, Lachaud. e l'administration militaire et du fonctionnement fa. Réponse à M. le colonel Lewal. Entratien la Réunion des officiers. Paris, Dumaine. 45 p. ées nouvelles sur l'organisation de l'armés. ibid. 1 fr. 25 c. cation de la loi du 25 juillet 1872 sur le recrute-Delagrave. 95 p. 12. s de, Discours sur la loi militaire. Séance du 11 ersheim. 53 p. 6. n code annoté du recrutement de l'armée; précédé es diverses législations antérieures qui ont régi les x. Paris, Muzard. 94 p. 8. réorganisation de l'armée. L'Aumônerie militaire. s Service obligatoire tel que le réclament l'intérêt familles. Modifications à apporter à la loi sur ementa tirés de nos revers. Laon, impr. de Comilitaires sur la réorganisation de l'armée de terre. et Grimaud. 242 p. 8. dée, A propos de la réorganisation de l'armée. Inofficiers d'administration. Considérations générales ateuil, impr. Worms. 84 p. 8. Discours prononcé à l'Assemblés nationale, dans la 2, sur la loi militaire. Paris, Douniel. 35 p. 18. Volontaires de 1792 et le service militaire obliga-23 p. 12. llus. Défense nationale. La Loi militaire. Paris. 30 p. 16. 10 c. ps de l'artillerie de France; publié sur les doguments nerre et avec l'autorisation de M, le ministre. Paris, même maison. VIII-630 p. 12. l'organisation d'un corps d'éclaireurs à cheval Tanera. 47 p. 12. 75 c. La Question militaire et la République. Paris, Le 15 c. Nouveau soldat du service obligatoire, avec une letot. Paris, Dentu. 207 p. 18. Projet d'organisation militaire en France. Paris, La-50 a.

ôt de la guerre, ce qu'il a été, es Dumaine, 24 p. 8.

XXII - 394 p. at portr. 12.

ganisation de l'armée. Poitiers, impr. Oudin. 7 p. 6. Du rôle de l'armée dans l'Etat et des principes de Ouvrage posthume, Nancy, Berger-Levrault; Pa-

französische Hesr von der grossen Revolution bis sur ulturhistor. Studie. Leipzig 1873, Granew. XV-800

8.

Tourtoulon, Ch. de, Une session des Etats de Languedoc. Montpel-

lier, impr. Boehm. 81 p. et 2 tableaux. 8.

Trailles, Paul et Henry de, Les Femmes de France pendant la guerre et les deux siéges de Paris. Illustrées de types et de scènes dessinés par Ed. Morin et P. Hadol. 3e et 4e séries. Paris, bureau de l'Eclipse. 81 50 c. la série. -160 p. 8.

L'ouvrage se composera d'environ 30 livraisons à 10 c. et de 6 séries à 50 c.

Tréser, le, des pièces angoumoisines inédites ou rares, publié sous les auspices et par les soins de la Sosiété archéologique et historique de la Charente. T. 1. Paris, Aubry. 1863. 413 p. 8.

Tricaud, L. de, Histoire du département de l'Ain, du 24 février au 20 décembre 1848. 1re partie. Bourg, impr. Comte-Milliet. 223 p. 8.

Tripier, A., Gouvernement. Paris, de Beaufort. 24 p. 8.

Tuste, Louis-Emile, La République de M. Thiers, ou le gouvernement de la vérité, du droit et de la justice. Bordeaux, Libr. centrale. 10 p. 8.

Walori, le prince Henry de, La Politique française depuis 1852. Précédée d'une introduction par M. Laurentie. 7e édition, considérablement aug-

mentée. Paris, Didier. XXIX-152 p. 12.

Walous, V. de, Anoblissement d'un mineur lyonnais en 1398. Notice rédigée sur les documents originaux. Lyon, impr. Vingtrinier. 28 p. 6. \_ Charte des libertés et franchises de Châtillon-d'Azergues, suivie d'une notice analytique. Lyon, Brun. 16 p. 8.

Werite, la, au peuple. VI. Sur les fruits de la victoire. VII. Sur la Chaque br. 10 c. trêve de Dieu. Paris, Amyot. 68 p. 18. \_ VIII. Sur l'esprit radical. ibid. 35 p. 18.

... la, sur les marchés de l'empire avant et pendant la guerre. An-

goulême, impr. du Journal la Charente. 48 p. 12.

Werltes recueillies pendant les années 1871—1872; par un négociant de Lyon. Nantua, impr. Arêne; Lyon et les départements, les principaux libraires. 36 p. 18.

Wie, la, de Henri V (comte de Chambord), racontée aux ouvriers et aux paysans; par un enfant du peuple. Avec un portr. et fac-simile. 6e édition. Paris, impr. J. Le Clere et Ce; tous les libr. 31 p. 32.

Vincent, A., La Situation. Conférence faite à Laboissière (canton de Noailles), etc. Compiègne, la Gazette des paysans; Beauvais, Lévesque. 12 p. 18.

Wirmaitre, Ch., 200 millions à la France. A MM. les membres de

l'Assemblée nationale. Paris, impr. Schiller. 30 p. 32.

Vitteaut, A. M. Gambetta. Réflexions sur les causes de notre décadence et les conditions essentielles de la démocratie. Châlon-sur-Saône, impr. J. Dejussieu. 31 p. 8.

Woltaire, Le Siècle de Louis XIV. Nouvelle édition, revue avec soin

sur les meilleurs textes. Paris, Garnier. IV-615 p. 18.

**Vote**, le, du 20 juillet en faveur de l'impôt sur les matières premières. Paris, impr. Lefebvre. 36 p. 18.

Wox populi, nouveau Credo républicain; par J. M. G. Lyon, impr. Jevain et Bourgeon. 1 p. 8.

Wraye, L'Emprunt des trois milliards, le droit fiscal sur les successions et l'impôt sur les revenus. Paris, Cosse, Marchal et Ce. 46 p. 8.

Wallom, H., La Terreur, étude critique sur l'histoire de la Révolution française. Paris, Douniol. 271 p. 8.

Well, Alexandre, Les Français du XIXe siècle. 1re livraison. Paris, impr. Dupont; tous les libr. 8 p. 4. à 2 col. \_\_\_ Si j'avais été chef de la Commune, ou la République des devoirs de l'homme. ibid. 4 p. fol. à 5 col. 50 c.

Woodall, Wm., Paris after Two Sieges. Notes of Visits during the Armistice, and immediately after the Suppression of the Commune. Reprinted, with additional Illustrations from "Once a Week". Tinsley. 86 p. 8. 2 sh, 6 d.

Wriarte, Charles, Les Princes d'Orléans. Préface par Edouard Hervé. 2e édition. Paris, Plon. 270 p. et 16 portr. 16. 1 fr.

### b) Reorganisation des Heeres.

Aumale, le duc d', Discours prononcé sur la réorganisation de l'armée, le 28 mai 1872, à l'Assemblée nationale. Paris, Sauton. 22 p. 12. 10 c. Aupins de Blamat, le baron d', La Question militaire en 1871, contenant l'exposé complet des institutions militaires de l'Allemagne et un aperçu de l'organisation des autres pays de l'Europe. Paris, Lachaud. 106 p. 8. Baratier, Anatole, De l'administration militaire et du fonctionnement des services administratifs. Réponse à M. le colonel Lewal. Entretien fait le 9 avril 1872, à la Réunion des officiers. Paris, Dumaine. 45 p. 12. 75 c. **Beaussire**, Charles, Idées nouvelles sur l'organisation de l'armée. ibid. 120 p. 8. Bonne, L. Ch., Explication de la loi du 25 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée. Paris, Delagrave. 95 p. 12. Castellame, le marquis de, Discours sur la loi militaire. Séance du 11 juin 1872. Paris, Wittersheim. 53 p. 8. Célières, E., Nouveau code annoté du recrutement de l'armée; précédé d'une introduction sur les diverses législations antérieures qui ont régi les appels sous les drapeaux. Paris, Muzard. 94 p. 8. Chapitre, un, de la réorganisation de l'armée. L'Aumônerie militaire. Paris, Dentu. 61 p. 8. Chatelaim, Félix, Le Service obligatoire tel que le réclament l'intérêt de l'Etat et celui des familles. Modifications à apporter à la loi sur l'avancement. Enseignements tirés de nos revers. Laon, impr. de Coquet. 16 p. 8. Commès, H., Etudes militaires sur la réorganisation de l'armée de terre. Nantes, impr. Forest et Grimaud. 242 p. 8. Des Cilleuls, Amédée, A propos de la réorganisation de l'armée. Intendance militaire et officiers d'administration. Considérations générales et particulières. Argenteuil, impr. Worms. 84 p. 8. Dupanioup, Mgr, Discours prononcé à l'Assemblée nationale, dans la séance du 29 mai 1872, sur la loi militaire. Paris, Douniol. 35 p. 18. **Dussieux**, L., Les Volontaires de 1792 et le service militaire obligatoire. Paris, Lecoffre. 23 p. 12. Entretiens de Gallus. Défense nationale. La Loi militaire. Paris, Libr. démocratique. 30 p. 16. 10 c. Etat militaire du corps de l'artillerie de France; publié sur les documents du ministère de la guerre et avec l'autorisation de M. le ministre. Nancy, Berger-Levrault; Paris, même maison. VIII-630 p. 12. Etude théorique sur l'organisation d'un corps d'éclaireurs à cheval; par H. de la F. Paris, Tanera. 47 p. 12. Frame, Raymond, La Question militaire et la République. Paris, Le Chevalier. 35 p. 18. 15 c. Gillom, Edouard, Le Nouveau soldat du service obligatoire, avec une lettre du général Ducrot. Paris, Dentu. 207 p. 18. Gobillom, René, Projet d'organisation militaire en France. Paris, La-50 c. chaud. 30 p. 8. Memry, De la réorganisation de l'armée. Poitiers, impr. Oudin. 7 p. 8. Museber, Edouard, Du rôle de l'armée dans l'Etat et des principes de l'institution militaire. Ouvrage posthume. Nancy, Berger-Levrault; Paris, même maison. XXII-394 p. et portr. 12. Jahns, Max, Das französische Heer von der grossen Revolution bis zur

Gegenwart. Eine kulturhistor. Studie. Leipzig 1873, Grunow. XV-800

Jums, Th., Le Dépôt de la guerre, ce qu'il a été, ce qu'il est, ce qu'il

peut être. Paris, J. Dumaine. 24 p. 8.

8. gr. 8.

Lacaze, Pierre, Réorganisation de l'armée. Les Compagnies hors-rang, étude militaire. Paris, Chevalier. 31 p. 8. Loi, la, militaire de 1872. Paris, bureau de l'Avenir militaire. 48 p. 4. \_ sur le recrutement de l'armée, texte des articles adoptés en 1re et 2e lecture par l'Assemblée nationale. Paris, Matt. 8 p. 4. à 2 col. - du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée, votée par l'Assemblée nationale en troisième et dernière lecture. Paris, impr. Alcan-Lévy; tous les libr. 16 p. 8. \_ des 27 juillet et 16 août 1872 sur le recrutement de l'armée; expliquée et commentée à l'usage de tout le monde par P. de L. ibid. 63 p. 32. 25 c. sur le recrutement de l'armée. Paris, Roger. 8 p. 8. à 2 col. 10 c. . annotée sur le recrutement de l'armée votée le 27 juillet 1872, avec les explications fournies par le rapport et la discussion à l'Assemblée nationale, Paris, Garnier. 95 p. 32. - nouvelle, sur le recrutement de l'armée, votée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, le 22 juin 1872, avec notes explicatives · au-dessous de chaque article. Paris, Libr. du Moniteur universel. 48 p. 80 c. **Madre**, le comte de, Ce que demandent les pères de famille pour leurs enfants appelés sous les drapeaux. Paris, Hachette. 30 p. 16. Malcor, Alban, L'Armée homogène, ou Unification du corps d'officiers. Paris, Dumaine. 164 p. 8. 2 fr. 50 c. Martim, Louis, Réorganisation militaire. Idées de tout le monde libellées pour servir d'éléments de rapport et de projets de loi; suivies de quelques observations sommaires sur le projet que vient de publier le Journal officiel du 4 mai 1871. Chartres, impr. Garnier. 87 p. 8. Organisation d'une armée nationale; par un Messin, prisonnier de guerre. 1871. Blois, impr. Lecesne. IV-65 p. 8. \_\_ des forces de terre de la France; par un vieux soldat. Blois, impr. Marchand. 58 p. 8. 1 fr. Ploch, J. A., Projet de réorganisation militaire de la France. Nîmes, impr. Roger et Laporte. 64 p. 8. 75 c. Projet de réorganisation du corps d'état-major, présenté par la Commission instituée par décision ministérielle en date du 5 février 1872. Paris, impr. Dumaine. 51 p. 8. Ne se vend pas. Prudhomme, Léon, A propos de la réorganisation de l'armée (infanterie). Bourg, impr. Comte-Milliet. 16 p. 8. Prumier, Ernest, Réorganisation de l'armée française. Notes. Avignon, impr. Roux. 43 p. 8. Béorganisation du corps d'état-major. Projet présenté par la minorité de la Commission de réorganisation. Paris, impr. Dumaine. 69 p. 8. Ne se vend pas. Esépartition, de la, de l'armée sur le territoire. Paris, Tanera. 12. Elépublique française. Loi militaire de 1872. Paris, Dubuisson. Susame, le général, L'Artillerie avant et depuis la guerre. Paris, Hetzel. 85 p. 12. Thiers, A., L'Armée de la France, discours prononcés les 8 et 10 juin 1872 (texte officiel). Paris, Degorce-Cadot. 57 p. 16.

# Geschichte des französisch-deutschen Krieges. 1870-1871.

A chacun sa part dans nos désastres. Sedan, ses causes et ses suites. Paris, Amyot. 69 p. 18.

l'Affaire Bazaine. Campagne du Rhin. Capitulation de Metz. Bazaine au Mexique. Le Conseil de guerre. Mise en jugement du maréchal. 1re livraison. Paris, Weil. 8 p. 4. à 2 col. 10 c.

Parait par livraisons de 8 pages avec illustrations.

Bordone, procès en diffamation au sujet de l'ouvrage: Garibaldi et l'armée des Vosges, par le général Bordone, chef d'état-major de l'armée des Vosges. Cour d'assises de la Seine. Paris, Libr. de l'Echo de la Sorbonne. 234 p. 8.

Allemet, Albert, L'Accusé Bazaine. Présace de Camille Pelletan, dessin d'André Gill. Prologue. Le Mexique. Metz. Epilogue. Paris, Sagnier.

107 p. 18.

Apparett di un volontario. Al campo. Varese, tip. Ubicini. 28 p. 16. l'Artilierie au siége de Strasbourg en 1870. Notes recueillies par un officier de l'artillerie suisse. Traduit de l'allemand par P. Larzillière, capitaine d'artillerie. Avec un plan. Paris, Tanera. 39 p. 12. 1 fr.

Aumay, Alfred d', et Emile Faure, Histoire de deux ans, 1870—1871. Edition illustrée. Portr. des principaux personnages. 9e série (livraisons 83 à 36). Paris. Naud-Evrard. 128 p. 8.

L'ouvrage sera publié en 64 livraisons à 50 c. et formera 4 vol.

Autier, Victor, Notre bilan humanitaire, ou compte rendu de l'emploi de notre temps, à partir du 26 juillet 1870 jusqu'au 1er juin 1871, soit sur le champ de bataille, soit dans les ambulances. Montdidier, impr. Radenez. 119 p. 8.

Aventures, les, curieuses et extraordinaires d'un franctireur, ou les Prussiens en France, détails très-véridiques et très intéressants; suivies de: l'Invasion, épisode historique, et terminées par les défenses héroïques

de Phalsbourg et de Chateaudun. Paris, Le Bailly. 108 p. 18.

Ballare, A., Les Zouaves à Paris pendant le siège (souvenirs d'un zouave).

Lyon, Ballay; Paris, Le Chevalier. 137 p. 16.

1 fr.

Paris pendant le siège (souvenirs d'un zouave).

1 fr.

Banniard, J. B., Guerre de 1870—1871. Considérations militaires.

Paris, Lachaud. 76 p. 18.

1 fr.

Paris le de Spicheren envisencée en point de une stratégique. Tra-

Batalle, la, de Spicheren envisagée au point de vue stratégique. Traduit de l'allemand par M. Weil. Paris, Tanera. 14 p. 12. 25 c. Bazalne, le maréchal, jugé par les Militærische Blætter (Revue militaire

de Berlin). Paris, Le Chevalier. 31 p. 8. 75 c. Feldzug des Rhein-Heeres vom 12. August bis 28. Oktober 1870. Mit vielen Karten und Plänen, sowie urkundl. Belegen. Leipzig, Luckhardt. VII—175 S. m. 11 Karten in gr. 8., qu. gr. 4., gr. u. qu. gr. Fol., wovon 4 in Buntdr. gr. 8. n. 223

Beaudemouiim, L. A., La Guerre s'en va, preuves nouvelles résultant de la dernière guerre. Paris, Bellaire. 86 p. 18.

40 c.

Beaussire, Emile, La Guerre étrangère et la guerre civile en 1870 et en 1871. Paris, Germer Baillière. VIII—252 p. 18. 3 fr. 50 c.

Bellm, Léon, Die Belagerung von Belfort (1870—1871). Mit dem Portrait von Denfert-Rochereau und einem Plan von Belfort und seinen Umgebungen. Uebersetzung der 4. franzæsischen Original-Ausgabe. Nancy, Berger-Levrault et fils; Paris, même maison. VI—199 S. 18.

du colonel Denfert-Rochereau et un plan de Belfort. Avec le portrait

4e édition. ibid. VI-199 p. 18.

Bellevai, le comte de, Campagne de France, 1870—71. Journal d'un capitaine de francs-tireurs. Paris, Lachaud. 228 p. 18.

Betrachtungen über den Krieg in Frankreich 1870 bis zur Entwaffnung der französischen Armee bei Sedan. 2. (Schluss-)Lfg. Mit 3 strateg. lith. Uebersichtskarten in Imp.-Fol. u. 1 lith. Gefechtsplan in qu. Fol. Wien, Gerold's Sohn in Comm. S. 129—235. gr. 8. à n. 1½ 4

Bibeseo, le prince George, Campagne de 1870. Belfort, Reims, Sedan. Le 7e corps de l'armée du Rhin. Paris, Plon. 215 p., 3 cartes et 3 tableaux. 8.

Blanne, Guglielmo, Campagna del 1870—71. Le operazioni degli eserciti tedeschi dalla battaglia di Sedan sino alla fine della guerra esposte colla scorta dei documenti del quartier generale principale. Traduzione autorizzata dal Luogotenente Dionigi Tornaghi. Torino, Firenze e Roma, Loescher. 272 p. con una carta. 8. 6 L. 50 c.

Boert, La Guerre de 1870—1871, d'après le colonel fédéral suisse Rustow.

Paris, Germer Baillière. 288 p. 18.

Borbstædt, A., Der deutsch-franzæsische Krieg 1870, bis zu der Katastrophe von Sedan und der Kapitulation von Strassburg. Paris, impr.

Lahure. 54 p. 8.

Campagne de 1870—71. Opérations des armées allemandes de puis le début de la guerre jusqu'à la catastrophe de Sedan et à la capitulation de Strasbourg. Traduit de l'allemand par E. Costa de Ser da-Avec 13 croquis intercalés dans le texte et 8 cartes ou plans. Paris, Dumaine. VI—784 p. 8.

and Major F. Dwyer, The Franco-German War, to the Catastrophe of Sedan and the Fall of Strasburg. With complete Lists of the Formation of both Armies. Four Strategical Maps, Two Tabular Views of the Marches made, Thirteen Diagrams in the Text, Five Plans of Battles, and Two of the Siege of Strasburg. Asher. 706 p. 8. 21 sh.

Bordée, la dernière, du fort de la Double-Couronne. Souvenirs et anccdotes du siège de Paris. Paris, Lachaud. XI—133 p. 12. 2 fr. Bourquelot, Emile, Un épisode de l'invasion de 1870 à Provins. Pro-

vins, Lebeau. 107 p. 12.

Brestrup, T., Kampen om Metz i 1870. Med et Kaart over Metz og Omegn. Gyldendal. 220 S. 8. 1 Rd. 32 sk. Callot, Ernest, Les Prussiens à Chartres (21 octobre 1870—16 mars 1871).

Chartres, Petrot-Garnier, 119 p. 8.

Caise, Albert, La Vérité sur la garde mobile de la Seine et les combats du Bourget (campagnes 1870—1871). Paris, Glady. 149 p. 32. 1 fr.

Châteaudum. Journée du 18 octobre 1870. Rapport du maire de Châteaudun à M. le ministre de l'intérieur. Châteaudun, impr. Lecesne. 8 p. et plan. 4.

pendant l'invasion; bataille de Châteaudun. Récits dunois; par

R. A. B. ibid. 63 p. 16.

Christiam, P., Histoire de la guerre avec la Prusse et des deux siéges de Paris, 1870—1871. T. 1er. Paris, Legrand, Troussel et Pomey. 599 p. et 12 grav. 8.

Chronica, zween Bücher, der J. 1870/71. Humoristische Schilderung des französisch-deutschen Krieges. 2. Buch. Von Wilhelmshöhe bis sum Frieden. Hamburg, Richter. 164 S. gr. 8. n. 1 \$ (cplt. n. 214 \$)

Compagnie des ouvriers volontaires du génie de Tours (Indre-et-Loire); 1re armée, 20e corps, 3e division, armée de l'Est. Rapport à M. le ministre de la guerre. Tours, impr. Juliot. 75 p. 8.

Considérations sur la guerre des places fortes, 1870—1871. Traduit de l'allemand par Couturier, lieutenant au 55e régiment. Paris, Tanera. 67 p. 12.

Corvigny, Ch., Episode de la guerre de 1870-1871: Un cadavre perdu dans les plaines de la Beauce. Paris, impr. Rochette. 8 p. 8.

Coste, E., Armée de la Loire, 1870—1871. Nos étapes. Journal de l'ambulance de la Haute-Vienne. Limoges, Ducourtieux. 278 p. 18. 8 fr.

Coudray, L. D., Défense de Châteaudun dans la journée du 18 octobre 1870; incendies de Varize et de Civry. Avec un plan de la prise de Châteaudun. Se édition. Châteaudun, Pouillier-Vaudecraine; Paris, Dentu. 83 p. 18.

Coymart, de, La Guerre à Dijon. 1870-1871. Relation militaire. Dijon,

Lamarche. 90 p. 8.

Crambes, Georges de, Récit d'un soldat. Ma première campagne. Ma captivité. Lyon, Josserand. 209 p. 18.

Crochet, abbé, Gaston de Murat, capitaine au 4e bataillon des mobiles

du Loiret. Orléans, impr. Jacob. 101 p. 8.

Dallehoux, Auguste, Les dernières journées de Metz la pucelle! Appréciations de la presse messine sur les événements. Documents officiels. Lettres particulières, précédées des Premières phases d'une décadence. 5e édition. Paris, Cherbuliez. 132 p. 18.

Dalsème, A. J., Paris pendant le siége et les soixante cinq jours de la Commune. 4e édition. Paris, Librairie du Petit Journal; Dentu. 424 p. 18.

**Demais**, Charles, Guerre de 1870—71. L'Invasion prussienne dans l'arrondissement des Andelys. Avec une vue photographique et la carte de l'arrondissement. Evreux, Blot. VII—252 p. 12. 2 fr. 50 c.

Dempwolff, C. A., Die Bayern in Frankreich 1870—1871. Illustrirtes Gedenkbuch für das bayer. Volk und Heer. 9. 10. Lfg. Darmstadt, literar.-artist.Anstalt. 2. Bd. S. 17—80 m. 2 Holzschutaf. gr. 8. à 4 Syr.

Des Moutis, Mémoires sur l'armée de Chanzy. Le 43e régiment des mobiles de l'Orne, 1870—1871. Alençon, impr. De Broise. V—238 p. 8.

Dezautière, H., Garde mobile de la Nièvre. Historique du 3e batail-

lon. Nevers, Gourdet. 62 p. 8.

Dieuleveut, J. E., 1870—1871. Versailles, quartier général prussien. Abrégé historique, commercial et administratif de la ville pendant la période de son occupation par les Allemands, suivi d'une liste nominative des principaux prisonniers incarcérés à Versailles, avec les motifs de leur

arrestation. 1re édition. Paris, Lachaud. 297 p. 18.

Doilwet, Charles, Histoire de la garde nationale et des bataillons mobilisés du IXe arrondissement avant et pendant le siège de la capitale. Année 1870—71 et les faits de guerre des bataillons de marche des arrondissements de Paris. Avec gravures et atlas contenant les environs de la capitale vus à vol d'oiseau et 4 cartes. Paris, impr. Symonds; tous les libraires. 164 p. 8.

Domaiaim, A., Sur les faits et gestes de la légion bretonne. Paris,

impr. Kugelmann. 16 p. 8.

Drechsler, W., Eine Kriegs-Chronik für das kleine Volk. Mit Illustr. in eingedr. Holzschn. Barmen, Klein. 39 S. gr. 8. cart. n. 14 \$\mathre{\beta}\$ Drez, S., Notice historique sur la bataille de Cussey. Besançon, impr. Dodivers. VIII—75 p. 12.

Dubols, Lucien, Chapitres nouveaux sur le siège et la Commune, 1879
—1871. Paris, Lachaud. 328 p. 18.

3 fr.

Dufresne, P., Les Prussiens à Blois, ou trois mois d'occupation (10 décembre 1870—12 mars 1871). Blois, bureau de l'Avenir. 48 p. 8. 80 c. Dussieux, L., Histoire générale de la guerre de 1870—1871 (seconde

campagne de France). Paris, Lecoffre. VII—293 p. 18. 2 fr. Eciking, Max v., Der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich 1870

bis 1871. 2. wohlf. Ausg. 1. Lfg. Leipzig, Grunow. 1. Bd. VII u.

8. 1—192. gr. 8.

n. 1/2 \$

Ellissen, A., Die Bedeutung der Sedan-Feier. Festrede geh. am 2. Sept. 1872 auf dem Marktplatze zu Göttingen. [Ergänzter u. verb. Abdr. aus der Göttinger Zeitung.] Göttingen, Ellissen. 16 S. gr. 8. baar 21/2 Syr.

Entwurf eines Gesetzes, betreff. die französische Kriegsentschädigung, nebst Motiven. [Aus der amtl. Vorlage.] Berlin, Kortkampf. 18 S. gr. 4.

Wrimmerumgem aus dem deutsch-französischen Feldzuge 1870—1871 von einem bayer. Soldaten. Nürnberg, v. Ebner. 61 B. gr. 16. n. 1/2 4

Fol.

Erichnisse der IV. leichten Batterie des badischen Feld-Artillerie-Regiments im Feldzuge 1870|71 gegen Frankreich. Karlsruhe, Bielefeld. 40 S. m. 1 lith. Karte in qu. Fol. 16. baar n. 6 Syr. der IV. schweren Batterie des badischen Feld-Artillerie-Regiments Nr. 14 im Feldzuge 1870—71 gegen Frankreich. Ebd. 97 8. m. 1 lith. Karte in qu. Fol. 16. baar n. 6 Syn: \_ eines St. Gallischen Freiwilligen der Loire-Armee im Winter 1870. St. Gallen, Huber & Co. 22 S. m. 1 lith. Karte. gr. 4. dasselbe. 2. Aufl. Ebd. 52 S. gr. 8. Farey, Camille, Histoire de la guerre de 1870-1871. L'Empire. L' République. Campagnes du Rhin, de Metz, de Sedan, de Paris, de la Loire et de l'Ouest, du Nord, des Vosges et de l'Est. Paris, Dumaine. 7 fr. 50 c. VI-506 p. 8. Feehner, Herm., Der deutsch-französische Krieg von 1870/71. Mit Illustr. von Wilh. Camphausen, Wilh. Diez, A. v. Werner etc., mit Portraits und mit Spezialkarten der Schlachten von Weissenburg, Wörth, Speichern, der Schlachten um Metz, von Sedan und Montbéliard und der Kämpfe an der Loire auf 4 chromolith. Taf. in Lex.-8. u. qu. Fol. 3. verm. u. verb. Aufl. Berlin, Grote. 748 S. m. eingedr. Holzschn. u. 19 Holzschntaf. Lex.-8. n. 31/3 45; geb. n. 4 45 Filauxpattes, Agénor de, Le 15e provisoire (mobiles du Calvados). Souvenirs humoristiques de la campagne. Caen, Le Blanc-Hardel. 52 p. 18. Fireks, Frhr. v., Die Vertheidigung von Metz im J. 1870 nebst einer Uebersicht der Operationen der französ. Rhein-Armee. 1. Heft. Berlin, Bath. III—168 S. gr. 8. n. 28 Syr. Fischer, Die 17. Infanterie-Division im Feldzuge 1870-71. Nach officiellen Quellen. Mit 11 lith. Karten u. Plänen in 4. u. Fol. [Aus "Jahrbücher f. die deutsche Armee u. Marine.] 2. Aufl. Berlin, Schneider & Co. VI-166 S. Lex.-8. n. 1 🚓 Fradet, P. A., et J. E. A. Robert, Campagne de 1870-71. Récit des opérations militaires auxquelles a pris part le régiment des mobiles de la Charente-Inférieure, au 16e corps de l'armée de la Loire. Rochefort, impr. Thèze. 40 p. et tableau. 8. France, la, et la Prusse, guerre de 1870—1871. Histoire par l'étude des documents officiels. Recueil complet des dépêches télégraphiques, proclamations, lettres, ordres du jour, lois, décrets, circulaires, discours, etc.; par G. Berauld. T. 1. Cognac, Bérauld; Paris, Sauvion; Bordeaux, Carrance. CXCIII—384 p. 8. Freyeinet, Karl v., Der Krieg in den Provinzen während der Belagerung von Paris 1870-1871. Geschichtliche Darstellung. Autoris. Uebersetzung nach der 7. Aufl. des französ. Originals. Mit 2 lith. Karten in qu. Fol. vom Kriegsschauplatz. 2. unveränd. Aufl. Breslau, Mälser. —298 S. gr. 8. n. 2 🚓 Furley, John, Struggles and Experiences of a Neutral Volunteer. 2 vols. Chapman & Hall. 670 p. 8. 24 sh. Gambetta, Enquête parlementaire sur les actes du Gouvernement de la défense nationale. Déposition de M. Gambetta. Paris, Leroux. 63 p. 16. 15 c. Garde mobile de l'Ain (40e régiment). Souvenirs d'un officier du 4e bataillon. Siège de Paris, 1870-1871. Lyon, impr. Jevain et Bourgeon. 111 p. 12. \_ de la Nièvre. Historique du 12e régiment de mobiles, 1er, 2e et 8e bataillons (Nièvre). Campagnes: 1870, armée de la Loire; 1871, armée de l'Est. Nevers, impr. Barthe et Brulfert. 68 p. 8. Carmier, Jules, Campagnes de 1870—1871. Les Volontaires du génie dans l'Est. Ouvrage enrichi d'une grande carte spéciale. Paris, Plon. 316 p. 18. Gedenkbuch des Krieges 1870-71 und der Aufrichtung des deutschen Facsimiles der Denksprüche und Orig.-Handschriften der deutschen Fürsten, Feldherren und Staatsmänner im german. Nationalmuseum zu Nürnberg. 1. Abth. Nürnberg 1873, Soldan. III S. u. 50 Steintaf.

n. 1 49 24 *Syr.* 

Géray, Prise et incendie de Châteaudun. Rapport adressé à M. le maire de Châteaudun par le capitaine de la compagnie de sapeurs-pompiers (Géray). Châteaudun, impr. Lecesne. 15 p. 8.

Clasemapp, G. v., Der Feldzug von 1871. 2. Theil des Feldzuges von 1870-71. Mit 18 lith. Uebersichts- und Stellungs-Skizzen. Leipzig, Luckhardt. VII-87 S. gr. 8.

Goessmann, Jos., Der deutsch-französische Krieg in den J. 1870 und 1871. Eine übersichtliche Zusammenstellung der wichtigsten in diesem Kriege von der Herausforderung Preussens zu Ems an bis zum Waffenstillstande und dem darauf abgeschlossenen Frieden stattgehabten Ereignisse. Fulda, Maier in Comm. 94 S. 8.

Truppen im deutsch-französischen Kriege 1870—71. Auf höhere Veranlassung und mit Benutzung der amtl. Quellen dargestellt. 1. Thl. Mit 4 chromolith. Karten in qu. u. Imp.-Fol. u. 2 Beilagen. Berlin, Mittler & Sohn. VII—255 S. u. Beilagen 24 S. u. 2 Tab. Lex.-8. n. 21/3

Guerre de 1870. Lichtemberg, la Petite-Pierre, Phalsbourg; par un passant. Avec 4 lithographies. Strasbourg, Simon; Noiriel. 76 p. 8.

Halévy, Ludovic, L'Invasion, souvenirs et récits. Paris, Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. 333 p. 18.

Haltmus, Ernst, Geschichten aus dem Leben. Dem deutschen Christenvolk erzählt. 4—7. Bdchn. Das Kriegsbuch. Sammlung der einzelnen Erlebnisse, Stimmungen, Thaten und Leiden des deutschen Kriegsheeres aus dem französ. Kriege von 1870 und 1871. In 13 Abtheilgn. 1. u. 2. Abth. Stuttgart 1873, Belser. 258 S. 8. 18 Syr.; geb. 21 Syr. (1—7.: 1 \$21 Syr.)

Hanquet, E., Rapport sur le combat de Tréon, soutenu par le 2e bataillon mobile d'Euré-et-Loir, 17 novembre 1870. Châteaudun, impr. Lecesne. 23 p. 8.

Harry-Harry et Porié. — Guerre de 1870—1871. Paris berné; par Harry-Harry. Soixante-sept jours sur le Rhin (ordres du 5e corps, inédits), et Six mois dans l'Ouest, par Isa Porié. Paris, Sandoz et Fischbacher. 400 p. 18.

Heiden- und Ehrenbuch, Bayern's. Decorirte und Belobte der nach Frankreich ausmarschirten bayer. Armee. Anlass der empfangenen Auszeichnungen. Ein Gedenkbuch des deutsch-französ. Krieges 1870-71. Nach Mittheilungen der verschiedenen k. Heeresabtheilungen. 1-7. Lfg. München, Huber. XL u. 8.1-280. Lex.-8. à n. 7 Syr. Pracht-Ausg. à 1/3 4

persönl. Quellen, Mittheilungen und eigenen Erlebnissen geschildert. Illustrirt v. Wold. Friedrich. 2. Abth. Mit gegen 80 Illustr., eingedr. u. auf 4 Holzschntaf. Mit 2 chromolith. Specialkarten in gr. 8. u. qu. Fol. der Schlachten um Metz und von Sedan. Bielefeld, Velhagen & Klasing. S. 187—394. gr. 8.

**Elistorique** du 3e bataillon de la garde mobile de la Dordogne (commandant Marty), détaché au corps Cathelineau, 1870—1871; rédigé sur les notes de plusieurs de ses officiers, dédié aux familles des mobiles. Périgueux, Bounet. 150 p. 8.

du 89e régiment de ligne pendant la guerre de 1870. Paris, autogr. Juteau. 16 p. 8.

Hoffbauer, Die deutsche Artillerie in den Schlachten bei Metz mit Berücksichtigung der allgemeinen Verhältnisse in denselben unter Benutzung der officiellen Berichte der deutschen Artillerie zusammengestellt. 1. Thl. Mit 1 chromolith. Schlachtplan in gr. Fol. u. 1 lith. Uebersichtskärtchen in 4. Berlin, Mittler & Sohn. IV—59 S. u. 1 Ordre de bataille in Fol. gr. 8.

u. 1 lith. Uebersichtskärtchen in 4. Ebd. III—115 S. gr. 8.

n. 1 \$ 2 Syr. (1. n. 2.: n. 1 \$ 28 Syr.)

Morm, Geo., Bei Priedrich Karl. Bilder und Skiszen aus dem Puldange der sweiten Armee. 2 Bda. Leipzig, Keil. 295 u. 339 S. gr. S. 3 \$ Mortion Cartain H. M. The Prance Province Was its Cartain Incidents.

Mozier, Captain H. M., The Franco-Prussian War, its Causes, Incidents, and Consequences; including an Account of Paris during the Siege, and a History of the Rise and Fall of the Commune, by a Resident. 2 vols. Mackenzie. 890 p. 4.

Jager, Geo., Bis vor Paris 1870—1871. Tagebuch-Blätter eines württemb. Officiers. Stuttgart 1873, Aug. 45 S. 8.

Im Frankreich [1870-1871]. Erlebnisse eines nicht ausgewiesenen Deutschen während des deutsch-französ. Krieges. Darmstadt, Jonghaus. XVI --84 S. gr. S.

n. 14 Sig.

Isady, Vincent d', Histoire du 105e bataillon de la garde nationale de Paris en l'année 1870-1571; par un engagé volontaire dudit bataillon, âgé de 19 ans. Paris, Douniol. 220 p. 18.

Joilet, Charles, Trois hulans, odyssée du capitaine Karl Siffer. Paris, Dentu. XI-288 p. 18.

Joseph, le R. P., Missionnaire apostolique, aumônier des prisonniers de guerre, La captivité à Ulm. Suivi d'une liste des décès et ornée de 2 lithographies. Se édition. Tours, Cattier; Lons-le-Saulnier, Roland. 285 p. 12.

Journal pour servir à l'histoire de l'invasion allemande dans l'Orléanais, canton de Châteauneuf-sur-Loire, 1870—1871; par G. B. Lagny, impr.

Aureau; Orléans, tous les libraires. IV-285 p. 18.

Paris, bureau de l'Eclipse. 126 p. 82.

25 c.

Jours, vingt, de campagne (août-septembre 1870); par un volontaire parisien. Paris, impr. Dupont. 48 p. 32.

Juillem, Félix, L'Amiral Bouët-Willaumez et l'expédition dans la Baltique. Paris, Plon. 164 p. 18. 2 fr.

Mamerad, der. Ein Lesebuch zur Unterhaltung und Belehrung für bayerische Soldaten. Hrsg. von J. Heyberger. München, Finsterlin. 8.
Inhalt. 2.: Illustrirter deutsch-französ. Krieg in den J. 1870—71. Chronolog. Skisse
von Major Frdr. Müller. 148 S. n. 10 ger

Hoomig, Robert, Schetsen uit den grooten strijd 1870—71. Naar het Hoogduitsch voor Nederlands volk bewerkt door J. H. van Linschoten. Zutphen, J. H. A. Wansleven en zoon. 4—358 bl. 8. 2 fl.

Mopp, W., Der Krieg Kaiser Wilhelms 1870—1871. Mit einer Umschlags-Illustr. in Holzschn. von H. Lüders u. 8 lith. Specialkarten in gr. 8. u. 4. Berlin, van Muyden. XI—214 S. gr. 8. cart. n. 56.

Krause, Wilh., Gedächtnisshalle für die im Feldzuge 1870—71 gefallenen und nachträglich verstorbenen deutschen Krieger. Alphabetisch geordnete Zusammenstellung biograph. Notizen über sämmtl. Opfer des Krieges. 4—6. Lfg. Berlin, Cronbach. Sp. 289—568. Lex.-8.

baar à n. 6  $\mathcal{G}_{\mathcal{T}}$ ; auf Velinp. hoch 4. à n.  $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$ 

Sariegs-Chronik, illustrirte, 1870. 14. Hft. Ulm, Ebner. S. 318—886 m. eingedr. Holsschn. gr. 4. baar à 21/2 Syr.

Mriegascemem aus den Jahren 1870—1871. Mit 8 bunten Bildern. Dresden, Tittel. Lex.-8.

Kriegsschauplatz und Operationsplan, der, nebst einem Ueberblick der Begebenheiten im deutsch-französischen Kriege 1870-71. Von einem österreich. General. Wien, lit.-artist. Anstalt. 69 S. gr. 8.

m. 16 Spr. Marig, den fransk-tydske, 1870 og 1871. En populær historisk Fremstilling. Oversat efter 5te Oplag af Cassell's "history of the war between France and Germany" af F. C. Sørensen. Med Kort og illum. Slagplaner. 14de—18de Hefte. Réc. 820 S. og 2 Kort. 8. 1 Rd. 24 sk.

- La Bédollière, Emile de, Histoire de la guerre 1870—1871. Illustrée par nos meilleurs artistes, avec une carte de France d'après le traité du 10 mai 1871, par Desbuissons. Paris, Barba. 324 p. 4. à 2 col. 4 fr.
- La Lauremeie, Sosthènes de, Etude technique sur le service de l'artillerie dans la place de Belfort pendant le siége de 1870—1871. Ecrite sur l'invitation du colonel Denfert-Rochereau. Avec 8 pl. lithographiées. Nancy, Berger-Levrault; Paris, même maison. VII—132 p. 8.
- La Perre de Hoo, V., Les Pigeons voyageurs. Note sur les services qu'ils peuvent rendre aux places fortes et aux armées en temps de guerre. Paris, impr. Martinet. 17 p. 8.
- Lasaile, Albert de, La Musique pendant le siège de Paris, impressions du moment et souvenirs anecdotiques sur la Marseillaise, le Rhin allemand, les Girondins, le Chant du départ, etc. Paris, Lachaud. V—186 p. 12.

  2 fr.
- La Tour du Pin Chambly, le comte de, L'Armée française à Mets. 4e édition. Paris, Amyot. 149 p. 12.
- Laurent, Ch. M., Von Paris nach Danzig. Erzählung eines französ. Gefangenen. Autoris. deutsche Uebersetzung. Danzig, Bertling. IV—133 S. 8.
- Mauxmann, Rich., Gedenkblätter aus dem Heldenkampse Deutschlands mit Frankreich 1870 u. 1871. Zusammengestellt u. bearb. Neue Folge. 3. Bdchn. Heilbronn, Scheurlen. XII—224 S. gr. 8.

  1/2 4
- Lavisse, Ernest, L'Invasion dans le département de l'Aisne. Laon, impr. de Coquet et Ce. 96 p. 8.
- Layrle, J., Les Opérations maritimes dans la Baltique et la mer du Nord. Paris, impr. Claye. 24 p. 8.
- Leclere, Ch., Souvenir de 1870-1871. Le Siége de Toul. Verdun, Freschard. 15 p. 8.
- Lecomte, Ferd., Relation historique et critique de la guerre Franco-Allemande 1870—71. Avec des cartes. Tome I. Genève et Bâle, H. Georg.

  10 fr.
  Paraîtra en 5 vols.
- Lecoy de La Marche, A., Notes d'un assiégé (septembre 1870—février 1871). Paris, Bray et Retaux. III—244 p. 18.
- Ledeuil, Edouard, Les Volontaires français. Paris, Lachaud. 51 p. 18. 50 c.
- Lépine, E., Recueil des noms des douaniers mobilisés pendant la guerre 1870-1871. Paris, impr. Balitout, Questroy et Ce. 71 p. 18.
- Leseignesse, L., Guerre de 1870—1871. Les Prussiens à Barentin. Compte rendu sommaire de l'occupation de cette commune par les troupes prussiennes et allemandes. Rouen, impr. Deshays et Ce. VI—123 p. 12.
- Lindau, Rud., Die preussische Garde im Feldzuge 1870-71. Berlin, Mittler & Sohn. III-147 S. gr. 8.

  n. 25 Syr.
- Lux, Adam, Sedan, conversation à table d'hôte. 13e édition. Paris, Amyot. 35 p. 18.
- Mags, C., Kriegs-Kalender des deutsch-französischen Feldzugs 1870—1871. 27—29. (Schluss-)Hft. Karlsruhe, Macklot. S. 833—928. gr. 8. à 21/2 Syr.
- Marais, Aug., Garibaldi et l'armée des Vosges. Paris, Germer Baillière. VI-124 p. 18.
- Martiny, Ludovic, Le 25e mobile. Bordeaux, impr. Crugy. 46 p. 8.
- Marty, P. Rud., Friedensbilder aus dem deutsch-französischen Kriege 1870-71. 3. verm. u. verb. Aufl. Amberg, Pustet. 168 S. 16.
- Morlet, Lucien, Aperçu général sur l'invasion prussienne dans le département d'Eure-et-Loir. Chartres, Petrot-Garnier. 60 p. 8.
- Mételle, F., Souvenirs d'un zouave du 3e régiment sur la campagne de 1870-71. Rouen, impr. Boissel. 191 p. 12.

Mode d'attaque de l'infanterie prussienne dans la campagne de 1870—
1871; par le duc Gnillaume de Wurtemberg. Traduit de l'allemand par
M. Conchard-Vermeil. Paris, Tanera. 36 p. 12.
50 c.

Nouvelliste de Versailles et des 108 numéros du Moniteur officiel du gouvernement général du nord de la France, parus à Versailles pendant l'occupation prussienne; publiés par Georges d'Heylli. T. 2 (du 14 décembre 1870 au 5 mars 1871). Paris, Beauvais. 688 p. 8. Les 2 volumes 20 fr.

Monsabré, le R. P., 18 octobre 1870—1871. Une ville héroïque. Discours pour l'anniversaire de la défense de Châteaudun. Paris, Albanel.

69 p. 18.

Montalant-Bougleux, Attila deux à Versailles. Supplément. Versailles, impr. Aubert. 43 p. 18.

Wiontariot, Paul, Journal de l'invasion. Châteaudun (4 septembre 1870 —11 mars 1871). Paris, Sagnier. 310 p. 12. 8 fr.

Monteton, Otto v., 3 Meilen hinter der Armee. Stendal, Franzen & Grosse. 184 S. gr. 8.

Montrond, Maxime de, Episodes et souvenirs de la guerre de Prusse (1870-1871). Lille, Lefort; Paris, même maison. 168 p. 8.

Morey, J., Souvenir de la bataille d'Héricourt, 15, 16 et 17 janvier 1871. Cérémonie funèbre. Suivi de: Oraison funèbre des soldats morts à la bataille d'Héricourt; par M. l'abbé Besson. Besançon, impr. Jacquin. 32

1870—1871. 12—16. (Schluss-)Lfg. Stuttgart, E. Hallberger. VIII u. S. 249—368 m. eingedr. Holzschn., 9 Holzschntaf. u. 5 Karten in Fol. u. Imp.-Fol. hoch 4.

Niemann, A., The French Campaign, 1870—1871. Military Description, with Maps and Plans. Translated from the German by Edward Newdegate. Mitchell. 420 p. 8.

Notes d'un prisonnier de guerre. 3e série. L'Insurrection en Algérie, 1871. 4e série. L'Avancement dans l'armée. 5e série. Six mois de captivité en Allemagne. Paris, Palmé. 115 p. 8.

Decupation de Grandvilliers par les troupes françaises et par les troupes allemandes. Guerre 1870—1871. Amiens, impr. T. Jeunet. 48 p. 16.

Oorlog, de Fransch-Duitsche, van 1870—1871. Uitgegeven door de krijgsgeschiedkundige afdeeling van den pruisischen grooten generalen staf. Uit het Hoogduitsch overgezet door G. L. Kepper. 1e afl. Amsterdam, F. C. Bührman. bl. 1—64, uitsl. kaart en XXXII bl. bijlagen. 8.

1 fl. 4 c. Compleet in 80 vel druks.

Orban, J., A la mémoire des habitants de Rocroi morts pour la France pendant la guerre de 1870-71. Rocroi, impr. Haumé. 20 p. 8.

Paris during the Siege, and a History of the Rise and Fall of the Commune. By a Resident. Mackenzie. 440 p. 8. 8 sh. 6 d.

Pamorama de la défense de Paris contre les armées allemandes. Explication précédée d'une notice historique avec une carte du département de la Seine. Paris, impr. P. Dupont. 16 p. 8.

Pearson, E. M., and L. E. McLaughlin, Under the Red Cross: A Series of Papers, reprinted from the "St. James's Magazine". Low. 103 p. 8.

Petermann, Karl, Der deutsch-französische Krieg in den J. 1870 und 1871. Eine Gedenkschrift dem deutschen Volke und seiner Jugend gewidmet. Leipzig, Klinkhardt. VIII—174 S. 8. n. 12 Syr.

Pierret, abbé Th., Allocution prononcée dans l'église de Saint-Nicolas de Rethel, à l'occasion du service funèbre célébré pour les victimes de la guerre de 1870—1871 (2 août 1871). Rethel, impr. Torchet. 18 p. 8.

Pitard, P., Garde mobile de l'Orne, 4e bataillon. Campagne de 1870—1871. Mortague, Daupeley. 124 p. 18. 1 fr. 25 c.

Poppe, Frz., Deutschlands Heldenkampf 1870 und 1871 in Bildern für das Volk, das Heer und die Jugend. Mit vielen Illustr. in eingedr. Holz-

schn. u. 2 Holzschntaf., Initialen, Situationsplänen u. 1 lith. Kriegskarte in qu. 4. 2. Aufl. Oldenburg 1873, Schulze. IV—284 S. gr. 8. n. 24 Syr. Potem, B., Braune Husaren in Frankreich. Dem 1. schles. Husaren-Reg.

Nr. 4 gewidmet. Breslau, Mälzer. 86 S. gr. 8. n. 1/3

faits et gestes de la division Cremer pendant la campagne de 1870—1871. Paris, Dentu. 30 p. 8.

Prétot, Journal d'un infirmier au corps Cathelineau. 1re partie. Campagne de la Loire, 25 octobre —20 décembre 1870. 2e partie. Campagne de l'Ouest, 20 décembre 1870—10 mars 1871. Paris, Douniol. XII—350

p. 18.

Proces, le, Bazaine. Illustré de portraits, vues, scènes, plans, cartes, etc. 1re partie. Les Préliminaires du procès. 1re livraison. Paris, bureau des Célébrités contemporaines. 8 p. 4. à 2 col. 10 c.

Raspail, Xavier, Les Eclaireurs de la Seine en province. Relation de la guerre en Normandie, 1870—1871. Clichy, impr. Dupont; Paris, 14, rue du Temple. VI—316 p. 18.

Recits historiques de la garde mobile du Calvados (15e régiment); par une réunion d'écrivains et d'officiers. Caen, Le Blanc-Hardel. 288 p., 1

portr. et 2 plans. 8.

Recuell des traités, conventions, lois, décrets et autres actes relatifs à la paix avec l'Allemagne. II. Documents complémentaires. Débats légis-latifs, exposés des motifs, rapports, instructions, notes, pièces diverses. Février 1871 à août 1872. Paris, impr. nationale. XV—624 p. 8.

guerre avec les documents officiels et autres. Strassburg 1871, Noiriel. VI-206 p. gr. 8.

**Et de la 20** armée de Paris et marches de l'escadron Franchetti. Paris, Dentu. 259 p. 18.

Boman, J., Le Bataillon des mobiles des Hautes-Alpes, 20 août 1870—

26 mars 1871. Gap, impr. Jouglard. 67 p. 8.

Roussillae, Adolphe, Invasion allemande. Indemnité due par l'Etat pour les dommages causés par la guerre ou la défense. Paris, Redortier. 144 p. 18.

**Ethstow**, Gugl., Storia politica e militare de la guerra Franco-Germanica del 1870/71. Traduz. ital. Milano, E. Treves. 804 p. con 8 carte della guerra. 8.

Sahler, Gustave, L'Armée des Vosges. Réponse au discours de M. l'abbé Besson, à Héricourt. Besançon, impr. Roblot. 35 p. et plan. 8. 50 c. Sarcey, Francisque, Le Siège de Paris. Impressions et souvenirs. 30e édition, illustrée par Bertall. Paris, Lachaud. 311 p. 8.

Sarrepont, H. de, Le Bombardement de Paris par les Prussiens en janvier 1871, avec 15 figures et une carte de Paris bombardé. Mesnil,

impr. Firmin Didot. XII-863 p. 8.

Vom Beginne des Krieges bis zur Capitulation von Metz. Dargestellt nach den Operations-Akten des Obercommando's der I. Armee. Mit 1 lith. Uebersichtskarte in Fol. und 2 lith. u. chromolith. Plänen in gr. Fol. Berlin, Mittler & Sohn. VI—261 S. gr. 8.

Schmeidier, W. F. Carl, Europa und der deutsch-französische Krieg 1870 und 1871. 3. (Schluss-)Bd. Vom Präliminarfrieden zu Versailles bis sum Ende des J. 1871. Leipzig, Grunow. XII—344 S. gr. 8.

& n. 1½ & Behmidt, Alexis, Der deutsch-französische Krieg 1870—71. Erzählt nach den wichtigsten Gedenktagen. Berlin, Barthol & Co. 60 S. gr. 8.

Schneider, G., Pariser Briefe. Bilder und Schilderungen aus der letsten Periode des Kaiserreichs, der Wahl-, Plebiscit-, Kriegs-, Belagerungs- und Commune-Epoche sowie aus der ersten Periode der Republik. 3. Thl.: Die Belagerung, der Waffenstillstand und Friedensschluss. Leipsig, O. Wigand. LXXXVII—540 S. gr. 8.

n. 8 \$\phi\$ (1-8.: n. 8^1/3 \$\pi\$)

Schreyer, Otto, Im Lande der Gallier. Erinnerungen aus dem deutschfranz. Kriege 1870. Hamburg, Kittler. VII—146 S. gr. 8. n. 2/3 of Schram, Marie, Journal d'une mère pendant le siége de Paris. Paris, Didier. XI—380 p. 12.

Sedam en 1870. La Bataille et la capitulation; par un Sedanais. Ouvrage inédit. Paris, Dentu. 144 p. et 1 carte. 8. 3 fr. 50 c. Setom, J. L., Notes on the Operations of the North German Troops in Lorraine and Picardy, taken while accompanying principally the 40th or

Hohenzollern Fusilier Regiment. W. Mitchell. 280 p. 8. 12 sh. Mége, le, de Paris. Retraite des Allemands. Souvenirs d'un contempo-

rain. Paris, Plon. 104 p. 18.

Lettres d'un capitaine de zouaves. Foix, impr. Pomiès. 24 p. 8.

Journal d'un officier de marine attaché au \*\*\* secteur. Accompagné de pièces justificatives et de documents inédits. Paris, Delagrave. 107 p. 18.

Silvy, Album de la garde mobile d'Eure-et-Loir, comprenant le récit de la campagne de 1870—1871. Avec cartes géographiques, plans, dessins et vues photographiques des principales villes. 1re partie. Epernon.

Chartres, Duchon. 40 p. 4.

Simom, Niclaus, Les deux bombardements de Montmédy. Souvenirs d'un témoin oculaire. Montmédy. Sedan. Premier bombardement. Reconnaissances. Investissement. Deuxième bombardement. Avis du conseil d'enquête relatif à la capitulation. Plan de la ville et des environs. Paris, Plon. 105 p. et carte. 8.

2 fr. 50 c.

Socci, Ettore, Da Firenze a Digione. Impressioni di un reduce garibaldino. Prato 1871, tip. Sociale. 272 p. 8. 2 L. 50 c.

Souvemir du siège de Paris. 82 lieues à l'heure. Naufrage du ballon le Général-Chanzy conduit par M. Verrecke. Paris, impr. Morris. 16 p. 12.

Souvemirs d'un volontaire, campagne 1870—1871. Les Vosges. La Loire. La Sarthe. La Mayenne. 1re partie: Les Vosges. Paris, impr.

Donnaud. 127 p. 18.

Sticier w. Heydekampf, Das V. Armee-Corps im Kriege gegen Frankreich 1870—71. Nach den Tagebüchern und Gefechtsberichten der Truppen dargestellt. Mit 5 lith. Karten in gr. 8. u. 4. Weissenburg, Wörth, Sedan, Valenton und Petit Bicestre mit eingezeichneten Truppenstellungen in den verschiedenen Momenten des Gefechts. Berlin, Mittler & Sohn. V—243 S. gr. 8.

Quellen bearb. Mit 3 chromolith. Plänen in qu. 4. u. qu. Fol. Leipzig, Luckhardt. 88 S. gr. 8.

Tag, der, von Sedan. Ein Festbüchlein für Schulen zur Feier des 2. Sept. 1—11. Aufl. Ruhrort, Andreae & Co. in Comm. 16 S. gr. 8. baar 11/2 ffr. Témot, Eugène, Campagnes des armées de l'empire en 1870. Etudes cri-

tiques. Paris, Le Chevalier. 422 p. 8. 8 fr. 50 c.

Thomas, Guerre de 1870-1871. Campagne de la garde mobile de l'Ardèche en Normandie. Largentière, impr. Herbin. 93 p. 8.

Thurhelm, Hermann comte, Les Mitrailleuses et leur emploi pendant la guerre de 1870-71. Traduit de l'allemand par E. J. Paris, Tanera. 45 p. 8.

Trailles, Paul et Henry de, Les Femmes de France pendant la guerre et les deux siéges de Paris. Illustrées de types et de scènes par Hadol, et d'un frontispice par Ed. Morin. Paris, Polo. 240 p. 8. 3 fr.

Travatax d'investissement exécutés par les armées allemandes autour de Paris; relevés par un ancien élève d'une école spéciale. Avec carte d'ensemble et plans. 1re partie. De la Marne vers Gournay au ruisseau du Morbras (Champigny, etc.). Paris, Dentu. 97 p. 8.

L'ouvrage complet formera 8 parties publiées en 8 livraisons.

Troschke, Th. Frhr. v., Geschichte des ostpreussischen Feldartillerie-Regiments Nr. 1. Im Hinblick auf die Säcularfeier seiner Errichtung im J. 1772 mit Benutsung von Beiträgen des bei Noisseville gefall. Haupt-

manns v. Horn und der Prem.-Lieutn. Hardt u. Oehlmann. 1. Heft. Berlin, Mittler & Sohn. VI-124 S. m. 1 color. Steintaf. gr. 8. Uhrich, le général, Documents relatifs au siège de Strasbourg. Paris, Dentu. 213 p. 8. **Versailles** pendant l'occupation, recueil de documents pour servir à l'histoire de l'invasion allemande. Livraisons 2, 3, 4, 5. Versailles, impr. Aubert; M. Délerot. p. 41-198 4. Chaque livraison 50 c. Witrolles, le comte de, Notes et souvenirs sur la garde mobile des Hautes-Alpes (réponse à M. J. Roman). Marseille, impr. Seren. 52 p. 8. Walter, D. H., Betrachtungen über die Thätigkeit und Leistungen der Cavallerie im Kriege 1871. Leipzig, Luckhardt. 170 S. 8. War, Franco-Prussian, 1870-71. First Part: History of the War to the Downfall of the Empire. First Section: The Events in July. Translated from the German Official account at the Topographical and Statistical Departments of the War Office. By Capt. F. C. H. Clarke. Clowes. 166 Wartensleben, Herm. Graf, Die Operationen der I. Armee unter General v. Manteuffel. — Von der Capitulation von Metz bis zum Fall von Peronne. — Dargestellt nach den Operations-Akten des Obercommandos der I. Armee. Mit 2 lith. Karten in qu. Fol. Berlin, Mittler & Sohn. IV -202 S. gr. 8. n. 1 \$ 12 Syr Campagne de 1870-71. Opérations de l'armée du sud pendant les mois de janvier et sévrier 1871, d'après les documents officiels de l'état-major allemand. Traduit de l'allemand par Alfred Dumaine. Paris, Dumaine. 193 p. et 2 cartes. 8. 2 fr. 50 c. - The Campaign of 1870-71. Operations of the South Army in January and February, 1871. Compiled from the Official War Documents of the Head Quarters of the South Army. Translated by Col. C. H. von Wright. H. S. King. VIII-136 p. 8. 6 sh. Wickede, Jul. v., Geschichte des Krieges von Deutschland gegen Frankreich in den J. 1870 und 1871. 2. Aufl. Hannover, Rümpler. VII-583 8. gr. 8. 2 49 Winterfeld, C. v., Geschichte des Krieges zwischen Deutschland und Frankreich im J. 1870 und 1871. 3. Aufl. Potsdam, Döring. IV—238 S. gr. 8. n. 13 4 Zeit- und Streitfragen, militairische. 1. Hft. Leipzig, Luck-Inhalt: 1. Artilleristische Briefe zu der Broschüre von Rob. Becker: Die Erfolge der preussischen Feldartillerie in der Campagne 1870—71 von Emil Poolmann. 64 S. n. 19 5/2 3. Hft. Ebd. gr. 8. Inhalt: 8. Die Garnison-Bataillone im Kriege 1870-71. Von v. St. 27 S. 14 📣

Inhalt: 8. Die Garnison-Bataillone im Kriege 1870—71. Von v. St. 27 S. 14 4 Zimmermann, Wilh., Deutschlands Heldenkampf 1870—1871. 11—13: (Schluss-)Lfg. Stuttgart, G. Weise. S. 321—420 m. eingedr. Holzschn. u. 8 Holzschntaf. gr. 8.

# c) Die Niederlande.

Adviction en beschouwingen over de vraag van herziening van art. 56 der grondwet van Mr. P. van Bemmelen, J. T. Buys, B. D. H. Tellegen, Mr. G. van Oosterwijk en G. W. Vreede. Uitgegeven door het hoofdbestuur van het algemeene Nederlandsche vredebond, ingevolge het besluit der algemeene vergadering van 5 Juli 1871. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 75 bl. 8.

1 fi. Andriessen, P. J., De republiek in woeling en strijd, of de regeeringsjaren van Prins Willem V. 1751—1795. Amsterdam, G. W. Tielkemeijer.

263 bl. met 4 platen. 8. In linnen 1 fl. 90 c. Archievem der ridderlijke Duitsche orde, balie van Utrecht, volgens besluit en met bijzondere ondersteuning van de Hoog Edele Heeren land-

commandeur, coadjutor, en commandeurs der genoemde balie en met medewerking van hunnen secretaris Mr. P. Ver Loren van Themaat in orde gebragt, uitgegeven en geschiedkundig toegelicht door Jhr. J. J. de Geer tot Oudegein. 2 gedeelten. Utrecht, Kemink en zoon. 1871. CXVI bl. en bl. 1—358; 2 bl. en bl. 359—849 met 2 gegrav. portretten, 16 bladen ieder met 4 portretten door J. A. Boland en 15 lithogr. en chromolithogr. door A. E. Grolman. 4. In prachtband met wapen 60 fl. Bergen, August W. van, Nationaal gedenkboek. 1572, 1772, 1872. 1e afl. Amsterdam, D. Allart. bl. 1—32. 8.

Complect in 10 afi.

Beschouwingen over Thorbecke en opmerkingen over het kiesrecht, naar aanleiding van ses volksgesprekken op 5 Juni 1872 door Pébé. Leiden, E. J. Brill. 8, LXIV—135 bl. 8.

1 fl. 50 c.

Bijdragem voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem, versameld en uitgegeven op last van den bisschop van Haarlem. 1e deel. 1e afl. Haarlem, A. B. van den Heuvel. IV—160 bl. 8.

Brief van Multatuli aan den koning over de openingsrede. Amsterdam, G. L. Funke. 7 bl. 8.

Buijs, M., Mr. Jan Rudolf Thorbecke herdacht. 1e en 2e druk. Tiel, D. Mijs. 16 bl. met portret. 8.

Corstlems, P., Bernard van Galen, vorst-bisschop van Munster. Historische schets van een belangrijk tijdperk der XVIIe eeuw en van de Nederlandsche republiek vooral omstreeks 1672. Rotterdam, G. W. van Belle. XVI-353 bl. met gelith. portret en uitsl. kaart. 8. 2 fl. 40 c.

Droom van een would-be minister. 1e en 2e druk. Amsterdam, M. & F. C. Westerman. 27 bl. 8.

Ecuwfeest, Tweede, van Aardenburg's verdediging tegen een aanval der Franschen. 26 en 27 Juni 1672—1872. Feestwijzer. Oostburg en Aardenburg, A. J. Bronswijk en G. P. Roos. 39 bl. 8.

Ekama, C., Beleg en verdediging van Haarlem in 1572 en 1573. Haarlem, A. C. Kruseman. VIII, IV—275 bl., met historieprenten 18 bl., bibliografie 19 bl., bijlagen 4 bl. en een uitslaande gelith. plaat. 8.

3 fl. 50 c. Elberts, W. A., Leven van Willem den eersten, Prins van Oranje. 3e druk. Leiden, A. W. Sijthoff. X-260 bl. met gegrav. portret van Willem I. 8.

1 fl. 60 c.; in linnen 2 fl. 15 c.

Erhatz, B. A., en J. M. H. Bosman, Ons verleden. De geschiedenis des vaderlands in schetsen en tafereelen. 2e druk. 2 stukjes. 1e stukje, van de vroegste tijden tot den Munsterschen vrede. 216 bl.; 2e stukje, van den Munsterschen vrede tot op onzen tijd. 276 en 2 bl. Schoonhoven, S. E. van Nooten. 1871—72. 8.

Habets, Jos., De laatste vorstin-abdis van het keizerlijk stift Thorn, gevolgd door aanteekeningen op den oorsprong, de regten en den toestand van dat stift, alsmede, het verhaal eener pelgrimsreis naar het H. land ondernomen door eenige Limburgsche edelen in 1450. Roermond, J. J. Romen. 2 en 60 bl. 8.

Handleiding, Korte, tot de kennis der geschiedenis van ons vaderland, bewerkt voor de lagere klassen, naar die van Lodewijk Mulder. 5e vermeerderde druk. Arnhem, D. A. Thieme. 1871. 150 bl. 8. 50 c.

Hofdijk, W. J., Het Nederlandsche volk geschetst in de verschillende tijdperken zijner ontwikkeling. 2e vermeerderde druk. Amsterdam, G. L. Funke. 8-324 bl. 8. 2 fl. 50 c.

Mramers, Tijdtafels. Overzicht van de merkwaardigste gebeurtenissen en de voornaamste personen uit de geschiedenis van ons vaderland en onze koloniën. Gouda, G. B. van Goor. 4—76 bl. 8. 45 c.

Hartinger, Joannes Baptista, Kerkelijke geschiedenis van het bisdom van Breda; dat is van het Noord-Brabandsch deel van het voormalig bisdom van Antwerpen (met inbegrip van dat bisdom en der stad als verblijfplaats der toenmalige bisschoppen); mitsgaders van de vierde en vijfde distrikten van Zeeland, welke een bestanddeel van het huidig bisdom van Breda vormen. 1e deel. Rosendaal, M. D. van Leeuwen. 4—858 bl. 8.

Bij inteek 2 fl. 40 c.; buiten inteek 2 fl. 85 c.

3 H. 40 0.

```
Lammers, L., Arnhem in 1672. Arnhem, H. W. van Marle. 44 bl. 8.
Linde, G. van de, De vrijwillige jagers der Leidsche hoogeschool in 1830.
  en 1831. Leiden, A. W. Sijthoff. 55 bl. 8.
                                                                  15 c.
Ministerie, Het nieuwe. Kampen, K. van Hulst. 2—18 bl. 8. 20 c.
Mulder, Lodewijk, Eerste onderricht in de vaderlandsche geschiedenis.
  2e druk. Arnhem, D. A. Thieme. 1871. 2-112 bl. 8.
       __ Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis. Se
  druk. Aldsar. 1871. VIII-240 bl. 8.
Neuhaus, J. C., Eine Luxemburger Frage vor hundert fünf und sieben-
  zig Jahren. Grösstentheils nach ungedruckten Gesandtschafts-Berichten
  und Sitzungs-Protokollen dargestellt. [Separatabdr.]
                                                     Leipzig, Peter in
  Comm. 25 S. gr. 4.
                                                              n. 1/3 48
Nicuwenhuis, A. J., Vragen ter beoefening der vaderlandsche ge-
  schiedenis, vooral ten dienste van hen, die het handboek van L. Mulder
  gebruiken. 2e druk. Arnhem, D. A. Thieme. 1870. 4-61 bl. 8. 50 c.
Nuljems, W. J. F., Algemeene geschiedenis des Nederlandschen volks.
  van de vroegste tijden tot op onze dagen. 2e deel. Amsterdam, C. L.
  van Langenhuysen. 4—187 bl. met platen en kaarten. 8.
                                                             1 fl. 50 c.
Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen tot op den slag
  van Woeringen, 5 Juni 1288 door Mr. L. A. J. W. Baron Sloet. 1e ge-
  deelte tot den dood van graaf Gerard 22 October 1229. 's Gravenhage,
  Martinus Nijhoff. 14-530 bl. 8.
                                                             7 fl. 50 c.
      Complete in 2 declen.
Opzoomer, C. W., Thorbecke. Een woord van hulde, in de konink-
  lijke akademie van wetenschappen (letterkundige afdeeling) gesproken door
  haar algemeenen voorzitter. Amsterdam, J. H. Gebhard en co.
                                                                18 bl.
Fartij, De liberale, in Nederland, in haar wezen en beginselen, in haar
  strekking en doel, als antwoord op de vraag: mag een katholiek bij die
  partij zich aansluiten? Opgedragen aan den katholieken kring te 's Bosch.
  's Hertogenbosch, W. van Gulick. 2, XIV—405 bl. 8.
Pompe, Geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen, geschetst
  ten dienste van het onderwijs en van hen, die zich naar die gewesten
  tegeven. 2e vermeerderde en verbeterde druk. Schoonhoven, S. E. van
  Nooten. VIII—436 bl. 8.
                                                            2 fl. 65 c.
Putte, J. D. Fransen van de, Parlementaire redevoeringen. 1e deel. (van
  Mei 1862-September 1863.) Schiedam, H. A. M. Roelants.
                                                             VIII—290
  bl. 8.
                                                            3 fl. 40 c.
Schotel, G. D. J., Dordrechts afval. 25 Juni 1572. Wageningen, M. C.
  Bronsveld. bl. 85—100. 8.
Staatsblad, Het, van het koningrijk der Nederlanden voor de praktijk
  bewerkt door Jhr. W. H. de Savornin Lohman. 1813-1829. (1e stuk.)
  Groningen, J. B. Wolters. 528 bl. in 2 kolommen. 8.
                                                            7 fl. 20 c.
      Complet in 4 stukken of 2 deelen.
Tooremembergen, A. van, Oranje in het land. Wageningen, M. C.
  Bronsveld. bl. 69 - 84. 8.
Verslag van den toestand der provincie Friesland in 1871 aan de staten
  van dat gewest gedaan door de gedeputeerde staten, in de zomerverga-
  dering van 1872. Leeuwarden, H. de Groot. 4, 1000, 2, 6, 28, 12, 8, 2,
Verzameiing van stukken, die betrekking hebben tot Overijsselsch
                       Tweede afdeeling. Verslagen en mededeelingen.
 regt en geschiedenis.
 5e stuk, vervolg. Uitgegeven door de vereeniging tot beoefening van
  Overijsselsch regt en geschiedenis. Deventer, J. de Lange. bl. 97—118.
 8.
                                                                 25 c.
                  . 7e stuk. Uitgegeven door de vereeniging tot beoefe-
 ning van Overijsselsch regt en geschiedenis. Aldaar. bl. 1-83. 8.
                                                                 75 c.
Vlotem, Joh. van, Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje,
```

1564—1581. Naar de oorspronkelijke bescheiden. 1e deel. (1564—1578.)

Schiedam, H. A. M. Roelants. 8-356 bl. 8.

Vorsterman van Oyen, G. A., De berenning van Aardenburg in 1672. Verzameling van uit- en onuitgegeven stukken aangaande de geschiedenis van Aardenburg, van 1660—1680. Schoonhoven, S. E. van Nooten. XX—211 bl. met 1 uitslaande plaat, facsimile's van handteekeningen en 1 gelith. kaart. 8.

Feestrede uitgesproken bij gelegenheid van het tweede eeuwfeest van Aardenburg's verdediging tegen de Franschen, op den 26 en 27 Juni 1672. Aldaar. 24 bl. 8.

Wees, H. J. van, De vaderlandsche geschiedenis in de zestiende eeuw voor de Nederlandsche jeugd. Breda, Eduard van Wees. VIII-168 bl. 8.

Lessen in de vaderlandsche geschiedenis, voor de Nederlandsche jeugd. II. Van het begin der zestiende eeuw tot op onzen tijd. 1e gedeelte. De zestiende eeuw. Aldaar. VIII—168 bl. 8. 50 c.

## d) Grossbritannien und Irland.

Bagehot, Walter, The English Constitution. New ed., with an additional chapter. H. S. King. LXXI—291 p. 8. 7 sh. 6 d.

Burchie, H. T., Civilisationens historia i England. Öfversättning af O. W. Alund. 5:e häft. (slutet.) Stockholm, L. J. Hiertas förlagsexpedition. sid. 241-432 och XX. 8. 2 rd. (arbetet fullständigt i 5 häften 10 rd.)

Calendar of the Clarendon State Papers preserved in the Bodleian Library. Vol. 1, to January, 1649. Edited by Rev. O. Ogle and W. H. Bliss, under the Direction of the Rev. H. O. Coxe. Macmillan. 620 p. 8.

Calcott, Lady, Little Arthur's History of England. New ed. Murray. 286 p. 12.

Carlyle, Thomas, Latter-Day Pamphlets. New ed. Chapman & Hall. 290 p. 12.

Cassell's Illustrated History of England. New and revised edition. Vol. 7. Cassell. 8.

Chromica Monasterii S. Albani, Registra quorundam Abbatum Monasterii S. Albani, qui Sæculo XVmo floruere. Vol. 1. Registrum Abbatiæ Johannis Whethamstede, Abbatis Monasterii Sancti Albani, iterum susceptæ, Roberto Blakeney, Capellano, quondam adscriptum. Edited by Henry Thomas Riley. Longmans. XLVIII—480 p. 8. 10 sh. 6 d.

Chromicies and Memorials of Great Britain and Ireland. The Historical Collection of Walter of Coventry. Edited by W. Stubbs. Vol. 1. Longmans. 8.

تاریخ سلطنت انکلیشی Tarikh-i-Sultanat-i-Inglishia. Urdú translation of Collier's History of the British Empire. Lahore, 1871. 472 p. 8.

Congrève, Richard, République occidentale. L'Union des propriétaires anglais et français. Paris, Leroux. 81 p. 16.

Creasy, Edward, The imperial and colonial Constitutions of the Britannic empire, including Indian institutions. With maps. London, Longmans. XV-403 p. 8.

Davies, J., English History and Literature from the Accession of William III. and Mary II., 1689, to the Accession of George III., 1760. Philip. 302 p. 12.

Drioux, Précis élémentaire de l'histoire d'Angleterre, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, à l'usage des institutions, etc. 10e édition, revue et corrigée. Paris, Belin. VII—816 p. 18.

Dumeam, Captain Francis, History of the Royal Regiment of Artillery. Compiled from the Original Records. Vol. 1, to the Peace of 1783. With a Portrait. Murray. 448 p. 8.

Eisinger, L. W., Thomas Cromwell. Ein biogr. Versuch. 1. Thl. Mannheim. 72 S. 8. (Progr.)

```
Events, great, in England's History. Author of "Our Country's Story".
  J. Marshall. 230 p. 12.
Fleury, J. A., Abrégé de l'histoire d'Angleterre, comprenant celle de
  l'Ecosse, de l'Irlande et des possessions anglaises, depuis les premiers
  temps jusqu'en 1872. 3e édition. Paris, Hachette. 530 p. 18.
Fomblanque, Albany de, How we are governed; or, the Senate and
  the Bench. 12th ed. Revised to present date and considerably enlarged.
                                                             2 sh. 6 d.
  Warne. 188 p. 12.
Forster, Charles French Blake, The Irish Chieftains; or, A Struggle for
              With numerous Notes and a Copious Appendix.
                                                               Dublin,
                                                                15 sh.
  M'Glashan; Whittaker. 742 p. 8.
Froude, James Anthony, The English in Ireland in the 18th Century.
                                                                16 sh.
  Vol. 1. Longmans. 634 p. 8.
Gilbert, Sir J., Chronological Pictures of English History from the In.
  vasion of Julius Cæsar to Queen Victoria. A series of 50 plates. Stan-
                                                                60 sb.
  ford. Folio.
Hack, Maria, Stories from English History during the Middle Ages. Re-
  vised by David Murray Smith. Virtue. 264 p. 8.
                                                            3 sh. 6 d.
Jewitt, Llewellin, Handbook of English Coins. Tegg. 18.
                                                            adv. 2 sh.
Murt, A., Outlines of English History. For the Use of Schools. 3th ed.
  Berlin, Kobligk. 64 S. 16.
                                                         cart. n. 16
Low, Lieut. Charles R., The Battles ot the British Navy. With Coloured
                                                                 5 sh.
  Illustrations. Routledge. 512 p. 8.
Manfrim, Pietro, Il sistema municipale inglese e la legge comunale ita-
  liana, studi comparativi. Seconda edizione. Padova, Sacchetto. 624 p.
                                                                  5 L.
  16.
Mclime, James F., Mary Queen of Scots, and her latest English Histo-
                                                            1 fr. 75 c.
  rian. New ed. Am. News Co. 8.
Mearby's Junior History of England: A Reading and Home Lesson Book
  for Use of Schools. Murby. 160 p. 12.
Naville, Ernest, On the Theory and Practice of Representative Elections.
  Wildy & Sons. 32 p. 8.
Newman, John Henry, Historical Sketches. Rise and Progress of Uni-
  versities - Northmen and Normans in England and Ireland - Mediæval
  Oxford — Convocation of Canterbury. Pickering. 420 p. 8.
Ottley, Henry, On the Errors and Mischiefs of Modern Diplomacy, as
  based upon the Assumed Prerogative of the Crown in Matters of Peace
  and War, with particular reference to the Treaty of Washington of 1871,
  and the Negotiations connected with it, down to the Adjournment of the
  Tribunal of Arbitration on the 28th June. Chapman & Hall. 100 p. 8.
Pearce, W. C., The Scholar's Home Lesson Book of English History.
  Pt. 1. Murby. 64 p. 12.
Meardon, D. J., This, or Separation. A Plan to Establish and Gua-
  rantee Irish National Independent Home Rule with a Federal Army and
  Navy. Cameron & Ferguson. 88 p.
                                                                 1 sh.
Example, Richard, Residence at the Court of London. 3rd ed. Edited, with
  Notes, by his Son, Benjamin Rush. Also, Recollections of the Court of
  Louis Philippe and the French Revolution of 1848. With an Alphabeti-
  cal Index. Hamilton. 620 p. 8.
                                                                15 sh.
Mussel, Earl, An Essay on the History of English Government and Con-
  stitution. New ed. Longmans. 312 p. 8.
Sandford, J. Langton, Estimates of the English Kings from William
  the Conqueror to George III. ibid. 528 p.
                                                           12 sh. 6 d.
                                           8.
Smalth, W. A., and H. Major, The Extra Subject Series of Class Books.
  History of England, Parts 2 and 3. English Grammar. Part 2. Simp-
  kin. 12.
                                                               es. 2 d
Stevenson, George John, City Road Chapel, London, and its Associa-
  tions, Historical, Biographical, and Memorial, including the History of
```

the Foundry, Inscriptions on the Tombs, Biographical Sketches of more than four hundred persons interred there, a chapter on Remarkable Long-

evity. With Portraits, Engravings, Plans, and Alphabetical Index. Stevenson. 620 p. 8. 12 sh. Stocqueler, J. H., A Personal History of the Horse Guards, from 1750 to 1872. Hurst & Blackett. 302 p. 8. Taine, H., Notes sur l'Angleterre. 3e édition, revue et corrigée. Paris, Hachette. VIII—397 p. 18. 3 fr. 50 c. Troubles, the, of our Catholic Forefathers, related by themselves. Edited by John Morris. Burns & Oates. XII-434 p. 8. 10 sh. 6 d. Wellington, Duke of, Supplementary Despatches, Correspondence, and Memoranda. Vol. 15: Index to Supplementary Despatches. Vols. 1 to 14, with Chronological List of Letters, Memoranda, etc., published in the first (a new) edition of Gurwood, and in the Supplementary Despatches. Murray. 560 p. 8. Wilkim, Maty Jacomb, Now and Long Ago; or, the Children's Favourite History of England. Patridge. 216 p. 12. Wonge, C. M., Kings of England: A History for the Young. 9th ed. Mosley. 268 p. 12.

### Parliamentary Papers.

```
Alkali Act. 8th Annual Report. 8.
America. No. 11. Argument or Summary showing the points, and re-
  ferring to the Evidence relied upon by the Government of Her Britannic
  Majesty, in answer to the claims of the United States.
                                                            1 sh. 8 d.
        _ N. 12. Argument of the United States.
                                                            2 sh. 1 d.
Appellate Jurisdiction. Report and Evidence.
                                                                 2 sh.
Argentine Republic. Correspondence respecting the Treatment of
  British Subjects in the
Army. First Report of the Director-General of Military Education on
  Army Schools, Libraries, and Recreation Rooms. 8.
        Return of the Names and Services of all Colonels of Regiments
  in the Army.
      ___ Report of War Office Committee (Gen. Napier's) on the Advan-
  ced Class of Artillery Officiers.
    ____ Report of the Adj. Gen. (Sir-Richard Airey) upon the Organiza-
  tion of the R. Art.; with evidence.
                                                            1 sh. 2 d.
       - Return from each Military District, on the employment of Sol-
  diers in Trades and Industry.
Births, Deaths, etc. Thirty-third Annual Report of the Registrar-
  General of. 8.
                                                                 3 sh.
Breadalbane Peerage, evidence on Claims to the. Part 1. 9 sh.
China. No. 2. Commercial Reports from Her Majesty's Consuls, for
  1870. 8.
                                                                 1 sh.
Colonial Copyright. Papers relating to.
Colonies, Reports on the State of the. Part 2. Eastern Colonies. 8.
Commercial Reports from Her Majesty's Consuls. No. 2. 8.
    (Chili, Denmark, Egypt, Germany, Hawaii, Italy, Monte-Video, Mo-
    rocco, Russia, Saxony, Spain, Turkey, United States.)
        _{-} by Secretaries of Embassy, etc. No. 3. 8.
Consular Conventions. Reports on the subject of Consular Con-
  ventions, with copies of Consular Conventions between Foreign Powers,
  and extracts from Treaties between Great Britain and Foreign Powers,
  relative to the admissions of Consuls into their respective dominions, their
  duties, etc.
Convict Prisons. Annual Report for 1871. 8.
                                                                 3 sh.
County Courts. Return of the Number of Plaints entered, Causes tried,
  etc., for 1871.
Customs. 16th Annual Report. 8.
                                                                 9 d.
```

```
Diplomatic Service. Report of Committee appointed to inquire into
  the Constitution of the Diplomatic and Consular Services, and their Main-
  tenance on the efficient footing required by the Political and Commercial
  interests of the Country.
          Report of Committee on the Diplomatic and Consular Services.
  With Evidence.
East India. Correspondence relative to the Kooka Outbreak.
       - Papers Relating to the Administration of the Income Tax in In-
East Indies (Cachar). Further Papers on the Subject of the Looshai
  Raids and the consequent Hostilities. With Maps.
 ____ Report and Evidence of the East India Finance Committee. 8 sh.
Ecclesiastical Fees. Returns respecting Officers, Fees, Business
  transacted in Ecclesiastical Registries, Duties performed, etc.
Education. Report of the Committee of Council on Education for 1871
  -72. Two Parts. 8.
                                                           5 sh. 2 d.
Election Petitions. Judgments delivered by the Judges for the
  Trial of.
                                                            1 sb. 8 d.
Elementary Schools. Certified Teachers. Report and Evidence.
                                                            1 sh. 6 d.
Emigration Commission. 22nd Report. 8.
                                                                1 sh.
Euphrates Valley. Report of Committee on the subject of Railway
  Communication between the Mediterranean, the Black Sea, and the Per-
  sian Gulf; with Evidence, etc.
                                                            2 sh. 2 d.
     ____ Index to Report of Committee.
Explosion of Gun-Cotton at Stowmarket. Majendie's Report. Plates.
Factories. Reports of the Inspectors of. April 80, 1872. 8. 1 sh. 4 d.
Finance. Accounts for 1871-72.
Friendly Societies and Trade Unions. Reports of the Registrar for
  1871.
          2nd Report of Commission. Part 2. Evidence taken in London
  on Friendly Societies and Working Men's Clubs. Evidence taken in
  Scotland, Ireland, and the Provinces.
                                                            6 sh. 8 d.
Galway Election. Minutes of Evidence. Trial of the Galway Coun-
                                 Part 2, 2 sh. 8 d.; Part 3, 8 sh. 4 d.
  ty Election Petition.
Game Laws. Evidence taken before the Committee on the
Gas Companies. Accounts for 1871.
                                                                 5 d.
                                                           13 sh. 8 d.
Gordon Claim of Peerage. Evidence. 2 parts.
Habitual Drunkards. Report of Commission on; with Evidence.
                                                            2 sh. 6 d.
                                                                 6 d.
        Index to Report.
Highways. Abstract of Receipts and Expenditure for 1870.
                                                                 8 d.
                                                           1 sh. 10 d.
In closure Act. Report and Evidence.
Judicature Commission. Second Report and Evidence.
  Answers to Questions as to County Courts, Local Courts, and Quarter
  Bessions. 2 parts.
                                                            5 sb. 4 d.
Judicial Statistics. England and Wales, for 1871.
                                                            2 sh. 6 d.
                                                            1 sh. 3 d.
      ___ Scotland for 1871. 4th Report. 4.
Kew Gardens. Papers relating to the Changes in the Administration
  of the Office of Works, affecting the Direction and Management of the
  Gardens at Kew, and Correspondence between the Treasury and Dr. Hoo-
Landlord and Tenant. Ireland. Lord's Report and Evidence.
Life Boats. Report of the Committee to inquire into the Supply of, to
  the Navy, and the best mode of lowering Boats that saving Life at Sea.
  With Evidence and Plans.
                                                                4 sh.
Lighthouses. Further Papers relative to the Substitution of Mineral
  Oils for Colsa Oil in.
                      Correspondence respecting the Imposition of Re-
Liquor Traffic.
  strictions upon the Sale of Intoxicating Liquors in the Colonies.
                                                                10 g
```

į

```
Lithofracteur. Report on Lithofracteur, as made by the Special
  Committee on Gun Cotton.
Living stone, Dr., Despatches addressed by, in 1870, 1871, 1872. 31/2 d.
Lunacy. 26th Annual Report of Commission. 8.
                                                           3 sh. 8 d.
                                                            1 sh. 5 d.
        _ (Scotland). 16th Annual Report. 8.
      ..... (Ireland). 21st Report on the District, Criminal, and Private
  Lunatic Asylums in Ireland. 8.
Manufactures and Commerce. Consuls' Reports, 1872. No. 3.
                                                            2 sh. 8 d.
    (Austria, Brazil, Denmark, Ecuador, France, Germany, Greece, Italy,
    Netherlands, Norway, Portugal, Russia, Spain, Sweden, Turkey, United
    States, Venezuela.)
Meteorological Department. Annual Report for 1871. 8.
Metropolis Board of Works. Annual Reporter for 1871.
                                                                 1 sh.
                                                                 9 d.
Metropolis Police Commissioners. Report.
Metropolitan Sanitary and Street Improvements. Re-
  plies from Vestries and District Boards.
                                                                  9 d.
Mines. Reports of Inspectors for 1871. With Plans.
                                                           4 sh. 6 d.
Navy. Reports on the Health of the Navy for 1870. S.
        _ Return of Naval Victualling Expense and Manufacturing Accounts
  for 1868—69.
      ___ Ratification of the Statement of Savings and Deficiences upon
  the Grants for Navy Services for 1870.
Organization of the Royal Artillery. Report of the Adjutant-
  General. With Evidence.
Patents. Report of the Commissioners of Patents for Inventions.
                                                                With
                                                                 8 d.
Pawnbrokers. Report of Committee on the Pawnbrokers' Bill.
Petroleum. Report of Lords' Committee on the Petroleum Bill;
  Evidence.
                                                            1 sh. 9 d.
                                                            1 sh. 3 d.
Pilotage. Returns for 1871.
Poor. Return of the Number of Able-bodied Paupers in Receipt of Relief
  on 1st Jan., 1872.
         (Ireland). Annual Report for 1871. 8.
                                                                3 sh.

    (Ireland). Return Respecting Unions which Extend into two or

  more Counties. With Map.
Poor Law. Return showing the Salaries, etc., of Officers for the Admi-
  nistration of Relief to the Poor in each Metropolitan Area, etc.
Population. Census of Ireland, 1871. Part 1. Vol. 1. Province of
  Leinster. No. 1, County of Carlow.
                                                                 9 d.
  ____ of Scotland, 1871. With Report. Vol. 1.
                                                          3 sh. 10 d.
Prisons of Great Britain. 36th Report of the Inspectors. Southern
  District. 8. 10 d.; ditto, Northern District. 8.
                                                           1 sh, 2 d,
                                                                 5 d.
Public Accounts. Index to Report.
Public Works (Ireland). 40th Report.
                                                               81/2 d.
Queen's Colllege (Cork). Report for 1871. 8.
                                                                 7 d.
Railways. Report and Evidence of the Joint Committee on Railway
                                                          15 sh. 4 d.
  Amalgamation.
                                                                10 d.
       Return of Accidents for 1871.
                                                      With History of
          General Report upon Accidents during 1871.
  the System of Electric Inter-communication on Railway Trains in conti-
  nual Use on the South-Eastern Railway.
       _ Returns Relating to the Traffic, Capital, Expenditure, etc., of
  Railways, for 1871.
        _ in India. Report for 1871—72, by J. Danvers. Map.
                                                                1 sh.
Reformatories. Fifteenth Annual Report. 8.
Rivers Pollution, Scotland. 4th Report of Commissioners. Vol. 1.
  Report and Plans.
Royal Artillery. Map to accompany Report of Adjutant-General on
  Organization of the.
Salmon Fisheries. Return of Instructions to Inspectors, and of all
```

Inspections and other Official Acts from 1866 to 1872.

| Savings Banks. Accounts for 1871.                             | 1 sh.        |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Science and Art. 19th Annual Report. 8.                       | 5 sb.        |
| Sepulchral Monuments. Report of the Society of Anti           | iquaries of  |
| London.                                                       | 742 d.       |
| Shipping. Annual Statement of the Navigation and Shippi       | ing of the   |
|                                                               | l sh. 11 d.  |
| Consuls' Replies to Circular Letter respecting the            |              |
|                                                               | sh. 10 d.    |
| Spain. Correspondence respecting the Assault on Henry Diedric |              |
| at Lorca, in Spain.                                           | 8 d.         |
| Standing Orders of the House of Commons.                      | 1 sh. 8 d.   |
| Statistical Abstract, Colonies. 8.                            | 6 d.         |
| for British India. 1862-71. 8.                                | 5 d.         |
| for the United Kingdom. 1857-71. 8.                           | 8 d.         |
| Thames Embankment. Minutes of Evidence taken before the Com-  |              |
| mittee on the Thames Embankment (Land) Bill. With Map.        | 9 d.         |
| Trade. Annual Statement for 1871.                             | 3 sh.        |
| Trade Marks. Reports relative to Legislation in Foreign Co    |              |
| the Subject of. 8.                                            | 6 d.         |
| Tramways. Report of Joint Committee of both Houses of         |              |
| on the Question of Metropolitan Tramways.                     | 1 sh. 8 d.   |
| Index to Report on Metropolitan Tramways.                     | 4 d.         |
| Truck System (Shetland). 2nd Report. Part 2. Evidence.        | 5 sh.        |
| Turn pike Trusts, England and Wales. Income and Expendit      |              |
| (Scotland). Return of Income and Expenditure.                 | 4 d.         |
| Union of Benefices. Report of Lords' Committee on the         | e Union of   |
| Benefices Bill; with Evidence.                                | 1 sb. 8 d.   |
| Veterinary Department. Report for the Year 1871.              | 7 d.         |
| Water Companies. Statement of Accounts of the Metropol        | itan Water   |
| Companies for 1871.                                           | 5 d.         |
| Weights and Measures. 6th Annual Report of the Ward           | den of the   |
| Standards on the Proceedings and Business of Standard W       |              |
| Measures Department. 8.                                       | 1 sh. 6 d.   |
| Workhouses. Report of Mr. Rowsell on the System of Suppl      | ly of Provi- |
| sions and Stores for the Workhouses of the Metropolis.        | 1 ab. 1 d.   |
| Wrecks. Register for 1871. With Charts.                       | 4 sh. 6 d.   |
|                                                               |              |

# e) Skandinavien.

Aarsberetninger fra det kongelige Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til dansk Historie af utrykte Kilder. Femte Binds andet Hefte. 1 Rd. Reitzel. 192 S. 4. Adelsmäns, Svenska, öden. Också en adelskalender. Stockholm, P. 1 rd. 25 öre. G. Berg. 188 s. 8. Alim, O., Bidrag till svenska rådets historia under medeltiden. I. (Upsala 1872. Philosophi, språkvetenskap och historiska universitets ärsskrift. vetenskaper. III.) Upsala, Akademiska bokh. 58 s. 8. 75 öre. Amdersen, C., Die chronologische Sammlung der dänischen Könige. Forlagsbureauet. 102 Sider og 1 Billede i 8. Amren, G., Svenska slägtboken. I. 4:e häft. Stockholm, I. Hæggström. sid. 381—508. 8. l'Armée danoise, organisation, recrutement, instruction, effectif. Tanera. 8 p. 12. 25 c. Bauer, Edgar, Artikel V. Der deutsche Gedanke und die dänische Monarchie. Eine Studie über das Vertragsrecht und die politische Sitte der heutigen Zeit. Nebst einem Nachwort von C. St. A. Bille. Nebst 1 lith. Karte in 4. u. Actenstücken. Altona 1873, Bauer. III-188 S. gr. 8. 1 🚅 6 Syr.

```
Planscherna utförda på Stockholms artistiska lithografiska anstalt. 1:a bäft. Stockholms artist. lithogr. anstalt. sid. 1—8 med 2 planscher. Fol. 1 rd.
```

Carlém, O., Stockholms slott och dess historiska minnen. 2:a genomsedda uppl. Med 20 illustrationer samt planritning. Stockholm, Alh. Bonnier. 169 s. 8. Kart. 1 rd.

Cromholm, A., Sveriges historia under Gustaf II Adolphs regering. VI. 1. Stockholm, F. & G. Beijer. XII—412 s. 8. 4 rd.

Dane, L., Krigen nordenfjelds 1564. Sælges til Indtægt for Throndhjems Domkirke. I Commission hos A. Cammermeyer. 16 sk.

Dahm, O. E. L., Sveriges historia. Försök till lärobok för skolans lägsta klasser. 14:e uppl., rättad enligt läroboks-kommissionens anvisningar. Stockholm, E. Giron. 134 s. 8. Inb. 75 öre.

**Dammarks**, Norges og Sveriges Historie, med c. 1000 Illustrationer. 70-72de Hefte. à 32 S. Kittendorff & Aagaard. (Lind.) 8. à 20 sk.

Dyriumd, F., Tatere og Natmandsfolk i Danmark betragtede med Hensyn til Samfundsforholdene i det Hele. Gyldendal. 402 S. 8.

2 Rd. 64 sk. Enten — Eller. Politisk Tidsbetragtning. Af H. J. Schou. 56 S. 8.

Eriksen, A. E., Norges, Sveriges og Danmarks Historie for Middelskolen. P. T. Malling.

48 sk.

Forssell, H., Norrland 1571—1870. Ett försök till statistisk historik. Aftryck ur Svensk tidskrift, 2:a hüft. 1872. Stockholm, Samson & Wallin. s. 175—206. 8.

Fryxell, A., Berättelser ur svenska historien. 41:a delen. Adolf Fredriks regering. 3:e häft. Reduktionsriksdagen 1765—1766, kronprinsen Gustafs ungdom och förmälning och reaktionsriksdagen 1769 – 1770. Till ungdomens tjenst utgifven. Stockholm, L. J. Hiertas förlagsexpedition. 390 s. 8.

Hallbäck, H., Striden emellan det nationella och främmande i Danmarks vitterhet efter Holberg. Ett bidrag till Danmarks litteraturhistoria. Lund, F. Berling. 136 s. 8.

Hammarström, Aug., Om Kristian IV. yttre politik intill Svenskt-Danska krigets utbrott 1643. Lund 1871. 37 S. 8. (Diss.)

Hamamerich, Frederik, St. Birgitta, die nordische Prophetin und Ordensstifterin. Ein Lebens- und Zeitbild aus dem 14. Jahrh. Deutsche autoris. Ausg. von Alex. Michelsen. Mit dem lith. Bildniss der heil. Birgitta. Gotha, Schloessmann. XVI—296 S. gr. 8. n. 11/2 \$\frac{1}{2}\$

Handlingar rörande Sveriges historia. På kongl. maj:ts nådiga befallning med understöd af statsmedel i tryck utgifna af kongl. riksarchivet. 2:a ser. II. Kyrko-ordningar och förslag dertill före 1686. 1:a afdeln. Stockholm, Norstedt. XXXVII—563 s. 8. 5 rd.

Hansen, J. A., Vor Forfatnings-Historie fra 1848-1866. Tredivte Hefte. Jacob Lund. 80 S. 8. 24 sk.

Indberetning fra den af Folkethinget ved Beslutning af 15de Februar 1871 i Henhold til Grundlovens § 46 nedsatte Kommission med det Hverv at anstille saadanne Undersøgelser angaaende Vallø adelige Stifts og Vemmetofte adelige Jomfruklosters samtlige Forhold, som kunne være af Betydning med Hensyn til Lovgivningsmagtens og navnlig den bevilgende Myndigheds Stilling overfor disse Anstalter. Schønberg. 26 S. 4. 16 ak.

Morfstedt, Petr., Öfversigt af statsförvaltningen under Gustav II. Adolfs regering. Upsala. 8. (Diss.)

Mildeskrifter, historiske, og Bearbeidelser af dansk Historie især fra det 16. Aarhundrede. Monumenta historiæ Danicæ. Udgiven med Understøttelse af den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse af H. Rørdam. Første Binds andet og tredie Hefte. Hvert 192 S. S. Gad. à 1 Rd. 24 sk.

Lauritsem, J., Tilbageblik paa Fyens Stiftstidendes første Aarhundrede (1772-1872). Odense. Ikke i Boghandelen. 32 S. og 2 Portraiter. 4.

Wadsen, A. P., Afbildninger af danske Oldsager og Mindesmærker. XXVI. Hefte. 4 kobberstukne Plader og 52 Sider Text i Folio. 1 Rd. (Broncealderen cplt. 14 Rd.) dendal. Michelsen, C., Kortfattet Fædrelandshistorie. Tredje Oplag. L. A. Jørgensen. 24 S. 16. Wilmdesmerker, danske, udgivne af en Forening. Anden Række. Andet og tredie Hefte. Roskilde Domkirke, beskreven af J. Kornerup. Anden og tredie Afdeling. Hver 3 lithographerede Tavler og 4 8. Text i Folio. Bærentzen. à 1 Rd. 48 sk. Naturnaun, C., Sveriges statsförfattningsrätt. IV. 2:a häft. Stockholm. Norstedt. s. 117 – 291. S. 1 rd. 25 öre. Odhmer, C. T., Lärobok i fäderneslandets historia. Under författarens inseende bearbetad för folkskolan. ibid. 76 s. 12. Kart. 40 öre. – Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen af Norges och Danmarks historia för skolans lägre klasser. 3:e uppl. ibid. 170 s. Iub. 1 rd. 50 öre. Petersom, S., og G. Storm, Norges, Sveriges og Danmarks Historie for Gymnasierne. En Omarbejdelse af Chr. C. A. Langes Norges, Sveriges og Daumarks Historie. Auden Udgave. J. W. Cappelen. Indb. 72 sk. Polykarpus, J., Några ord rörande grundskattsfrågan och dess behandling vid 1872 års riksdæg. Stockholm, A. Bonnier. 30 s. 8. Biksarchivets, Svenska, Pergamentsbref, från och med år 1851 förtecknade med angifvande af innehållet. III. 1351-1400. Register. I. Hæggström. 333 s. 8. 4 rd. 50 öre. Rordam, H., Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537—1621. Dels 3die Hefte. Udgivet af den danske historiske Forening. 394 S. 8. Med Tillæg: Aktstykker og Brove. 3die Hefte. Trykt paa offentlig Bekostning. Schubothe. 144 S. 8. 1 Rd. 64 sk. Schäfer, Dietrich, Däuische Annalen und Chroniken von der Mitte des 13. bis zum Ende des 15. Jahrh., mit Berücksichtigung ihres Verhältnisses zu schwedischen und deutschen Geschichtswerken kritisch untersucht. Hannover, Hahn. VI-125 S. gr. 8. n. 16 *Syr.* Schlegel, B., och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förläuade men ej å riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor samlade och utarbetade. 1:a häft. Abel (von Minden) - Ekholt. Stockholm, Norstedt. s. 1 — 64. 8. 1 rd. 25 öre. Starback, C. G., Berättelser ur svenska historien. Gustaf II Adolf. Orebro, A. Bohlin. 735 s. 8. 2 rd. 35 öre. \_\_ XI. Gustaf II Adolf. I. Häft 21—23. ibid. **Bid.** 641 -735 och I-VII. 8. 35 bre. Sveriges ridderskaps och adels vapenbok. III:e ser. Ridderskaps- och adelsmän. Häft. 15-23. Stockholm, Levertin & Sjöstedt. 30 pl. 4. 27 rd. Thorsee, A., Danmarks Hædersdage i det nittende Aarhundrede. 16-17de Hefte. à 32 S. Kittendorff & Aagaard. (Stinck.) 8. à 24 sk. Tidskrift för Sveriges landsting, utgifven af den af Stockholms läns landsting för ändamålet nedsatta komité. Med-tabeller angående landstingens\_finausiella förhållanden m. m. äsvensom ett bihang, innefattande upplysningar angående de å svenska jorden hvilande grundskatter och kommunala bördor, antalet utländingar som vunnit tillständ att här besitta fast egendom och de kommunala finanserna inom rikets förnämsta städer m. m. 4:e årg. 1872. Stockholm, Samson & Wallin. XXVIII— 1 rd. 75 öre. 66 s. S. Tidsskrift, historisk, fjerde Række, udgivet af den danske historiske Forening ved dens Bestyrelse. Redigeret af E. Holm. Tredie Binds første Hefte. Schubothe. 310 S. 8. 1 Rd. 48 sk.

Til Diskussionen om Hærlovsrevisionen. Af H. K. Særtryk af "Dagens

Tramér, Gust., Konung Carl IX. fälttåg i Livland år 1601. Stockholm

Nyhedera. Plenges Musikh. 44 S. 8.

1872. 8. (Diss. Upsal.)

Clifelds, Leonora Christiana. Memoirs of Leonora Christiana, Daughter of Christian IV. of Denmark; written during her Imprisonment in the Blue Tower at Copenhagen, 1663—1685. Translated by F. E. Bunnett. H. S. King. 330 p. 8.

Vaupell, Ö., Den dansk-norske Haers Historie. H. 19. 20. Gyldendal. 52 S. og farvetrykt Titel samt 2 Kort. S. 80 sk.

Westling, B. Gottfr. W., Om Svenska Riksrådets ställning efter Statshväffningen 1772. Upsala. 83 S. 8. (Diss.

Wiberg, S. V., Almindelig dansk Præstehistorie. 33. 34. Hefte. à 64 S. Kjøbenhavn. Odense, Hempel. 8.

## f) Das Deutsche Reich.

### 0) Im Allgemeinen.

Ahrems, Heinr. Ludolf, Ueber Namen und Zeit des Campus Martius der alten Franken. Hannover. Berlin, Calvary u. Co. 12 S. gr. 4.

Ammalem des deutschen Reiches für Gesetzgebung, Verwaltung und Statistik. Unter Benutzung amtl. Materialien und unter Mitwirkung von L. K. Aegidi, O. Frhr. v. Außess, G. D. Augspurg etc. brsg. v. Geo. Hirth. 7. Bd. 1873. 12 Hfte. Leipzig, Hirth. 1. Hft. XIV—159 Sp. 4.

Halbjährlich n. 2 P Arrivabeme, Alessandro, L'Esercito federale della Germania del Nord: cenni sulla sua organizzazione. Milano, tip. della Perseveranza. 96 p. 16.

Baur, William, Religious Life in Germany during the Wars of Independence. Translated by G. Sturge. 2nd ed. Strahan. 490 p. 8. 7 sh. 6 d. Clacimto da Belmonte, L'Impero Germanico e l'avvenire d'Europa.

Firenze, tip. Cellini. 20 p. 8.

Blamarck, Prince de, Discours avec sommaires, notes et table analytique des matières. Vol. 4. Berlin, van Muyden. 181 S. gr. 8.

n. 1 \$\pi\$ (I—IV.: n. 52/3 \$\pi\$)

...... dévoilé, conseils politiques du docteur Servus, de Berlin, à l'empereur d'Allemagne. Europe et Prusse, réponse au docteur Servus à propos de l'entrevue des trois empereurs. Paris, Willem. 106 p. 18. 1 fr.

Brachvogel, A. E., Die Männer der deutschen Zeit. Biographien deutscher Fürsten, Staatsmänner und Helden. In 25-30 Lfgn. 1. 2. Lfg. Hannover, Rümpler. S. 1-192 m. 2 Holzschntaf. auf Tonpap. gr. 8.

Brunier, Ludw., Deutschland und Frankreich. Bremen 1873, Kühtmann u. Co. 432 S. gr. 8.

Buch, das kleine, vom Fürsten Bismarck. Charakterzüge und Anekdoten aus dem Leben unseres grossen Staatsmannes. 7. 8. Aufl. Nordhausen, Büchting. 72 S. gr. 16.

Caputi, Vito, La politica del principe Bismarck. Venezia, tip. Cecchini. 26 p. 8.

Chromikem, die, der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrh. 10. Bd. A. u. d. T.: Die Chroniken der fränk. Städte. Nürnberg. 4. Bd. Leipzig, Hirzel. VIII—440 S. gr. 8.

n. 3 \$\beta\$ (1—10.: n. 29 \$\beta\$)

Dechamps, Ad., Fürst Bismarck und die Drei-Kaiser-Zusammenkunft. Autoris. Uebersetzung. 1. 2. Aufl. Mainz, Kirchheim. 62 S. gr. 8. 1/3

Dochi, C., Das Konsularwesen des deutschen Reiches. Nach amtl. Quellen bearb. Bremen 1878, Kühtmann u. Co. VIII—445 S. gr. 8.

n. 243 🦸

Wuller's, Ed., Goschichte des deutschen Volkes. Bearb. u. fortgesetzt von Will. Pierson. 4. unveränd. Aufl. Volks-Ausg. 2 Bde. Berlin, Gebr. Paetel. 366 u. 426 S. gr. 8. n. 1½ ♣; geb. n. 3 ♣

Essal sur l'Allemagne à propos de la guerre de 1870; par un ancien di-

plomate. 3e édition. Paris, Albanel. 144 p. 18.

Förster, Ed., Hilfsbuch zum Unterricht in der deutschen und brandenburgisch-preussischen Geschichte. 4. verb. Aufl. Leipzig, Körner. XII —257 S. gr. 8.

n. 27 Syr.

Eramklim, Otto, Das deutsche Reich nach Severinus v. Monzambano. Rectoratsrede. Greifswald, Bindewald. 27 S. gr. 8.

Frondenfelds, H., u. F. Pfeffer, Preussen und Deutschland unter den Regenten aus dem Hause Hohenzollern. Eine Tabelle zum Gebrauch beim Unterricht in der vaterländ. Geschichte. Mit einer Karte in Farbendr.: die Erwerbungen Preussens und Deutschlands in qu. Fol. 11. verm. Aufl. Berlin 1873, Seehagen. IV—47 S. gr. 8. n. 7 Syr.; ohne Karte n. 4 Syr.

Freytag, Gust., Bilder aus der deutschen Vergangenheit. 7. verm. Aufl. 1. Bd. Aus dem Mittelalter. Neuer Abdr. Leipzig, Hirzel. VIII—559 S. gr. 8.

S. 73-312 m. eingedr. Holzschn. u. 10 Holzschntaf. hoch 4. baar à 4 Syr. kleine vaterländische. Nach unterrichtl. Grundsätzen bearb. Ein Lernbuch für preuss. Volksschulen. 2., verb. Aufl. Halle, Anton. 68 S. n. 21/2 Syr.

Staufer und Welfen. [1. Abth.] Braunschweig, Schwetschke u. Sohn. S. 1-224. gr. 8.

n. 1 \$\square\$ 14 \$\mathscr{G} pr. (I-IV, 1.: n. 11 \$\square\$ 22 \$\mathscr{G} pr.)

Hahm, Ludw., Leitfaden der vaterländischen Geschichte [bis zur Gründung des deutschen Kaiserreichs 1871] für Schule und Haus. Mit Tabelle und einer Zeittafel. 18. verm. Aufl. Berlin, Hertz. IV—222 S. 8.

cart. u. 1/3 38

Eleid, Jos., Die Verfassung des deutschen Reiches vom staatsrechtlichen Standpunkt aus betrachtet. Ein Beitrag zu deren Kritik. Nebst einem Anh., die Verfassung des deutschen Reiches und die Verträge mit den süddeutschen Staaten enth. Leipzig, Brockhaus. XII—283 S. gr. 8.

##### , Geo., Der böhmische Krieg und der Main-Feldzug. Nach den besten Quellen, persönl. Mittheilungen und eigenen Erlebnissen geschildert.
4. verm. u. verb. Aufl. Illustrirt von O. Fikentscher, Fr. Kaiser, E. Hünten, Fritz Schulz u. A. Mit Uebersichtskarten und Spezialplänen. Bielefeld 1873, Velhagen u. Klasing. 1X—452 S. m. eingedr. Holzschn., 4 Holzschntaf. u. 7 Chromolith. in gr. 8. u. qu. 4. gr. 8. n. 22/3 49; geb. n. 31/6 49

besonderer Berücksichtigung der Cultur-Entwickelung des deutschen Volkes. Halle, Herrmann. IV-72 S. 8.

n. 4 Syr.

Hocker, N., Das Buch vom Kaiser Wilhelm und seinem Reichskanzler. Ein Denkmal grosser Thaten in Krieg und Frieden. 5-8. Lfg. Darmstadt, literar.-artist. Anstalt. S. 193-404 m. 4 Stahlst. gr. 8.

baar à  $1_6$  \$; Prachtausg. 8 \$\forall y\text{r}\$. **Jacob**, J., Die Geschichte des deutschen Reichs in Bildern. Ein Geschichtsatlas für Schule und Haus mit erläut. Text. 1. Lfg. Neusalza, Oeser. S. 1—4 m. 4 Chromolith. qu. Fol.

Jungemelbibliothek, neue deutsche. 7 u. 8. Bdchn. Mit je 1 Titel-kpfr. (Holzschntaf.) Stuttgart, Risch. 16. cart. à 1/4 sp Inhalt: 7. Das Bitchlein vom grossen Kaiser Wilhelm. Der lieben deutschen Jugend dargebracht von Emil Ohly. 130 S. — 8. Das Bitchlein vom grossen deutschen Kanzler Bismarck. Von Emil Ohly. 135 S.

Mähler, Mart., Die starken Wurzeln unserer Kraft. Betrachtungen über die Begründung des deutschen Kaiserreiches und seine erste Krise. Gotha, F. A. Perthes. VIII—235 S. gr. 8.

- Halthpfel, K., Geschichte der deutschen Einheitsbestrebungen bis zu ihrer Erfüllung 1848—1871. 1. Bd. 1848—1865. Berlin, Springer. VIII—389 S. gr. 8.

  n. 22|3 45
- **Langworth** von Simmern, Heinr. Frhr., von 1806 bis 1866. Zur Vorgeschichte des neuen deutschen Reichs. Leipzig, Rossberg. VIII—268 S. gr. 8.
- Menzel's, Wolfg., Geschichte der Deutschen bis auf die neuesten Tage. 6. umgearb. Aufl. 4—26. Lfg. 1. Bd. VIII u. S. 193—656; 2. Bd. VIII —696 S.; 3. Bd. S. 1—336. Stuttgart, Kröner. gr. 8. à 5 fgr.
- All the matter of the first of the second se

n. 2955 g s ; Velinpap. n. 442 s Diplomatum I. XVI, 248 S. m. 4 Steintaf. in Fol. u. gr. Fol. n. 4 s 20 s ; Velinpap. n. 7 s. — Scriptorum XXII. VIII, 376 S. m. 2 Steintaf. n. 10 s; Velinpap. n. 15 s.

- François-Joseph, Alexandre II, Guillaume Ier. Paris, Lachaud. 35 p. 18.
- sichtl. Darstellung zum Gebrauch an höheren Unterrichtsanstalten und zur Selbstbelehrung. 4. verb. u. bis 1871 vervollständigte Aufl. Berlin, Vahlen. XXXIII—454 S. gr. 8.

  n. 11/3 \$\frac{1}{3}\$
- National-Bibliothek, deutsche. Volksthümliche Bilder und Erzählungen aus Deutschlands Vergangenheit und Gegenwart. Neue (Titel-) Ausg. 1—9. Bd. Berlin (1862—64), Henschel. gr. 8. n. 71/3 \$\displaystyle{\pi}\$

Inhalt: 1. Germanien in den ersten Jahrhunderten seines geschichtl. Lebens. Von Geo. Weber. 166 S. n. 20  $g_{K}$ — 2. Die ritterliche Gesellschaft im Zeitalter des Frauencultus. Von Jac. Falke. 172 S. n. 20  $g_{K}$ — 3. Deutschlands trübste Zeit oder der dreissigjährige Krieg in seinen Folgen für das deutsche Culturleben. Von Karl Biedermann. 215 S. n. 1 \$\frac{1}{2}\$.— 4. Deutsche Kaiser von Karl dem Grossen bis Maximilian. Von Geo. Waitz. 97 S. n. 10  $g_{K}$ — 5. Kaiser Heinrich IV. Von K. A. Mayer. 306 S. n. 1 \$\frac{1}{2}\$.— 6. Luther. Ein deutsches Heldenleben. Von Adf. Schottmüller. 267 S. n. 1 \$\frac{1}{2}\$.— 7. Aus der Zeit des siebenjährigen Krieges. Umrisse und Bilder deutschen Landes, deutscher Thaten, Charaktere und Zustände. Von Jos. Kutzen. Mit 7 Kärtchen auf 1 Steintaf. in Fol. 262 S. n. 1 \$\frac{1}{2}\$.— 8. Die Hansa als deutsche See- und Handelsmacht. Von Joh. Falke. 190 S. n. 20  $g_{K}$ — 9. Niedersächsische Geschichten. Von Wilh. Wachsmuth. 254 S. n. 1 \$\frac{1}{2}\$.

- Quade, Gust., Deutsches Kaiserbuch mit besonderer Berücksichtigung des deutsch-französ. Krieges und der deutschen Kaiserkrönung. Fortsetzung des Werkes: "König Wilhelm und seine Zeit." Wriezen 1873, Riemschneider. VIII—351 S. 8.
- Bepersorium des deutschen Reichstages. Unter Leitung von Ludw. Bamberger bearb. von A. Teichmann. 1. Bd. 3. u. 4. (Schluss-)Lfg. Berlin, Guttentag. S. 441—795. gr. 8.
- Elbbeck, Otto, Politische Anweisungen. [Frei nach Plutarch.] Rede zur Feier des Geburtstages S. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen Wilhelm I. geh. an der Christian-Albrechts-Universität am 22. März 1872. Kiel, Universitätsbuchh. 15 S. 4. n. 8 Spr.
- Halchter, M., Ueber den Nationalhass zwischen dem französischen und dem deutschen Volke. Vortrag geh. zu Glogau und Posen. Berlin, Rauh. 67 S. 16.
- Blegel, Ed., Der erste geschichtliche Unterricht. 71 zusammenhängende Bilder aus der deutschen Geschichte für die Hand der Schüler. 4. Aufl. Heidelberg, Weiss. 80 S. 8.

  n. 4 Spr.
- **Rocham**, A. L. v., Geschichte des deutschen Landes und Volkes. 2. Thl. Berlin, G. Reimer. IX-689 S. gr. 8. n.  $2^2$ ;  $4^3$  (1. 2.: n.  $4^2$ )
- Sach-Register, chronologisches und alphabetisches, zur Gesetz-Sammlung für das deutsche Reich. 1867 bis 1871 incl. Berlin, C. Heymann. 26 S. 4.

Sammelung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, hrsg. von Rud. Virchow u. Fr. v. Holtzendorff. 154. Hft (7. Serie 10. Hft.) Berlin, Lüderitz. gr. 8.

Inhalt: 154. Die deutschen Reichskleinodien. Von Arth. Winckler. 48 S. Einzelpr. n. 1/4 4

Schulze, Wilh. Rud., Fürst Bismarck und der Bismarckianismus. Eine historisch-polit. Skizze. Stolberg am Harz, Heinzelmann. 160 S. gr. 8.

n. 2/3 4

Seriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex monumentis Germaniae historicis recudi fecit Geo. Heinr. Pertz. — Gotifredi Viterbiensis gesta Friderici I. et Heinrici VI. imperatorum metrice scripta ex ed. Waitzii. Hannover, Hahn. XI—52 S. gr. 8.

Stramge, Jos., Beiträge zur Genealogie der adligen Geschlechter. 11. Hft. Cöln, Heberle. IV—138 S. gr. 8. n. 2/3 \$ (1—11.: n. 6 \$ 4 \$fm.)

Wunderlich, G., Das Bismarck-Büchlein. Charakterzüge, historische Fragmente, geflügelte Worte etc. aus dem Leben des deutschen Reichskanzlers Fürst Bismarck. Allen Freunden und Verehrern dieses grossen Staatsmannes gewidmet. Altona, Verlags-Bureau. 63 S. m. 1 Portrait in Holzschn. gr. 8.

Gegenwart. Hrsg. v. Fr. v. Holtzendorff u. W. Oncken. 1. Jahrg. 9. Hft. Berlin, Lüderitz. gr. 8.

Subscr.-Pr. à n. 1/4. Berlin, Lüderitz. gr. 8.

Inhalt: Der Protestantismus als politisches Princip im Deutschen Reich. Von M.

Baumgarten. 55 S. gr. 8. Einzeln n. 10 4pc

Zeller, Jules, Histoire d'Allemagne. Origines de l'Allemagne et de l'empire germanique, avec introduction générale et cartes géographiques. Paris, Didier. XLVI-452 p. 8.

Zimmmermamm, Wilh., Illustrirte Geschichte des deutschen Volkes. 12-14. Lfg. Stuttgart, G. Weise. S. 265-336 m. eingedr. Holzschn. u. 3 Holzschntaf. hoch 4.

**Zöllmer**, Reinh., Zur Vorgeschichte des Bauernkrieges. Dresden. 109 S. 8. (Progr.)

Zoepfi, Heinr., Deutsche Rechtsgeschichte. 4. verm. u. verb. Aufl. 3. Bd. 2. Thl.: Geschichte der Rechtsinstitute. [Fortsetzung und Schluss.] II. Privatrecht. III. Civilprozess. IV. Criminalrecht und Criminalprozess. Braunschweig, Wreden. X—537 S. gr. 8.

(3 Bde cplt.: n. 62/3 47)

## b) Preussen.

Acta publica. Verhandlungen und Correspondenzen der schlesischen Fürsten und Stände. Namens des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens hrsg. v. Herm. Palm. Jahrg. 1620. Breslau, Max & Co. XII—326 S. gr. 4.

n. 31/2 \$\frac{1}{2}\$

Aktematücke, betr. die Stellung des Bischofs v. Ermland D. Krementz zu den Staatsgesetzen. Berlin, v. Decker. 47 S. gr. 4. n. 13 49

Alterthmer, die, der Stadt Lüneburg und des Klosters Lüne. Hrsg. vom Alterthumsverein in Lüneburg. 6. Lfg. Lüneburg, Herold & Wahlstab in Comm. 8 S. in 4. m. 3 Photogr. u. 1 Steintaf. Fol.

baar n. 22/3 \$\beta\$ (1-6.: n. 102/3 \$\beta\$)

Arald, T., Le Déficit social de la Prusse. Situation morale et sociale de
Berlin d'après la presse et les documents officiels allemands. Traduction
seule autorisée. Paris, Ghio. 63 p. 8.

Barbier de Montauit, X., Die Mosaiken im Münster zu Aachen. Aus dem Franz. übers. v. And. Hub. Körner. Mit einem kurzen Vorwort von F. Bock. Nebst 6 Holzschn., eingedr. u. auf 1 Taf. Köln u. Neuss, Schwann. III—78 S. gr. 8.

Bender, Jos., Ermland's politische und nationale Stellung innerhalb Preussens an den Hauptmomenten seiner früheren Geschichte und Ver-

```
Das Deutsche Reich.
216
  fassung. Festschrift zur ermländ. Säcularfeier 1872.
                                                      Braunsberg, Mar-
  tens. VI—132 S. gr. 8.
                                                           baar n. 1 🎝
Brackel, C. W. v., Fernere Erösterung der schleswig-holsteinischen Erb-
  folgefrage vom staatsrechtlichen Standpuncte; nebst Erörterung der Staats-
  erbfolge in Lauenburg. Høst. 56 S. 8.
                                                                  48 sk.
Burckhardt, G. E., Luise, Königin von Preussen. Ein Lebensbild für
  deutsche Frauen und Jungfrauen. Barmen, Wiemann. 94 8.
                                                               n. 13 4
Cauer, Ed., Geschichtstabellen zum Gebrauch auf Gymnasien und Real-
  schulen mit einer Uebersicht über die brandenburgisch-preuss. Geschichte
  und mit Geschlechtstafeln und anderen Anhängen. 17. Aufl. Breslau,
                                                                n. 6 Syr.
  Trewendt. 80 S. gr. 8.
Chronik der Universität zu Kiel. 1871. Kiel, Universitaets-Buchh.
Claretie, Jules, Les Prussiens chez eux. Paris, Dentu.
                                                        VII-398 p. 18.
Codex diplomaticus Silesiae. Hrsg. vom Vereine für Geschichte und Al-
  terthum Schlesiens. 7. Bd. 2. Thl. A. u. d. T.: Regesten zur schlesi-
  schen Geschichte Namens des Vereins für Geschichte und Alterthum Schle-
  siens. Hrsg. von C. Grünhagen. 1. Abth. Vom J. 1251 bis 1259.
  Breslau, Max & Co. 72 S. gr. 4.
                                                               n. 5 4 4
                                   (I—VII. I. II. 1. VIII. IX n. 29\frac{1}{4} \Rightarrow)
Crousatz, A. v., Die Organisationen des brandenburgischen und preussi-
  schen Heeres seit 1640, sowie neuzeitig diejenigen des norddeutschen Bun-
  des und deutschen Reichsheeres. Nach ihrem Verhältnisse mit den Staats-
  kräften und im Zusammenhange mit der polit. Vaterlandsgeschichte.
  patriot. Buch für alle Stände. 2 Thle. 2. verb. u. verm. Aufl. Wriezen
                                                          n. 4 🎜 5 Syr.
  1873, Riemschneider. gr. 8.
      1. 1640—1840. XV, 422 8. n. 1 48 5 5/m — II. 1. 1840—1861. 8. 1—362. n. 1 48. —
      II. 2. 1861 – 1872. S. 363 – 813 u. 92 S. Beilagen. n. 2 . 8.
Cumo, Fr. W., Geschichte der Stadt Siegen in übersichtlicher Darstellung,
  mit besonderer Berücksichtigung des evangel. Kirchenwesens daselbst.
  Nach gedruckten und ungedruckten Urkunden. Dillenburg, Seel. IV-
  256 S. gr. 8.
                                                               n,n. 1 🚙
Dithman, G. Th., Aus der Vorzeit Marburgs und seiner Umgegend.
  Denkwürdige Sagen und Geschichten. Marburg, Braun. VIII-104 S. m.
  1 Photogr. gr. 8.
                                                               n. 13
Droysem, Joh. Gust., Geschichte der preussischen Politik. 2. Aufl.
  Thl. Der Staat des grossen Churfürsten. 3. Abth.
                                                   Leipzig, Veit & Co.
  VI-642 S. gr. 8.
                                                         n. 4 🗚 12 Syr:
                      4. Thl. 1. Abth. Friedrich I. König von Preussen.
  Ebd. VI—323 S. gr. 8.
                                    n. 2 $\pi$ (I—IV, 1.: n. 16 $\pi$ 12 \mathcal{Gyr.})
Erdmannsdörffer, B., Bestandene Versuchungen in der preussischen
  Geschichte. Festrede am 22. März 1872 in der Universitäts-Aula zu
  Greifswald geh. Greifswald, Bindewald in Komm. 33 S. gr. 8.
Ewald, Alb. Ludw., Die Eroberung Preussens durch die Deutschen. 1.
  Buch. Berufung und Gründung. Halle, Buchh. d. Waisenh. VIII-241
                                                              n. 143
  8. gr. 8.
Fischer, Frdr. v., Der Krieg in Schleswig und Jütland im J. 1864.
  Nach authent. Quellen bearb. im k. k. Generalstabs-Bureau für Kriegs
 Geschichte. Mit 4 lith. Karten u. Plänen in Fol., gr. u. qu. Fol. Wien
```

1870, Seidel & Sohn. 391 S. gr. 8.

Placher, Ford. Ludw., Das Wissenswertheste aus der preussischen Geschichte für die Hand der Kinder in Volksschulen. 4. umgearb. Aufl. Langensalza, Schulbuchh. 60 S. 8.

Fock, Otto, Rügensch-pommersche Geschichten aus sieben Jahrhunderten.

6. Bd. Leipzig, Veit & Co. gr. 8. n. 4 \$\sqrt{9}\$ (1-6.: n. 11 \$\sqrt{26}\$ \$\mathcal{Gr.}\$)

Inhalt: Aus den letzten Zeiten pommerscher Selbständigkeit. Wallenstein und der grosse Kurstirst vor Stralsund. Mit einem chromolith. Grundriss von Stralsund in gr. Fol. zur Zeit der wallenstein. Belagerung. X-589 8.

Fricke, W., Friedrich Wilhelm, Kronprinz von Preussen und vom deutschen Reiche. Ein Bild seines Lebens, seiner Thaten und seines Wirtens. Für das deutsche Volk hrsg. 3. umgearb. Aufl. 2-5. Lfg. Mit Brustbild in Stahlst. Leipzig, Siegismund & Volkening. III u. S. 49-224. gr. 8.

Friedrich des Grossen ausgewählte Werke. In's Deutsche übertragen von Heinr. Merkens. Eingeleitet von Frz. Wegele. 1. Bd. Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Hauses Brandenburg. [Von Friedrich Wilhelm, dem grossen Kurfürsten an.] — Geschichte meiner Zeit. Würzburg 1873, Stuber. XLIII—248 S. m. 1 Lichtdr. gr. 8. n. 1 \$\square\$

Briefen und Werken. Nebst Schilderungen und Charakterzügen aus seinen Briefen und Werken. Nebst Schilderungen und Charakterzügen aus seinem Leben. 4. verm. (Titel-)Aufl. Mit einem Portr. Friedrichs d. Grossen und einer Abbildung seines Denkmals in Berlin auf 2 Holzschntaf. Leipzig (1866) 1873, Wilfferodt. VIII—374 S. 8.

n. 5/6 sp

Frölich, X., Geschichte des Graudenzer Kreises. 2. Bd. Die Zeit- und Kulturgeschichte. Aus vorhand. Urkunden und archival. Nachrichten dargestellt. Graudenz, Röthe. XIII—266 S. gr. 8. à n.n. 12 3

Geschichtsquellem der Provinz Sachsen und angrenzenden Gebiete. Hrsg. von den geschichtl. Vereinen der Provinz. 2. Bd. Urkundenbuch der Stadt Quedlinburg. Bearb. v. Karl Janicke, hrsg. unter Mitwirk. des Harsvereins für Geschichte u. Alterthumskande, Ortsvereins Quedlinburg, vom Magistrate der Stadt Quedlinburg. 1. Abth. Halle, Buchh. d. Waisenh. VIII—598 S. gr. 8.

n. 223 \$\frac{3}{3}\$ (1. u. 2.: n. 423 \$\frac{3}{3}\$)

Stendal, Franzen u. Grosse. S. 289-432 m. 1 Steintaf. gr. 8. à n. 4 Syr.

Hahm, Ludw., Geschichte des preussischen Vaterlandes bis zur Gründung des deutschen Kaiserreichs [1871]. 8. verm. Aufl. mit einer Geschichte d. Krieges gegen Frankreich. Mit Tab. u. Stammtaf. Berlin, Hertz. XVIII—741 S. gr. 8.

aus der Geschichte Brandenburgs enth. Bearb. u. bis zum J. 1871 fortgeführt v. C. F. Laudien. 7. Aufl. 1. Thl. Mit 1 Karte von Preussen zur Zeit des Deutschen Ordens. Königsberg, Akadem. Buchb. V—139 S. gr. 8.

Hoffmann, Karl Sam., Historische Beschreibung der Stadt, des Amtes und der Diöces Oschatz in älteren und neueren Zeiten. Nach zuverläss. Quellen bearb. 2. aufs Neue durchgeseh. u. verm. Aufl. 1. Thl. Beschreibung der Stadt. 1. Lfg. Oschatz, Oldecop's Erben. X—24 S.

n. 3 Syr.

Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Alterthümer zu Emden. 1. Hft. nebst 1 lith. u. color. Karte in qu. gr. 4. zur Entstehungsgeschichte des Dollart. Emden, Haynel. IV—62 S. gr. 8.

Jahres-Bericht, 36., der rügisch-pommerschen Abth. der Gesellschaft für pommer. Geschichte und Alterthumskunde in Stralsund und Greifswald vom J. 1869—1871. Greifswald 1871, Bindewald. III—79 S. gr. 8.

Jamsen, Karl, Uwe Jens Lornsen. Ein Beitrag zur Geschichte der Wiedergeburt des deutschen Volkes. Kiel, Homann. X—542 S. gr. 8.

n. 2 \$\pi\$ **Example 1.** When the second of the second of

Mckulé, Rhard, Das akademische Kunstmuseum zu Bonn. Mit 3 Taf. in Steindruck. Bonn, Weber. VII—159 S. gr. 8. n. 11/3 \$

Michor, Heinr., Die merkwürdigsten Begebenheiten aus der Geschichte der Stadt Leobschütz während der Jahre 1805—1813. Unter Zugrundelegung einer von dem nachmal. Bürgermeister J. H. Richter und dem Kämmerer H. Schmeer im J. 1818 verfassten Denkschrift dargestellt. Leobschütz, Kothe. 9 S. 4.

Mortombeltel, C. F., Kurze Uebersicht der preussischen Geschichte.

5. Aufl. Berlin 1873, Wiegandt & Grieben. 54 B. gr. 8.

2. Aufl. Berlin 1873, Wiegandt & Grieben. 54 B. gr. 8.

- Mraffert, Adalb. Herm., Chronik von Liegnitz. 2. Bd. 2. Abth. u. 3. Bd. Liegnitz, Krumbhaar. gr. 8. à n. 1 \$\frac{1}{2}\$ (cplt.: n. 4\frac{1}{3}\$) Inhalt: II. 2. Vom Tode Friedrichs II. bis zum Aussterben des Piastenhauses. 1547—1675. XVI—322 S. 1671. III. Vom Bezinn der österreichisch-böhm. Periode bis zum Ende der Freiheiukriege. 1675—1815. IX—366 S.
- Mreyssig, F. A. Th., Unsere Nordostmark. Erinnerungen und Betrachtungen bei Gelegenheit der hundertjähr. Jubelseier der Wiedervereinigung Westpreussens mit Deutschland. Danzig, Kasemann. VII—144 S. 8.
- Langermann, Carl Frhr. v., Geschichte des Thüringischen Ulanen-Regiments Nr. 6 vom J. 1864 bis 1872. Im Auftrage des Regiments bearb. Nebst 1 Karte in Steindr. in qu. Fol. Berlin, v. Decker. 118 S. gr. 8.
- Lebensgrundsätze König Wilhelm's von Marianne v. R. Berlin 1873, Janke. 48 S. 8.
- Lenz, G. F., Die Museen, Gemälde-Gallerien und Kunstschätze Berlins. Auszug aus dem Handbuch für Reisende, Führer durch Berlin. Berlin, Lenz. 24 S. 16.
- Löbker, Gerhard, Die Geschichte des preussischen Staates. Für Schulen und zum Selbstunterricht. Leipzig, Teubner. IV—118 S. gr. 8. 12 %.
- Vereins für das Museum schles. Alterthümer in Breslau nach Originalaufnahmen v. Th. Blätterbauer, Karl Bräuer, Albr. Bräuer etc. hrsg. 18—24. (Schluss-)Hft. Breslau, Trewendt. XII—111 S. m. 3 Tab. in qu. Fol. u. 14 Steintaf., wovon 5 in Buntdr. gr. 4.
- \*\*Schen Hauses und Hofes. 6. Hft. Hannover, Hahn. V—199 S. gr. 8. n. 1 \$\psi\$ 5 \$fgr. (1—6.: n. 5 \$\psi\$ 24 \$fgr.)
- Willz, Heinr., Die Kaiserstadt Aachen unter französischer Herrschaft. 2. Thl. Aachen. 42 S. 4. (Progr.)
- Mit herald. und histor. Erläuterungen hrsg. vom Geschichts- und Alterthums-Vereine des Erzstifts Magdeburg. 3. Lfg. Taf. 7—9, lith. in Tondr. Magdeburg, Schäfer. 80 S. gr. 8.

  n.n. 5/6 \$\$ (1—3.: n.n. 21'3 \$\$)
- Nathusius-Ludom, Ph. v., Conservative Partei und Ministerium.

  Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht. 56 S. gr. 8.

  n. 12 Mm.

  Duel. Das Tagebuch des Rathsmeisters Marcus Spickendorff von Halle.
- Opel, Das Tagebuch des Rathsmeisters Marcus Spickendorff von Halle. Halle. 20 S. 4. (Progr.)
- marschall des deutschen Reichs, Leben und Thaten. Der deutschen Jugend erzählt. Mit 8 Tonbildern v. H. Lüders. Bielefeld 1873, Velhagen u. Klasing. XII—216 8. gr. 8.
  - der eiserne Prinz. Prinz Friedrich Karl's von Preussen, Generalfeldmarschalls des deutschen Reichs, Leben und Thaten. Der deutschen Jugend erzählt. Mit 8 Tonbildern v. H. Lüders. Ebd. 1873. VIII —212 8. gr. 8.
- Pierson, Will., Bilder aus Preussens Vorzeit. Berlin, Gebr. Paetel. V —257 S. 8.
- Prusse, la, et la Russie. Encore la guerre! dédié à M. le Prince de Bismarck. Genève, Georg. 34 p. 8.
- Rethwisch, Conr., Westpreussens Wiederausleben unter Friedrich dem Grossen. Berlin, Weber. 28 S. gr. 4. n. 1/3 \$
- Hosem, Karl v., Beiträge zur rügisch-pommerschen Kunstgeschichte. 1. Hft. Dänemarks Einfluss auf die frühste christl. Architektur des Fürstenthum Rügen der Insel und des Festlandes. Greifswald, Bindewald. 36 S. gr. 8.
- Schmitz, Ludw. Fr. v., Denkwürdigkeiten aus Soest's Vorzeit. Ein Beitrag zur Cultur- und Sittengeschichte Westfalens. Leipzig 1873, Amelang. VIII—285 S. gr. 8.
- Schmeider, L., Die preussischen Orden, Ehrenzeichen und Ausseichnungen. Geschichtlich, bildlich, statistisch. Das Buch vom eisernen Kreuse.

```
211 S. m. 1 Chromolith. in Fol. u. 1 Steintaf. in
  Berlin, A. Duncker.
  gr. Fol. Fol.
                                                     51<sub>3</sub> 🗫; geb. n. 7 🖚
Schmelder, L., Die preussischen Orden, Ehrenzeichen und Auszeichnun-
  gen. Geschichtlich, bildlich, statistisch. Die Kriegsdenkmünze für den
  Feldzug 1870-71. Berlin, A. Duncker. 18 S. m. 1 Holzschntaf. u. 1
                                                 n. 1/2 $\beta$; geb. n. 11/2 $\beta$
  Chromolith. Fol.
           dasselbe. Der königl. Kronen Orden. Ebd. 116 S. m. 2 Chro-
          Fol.
                                                n. 3^{2}|_{3} $\pi$; geb. n. 5^{1}|_{3} $\pi$
  molith.
        _ dasselbe. Das Verdienst-Kreuz für Frauen und Jungfrauen. Ebd.
  51 S. m. 1 Chromolith. Fol.
                                                  n. 1 49; geb. n. 11 2 48
Schorm, Aug., Das Seminar zu Weissenfels. Eine Gedenkschrift zum
  14. Oct. 1872. Gotha, Thienemann. 104 S. Lex.-8.
                                                                n. 16 Syr:
Schultz, Alwin, Schlesiens Kunstleben im 15. bis 18. Jahrh. Mit 1 au-
  tograph. Taf. in Fol. u. 3 Lichtdrucktaf. Breslau, Max et Co.
                                          n.n. 1^{1}|_{2} \mathfrak{S} (1. 2.: n.n. 2^{1}|_{3} \mathfrak{S})
  gr. 4.
Schulze, Herm., Das preussische Staatsrecht auf Grundlage des deutschen
  Staatsrechts dargestellt. 2. Bd. 1. Abth. Leipzig, Breitkopf u. Härtel.
  IV u. S. 1—200. gr. 8.
                                                          à Abth. 114 🤧
Schwedler, J., Kleine preussische Geschichte in Verbindung mit der
  deutschen. Für die Hand der Kinder in preuss. Volksschulen. Ein Hülfs-
  büchlein zur Erleichterung und Förderung des vaterländ. Geschichtsun-
  terrichts. Mit in den Text gedr. Plänen. 11. Aufl. Berlin, Stubenrauch.
Seydel, C., Mittheilungen aus der Geschichte Rüdersdorf's und der be-
  nachbarten Ortschaften. Rüdersdorf 1870. Berlin, Wasmuth. XIII-74
                                                           baar n. 12 Syr.
Sorim, Elie, La Prusse et la campagne de Sadowa. Paris, bureau de
  l'Eclipse. 126 p. 32.
                                                                    25 c.
Still ried, Graf, Die Kroenung Ihrer Majestacten des Koenigs Wilhelm
  und der Koenigin Augusta von Preussen zu Koenigsberg am 18. October
  1861. Berlin, v. Decker. XIV-174 S. m. eingear. Holzschn., 16 Steintaf.
  in Tondr. u. 1 Photogr. nebst Beilagen 84 S. Imp.-Fol. geb. n.n. 250 🚓
Standlem, baltische. Hrsg. von der Gesellschaft für pommersche Geschichte
  und Alterthumskunde. 23. Jahrg. Stettin 1869, Saunier. VI-276 S. m.
  1 Steintaf. in qu. Fol. gr. 8.
                                                          baar n.n. 34
Sybel, Heinr. v., Am Denkmal Stein's. Festrede geh. zu Nassau, 9. Juli
  1872. Bonn, Cohen u. Sohn. 24 S. 8.
                                                                 n. 5 Syr:
Thaulow, Unsere Landes-Universität Kiel. Erstes Sendschreiben. Ge-
  richtet an die 72 Localcomité's, welche für die Errichtung eines neuen
  Universitätsgebäudes an der Kieler Universität sich in Schleswig, Holstein
  und Lauenburg in den J. 1862-64 bildeten. 2. u. 3. Aufl. Kiel, Univ.-
  Buchh. IV-15 S. gr. 8.
Toeppen, M., Elbinger Antiquitäten. Ein Beitrag zur Geschichte des
  städtischen Lebens im Mittelalter. 3. u. letztes Heft. Danzig, Bertling.
  8. 181—300. gr. 8.
                                          n. \frac{1}{2} \mathfrak{P} (cplt. n. 1 \mathfrak{P} 12 \mathfrak{P})
Treuenfels, A. v., Die nordschleswigsche Angelegenheit vom unparteii-
  schen Standpunkt betrachtet. Berlin, Königsmann. 25 S. gr. 8. n. 1/6 $
Troschke, Th. Frhr. v., Geschichte des ostpreussischen Feldartillerie-
  Regiments Nr. 1. In Hinblick auf die Säkularfeier seiner Errichtung im
  J. 1772 mit Benutzung von Beiträgen des bei Noisseville gefallenen Haupt-
  manns v. Horn und der Prem.-Lieutn. Hardt und Oehlmann. 2. u. letztes
  Heft. Berlin, Mittler u. Sohn. S. 125-280. gr. 8.
                                                        (cplt.: n. 11 3 $)
Theking, Karl, Grundriss der brandenburgisch-preussischen Geschichte.
  Mit 1 chromolith. histor. Karte des preuss. Staates in gr. 4. 3. verb. Aufl.
  Paderborn, Schöningh. 81 S. gr. 8.
                                                                 n. 8 Sgr.
Verhandlungen des 3. schleswig-holsteinischen Provinzial-Landtag.
  Nebst Anlagen. [27. Dec. bis 30. Dec. 1871.] Rendsburg 1871, Fier die
                                                                  Rostock,
  IV-52 S. Fol.
Volckmann, E., Aus Elbing's Vorzeit. Zur hundertjähr. C. n. 121
  feier der Vereinigung Elbing's mit dem preuss. Staate. Elbiten Germ. 1.
```

"18Bal.

Hartmann's Verl. 79 S. gr. 8.

Wiese, P. v., Das 2. schlesische Grenadier-Regiment Nr. 11 im Maisfeldzuge 1866. Ein Beitrag zur Geschichte des Regiments, in dessen Auftrag bearb. Mit 8 Plänen in hoch u. qu. 4. u. Fol. Berlin, Mittler u. Sohn. X-208 S. gr. 8. Wytzes, L., Die Feier des 2. September 1972 in M.-Gladbach. Mit 1 lith. Abbild. M.-Gladbach, Schellmann. 23 S. gr. 8. Zachariae, H. A., Denkschrift über die von der königl. preussischen Staatsregierung beabsichtigte neue gesetzliche Regulirung des standesherrlichen Rechtszustandes des Herzogs v. Arenberg wegen des Herzogth. Arenberg-Meppen. Hannover, Wolff. 32 S. gr. 8. Zeitschrift der Gesellschaft für die Geschichte des Herzogth. Schleswig, Holstein und Lauenburg. Hrsg. von Usinger. 3. Bd. 1. Hft. 144 8. Kiel, Universitätsbuchh. in Comm. gr. 8. \_\_ des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Neue Folge. 4. Bd. 1. u. 2. Heft. Kassel, Freyschmidt in Comm. n. 11/4 🛷 gr. 8. . des historischen Vereins für Niedersachsen. Hrsg. unter Leitung Jahrg. 1871. Mit 3 lith. Taf. u. 1 Stammtaf. des Vereins-Ausschusses. Hannover, Hahn. 416 S. gr. 8.

Zoepfi, Rechtsgutachten über die von der königl. preussischen Staatsregierung beabsichtigte neue gesetzliche Regulirung des standesherrlichen Rechtszustandes des Herzogs v. Arenberg wegen des Herzogthums Arenberg-Meppen. Hannover, Wolff. 24 S. gr. 8.

n. 4 %

### c) Die übrigen Staaten Norddeutschlands.

Archiv für hessische Geschichte und Alterthumskunde. Hrsg. aus den Schriften des histor. Vereins für das Grosherzogthum Hessen von Ph. A. F. Walther. 12. Bd. 3. Hft. u. 18. Bd. 1. Hft. Darmstadt, Jonghaus in Comm. VI u. 8. 469—622 u. 8. 1—162 m. 1 Chromolith. in qu. 4. gr. 8.

| A Hft. n. 26. \$\frac{1}{2}\$ für die sächsische Geschichte. Hrsg. von Karl v. Weber. 11. Bd. 4 Hfte. 1. Hft. 120 S. Leipzig, B. Tauchnitz. gr. 8.

Armelt, F., Mütter berühmter Männer. 3. Hft. Berlin, Staude. gr. 8.

n. 1/2 of (1-8.: n. 27/2 Syr.)

Inhalt: Anna Amalia, Herzogin v. Sachsen-Weimar, die Mutter Carl August's.
94 S.

Auguste, die Erbherzogin, von Mecklenburg-Schwerin, geb. Prinzess v. Hessen-Homburg. Hamburg, Agentur d. Rauhen Hauses. 23 S. gr. 16. cart. n. 4 Syr.

Beaulieu Marconmay, Carl Frhr. v., Ernst August, Herzog v. Sachsen-Weimar-Eisenach [1688-1748]. Kulturgeschichtlicher Versuch. Leipzig, Hirzel. VI-303 S. gr. 8.

Belträge zur Geschichte der Fürstenthümer Waldeck und Pyrmont. Im Namen des Vereins hrsg. v. A. Hahn. 3. Bd. 3. (Schluss-)Hft. Arolsen, Speyer in Comm. III u. S. 307-349. gr. 8. n. 8 Syr.

Bertheit, A., J. Jäkei, K. Petermann, Geographie, Geschichte und Verfassung des Königreichs Sachsen. 8. verb. u. verm. Aufl. Leipzig 1873, Klinkhardt. 39 S. 8.

n.n. 21/2 Sgr.

Braum, E. v., Die Stadt Altenburg in den J. 1350 bis 1525. Mit dem photolith. Portrait der Kurfürstin Margarethe zu Sachsen geb. Erzherzogin zu Oesterreich und urkundl. Beilagen. Altenburg, Schnuphase in Comm. 409 S. gr. 8.

Schlichmer, G., Historische Skizze von Burg und Bad Liebenstein. Meitrag sit. Brückner u. Renner. 41 S. 8.

6 Syr.
VIII—285 von Döbeln nebst Umgegend. Von W. H. Biltz und C. W.
3. Lfg. Döbeln, Schmidt. S. 478—582 m. 1 lith. Plane in

gen. Geschich.

- Das Deutsche Reich. Emde, Ch. G. Ernst am, Goldene Erinnerungsblätter zur 50jährigen Vermählungsfeier ihrer königl. Majestäten Johann und Amalie von Sachsen. Dresden, Burdach. 29 S. gr. 8. Ewald, L., Historische Uebersicht der Territorial-Veränderungen der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt und des Grossherzogthums Hessen. 2., bericht. u. insbesondere mit Rücksicht auf die 1866 erfolgten Territorial-Veränderungen umgearb. Aufl. der im 1. Bd. der "Beiträge" enthaltenen Uebersichten. Darmstadt, Jonghaus. 31 S. gr. 4. n. 13 \$ Frommann, F. J., Das Frommann'sche Haus und seine Freunde. verm. Aufl. Jena, Fr. Frommann. VIII—191 S. gr. 8.
- Fuehs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik in niederdeutscher Bearbeitung. Nach einer Handschrift des 15. Jahrh. veröffentlicht.

Bückeburg. 57 S. 4. (Progr.)

Gaedechems, C. F., Hamburgs Bürgerbewaffnung. Ein geschichtlicher Rückblick. Hrsg. vom Verein für hamburg. Geschichte. Mit 4 Taf. Abbild. in Farbendr. Hamburg, W. Mauke. V-60 S. gr. 4.

- Gracuse, Joh. Geo. Th., Description raisonnée du Trésor Royal Saxon dit le "Grüne Gewölbe". Dresden, v. Zahn. XII-124 S. m. eingedr. Holzschn. 8. baar n.n. 1 🎜
- Jahm, J. G., Urkundliche Chronik der Stadt Oelsnitz und des Schlosses und Amtes Voigtsberg mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte der jetzt daraus gebildeten königl. Gerichtsämter Oelsnitz, Schöneck, Adorf, Markneukirchen und Klingenthal geographisch, historisch und statistisch dargestellt, nach den besten Quellen bearb., mit den einschlag. Urkunden beleuchtet und hrsg. 2. Aufl. 1-7. Lfg. Oelsnitz. Plauen, Neupert. baar à n.n. 5 Syr. 8. 1—336. gr. 8.
- Justimi, magistri, Lippiflorium hrsg. von Geo. Laubmann. Herr Bernhard zur Lippe v. Paul Scheffer-Boichorst. Detmold, Meyer. III—209 S. gr. 8. n. 3 4 4
- Mampschulte, H., Chronik der Stadt Höxter. Nach gedr. u. ungedr. Quellen hrsg. Höxter, Buchholtz. IV-172 S. br. 8. n. 1 2 ap
- Möckeltze, die, im Voigtlande, Meissen und Sachsen. 1. Abschnitt. Als Mscr. gedr. Mainz 1871, Le Roux. 200 S. gr. 8. n. 1 🚜
- Mitthellungem des Freiberger Alterthumsverein. Hrsg. von Heinr. Gerlach. 9. Hft. Mit 6 Taf. Abb. Freiberg, Gerlach'sche Buchdr. IV u. S. 765—850. 8. baar n. 23 3
  - \_ des Vereins für Geschichte und Topographie Dresdens und seiner Umgebung. 1. Hft.: Dresdener Chronik vom 1. Juli bis 31. Dec. 1869 hrsg. vom Verein. Nebst Vereins-Nachrichten. Dresden, Schilling. VIII baar n. 13 🗳 -54 S. gr. 8.
  - \_\_\_ neue, aus dem Gebiet historisch-antiquarischer Forschungen. Im Namen des m. der königl. Universität Halle-Wittenberg verbundenen thüringisch-sächs. Vereins für Erforschung des vaterländ. Alterthums und Erhaltung seiner Denkmale hrsg. v. J. O. Opel. 13. Bd. 2. Hft. Halle. Nordhausen, Förstemann in Comm. S. 129-256. gr. 8. à n.n. 23
- Moser, Otto, Die Festung Königstein und ihre Umgebung, insbesondere die Veste Sonnenstein, die alten Schlösser Dohna, Weesenstein, Meusegast etc. In geschichtl. Abriss dargestellt. Pirna, Literatur-Bureau. 64 S. m. 2 Holzschntaf. in 16. u. qu. Fol. gr. 16. n. 5 Syr.
- Pauli, C. W., Lübeckische Zustände im Mittelalter. II. Lübeck, Bolhoevener. gr. 8. 1 \$\pi\$ (I. u. II.: 2 \$\pi\$ 16 \$\frac{9}{2}\pi\$.) Inhalt: Lübeckische Zustände im Mittelalter. Vorlesungen, geh. in den J. 1850 bis 1868. Nebst einem Vortrage über deutsche Rechtsverhältnisse im Mittelalter. VIII-
- Pentz, Adf., Geschichte Meklenburgs. 2. Thl. Von der Reformation bis auf unsere Tage. Wismar, Hinstorff. VIII-150 S. gr. 8.
- Piper, Otto, Zu den commissarisch-deputatischen Verhandlungen über die Reform unserer Verfassung. Eine staatswissensch. Denkschrift. Rostock, Stiller. V-76 S. gr. 8. n. 121 2 Syr.
- Eauchbar, Joh. Geo. v., Leben und Thaten des Fürsten Georg Friedrich v. Waldeck [1620-1692]. Vollendet und mit Beilagen brag. v. A.

Hahn. 2. Bd. 2. Abth. Arolsen, Speyer in Comm. S. 177-418. gr. 8. n. 1 \$ (cplt.: n. 8 \$ 24 \$ m.)

Schildt, Frz., Geschichte der Stadt Wismar von der Gründung bis zum Ende des 13. Jahrh. Rostock, Kuhn. 133 S. m. 1 Steintaf. in qu. Fol. gr. 8.

Schillings-Bücher. Nr. 89. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses.
8.
Inhalt: Die Erbgrossherzogin Auguste v. Mecklenburg-Schwerin, geb. Prinzess v.

Hessen-Homburg. 23 S.

Schirrmacher, Frdr., Beiträge zur Geschichte Mecklenburgs vornehmlich im 13. Jahrh. Rostock, Kuhn. 554 S. m. 15 Steintaf. in gr. 8. u. 2 Chromolith. in qu. u. Imp.-Fol. gr. 8. n. 41/2 \$\alpha\$

Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Alterthumskunde. Hrsg. im Namen des Vereins v. Ed. Jacobs. 5. Jahrg. 1872. 4 Hfte. 1. u. 2. Hft. 262 S. m. 5 Steintaf. Wernigerode. Quedlinburg, Huch in Comm. gr. 8.

des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. 1. Suppl.

1. Bd. 2. Hft. Kassel, Freyschmidt in Comm. gr. 8. n. 183 gr.
Inhalt: Urkundenbuch des Klosters Cornberg. Hrsg. v. Metropolit. Jul. Schmincke. Mit einer Ansicht von Cornberg (Holzschntaf.). 75 S.

#### b) Bayern.

Archiv, oberbayerisches, für vaterländische Geschichte, hrsg. von dem histor. Vereine von und für Oberbayern. 28. Bd. 3. Hft., 30. Bd. 1. u. 2. Hft. u. 31. Bd. 1—3. Hft. München, Franz in Comm. gr. 8.

à IIft. n. 14 *Syr.* XXVIII. 8. III u. 8. 241—372. — XXX. 1. 2. 257 S. m. eingedr. Holzschn. u. 4 Steintaf. — XXXI. 1—3, IV—340 S. m. 1 Steintaf.

21. Bd. 3. Hft. Würzburg, Kellner. IV—306 S. m. 17 Steintaf. gr. 8. baar n. 1

Auch ein Wort über die Bauern-Vereine. 1872. 1-3. Aufl. Deggendorf, Krüll. 31 S. 8.

Boulam, Frdr., Lindau vor Altem und Jetzt. Geschichtliches und Topographisches. Neue Ausg. Lindau, Stettner. VII-487 S. 16.

cart. n. 21 Syr.

Dittman, Heinr., Abriss der bairischen Geschichte. Zugleich als Anh.

zur deutschen Geschichte desselben Verf. 3. verb. Aufl. besorgt von J.

Dreykorn. Heidelberg, Winter. 93 S. gr. 8.

n. 1/3 48

Dubbers, W., Das Oberammergauer Passionsspiel nach seiner geschichtlichen, künstlerischen, ethischen und culturhistorischen Bedeutung und unter Berücksichtigung älterer und neuerer Kritik dargestellt. Frankfurt a. M., Heyder & Zimmer. VIII—197 S. 8.

Faber, C. W., Die Reichsfeste Trifels in der Geschichte. Jena. 53 S. 8. (Diss.)

Ereminger, Frz. Xav., Das Matrikelbuch der Universitaet Ingolstadt-Landshut-München. Rectoren, Professoren, Doctoren 1472—1872, Candidaten 1772—1872. 1. Thl. 192 S. München, Lindauer. gr. 8. baar n. 11/2 \$

Gremmel, Carl, Geschichte des Herzogthum Neuburg — ehemals die junge, nachhin auch die neue Pfalz genannt, — nach einem zurückgelassenen Mscpt. hrsg. von Carl Aug. Finweg. Neuburg a. D. 1871. München, L. Finsterlin. XII—446 S. gr. 8.

n. 223

Heffmer, Carl, Fränkisch-würzburgische Siegel. Mit 17 lith. Taf. Würzburg. Berlin, Mitscher & Röstell. 162 S. gr. 8. baar n. 1 4

Helgel, Karl Thdr., Ludwig I. König von Bayern. Leipzig, Duncker & Humblot. VIII—423 S. gr. 8.

n. 22|3 \$\pi\$; geb. n. 8 \$\pi\$

Mamerad, der, ein Lesebuch zur Unterhaltung und Belehrung für bayer. Soldsten. 6 Belchn. Mit 2 chromolith. Karten in 4. und mehreren ein-

baar n. 1/2 🎜

gedr. Abbild. in Holzschn. Hrsg. v. J. Heyberger. München, J. A. Finsterlin. 8. geb. n. 1 \$ 6 Syr.
Inhalt: 1. Kurzgefasste Geschichte des Königreichs Bayern nebst Vaterlandskunde.

Wit 2 Kärteben in Ferbends in 4 208 S. p. 12 %

Mit 2 Kärtchen in Farbendr. in 4. 208 S. n. 12 Spr

(I. u. II.: n. 8 \$\pi\$ 12 \$\forall \pi\$)

Lockmer, Geo. Wolfg. Karl, Geschichte der Reichsstadt Nürnberg zur
Zeit Kaiser Karls IV. 1347—1378. Berlin, F. Lobeck. V—212 S. gr. 8.

Pranti, Carl, Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität in Ingolstadt, Landshut, München, zur Festfeier ihres 400jähr. Bestehens im Auftrage des akad. Senats verfasst. 2 Bde. München, Kaiser. VII—758 u. VIII—579 S. Lex.-8.

Wucker, Pet., Schul- und Volkszustände im Algäu. Wohlgemeinter Mahnruf an das bayer. Landvolk. 2. Aufl. Augsburg, Lampart u. Co. 55 S. 8.

n. 2 3/37:

### e) Württemberg. Baden. Grossherzogthum Hessen.

Aus den Erinnerungen eines badischen Beamten. Freiburg i.B., Scheuble. VII—146 8. Cramer, J., Die Grafschaft Hohenzollern. Ein Bild süddeutscher Volkszustände. 1400-1850. Mit 1 color. lith. Karte in qu. gr. Fol. u. 4 Tab. in Fol. u. qu. Fol. Stuttgart 1873, Kirn. VIII—479 S. gr. 8. n. 2 🗳 Hartmann, Jul., Matthäus Alber, der Reformator der Reichsstadt Reutlingen. Ein Beitrag zur schwäb. und deutschen Reformationsgeschichte. Mit dem Bildniss Albers in Holzschn. u. einem Anh., die erste Reutling. Kirchenordnung enth. Neue wohlfeile (Titel-)Ausg. Heilbronn (1863), Scheurlen. VII-196 S. gr. 8. Erhard Schnepff, der Reformator in Schwaben, Nassau, Hessen und Thüringen. Aus den Quellen dargestellt. Neue wohlf. (Titel-)Ausg. Ebd. 1870. IV-174 S. gr. 8. 4 2 Hassler, K. D., Ulms Kunstgeschichte im Mittelalter. Zugleich Text zu den 8 ersten Ulm betr. Supplementhftn. der Kunst des Mittelalters in Schwaben. Mit zahlreichen eingedr. Holzschn. u. 6 Bildtaf. in Stahlst. Stuttgart, Ebner u. Seubert. 121 S. gr. 4. n. 22<sub>3</sub> "9 Mugler, Bernh., Christoph, Herzog zu Wirtenberg. 2. Bd. Ebd. XII -640 S. gr. 8. n. 4 🚓 (cplt. n. 6 🦚) Lichtschlag, Ant., Beiträge zur Hohenzollernschen Ortsgeschichte. Hedingen bei Sigmaringen. 17 S. 4. (Progr.)

# f) Elsass-Lothringen.

Villimgem unter den Grafen von Fürstenberg, und der Loskauf dieser Stadt von dieser Herrschaft. 2. Beitrag zur Geschichte der Stadt. Kon-

**About**, Edmond, Alsace, 1871—1872. 2e édition. Paris, Hachette. 853 p. 18.

l'Alsace devant la Prusse, 1870-1872. Paris, Dentu. 81 p. 8.

stanz. Freiburg i. B., Schmidt. IV-77 S. 8.

Amour ou Patrie, souvenirs d'Alsace. 1870—1871. 8e édition. Paris, Sandoz et Fischbacher. XIII—250 p. 18.

Benoît, Arthur, Enseignes et insignes, médailles et décorations se rattachant à la Lorraine. Nancy, impr. Crépin-Leblond. 26 p. et 4 pl. 8.

Chapitres, les, nobles de Lorraine. Angers, impr. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 44 p. 8.

Des Vosges, H., L'Histoire d'un Alsacien. Récit contemporain. Nancy, Berger-Levrault; Paris, même maison. 67 p. 8.

Emigration de l'Alsace et de la Lorraine. Bayonne, impr. Lamaig-

nère. 22 p. 8. Etude sur la défense de l'Allemagne occidentale et en particulier de l'Al-

Fischer, Dagobert, Das chemalige Amt Wasslenheim nach geschichtl.
Quellen dargestellt. Strassburg 1871, Noiriel. 54 S. gr. 8. n. 8 Syr.

Charles, Les Artistes de l'Alsace pendant le moven-âge. Tome 1.

Colmar, Barth. XX-453 S. gr. 8.

n. 21/3

Comme, R., Alsace-Lorraine. Actes législatifs publiés par le gouvernement allemand pendant l'année 1871. Traductions et analyses. Paris, Cotillon. 40 p. 8.

Trad, Charles, L'Alsace, sa situation et ses ressources au moment de l'annexion. Paris, Delagrave; Dentu. 69 p. 8. 2 fr.

Hans, Frédéric, Etude historique. Passé, présent, avenir. L'Alsace-Lorraine martyre. Attentat à la morale internationale. 1ère à 3e éditions. Paris, Lazarus. 187 p. 8. 2 fr.

Hutzelmann, Christ., Angriffe Frankreichs auf Elsass und Lothringen. Ein Beitrag zur Geschichte dieser beiden Reichslande. Nürnberg, J. L. Schmid. 53 S. gr. 8. (Diss. Jenens.) n. 16 Syr.

Jahrbuch für Elsass-Lothringen. 1872—73. Strassburg, Schmidt. IV —247 S. 8. n. 1 \$6 Spc.

Lebens-Bilder, elsässische, aus dem 16. und 17. Jahrhundert. 1. Bdchn. Bevorwortet v. Ernst Stähelin. Autoris. Ausg. 3. Aufl. Basel, Schneider. IX-324 S. 8. n. 24 Syr.

Lehr, M. Ernest, Les Dynastes de Geroldseck-ès-Vosges. Etude historique et généalogique. Avec une lith. carte in qu. Fol., un tableau généalogique in qu. Fol. et 2 fcsm. de sceaux. Strasbourg 1870, Noiriel. 47 S. hoch 4.

L'Alsace noble suivie de le livre d'or du patriciat de Strasbourg d'après des documents authentiques et en grande partie inédits. 1. livr. Strassburg, Berger-Levrault u. Co. XV u. S. 1—24 m. eingedr. Holzschn., 1 Steintaf. u. 1 Chromolith. Fol. n. 12/3 49

B. gr. 8.

Mélanges de littérature et d'histoire alsatiques. ibid. VI—245
n. 1 \$\infty\$ 6 \$\frac{1}{2}\pi\_{\text{tr}}\$

Lichtemberger, F., La Rançon de l'Alsace. Sermon prêché à l'église de la Rédemption à Paris, le 6 octobre 1872. Paris, Sandoz et Fischbacher. 15 p. 8.

Mismaer, Ch., Deuxième Lettre aux Alsaciens. Notre ami Wits. Danger de la centralisation française. Les Lamentations patriotiques de Hansdænel. Paris, Le Chevalier. 14 p. 8.

Lettre aux Alsaciens. Dumasisme et Girardinisme. La Femmeroi. ibid. 14 p. 8.

**Périmon**, Alexandre, Les Adieux de la France à ses deux filles d'Alsace-Lorraine. Paris, impr. Moquet; tous les libraires. 86 p. 8.

I fr. 50 c. Beuss, Rodolphe, Les Bibliothèques publiques de Strasbourg, incendiées dans la nuit du 24 août 1870. Lettre à M. Paul Meyer, l'un des directeurs de la Revue critique d'histoire et de littérature. Paris, Fischbacher. 28 p. 8.

Sandherr, C., L'Armée prussienne en Alsace pendant l'hiver dernier. Notes recueillies. Paris, Tanera. 16 p. 12. 25 c.

Spach, Louis, Oeuvres choisies. T. 5. Biographies alsaciennes. Nouvelle série. Archéologie, histoire et littérature alsatique. Nancy, Berger-Levrault; Paris, même maison. VII—489 p. 8.

Thiriat, X., Notes pour servir à l'histoire physique de l'ancienne province de Lorraine et des pays circonvoisins, recueillies et publiées. Remirement, Leduc. 104 p. 12.

Uebersicht über die Gesetzgebung, sowie die Einrichtung und den Gang der Verwaltung in Elsass-Lothringen für 1871—72. [Aus der amtl. Vorlage.] Berlin, Kortkampf. 12 S. gr. 4. baar n. 8 Syr. Wendling, Emile, La Voix de l'Alsace. Paris, Ghio. 83 p. 8.

# g) Oesterreich.

Archiv für oesterreichische Geschichte. Hrsg. von der zur Pflege vaterländ. Geschichte aufgestellten Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 48. Bd. 1. Hälfte. Wien, Gerold's Sohn in Comm. III—303 S. gr. 8.

Beer, Adf., Denkschriften des Fürsten Wenzel Kaunitz-Rittberg. [Aus "Archiv für oesterreich. Geschichte."] Ebd. 162 S. Lex.-8. n. 28 fgr.

Belträge zur Geschichte des österreichischen Heerwesens. 1. Hft: Der Zeitraum von 1757—1814. Mit besond. Rücksichtnahme auf Organisation, Verpflegung und Taktik. Mit 2 lith. Plänen in qu. Fol. Wien, Seidel u. Sohn. VIII—278 S. gr. 8.

n. 12|3 \$\frac{3}{2}\$

Waldheim. III-78 S. gr. 8.

Waldheim. III-78 S. gr. 8.

Codex diplomaticus Tinecensis. I. Lemberg, Milikowski. VII—198 S. gr. 4.

Corresptiom, die, in Oesterreich. Ein Beitrag zur Charakteristik der österreich. Verhältnisse. Leipzig, Luckhardt. 59 S. gr. 8. n. 1 3 \$

Daubiebsky v. Stermeck, Mor. Ritter, Geschichtlicher Anhang zur militärischen Beschreibung des Kriegsschauplatzes Tirol und Vorarlberg. Nach verschied. Quellen susammengesetzt. Wien, Gerold's Sohn. III—
186 S. gr. 8.

n. 28 Syr.

**Domim**, Ludw., Der Stefansdom und seine Geschichte. Wien 1873, Kirsch. 392 S. m. 5 Holzschntaf. in 8., 4. u. qu. Fol. 8.

n. 2/3 \$\pi\$

Drivok, P., Aeltere Geschichte der deutschen Reichsstadt Eger und des Reichsgebiets Egerland. In ihren Wechselbeziehungen zu den nachbarl. deutschen Landen und Böhmen unter Mitbenutzung urkundl. Materials dargestellt. 4. 5. Lfg. Leipzig, M. Schäfer. S. 193-320. gr. 8.

Edibacher, Ludw., Landeskunde von Oberösterreich. 1—3. Hft. Lins, Ebenhöch. gr. 8.

1. Geschichte des Landes ob der Ens von den ältesten Zeiten bis zum Regierungsantritte der Hebeburger. IV v. 8. 1—89. n. 10 (fr. — 2. 3. Geschichte des Landes ob

tritte der Habsburger. IV u. S. 1—82. n. 10  $y_{pr}$  — 2. 3. Geschichte des Landes ob der Ens vom Regierungsantritte der Habsburger bis zur aeuesten Zeit. S. 83—216. n. 16  $y_{pr}$ 

Ergenzinger, Jul., Bis zur Bürgerschule. Geschichte der vereinigten evangel. Schulen in Wien von 1794—1870. Wien, Faesy u. Frick in Comm. IX—122 S. 8.

n. 12 Syr.

Feill, Frs., Cardinal Salm und seine Friedenswerke. Ein Beitrag zur Geschichte Kärntens. Gras, Leuschner u. Lubensky. III—80 S. gr. 8. n. 16 Sgr.

Fessler, Ign. Aurel., Geschichte von Ungarn. 2. verm. u. verb. Aufl., bearb. v. Ernst Klein. Mit einem Vorwort von Michael Horváth. 12. Lfg. 8. Bd. S. 805—432. Leipzig, Brockhaus. gr. 8. à n. 2/3 app.

Festschrift zur Erinnerung an die Feier des 10. Gründungstages im J. 1871. Hrsg. vom Ausschusse des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Leipzig, Brockhaus in Comm. III—87 S. gr. 8. n. 16 Syr.

Fontes rerum Bohemicarum. Tom. I. Vitae sanctorum. Fasc. 3. Prag, Grégr u. Dattel in Comm. S. 229—334. gr. 4. à n.n. 1 \$\delta\$

Frind, Ant., Die Kirchengeschichte Böhmens im Allgemeinen und mit besonderer Beziehung auf die jetz. Leitmeritzer Diöcese. Nach den vor-

lässigsten Quellen bearb. 3. Bd. Die Kirchengeschichte Böhmens in der Husitenzeit. Mit einer Copie der Karte Böhmens von Nic. Claudianus. Prag, Tempsky. VI-371 S. gr. 8. n. 2 \$ 12 Syr. (1-3.: n. 712 \$) Gedanken, undiplomatische, über auswärtige und militärische Angelegenheiten. Pest, Aigner in Comm. 136 S. gr. 8. Guenot, Hunyad, ou la Hongrie au XVe siècle. 4e édition. Tours, Mame. 192 p. et grav. 8. Him. J., Kirchen- und reichsrechtliche Verhältnisse des salzburgisches Suffraganbisthums Gurk. Bearb. mit Benützung noch unedirter Quellen. Krems. Innsbruck, C. Rauch. 93 S. gr. 8. Mraimer, Emerich v., Die ursprüngliche Staatsversassung Ungarns seit der Gründung des Königthums bis zum J. 1382. 2 Abth. Wien', Gen. 513 4 rold's Sohn. V-764 S. gr. 8. Lind, Karl, Die Wandgemälde im Nonnenchor der ehemaligen Stiftskirche zu Gurk in Kärnten. Wien, Gronemeyer. 16 S. m. eingedr. Holzschn. u. 6 Steintaf., wovon 1 in Buntdr., in gr. 4. u. qu. gr. Fol. gr. 4. n. 243 4 Lusehim, Arnold, Die Entstehungszeit des österreichischen Landesrechtes. Eine krit. Studie. Veröffentlicht von der k. k. Universität zu Gras zur Jahresfeier am 15. Nov. 1872. Graz, Leuschner u. Lubensky in Comm. IV-56 S. gr. 4. n. 1/2 \$ Marschmer, Frz. V. A., Kurzgefasste Geschichte und Geografie des Königreichs Böhmen. Für Volks- und Bürgerschulen bearb. Mit 2 lith. Karten in qu. 4. Leipzig, Hirschfeld. 32 S. gr. 8. n. 4 597. Wilttheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. 11. Jahrg. 1. Hft. Leipzig, Brockhaus in Comm. 8. 1-40 u. Beilage n. 8 55. Moosmann, Frz. Xaver, Leitfaden der Geschichte Vorarlberg's für die Volksschulen. Innsbruck, Wagner in Comm. 51 S. gr. 8. Palacky's politisches Vermächtniss. Autorisirte deutsche Uebersetzung. Prag, Mourek. 37 S. gr. 8. n. 13 4 Perietziano-Buzeu, La Transylvanie et son union forcée avec la Hongrie: Paris, Pichon-Lamy et Dewez. 23 p. 8. Pernice, Herbert, Die Verfassungsgeschichte der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder der oesterreichisch-ungarischen Monarchie. Rechtshistorische Beiträge. 1. Hft. Halle, Buchh. d. Waisenh. 8. gr. 8. n. 1 🎜 Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars II. Annorum 1253—1310. Opera Jos. Emler. Vol. 1. Prag, Grégr & nn. 12/3 🗚 (I. u. II. 1.: nn. 92 3 🎝) Dattel. S. 1—160. gr. 4. Rieder, Geo., Ignaz Parhamer's und Franz Anton Marxer's Leben und Wirken. Mit noch ungedruckten Resolutionen und Handbilleten der Kaiserin Maria Theresia, Joseph II., ungedruckten Berichten aus dem k. k. Ministerial-Archiv des Innern, der k. k. niederösterreich. Statthalterei-Registratur, anderen Archiven und Lebensbeschreibungen berühmter Oesterreicher. [Ausführliche Lebensgeschichte eines Oberösterreichers und Vorarlbergers.] Mit Parhamer's Portr. in Holzschn. Wien, Mayer & Co. in Comm. VIII-498 S. gr. 8. nn. 11/3 **Etasch**, Joh. Bapt., Das Gaugericht auf der Müsinerwiese oder das kaiserl. Landgericht. Innsbruck 1870, Wagner. 1V-106 S. gr. 8. n. 24 *Syr.* Sayous, Edouard, Histoire des Hongrois et de leur littérature politique, de 1790 à 1815. Paris, Germer Baillière. XIV-285 p. 18. 8 fr. 50 c. Schwicker, Joh. Heinr., Geschichte des Temeser Banats. 2. Ausg. Pest, Aigner. XVIII-470 S. gr. 8. n. 11/3 - Vor den Wahlen. Eine populäre Darlegung der polit. Verhältnisse Ungarns. Ebd. 39 S. 8. n. 12 *Sgr.* Thom, J. C., Geschichte von Kornenburg und dessen nahen Umgebungen. Kornenburg 1871, Kühkopf. 356 S. gr. 16. n. 12 Syr. Ungarn und Deutschland. Zwanglose Hefte zur Vermittelung richtigeren Verständnisses zwischen beiden Nationen. 1. Hft. Leipzig, Loewenstein. 71 S. gr. 8.

Wahlsieg, der, der Verfassungstreuen in Böhmen im April 1872 und seine Bedeutung im österreich. Verfassungsleben. 1. u. 2. Aufl. Leipzig, Schmaler & Pech. III—71 S. gr. 8.

n. 121/2 for.

Wanderungen, kritische und unkritische, über die Gesechtsselder der preussischen Armee in Böhmen 1866. 3. Hst. Das Gesecht bei Trautenau. Mit 4 lith. Plänen in gr. u. qu. 4. und Darstellungen der einzelnen Gesechtsmomente. Berlin, Mittler u. Sohn. XI—140 S. gr. 8.

wappen-Buch. Darinnen aller Geistlichen, Prelaten, Herre u. Landleut auch der Statt d. löbl. Fürstenthumbs Steyer Wappen u. Insignia, mit jhren farben, nach ordnung, wie die im Landthaus zu Grätz angemahlt zu finden. Gedruckt zu Grätz durch Zachariam Bartsch Formschneider. 1567. Neu aufgelegt durch das steiermärk. Landes-Archiv. Graz. Berlin, Mitscher u. Röstell. 4 S. u. 140 Holzschntaf. gr. 8. baar n. 5 \$ Walde, Rich. vom, Ordens-Lexikon. Wien, Rosner. IV—160 S. gr. 16.

n. 43 p Wystawil, Frz., Kurze Darstellung der vaterländischen Geschichte von dem Ursprunge der Ostmark bis an unsere Zeit. Bearb. für die erweit. Volksschule. 2. verb. Aufl. Wien, Sallmayer u. Co. 76 S. 8. n. 6 %

### h) Die Schweiz.

Amsberg, Joh., u. J. Leu, Festreden an der Schlachtfeier in Sempach am 8. Juli 1872. Luzern, Gebr. Räber. 30 S. 8. 30 c.

Am das Bündnervolk. Ohne Ortsangabe. 12 S. 8.

Anzeiger für die schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisses. Jahrg. 1872. 4 Nrn. à 112-2 Bg. Mit Steintaf. u. Beilagen. Zürich, Herzog. gr. 8.

Archiv für die schweizerische Reformations-Geschichte. Herausgegeben auf Veranstaltung des schweizerischen Piusvereins. 2. Bd. Solothurn,

Druck von B. Schwendimann. VIII-558 S. Lex.-8.

Archives de la Société d'histoire du Canton de Fribourg. Fribourg, Mme. Meill et à la Bibliothèque cantonale. 228 p. 8. 2 fr. 50 c.

Bangen und Hoffen der Aargauischen Katholiken. Dankadresse der kantonalen Priesterkonferenz Aargau's auf die Denkschrift der hochwürdigsten Bischöfe der Schweiz vom Januar 1872. Einsiedeln, Benziger. 14 S. gr. 8.

Wereine des Kantons Thurgau. 13. Hft. A. u. d. T.: Sammlung aller thurgauischen Glockeninschriften sammt einer einleitenden Abhandlung über die Kirchenglocken. Mitgetheilt v. H. G. Sulzberger. Frauenfeld, Huber. 113 S. gr. 8. 12 Spr. (1-11. u. 18.; n. 5 \$ 14 Spr.)

Gemfer-Bisthumsfrage, die. Freiburg, Buchdr. d. kath. Gesellsch.

**32** 8. 8.

Blosch, E., Eduard Blösch und dreissig Jahre Bernischer Geschichte. 8 Lfgn. Bern, Dalp. 8.

Borel, Eug., La Révision fédérale. Cours public professé dans les sections de la Société d'utilité publ. du canton de Neuchâtel. Neuchâtel, J. Attinger. 42 p. 8.

châtel sur le projet de Révision de la constitution fédérale. Chaux-de-

Fonds. 47 p. 8.

Bundesverfassungen, die, und Bundesverfassungs-Entwürfe der Schweiz seit dem Jahr 1793. In authentischem Text hrsg. v. W. Gisi.
1. Lfg. Die helvetische Constitution von 1798. Bern, Selbstverlag des Verf. X-35 S. gr. 8.

Wird in circa 5-6 Lfgn. erscheinen.

Catalog des Polnischen Nationalmuseums in Rapperswyl. Zürich, Fr. Schulthess. VIII—184 S. 8.

Catalogue du Musée National Polonais à Rapperswyl. ibid. IV-180 Chromiken, Basier, hrsg. von der histor. Gesellschaft in Basel durch Wilh. Vischer u. Alfr. Stern. Unter Mitwirkung v. Mor. Heyne. 1. Bd. Leipzig, Hirzel. XXVI-591 S. m. 2 Steintaf. in qu. gr. Fol. Lex.-8. Egger, Fl., Urkunden- und Akten Sammlung der Gemeinde Ragaz. Ragaz. Herisau, Meisel. XXXVIII-254 8. gr. 8. baar n. 11/2 🎜 Elections démocratiques représentatives vraies. Projet de loi électorale présenté au Grand Conseil du Canton de Genève par un vieux genevois franc-démocrate. Genève, impr. Carey. 19 p. 8. 50 c. Fleury, M., Mémoire historique sur le bref de 1819. Affaires catholiques de Genève. Genève, impr. Pfeffer & Puky. 24 p. 8. Foisset, La Question catholique à Genève. Paris, impr. Raçon; Genève, tous les libraires. 22 p. 8. Fontalme, Claudius, Notice sur les châteaux de Versoix, Fort de St. Maurice et St. Loup. Accomp. d'un plan du fort et bourg de Versoix en 1589. Genève, H. Georg. 28 p. et 1 plan lith, in Fol. 8. Frieden, Bendicht, das Kloster Frienisberg. Ein Beitrag zur Geschichte desselben. Hrsg. als Festschrift zur Feier des 50jähr. Bestandes der Taubstummenanstalt Frienisberg. Bern, Huber & Co. IV-171 S. gr. 8. Galerie Suisse. Biographies nationales, publiées avec le concours de plusieurs écrivains suisses par Eug. Secretan. 2 vols. Lausanne, G. Prix pour les souscripteurs 9 fr. Bridel. 8. après le 31e octobre 11 fr. Calliffe, J. B. G., Genève historique et archéologique, avec dessins et fac-simile de H. Hamann. Supplément. Genève et Bâle, H. Georg. IV —243 p. 4. 15 fr. L'ouvrage complet 87 fr. 50 c. Gremand, J., La Sénéchalie de Sion. Fribourg, P. Meyll. Gelifus, G., Lose Blätter aus der Geschichte von Winterthur im 16. Jahrh. Winterthur, Bleuler-Hausheer. 118 S. 4. zur Entstehungsgeschichte des eidgenössischen Bundes. Drei Vorträge. Ebd. 77 S. gr. 8. n. 1/2 4 Geschichtsfreumd, der. Mittheilungen des histor. Vereins der fünf Orte Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug. 27. Bd. Mit 8 lith. artist. Taf. in qu. 8. u. gr. 4. Einsiedeln, Benziger. XXI-363 S. gr. 2 4 3 *Syr*: Häberlin-Schaltegger, J., Geschichte des Kantons Thurgau von 1798-1849, mit vorzüglicher Berücksichtigung von Staat, Kirche, Schule, Landwirthschaft, Handel und Gewerbe. Frauenfeld, Huber. VIII—359 S. n. 1 3 6 5m: Heitz, Ernst, Die öffentlichen Bibliotheken der Schweiz im Jahre 1868. Nach dem von der Schweizer. statist. Gesellschaft gesammelten Material bearb. hrsg. v. der Schweizer. statist. Gesellschaft. — Les bibliothèques publiques de la Suisse en 1868. — Basel, Schweighauser. 157 S. gr. 4. n. 1 4 18 55x Jahrbuch des historischen Vereins des Kanton Glarus. 9. Hft. Zürich, Meyer u. Zeller. XIX-134 S. gr. 8. Jeckilm, D., Die Burgen und Schlösser in "alt fry Rätia", deren Abbildungen und kultur-historisch-topograph. Beschreibung. 3. Serie. Lfg. 3. 4. Chur, Pradella. S. 74—181 in qu. Fol. Mit 8 Bildern und 4 Wappenta-3 fr. 30 c. Matalog Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswylu. Zürich, Fr. Schulthess. IV—180 p. 8. Maliet, Ed., Documents inédits relatifs à l'histoire de Genève de 1312 à 1378, recueillis, publiés avec quelques additions et un répertoire chronologique de toutes pièces imprimées concernant la même période (par P. Lullin et Ch. Le Fort). Genève, impr. Ramboz & Schuchardt. H. Georg. XLVIII—425 p. 8. 7 fr.

Suite au "chartes inédites etc. antérieures à 1812", publ. p. les mêmes, 1862. 7 fr.

Mittheilungem sur vaterländischen Geschichte. Hrsg. vom histor. Verein in St. Gallen. Neue Folge. 4. Hft. [Der ganzen Folge XIV.] St. Gallen, Huber & Co. 247 S. gr. 8. n. 1 4 6 577.

der antiquarischen Gesellschaft [der Gesellschaft für vaterländ. Alterthümer] in Zürich. 17. Bd. 7. Hft. u. 18. Bd. 1. 2. Hft. Zürich, Höhr in Comm. gr. 4.

Inhalt: XVII, 7. Die Antiken von Zürich. Beschrieben von Otto Benndorf. 58 S. m. 8 Steintaf. n. 1 \$6 \$\forall r - \text{XVIII}, 1. Die Letzinen in der Schweiz. [Les retranchements des villes et vallées suisses.] Von A. Nüscheler. 61 S. m. 2 Steintaf. n. 1 \$6 \$\forall r - 2. Die mittelalterlichen Kirchen des Cisterzienserordens in der Schweiz. Von J. Rud. Rahn. 26 S. m. eingedr. Holzschn., 1 Steintaf. u. 1 Tab. in qu. Fol. n. 18 4

Origines, les, de la Liberté en Suisse et les sources de l'histoire de Guillaume Tell. Lausanne, Blanc, Imer et Lebet. 30 p. 12.

Planta, P. C., Das alte Raction staatlich und kulturhistorisch dargestellt. Hierzu 2 Taf., von denen 1 color. in Imp.-4. u. qu. Fol. Berlin, Weidmann. VIII-530 S. Lex.-8. n. 43/3 49

Philippin, Jules, Desor et Ayer, la révision fédérale. Discours prononcés au banquet patriotique, etc. Neuchâtel, Montadon. 32 p. 8.

Estitiet, Alb., Der Ursprung der schweizerischen Eidgenossenschaft. Geschichte und Sage. 2. durchges. u. verb. Aufl. Aus dem Französ. in's Deutsche übertragen und mit einem Nachworte begleitet v. Carl Brunner. Mit 1 chromolith. Karte der Urkantone in 4. Aarau 1878, Sauerländer. n. 2 🚙 VIII—405 S. gr. 8.

Etusch, J. B. C., Rede über Lemma 2 des Art. 64 des nationalräthlichen

Bundesverfassungsentwurfs. Bern, Druck v. Wyss. 16 S. 8.

Sommenscheim, C. F., La Tradition de Tell d'après les recherches critiques des historiens contemporains. Dresden 1871, Schöpff. n 5 *Syn*:

Vergewaltigung, die, des freien Abstimmungsrechtes des Schweiservolkes über seine Verfassung. Ein republikanischer Protest. sen, Druck v. A. Gelzer. 80 S. 8.

Wattenwyl von Diesbach, Ed. v., Geschichte der Stadt und Landschaft Bern. 2. Bd. Viersehntes Jahrhundert. Bern, Dalp. K. Schmid. XII—326 S. 8.

Zindt, J., u. F. Miller, Bundesstaat oder Einheitsstaat, Eidgenossenschaft oder helvetische Republik. Beitrag zur Beleuchtung der Bundesrevisionsfrage. St. Gallen, J. J. Sonderegger. 16 S. 8.

# i) Italien.

Abbasso i Conventi! Verona, tip. Merlo. 8 p. 16.

Articolo estratto dal giornale di Roma "La Voce della Verità". Arezzo, tip. Cagliani. 8 p. 8.

Adriami, Giovambattista, Istoria de' suoi tempi. Fasc. I e II. Prato, tip. Giachetti. p. 1—184. 8.

Albamese, I., Îl genio degl' Italiani e degli altri popoli d'Europa. Discorso. Terni, tip. Possenti. 26 p. 16.

Amamaimistrazione provinciale dell'Umbria. Progetto di bilancio per l'esercizio 1873. Perugia, tip. Boncompagni. 164 p. 4.

\_\_ di Firenze. Bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio dell' anno 1872. Firenze, tip. Pier Capponi. 80 p. 8.

Amgelucci, Angelo, Ricerche preistoriche e storiche nella Capitanata.

Scritti varii. Torino, Candeletti. 44 p. con tre tavole. 8.

Ammomi, D. Carlo, Monumenti della prima metà del secolo XI spettanti all' Arcivescovo di Milano Ariberto da Intimiano, ora collocati nel nostro Duomo; memoria storico-archeologica corredata da documenti e tavole di pitture inedite. Milano, tip. Lombardi. 240 p. 4.

Ammuario del Ministero delle Finanze del Regno d'Italia pel 1872. Anno XI. Firenze, Stamperia Reale. XXIV-1892 p. 8.

Amsaidi, Gius., Cenni biografici dei personaggi illustri della città di Pescia e suoi dintorni, corredati di note e citazioni. Pescia, tip. Vannini. 458 p. 16. Appendice ai monumenti Ravennati del conte Marco Fantuzzi, pubblicati a cura del can. Antonio Tarlazzi. T. I. Dispensa I. Ravenna, tip. Angeletti. CXX—320 p. 4. 13 L. 75 c. Armeth, Alfredo di, Il principe Eugenio di Savoia: traduzione libera dal tedesco di Augusto di Cossilla. Due volumi. Firenze, tip. Le Monnier. 552—468 p. 8. 8 L. Atti del Consiglio Comunale della città di Bergamo. fasc. XII. 1871-72. Bergamo, tip. Pagnoncelli. 310 p. 4. ———— del Consiglio Comunale di Padova. Anno 1871. Padova, tip. Penada. 500 p. 4. Anno 1872. Dispensa 1a e 2a. ibid. p. 1-101-**220. 4.** del Consiglio Comunale di Pavia. Tornata ordinaria d'autunno 1871 e successive adunanze straordinarie. Pavia, tip. Succ. Bizzoni. 204 p. 4. Tornata ordinaria di primavera 1872 e successive adunanze straordinarie. ibid. 28 p. 4. .\_\_\_ .. del Consiglio Provinciale di Bergamo. — Sessione ordinaria 4, 5, 6 e 25 settembre 1871. — Sessione straordinaria 27 novembre 1871. Bergamo, tip. Bolis. 216 p. 4. - del Consiglio Provinciale di Cagliari. Sessione ordinaria 1871, e straordinarie del 25 Agosto e 16 Novembre stesso anno. Cagliari, tip. A. Alagna. 290 p. 4. del Consiglio Provinciale di Firenze: sessioni ordinaria del 1871 e straordinarie del 1871-72. Firenze, tip. Pier Capponi. 528-40-16-\_ del Consiglio provinciale di Grosseto. Anno 1871. Lazzeri. 422 p. - del Consiglio Provinciale di Lucca: sessioni ordinaria e straordinarie 1871-72. Lucca, tip. Giusti. 448 p. 8. Le del Consiglio provinciale di Milano. Anno 1871. Milano, tip. Reale. 552 p. 8. \_\_ del Consiglio Provinciale di Padova. Anno 1871. Sessioni straordinarie e sessione ordinaria. Padova, tip. Penada. 564 p. 4. - del Consiglio provinciale di Pavia. Anno 1871. Pavia, tip. Succ. Bizzoni. 432 p. 4. - del Consiglio Provinciale di Pesaro e Urbino dell' anno 1871. Pesaro, tip. Annesio Nobili. 308 p. 4. \_ del Consiglio provinciale di Sassari. Sessioni del 1871. naio e febbraio 1872. Cagliari, tip. A. Timon. 324 p. 8. \_ del Consiglio provinciale di Siena. Anno 1871. Siena, tip. Sordomuti. 242 p. 8. \_ del Consiglio provinciale dell' Umbria nel 1871. Perugia, tip. Boncompagni. 58, 434, 538 p. 4. \_ del Consiglio provinciale di Verona. Anno VI. 1872. Verona, tip. Rossi. 648 p. 8. \_\_\_\_ e memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le provincie modenesi e parmensi. Vol. VI. Fasc. III. Modena, tip. Vincenzi. 3 L. 38 c. p. 233—340. 4. \_\_\_\_ della Società Ligure di Storia patria. Vol. VII. Parte I. Fasc. II. Genova, tip. Sordo-muti. p. 317-568. 8. — della sessione ordinaria del consiglio provinciale di Bologna dal giorno 4 settembre al 19 dicembre 1871. Bologna, R. tipogr. 246-32 —72 р. 4. Atti, Augusto, La vita di Odone di Savoia. Bologna, tip. Monti. 48 p. 8. Balam, Pietro, Storia di Gregorio IX e dei suoi tempi. Fasc. I – IV. Modena, tip: del Commercio. p. XVIII-1-238. 4.

Baraca, Giovanni, Eleonora d'Arborea, ventidue anni di Storia Sarda, racconto storico. Vol. I. Dispensa I—VI. Sassari, tip. Dessi. p. I—80. 8.

L'opera si comporrà di circa 25 fascicoli al prezzo di L. 1 caduno.

- Baraggia, D. Gius., La nazione italiana e la difesa dei diritti di 1a e 2a Coadiutoria nella Chiesa di Suno: colla soluzione di 12 casi di teologia morale. Novara, tip. Merati. 72 p. 16.
- Basilicata, Ettore Enrico, L'alleanza elettorale o il risorgimento: discorso. Napoli, tip. Filantropica. 48 p. 8.
- Battaglia, la, di Pinerolo. In risposta al racconto di un guardiano di Spiaggia. Torino, tip. Botta. 50 p. 8.
- Bazzoni, Augusto, Relazioni diplomatiche tra la casa di Savoia e la Prussia nel secolo XVIII. Firenze, tip. Cellini. 52 p. 8.
- Beghelli, G., Grimaldi-Lascaris ed i bastardi di Casa Savoia. Dispense I.V. Torino, Ronchetti. p. I. 80. 8.
- Beneivenni, Ildebrando, Vita di Giuseppe Mazzini apostolo e profeta della libertà italiana narrata al popolo. Firenze, Salani. 128 p. 32.
- Bersezio, Vittorio, Roma la Capitale d'Italia. Milano, Treves. 488 p. con 260 incisioni. 4. 9 L.
- Bettomi, Francesco, Memorie della famiglia Bettoni di Brescia. Brescia, tip. La Sentinella Bresciana. 96 p. con due tavole. 8.
- Biamelai, Nicomede, Storia documentata della diplomazia Europea in Italia dall' anno 1854 all' anno 1861. Vol. VIII. Anni 1859-61. Torino, Unione Tip. Editrice. 720 p. 8.
- Biblioteca Storica Italiana. Catalogo a prezzi netti di una numerosa collezione di opere antiche e moderne relative alla Storia generale e particolare d'Italia. Parte Terza. Storie particolari. Torino, Firenze e Roma, Fr. Bocca. p. 133—156. 8.
- Biliotti, A., Sulla antichissima Livorno, per occasione di alcune sue odierne iscrizioni municipali. Brevi cenni. Livorno, tip. Nazionale. 82 p. 8.
- Bimi, Giuseppe, Crisi del patriarcato di Aquileia. Memoria inedita. Udine, tip. Jacob e Colmegna. 54 p. 16.
- Boccatagliata, Antonio, Annali della Repubblica di Genova dall' anno 1581 al 1607. Genova, Canepa. 280 p. 8. 3 L. 50 c.
- Bonacci Brunamonti, M. Alinda, I bassorilievi di Agostino Ducci sulla facciata della Chiesa della giustizia in Perugia. Perugia, tip. Boncompagni. 8 p. 8.
- Bonora, Antonio, Di alcune costumanze italiane del secolo XIV. Studi storici. Piacenza, tip. A. Del Majno. 8.
- Brambilia, Luigi, Chiesa o battistero di S. Giovanni in Varese: memoria. Varese, tip. Ubicini. 16 p. 16.
- Bruscalupi, Giuseppe, Vita di Niccolò III. Orsini, conte di Pitigliano. Siena, tip. Moschini. 112 p. 8.
- Bucchi, Pietro, Epistola a Sua Maestà il Re d'Italia. Roma, tip. Sinimberghi. 30 p. 8.
- Buillarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum Taurinensis editio locupletior facta collectione novissima plurium brevium, epistolarum, decretorum actorumque S. Sedis a S. Leone Magno usque ad præsens cura et studio collegii adlecti Romæ virorum S. Theologiæ et SS. canonum peritorum quam SS. D. N. Pius Papa IX apostolica benedictione erexit auspicante E.mo Card. Aloysio Bilio. Tomus XXIV. Clemens XII (ab. an. MDCCXXXIV ad an. MDCCXL). Torino, A. Vecco. XXIV—712 p. 4.
- Camera dei Deputati. Progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze (Sella) nella tornata del 23 marzo 1872. Bilancio definitivo di previsione dell' Entrata e della Spesa per l'anno 1872. Firenze, Stamperia Reale. 362—172 p. 4.
  - ———— Situazione del tesoro al 31 dicembre 1871, presentato dal Ministro delle Finanze (Sella) nella tornata del 18 marzo 1872. ibid. 182 p. 4.
- Carmera, Matteo, Importante scoperta del famoso Tarèno di Amalfi e di un' altra moneta inedita del Doge Mansone III. Napoli, tip. del Fibreno. 38 p. 8.

- Campo Fregoso, Conte Luigi, Sulla straordinaria importanza militare, industriale di Val Ternana. Ristampa. Terni, tip. Pacelli Tomassini. 112 p. 16.
- Camtu, Cesare, Della indipendenza italiana, cronistoria divisa in tre periodi: francese-tedesco-nazionale. Vol. I. Fasc. X. Torino, Unione Tip. Editrice. p. 577-640. 8.

Ciascun fascicolo L. 1.

- Italiani illustri ritratti. fasc. I-III. Milano, Brigola. 8. L'opera sarà in 3 vol. in 8. di fogli 30 a 40 caduno e verrà distribuita in fascicoli di 4 fogli di stampa, oppure tre fogli e un ritratto inciso in acciaio. Il prezzo d' ogni fascicolo è di Lire una. Ogni 20 giorni si pubblicherà un fascicolo. Associazione all' opera intera con pagamento anticipato di Lire 30.
- Cappetta, Angelo, Il giardino delle Torri de' Picenardi e il generale Giuseppe Garibaldi. Parma, tip. degli Operai-tipografi. 16 p. 8.
- Catalogo della Galleria del R. Istituto provinciale di Belle Arti di Siena. Siena, tip. Lazzeri. 88 p. 16.
- Caumo, Giuseppe, Sulla condizione dei Romani vinti dai Longobardi. Dissertazione III. Firenze, tip. Civelli. 20 p. 4.
- Commi biografici e storici della famiglia Panici di S. Lorenzo. Roma, tip. Lombarda. 12 p. 8.
- \_ storici della famiglia Raineri-Biscia di Salto, scritti da C. R. B. Bologua, tip. Cenerelli. 152 p. 16.
- Corri, Domenico, L'autorità trionfatrice della rivoluzione ed anarchia risiede unicamente nel Papa maestro infallibile del genere umano. Torino. tip. Foa. 36 p. 8.
- Grandezza, liberalità dei Papi. Roma, tip. di Prop. Fide. 16
- Charbonnel, Vie du B. Urbain V, pape. Marseille, Mabilly; Paris, Bray et Retaux. 84 p. 12.
- Cittadella, Luigi Napoleone, Saggio di albero genealogico e di memorie su la famiglia Borgia specialmente in relazione a Ferrara. Torino, Bocca. 72 p. 8.
- Comba, Emilio, Francesco Spiera, episodio della riforma religiosa in Italia, con aggiunta di documenti originali tratti dall' archivio veneto del Sant' Ufficio. Firenze e Roma, tip. Claudiana. 138 p. 16.
- Corbellini, A., Cenni storici archeologici sopra Castel Seprio (volgarmente Castel Severo). Como, tip. Franchi. 52 p. 8.
- Corles, Simone, Storia della enfiteusi dei terreni ecclesiastici di Sicilia. Palermo, tip. Lao. 332 p. 4.
- Cormiani degli Algarotti, Contessa Elisa, Giornale degli avvenimenti succeduti in Treviso nel 1848: memorie pubblicate a cura dell'avv. D. Monterumici. Chioggia, tip. Brotto. 40 p. 4.
- Cotta, Lazzaro Agostino, Museo Novarese accresciuto di nuove biografie d'illustri novaresi e di altre notizic. Novara, Merati. p. 1-48. 8.
- Crospi, Vincenso, Il museo d'antichità di Cagliari descritto ed illustrato. Cagliari, tip. edit. dell' Avvenire di Sardegna. 16 p. 8.
- Di Crolinianza, Goffredo, Notizie storiche del Santuario di Maria Vergine di Gallivaggio nel contado di Chiavenna. Imola, tip. Galcati.
- D'Arco, Carlo, Studi intorno al Municipio di Mantova dall' origine di questa fino all' anno 1863 ai quali fanno seguito documenti inediti o rari. Vol. I-III. Mantova, 1871-72. Guastalla. 188-318-808 p. 8. Prezzo dei tre volumi L. 10. 50.
- Descrizione della Pinacoteca del signor Giovanni Scarpa, esistente fino dal 1833 in Motta di Livenza. Oderzo, tip. Bianchi. 28 p. 8.
- Destimi, i, d'Italia, per un pubblicista Romano. 1a e 2a edizione. Velletri, tip. Sartori e Strana. 78 p. 16. 1 L.
- Decumenti inediti risguardanti Dino Compagni lo storico. Firenze, tip. Cellini. 28 p. 8.
  - \_\_\_ nuovi, intorno a Gualtieri VI di Brienne Duca d'Atene e Signore di Firense. ibid. 44 p. 8.

- Etudes sur l'Italie contemporaine (notes d'un voyageur). 1re étude, 2e édition et 2e étude. Paris, Amyot. 67 p. 8.
- Facelmette, Giovanni, Difesa dell' Italia. Illustrazione al progetto proposto al Parlamento Nazionale Italiano. Feltre, tip. Soc. Panfilo Castaldi. 18 p. 4,
- Federigo II (Imperatore), Diploma a favore della famiglia Guidotti (1247). Padova, tip. Prosperini. 16 p. 8.
- Ferranti, Feliciano, Cenni epigrafici posti in vari luoghi di Foligno ad onore di uomini illustri di questa città in occasione delle feste per l'inaugurazione della statua eretta a Niccolò di Liberatore detto l'Alunno. Foligno, tip. Campitelli. 16 p. 8.
- Ferrari, Giuseppe, Storia delle rivoluzioni d'Italia. Prima edizione italiana con numerose aggiunte dell'autore. Dispense I—XIII. Milano,
  - Esce a dispense di 96 pagine caduna, ogni 20 giorni si pubblica una dispensa al prezzo di Lire una caduna. Sei o sette dispense formano un volume e l'opera si comporrà di tre volumi. Chi manda L. 18 all' editore s' intende associato a tutta l'opera.
- Bd. 2. Abth. Innsbruck, Wagner. S. 871—541. gr. 8. n. 1 \$\disp\$ 11 \$\mathcal{G}\$pr. (I—III.: n. 101|3 \$\disp\$)
- Frames, Lucio, De' rivolgimenti contemporanei in Italia: considerazioni storico-critiche. Vol. I. Roma, tip. Barbèra. XII—164 p. 16.
- 1 L. 50 c. **Franzoja**, Giovanni, La futura guerra franco-italiana. Considerazioni militari. Padova, tip. Crescini. 74 p. 8. 1 L.
- Fruscella, Nicola Maria, Storia della Siciliana rivoluzione del 1848—49, di Carlo Gemelli: critica letteraria. Salerno, tip. Migliaccio. 12 p. 8.
- Call, Carlo Ormondo, L'Italia sul finire del secolo XV e la Francia alla metà del XIX. Discorso. Torino, tip. del Giornale Il Conte Cavour. 14 p. 8.
- Carilli, Raff., Parma ne' suoi più gravi interessi. Piacenza, tip. Solari. 60 p. 16.
- Ciatta, Matteo, Compendio di Storia patria ad uso delle scuole del Regno. Parte I. Storia antica. Quarta edizione. Milano, Muggiani. 186 p. 16. 80 c.
- Cfrorer, Aug. Fr., Byzantinische Geschichten. Aus seinem Nachlasse hrsg., ergänst und fortgesetzt von J. B. Weiss. 1. Bd. Geschichte Venedigs von seiner Gründung bis zum J. 1084. Graz, Vereins-Buchdr. XV-608 S. gr. 8.
- Greenwood, Thomas, Cathedra Petri: A Political History of the Great Latin Patriarchate. Book 14. From the Death of Innocent III. to the Dawn of the Reformation. Dickinson. 586 p. 8. 9 sh.
- Gregori, Pietro, San Mariano, Castello nel Perugino. Appunti storici. Foligno, tip. Campitelli. 12 p. 8.
- 5. bis sum 16. Jahrh. 8. (Schluss-)Bd. Stuttgart, Cotta. IX—786 S. gr. 8.

  Ricordi storici e pittorici d'Italia: traduzione dal tedesco del
- conte Augusto di Cosilla. Due vol. Milano, Manini. 852-856 p. 16.
- dam, C. L. van Langenhuijsen. 165 bl. 8.

  1 fl.

  Die Päpste. Eine histor. Studie. Aus dem Holländ. übersetzt
  von L. v. Heemstede. Aachen, Tepe. 178 S. gr. 8.

  18 Spr.
- Guasti, Cesare, Il marchese Carlo Riccardi Strozzi. Firenze, tip. Le Monnier. 24 p. 8.
- Civelli. 32 p. 16.
- \_\_\_\_\_ Milano, tip. Guglielmini. 16 p. 16. 50 c.
- in Milano. Milano, tip. Civelli. 112 p. 8.

Haferkorn, Max, Leo X. der Maecenas des christlichen Roms. Dres-

den. 58 S. 8. (Diss. Rostoch.)

Hillskamp, Frz., Piusbuch. Papst Pius IX. in seinem Leben und Wir-3. stark verm. Aufl. 1. u. 2. Hft. 1. Thl. S. 1-96 m. eingedr. Holzschn. u. 2 Holzschntaf. Münster 1873, Russell. Lex.-8. 9 11º 3

Hugo, Victor, La battaglia di Mentana (La voix de Guernesey). Lucca,

tip. Benedini. 16 p. 16.

Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca. Vol. I. Archivio diplomatico. Carte del Comune di Lucca. Parte I. Lucca, tip. Giusti.

XXXII—408 p. 4.

Mrieg, der, in Italien 1859. Nach den Feld-Acten und anderen authent. Quellen bearb. durch das k. k. Generalstabs-Bureau für Kriegsgeschichte. 1. Bd. Mit 1 lith. Uebersichtskarte und 3 lith. Gefechtsplänen in Imp.-Fol. Wien, Gerold's Sohn in Comm. VIII—583 S. nebst 66 S. Beilagen. gr. 8. n. 6 🗫

Lanfrey, P., Politische Geschichte der Päpste. Nach der neuesten Ausgabe mit Ermächtigung des Verfassers aus dem Französischen übersetzt. Bern, Wyss. VIII—396 S. 8. 5 fr.

Lauria, Gius. Aurelio, I due Doria del Palazzo Angri. Napoli, tip....?

Levi, Alfonso, Memorie storiche della famiglia Pico di Mirandola e Gazzuolo. Desenzano, tip. Bignotti. 44 p. con 4 alberi genealogici. 8.

Litta, Famiglie celebri italiane. Dispensa 168. Milano, Basadonna. 4. 17 L

Liverani, Francesco, Le catacombe e antichità cristiane di Chiusi, descritte. Siena, tip. Bargellini. 350 p. 8. La Città di Camerino e il Muratori nel ducentesimo anniversario

del suo natale: saluto e ricordo. ibid. 16 p. 16. Lubojatzky, Frz., Der Papstspiegel, oder das Leben und Treiben der

Papste bis auf unsere Zeit. 21. Hft. Dresden, A. Wolf. 8.641-672 m. 1 Chromolith. gr. 8. baar à 21/2 5m Macfariane, C., The Romance of History; Italy, with 21 Illustrations,

by T. Landseer. Warne. 570 p. 8.

Marogna, Antonio, Le mie idee repubblicane ossia ciò che dovrebbe farsi per stabilire un governo repubblicano: pensieri. Sassari, tip. Azuni. 28 p. 8.

Martin, William, La Saint-Barthélemy devant le Sénat de Venise. Relations des ambassadeurs Giovanni Michel et Sigismond Cavalli, traduites

et annotées. Paris, Sandoz et Fischbacher. XV-99 p. 16.

Memziomi onorifiche dei defouti, ossia raccolta di lapidi, necrologie, poesie, annunzi ad alcuni defunti di Venezia, nell'anno 1872 per cura di G. B. Contarini. I. Semestre. Venezia, tip. Compositori-Tipografi. 24 p. 75 c.

Mimistero degli Affari Esteri. Ministero, Legazioni e Consolati. Agenti Diplomatici e Consolari Esteri. Giugno 1872. Roma, tip. Regia. 116 p.

Molimi, P., Il Tevere. Cenni storici dei tesori di Roma antica e progetto per arrichirne la moderna or divenuta metropoli del Regno Italico. Seconda edizione. Firenze, tip. Mariani. 14 p. 8.

**Odoriel**, Federico, Il conte Luigi Cibrario e i tempi suoi: memorie storiche con documenti. Firenze, tip. Civelli. 370 p. 8.

D'Ondes Reggio, Barone Vito, Sulla legge della soppressione degli ordini religiosi in Roma promessa alla Camera dei Deputati dal Presidente del Consiglio dei Ministri: considerazioni. Firenze, tip. S. Antonino. 52 p. 16. 60 c.

Padigilone, Carlo, Dizionario bibliografico e istorico della Repubblica di San Marino, contenente le indicazioni delle opere, dell' effemeridi e degli opuscoli che trattano della stessa in qualsivoglia argomento. Napoli, tip. della Gazzetta di Napoli. XVI-492 p. 4. 20 L.

Parato, Antonino, Piccolo compendio della storia d'Italia esposta per biografie, contenente la storia romana, del medio evo e moderna, ad uso delle scuole primarie superiori e delle scuole popolari del Regno. Undecima ristampa. Torino, Milano, Firenze e Roma, Paravia. 156 p. 16.

Passerimi, Luigi, Cenni storico-bibliografici della R. Biblioteca Nazionale di Firenze. Firenze, tip. Cellini. 52 p. 8.

Pellegrini, Francesco, Della serie dei Vescovi di Feltre. Lettera al Prof. Antonio D. Zanghellini. Belluno, tip. Cavessago. 22 p. 8.

Pio, Oscar, Storia popolare d'Italia dalla sua origine fino all'acquisito di Roma nel 1870. Compilata sulle traccie di Guicciardini, Botta, Balbo, Varchi. ec. Vol. l. e II. Milano, Politti. 796—800 p. 8.
Cadun volume L. 8.

Pirazzi, Emil, Stimmen des Mittelalters wider die Päpste und ihr weltliches Reich. Im Lichte der Gegenwart dargestellt. Leipzig, Bidder. IX-129 S. br. 8.

n. 24 Syr.

Pisami, Alvise, Ambasciatore della Repubblica Veneta alla corte di Francia nel 1699, Dispaccio. Padova, tip. Sacchetto. 16 p. 8.

Porter, Whitworth, Malta and its Knights. Pardon & Son. 355 p. 8. 7 sh. 6 d.

Prisonnier, le, du Vatican, l'Italie, la France et la Prusse. Roma, tip. Bartoli. 112 p. 32.

Provincia di Pisa. Atti del Consiglio provinciale. Sessioni ordinarie e staordinarie del 1869—1870. Pisa, tip. Nistri. 232 p. 8.

Punux, Anatomia del papismo. 2a edizione. Firenze, tip. Claudiana. 192 p. 16.

Raccolta delle iscrizioni esistenti sotto i loggiati del Camposanto suburbano di Pisa, atta a servire di guida al medesimo, ordinata e pubblicata da Antonio Pardini impiegato nella Biblioteca della R. Università di Pisa. Fasc. I. Pisa, tip. Ungher. XII—52 p. 8.

**Relazione** della Deputazione provinciale dell' Umbria sulla gestione 1871—72. Perugia, tip. Boncompagni e C. 178 p. 4.

Relazioni tra il Comune di Udine e quello di Trieste nei Secoli XIV e XV. Tratte dall' Archivio civico di Udine. Udine, tip. Seitz. 24 p. 8.

Roma e i suoi destini. Bologna, Istituto tipografico. 32 p. 32.

Sarpi, fra Paolo, Istoria del Concilio di Trento. Fasc. XV. Prato, tip.

Giachetti. p. 505-556. 8.

Schultze, A., Zur Geschichte der Normannen in Unteritalien. Oldenburg. 38 S. 4. (Progr.)

Messioni ordinaria e straordinarie 1871 del Consiglio provinciale di Man-

tova. Mantova, tip. Segna. 318 p. 4.

Sforza, Giovanni, La Provincia di Massa e Carrara ed il progetto del subreparto dell' Imposta Fondiaria nel Compartimento Modanese. Sunto di fatti e ragioni. Lucca, tip. Canovetti. 18 p. 8.

Smania, Michelangiolo, Iscrizioni a ricordo della pace firmata a Villafranca nell' 11 luglio 1859. Lettera a Giuseppina Cesconi nata De Za-

noni. Verona, tip. Civelli. 4.

Sommimo, Sidney, Della rappresentanza proporzionale in Italia. Firenze,

tip. Barbèra. 50 p. 8.

Spinello, Matteo, da Giovenazzo, Annali: edizione eseguita sopra una stampa del XVII secolo sinora ignota, pubblicata per cura di Gennaro Vigo e Giuseppe Dura. Napoli, Dura. 60 p. con due fac-simili in fotografia. 4.

Torriccia, Mosè, Guelfi e Ghibellini. — Cenni storici di San Pellegrino e suoi dintorni. Bergamo, tip. Bolis. 12 p. 16.

Torrigiani, Antonio, Clemente VIII e il processo criminale della Beatrice Cenci: studi storici. Firenze, tip. Niccolai. XII—266 p. 8.

Vernarecei, Augusto, Dizionario biografico degli uomini illustri di Fossombrone. Fossombrone, tip. Monacelli. 38 p. 4. 1 L.

Wort, ein, über die Papstwahl. Berlin, van Muyden. 87 S. gr. 8.

n. 6 Syr.

## k) Griechenland und die Türkei.

About, Edmond, La Grèce contemporaine. 6e édition. Paris, Hachette. 412 p. 18. 3 fr. 50 e.

Barkouff-Effendi, A propos du voyage de Son Excellence Nubar-Pacha à Constantinople (juillet 1872). Paris, impr. Brière. 16 p. 8.

Beiim, Histoire de l'Eglise latine de Constantinople. Paris, Challamel

aîné. 203 p. et 3 pl. 8.

Brunswik, Benoît, La Succession au trône de Turquie. I. Dissertation. II. A bas les masques. 2e édition, considérablement augmentée. Paris, Amyot. XIV—96 p. 8.

4 fr.

Gervinus, G. G., Insurrection et régénération de la Grèce. Traduction française par J. F. Minssen et Léonidas Sgouta. T. 2. Paris, Durand. 708 p. 8.

Les 2 vol. 16 fr.

Persecution of the Jews of Roumania. By a Friend of his Country, his People, and of Liberty. Translated from the French Version of the Original Hebrew. Simpkin. 22 p. 8.

Elz, Alexandre de, Le Laurium. Paris, impr. Parent. 32 p. 8.

Tuckerman, Charles K., The Greeks of To-day. Low. 866 p. 8.

Ubleimi, A., Les Constitutions de l'Europe orientale. Constitution de la principauté de Serbie annotée et expliquée. Paris, Durand et Pedone-Lauriel. 168 p. 18.

Ville-Hardouim, Geoffroi de, La Conquête de Constantinople, avec la collaboration de Henri de Valenciennes. Texte original, accompagné d'une traduction par Natalis de Wailly. Paris, Firmin Didot. XXVI—515 p. 8.

Wears, thirty, in the Harem; or, The Autobiography of Melek Hanum, Wife of H. H. Kibrizli-Mehemet-Pasha. Chapman & Hall. 430 p. 8.

14 ah

# l) Russland.

Barry, Herbert, La Russie contemporaine. Traduit de l'anglais par Mme Arvède Barine. Paris, Germer Baillière. IV-295 p. 18. Beer, Adf., Die erste Theilung Polens. 2 Bde. Wien 1873, Gerold's Sohn. XIV-329 u. VII-860 S. gr. 8. n. 51 3 3 – dasselbe. Documente. Ebd. 1873. VIII—275 S. gr. 8. n. 22/3 🕏 Daheimbilder aus der Kindheit eines Livländers vor 50 Jahren. Arensburg. Riga, Brutzer & Co. 77 S. gr. 16. baar n.n. 🛂 🏈 Engelmann, J., Peter der Grosse. Seine Jugend und das Wesen seiner Reformen. Rede am 30. Mai 1872 sur Jubelfeier der Geburt Peters des Grossen in der Aula der Universität Dorpat, Dorpat, Gläser. 58 S. n. 8 5 Girgemsohn. J., Kritische Untersuchung über das VII. Buch der historia Polonica des Dlugosch. Göttingen, Peppmüller. VI-95 S. gr. 8. n. 18 5 Hildebrand, Herm., Das Rigische Schuldbuch [1286—1852]. St. Petersburg. Leipzig, Voss. LXXIX-158 8. m. 1 Tab. in qu. Fol. gr. 4.

n. 2 \$ 2 %.

Höhlbaum, K., Joh. Renner's livländische Historien und die jüngere

liviandische Reimchronik. 1. Th. Göttingen. 127 S. 8. (Diss.)

IVERSOM, J., Beitrag zur russischen Medaillenkunde. 160 bisher unedirte,
Privat-Personen ertheilte, Medaillen. St. Petersburg, Haessel. 88 S. m.
1 Steintaf. gr. 8.

S. m. 12 Steintaf. gr. 4. Bear n. 6 \$

2 8p. 0 y.

Mohl, J. G., Zur Vorgeschichte Livlands. 2. unverstümmelte Aufl. Leipzig, Bidder. 40 S. gr. 8. Mulemann, Rud., Die russischen Ostseeprovinzen. Stolberg a. H., Heinselmann. 51 S. gr. 8. n. 12 557: Mikonzewski, Ch., La Pologne et la Russie dans la Slavie. Nr. 1. Genève, Georg. IV-18 p. 8. 75 c. Missbach, Aug., Ueber Godyslaw-Paul, einen polnischen Chronisten des 13. Jahrh. Jena. 87 S. gr. 8. (Diss.) Bevue, russische, Monatsschrift für die Kunde Russlands. Hrsg. v. Carl Röttger. 1. Jahrg. 5 Hfte. (August—Dec.) 1. Hft. 1108. St. Petersn. 3 🧈 burg, Röttger. gr. 8. Boy, J. J. E., Histoire du siége et de la prise de Sébastopol, précédée d'une notice historique sur la Crimée et sur les causes et les principaux événements de la guerre d'Orient. Tours, Mame. 240 p. et grav. 8. Sadler, C., Peter der Grosse als Mensch und Regent. Eine Charakterstudie. St. Petersburg, Röttger. 299 S. gr. 8. geb. n. 1 2 45 Siebigk, Ferd., Katharina der Zweiten Brautreise nach Russland 1744-1745. Eine histor. Skizze. Dessau 1873, Barth. IV—208 S. 8. n. 1 🛒 Sternberg, E. v., Die Livländischen Bekehrungen wie sie Herr Samarin ersählt. Dem Russischen entnommen und erläutert. Leipsig, Duncker & Humblot. III—243 S. gr. 8. n. 1 4 18 5 Swedelius, W. E., Om Finlands landtdagar och landtdags-ordningen gifven i St. Petersburg den 15 (3) april 1869. Inbjudningsskrift till morgondagens philosophie doktors-promotion af promotor. Upsala, Akademiska bokh. 70—18 sid. 4. 1 rd. 50 öre.

#### 2. Asien.

Sahíh al Buchári. Mirtah, a. h. 1282. 1129 p. Large 5 L. 5 sh. The most celebrated of the six great collections of the traditions about Muhammad the Prophet, and is esteemed, as a dogmatic authority, only second to the Quran. The author is Abu Abdullah Muhammad al Buchári, who died a. h. 256. الصحير لمسا As Sahih li Muslim. 2 vols. ibid. 1285. 496-423 p. Large folio. 4 L. 4 sb. This is, after the preceding work of al Buchari, the next great storehouse of Muhammadan tradition. The adthor is Abul Husain Muslim ben al Hajjaj, was a pupil of al Buchári, and died in a. h. 261. Adelaars en struizen en de Surinaamsche kwestie door Amerinus. Leiden, P. Somerwil. X-117 bl. 8. 1 fl. Caumter, Rev. Hobart, The Romance of History: India. With Illustrations. Warne. 520 p. 8. Courier dit Dubekart, A. M., Feiten van Brata-Yoeda of Nederlandsch-Indische toestanden. 1e Bundel. Samarang, van Dorp. Scheltema en Holkema. 4, XII, VIII, 2-667 bl. 8. 6 fl. 50 c. Gulzár-i-Kashmir. A history of Kashmir, containing a description of pastural productions, manufactures, old buildings, etc.. of the valley. By Diwan Kirpa Ram. In Persian. Lahore, 1871. 516 p. Fol. 2 L. 2 sh. Japomais, les, et leur ambassade. Paris, impr. Dubuisson. 80 p. 8. Laager, Frid., Ueber Arthur's, des ersten Herzogs von Wellington Thatigkeit in Indien. Inaugural-Dissertation, vorgelegt der philosoph. Fakultät der Universität Zürich. Zürich, Druck v. Zürcher & Furrer. 52

**Indian** Army and Civil Service List, July, 1872. W. H. Allen. 12.

Magazine, the Bengal. Edited by the Rev. Lal. Behari Day. Vol. I. Nos. 1 and 2, August und September, 1872. London, Trübner. p. 1—95. 8. Each number 1 sh. 6 d.

Contents of Number 1. State of the Empire. By the Editor. — The Tagore Will-Sonnets. By O. Dutt. — Practical Education. By Iswar Chandra Mitra. — Man Defined. The Chit Chat Club. — The Model Raboo Papers.

ned. — The Chit-Chat Club — The Model Baboo Papers.

Contents of Number 2. Chaitanya. By Kissory Chand Mittra. — Practical Education. By Iswar Chandra Mitra. — Charade. By O. C. Dutt. — The Model Baboo Papers. — Sonnet. — A Threat. — Improvement under Legislative Pressure. — George d'Amboise. By H. C. Dutt.

H. H. Wilson. 10 vols. Sotheran. 8. red. to 56 sh.

- Notacher, E., De Nederlanders in Djohor en Siak. 1602—1865. Historische beschrijving. Batavia, Bruining & Wijt. 's Gravenhage, Mart. Nijhoff. 8, 329 en XLII bl. met 3 uitsl. kaarten. 8. 8 fl. Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen, Deel 35.
- Owen, Sidney, India on the Eve of the British Conquest: A Historical Sketch. W. H. Allen. 418 p. 8.
- Palgrave, William Gifford, Essays on Eastern Questions. Macmillan. 350 p. 8. 10 sh. 6 d.
- Querry, A., Droit musulman. Recueil de lois concernant les musulmans schyites. T. 2. Paris, Maisonneuve. 699 p. 8.
- Question, la, arménienne. Appel aux gouvernements d'Europe. Paris, impr. Chamerot. 91 p. 8.
- Rohde, Th., König Leon II. von Kleinarmenien. Göttingen. 44 S. 8. (Diss.)
- Statistics of Protestant missions in India, Ceylon, and Burmah, at the close of the Year 1871. By J. Don, C. B. Lewis, H. W. Shackell, M. A. Sherring. London, Trübner. 70 p. of Tables. 8. 2 sh
- Stemmmem uit Indië. Vraagstukken van den dag, door C. E. van Kesteren en anderen. IV. Samarang, de Groot, Kolff en co. Joh. Noman en zoon. 33 bl. 8.
- Syed Ahmad Kham Bahadur, Review on Dr. Hunter's Indian Musalmans: Are they bound in conscience to rebel against the Queen? London, Trübner. XXVI—53 p. 8.
- Thomas, E., Sassanian Coins. Communicated to the Numismatic Society of London. ibid. 28 p. with 2 plates of coins and a woodcut. 8. 2 sh.
- Tydemam, H. J., Was het grondbezit op Java oorspronkelijk communaal of individueel? Eenige resultaten van het, op last der regering over dit onderwerp gehouden onderzoek. Arnhem, P. Gouda Quint. Firma Is. An. Nijhoff en zoon. 31 bl. 8.
- Vámbéry, Herm., Geschichte Bochara's oder Transoxaniens von den frühesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Nach oriental. benützten und unbenützten handschriftl. Quellen. Deutsche Orig.-Ausg. 2 Bde. Stuttgart, Cotta. XLII—230 u. VI—248 S. gr. 8.

# 3. Afrika.

Dor, V. Edouard, L'Instruction publique en Egypte. Paris, Lacroix, Verboeckhoven & Ce. II—403 p. 8. 7 fr. 50 c.

Dupuy, Alexandre, Les Mobiles de la Creuse en Afrique. Souvenirs. Guéret, impr. Dugenest. 32 p. 8.

Lettre d'un chef de tribu à un membre de l'Assemblée nationale. Réponse aux discours prononcés dans les séances des 22 et 28 novembre 1872 par les députés de l'Algérie. Traduit de l'arabe. Paris, impr. Masquin. 16 p. 8.

Lumbroso, Erik, e Benedetto Adda, Riflessioni sull'attuabilità di una riforma giudiziaria in Egitto. Livorno, tip. Vigo. 40 p. 8.

Mazeau, Ch., Constitution des conseils généraux de l'Algérie. Discours prononcé dans la séance du 21 novembre 1872. Paris, Challamel. 15 p. 8.

Noir, Grands jours de l'armée d'Afrique. Peuplades algériennes. Mazagran. Paris, Degorce-Cadot. 268 p. 18. 1 fr. 25 c.

Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique de la province de Constantine. 15e vol. de la collection, 5e vol. de la 2e série. 1871—1872. Constantine, Arnolet; Alger, Bastide; Paris, Challamel aîné. XXI—428 p. 8.

### 4. Amerika.

## Im Allgemeinen.

Arama, Diego Barros, Compendio de Historia de América. Obra aprobada por la Universidad de Chile para la enseñanza de este ramo en los colejios. Partes I. i II. América Indijena — Descubrimiento i Conquista. Partes III. i IV. La Colonia — La Rovolucion. Santiago, 1865. IV—410 and 535 p. 8.

**Baidwim**, John D., Ancient America, in Notes on American Archeology. With Illustrations. New York. 300 p. 8. 10 sh. 6 d.

Conti, Aristide, Intorno alla fama di Cristoforo Colombo e al nome del nuovo mondo. Discorso. Camerino, tip. Borgarelli. 26 p. 8.

Farker, Theodore, Beroemde Amerikanen. Uit het Engelsch. Met aanteekeningen van M. A. N. Rovers. Utrecht, J. L. Beijers. 6-274 bl. 8. 2 fl. 50 c.

**Eschertson**, le, de la jeunesse. Abrégé de l'Histoire d'Amérique depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Nouvelle édition. Tours, Mame. 239 p. et grav. 12.

## Nord-Amerika.

# Die Vereinigten Staaten.

Abbott, John C., Life of General Grant. New revised edition. Boston. 836 p. 12. 7 sh. 6 d.

Alabama ciaims. Argument of the United States delivered to the tribunal of arbitration at Geneva (June 15. 1872). Paris, impr. Dubuisson. 568 p. 8.

Balch, Thomas, Les Français en Amérique pendant la guerre de l'indépendance des Etats-Unis, 1777—1783, with portrait and a folding map. Lippincott. 8.

Bermheim, G. D., History of the German Settlements of the Lutheran Church in North and South Carolina, from the Earliest Period of the Colonization of the Dutch, German, and Swiss Settlers, to the close of the first half of the present Century. Philadelphia. 557 p. 12. 15 sh.

Brace, C. L., The Dangerous Classes of New York, and Twenty Years Life among Them. New York & London. 448 p. 8. 10 sh. 6 d.

Catacazy, de, Un incident diplomatique. Lettre au chief justice S. Chase. Paris, Amyot. VI—86 p. 8.

Claims, the indirect, a chapter in the argument for the United States submitted to the tribunal of arbitration at Geneva, June 15th, 1872. Printed with a note. Paris, impr. Dubuisson. 128 p. 8.

Cross, Nelson, The Modern Ulysses; his Political Record. New York, 182 p. 8.

Volume 11. ibid. IV - 812 p. 8.

1 L. 5 sh.

APLY. Jubal A., The Campaigns of General Robert E. Lee. An Address

Early, Jubal A., The Campaigns of General Robert E. Lee. An Address before Washington and Lee University, January 19th, 1872. Second revised edition. Baltimore. 48 p. 8.

Frotingham, Richard, Rise of the Republic of the United States.

Boston. 8.

18 sh.

Hampton, Wade, Address on the Life and Character of General Robert E. Lee, delivered on the 12th October, 1871, before the Society of Confederate Soldiers and Sailors in Maryland. Published by request of the Society. Baltimore, 1871. 54 p. 8.

Heffelsen, F. Heinr., Die Alabamafrage. Stuttgart, Cotta. IV—89 8. gr. 8.

Maing, W. L., The Newspaper Press of Charleston, S. C. A Chronological and Biographical History, embracing a period of 140 years. Charleston. 200 p. 12.

Lamon, Ward H., The Life of Abraham Lincoln; from his Birth to his Inauguration as President. With Illustrations as President. Boston and London. XIV—548 p. 8. • • 21 sh.

Lawrence, William Beach, The Indirect Claims of the United States, under the Treaty of Washington of May 8, 1871, as submitted to the Tribunal of Arbitration at Geneva. Providence (Rhode Island). 62 p. 8.

1 sh. 6 d.

Lives, the, of General U. S. Grant and Henry Wilson. With portrait and other engravings. Philadelphia. 878 p. 12.

4 sh.

McClellam, R. Guy, Republicanism in America, with Portraits. New York. 665 p. 8.

McPherson, Edward, A Hand-Book of Politics for 1872. Being a Record of Important Political Actions, National and State, from July 15, 1870, to July 15, 1872. Washington. VII—225 p. 8. 12 sh. 6 d.

Madison University. — The First Half Century of (1819—1869) or the Jubilee Volume, containing Sketches of one thousand one hundred living and deceased Alumni, with fifteen portraits of Founders, Presidents and Patrons; also the Exercises of the Semi-centennial Anniversary; the Historical Address; Richard's and Taylor's Poems; the Missionary Record; the War Record; Lists of Collegiate and Theological Graduates; Members of the Boards from the beginning; Financial History; Sketches of Officers and Teachers; List of Honorary Degrees conferred; a general Catalogue of Students, both Graduates and Non-graduates; and other Historical Matter. Heec meminisse juvabit. New York. 503 p. 8.

Mamm, J. B., The Life of Henry Wilson, Republican Candidate for Vice-President, 1872. Illustrated. Boston, James R. Osgood; London, Trübner. VI-120 p. 8.

Masom, Emily V., Popular Life of General Robert Edward Lee. Dedicated by permission to Mrs. Lee. Illustrated with 17 Original Designs by Prof. Volck. Second revised edition. Baltimore. 432 p. 8. 15 sh.

From the Settlement to the year 1871. Giving the Origin and Growth of the Borough, with information concerning the adjacent Townships of Chester and Montgomery Counties and the Valley of the Schuylkill. Phoenixville. 295 p. 8.

Beavis, L. N., A Representative Life of Horace Greeley. With an Introduction by Cassius M. Clay. New York. 579 p. 12. **Elemetions** de l'Alabama. Protocole d'une conférence tenue à Rio de Janeiro, au ministère des affaires étrangères, le 14e jour de mars de l'année de Notre-Seigneur 1870, entre l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des Etats-Unis et le ministre et secrétaire d'Etat au département de la marine, chargé des affaires étrangères; suivie de la décision rendue par M. Thornton. Paris, impr. Dubuisson. 14 p. 8. \_ République de M. Evarts, l'un des conseils des Etats-Unis au plaidoyer spécial de la Grande-Bretagne, prononcée devant le tribunal d'arbitrage siégeant à Genève, le 5 et le 6 août 1872. (Réproduction sténographique.) ibid. 97 p. 8. Plaidoyer des Etats-Unis présenté au tribunal d'arbitrage de Genève. 15 juin 1872. ibid. 550 p. 8. \_ les, indirectes, chapitre extrait du plaidoyer des Etats-Unis présenté le 15 juin 1872 au tribunal d'arbitrage de Genève. Augmenté d'un appendice. ibid. 144 p. 8. Relations, foreign. 42nd Congress, 2nd Session. House of Representatives. Ex. Doc. No. 1, Part I. Papers relating to the Foreign Relations of the United States, transmitted to Congress with the Annual Message of the President, December 4, 1871, preceded by a Synoptical List of Papers, and followed by an Alphabetical Index of Persons and Subjects. Washington, 1871. XVI—928 p. 8. 1 L. 1 sh. **Essewood**, J. B., Life of Horace Greeley. A Series of Wonderful Facts Spiritualism Simmered Down; or the Veil and Startling Revelations. Lifted, etc. New York. 112 p. 8. 2 sh. 6 d. Estatelemann, Das nordamerikanische Bundesstaatsrecht verglichen mit den politischen Einrichtungen in der Schweis. 2. Th. 1. Abth. Zürich, Orell, Füssli & Co. VIII—290 S. gr. 8. Sartiges, le comte E. de, La Comédie aux Etats-Unis, étude de mœurs électorales. Paris, impr. Claye. 23 p. 8. Scheie De Vere, The Romance of American History. Early Annals. New York. 250 p. 12. 6 sh. 6 d. Seatt, David B., Smaller School History of the United States, from the Discovery of America to the Year 1872. With Maps and Illustrations. ibid. 235 p. 16. Skimmer, Orrin, The Issues of American Politics. A Discussion of the Principal Questions incident to the Governmental Polity of the United States, embracing the Subjects of Civil Service, Force Legislation, Amnesty, Suffrage, the Centralisation of Power, our Money and Currency, the Public Debt, the National Banking System, Reconstruction, the Constitutional Amendments, Tariffs, Taxation, Protection and Free Trade, and other important Topics. Philadelphia. 581 p. 8. Stearms, Charles W., A Concordance to the Constitution of the United States of America, with a Classified Index, and Questions for Educational Purposes. New York. VIII—154 p. 8. - The Black Man of the South and the Rebels; or, The Characteristics of the Former and the Recent Outrages of the Latter. Boston. 12 sh. 6 d. 562 p. 12. bealding, Samuel J., Spalding Memorial: A Genealogical History of Edward Spalding, of Massachusetts Bay, and his Descendants. 620 p. With Portraits and Illuminated Shields, 8. Stephems, Alex. H., A Compendium of the History of the United States, from the Earliest Settlements to 1872. Designed to answer the Purpose of a Text-Book in Schools and Colleges as well as to meet the Wants of general Readers. New York. 518 p. 12. \_\_ Review of the First Volume of Alexander H. Stephens' , War between the States". By a Constitutionalist. Philadelphia. 8. Treat, E. B., The National Political Manual for 1872. Non-Partisan.

Comprising Facts and Figures, Historical, Documentary, Statistical, and Political, from the Formation of the Government to the Present Time. With a full Chronology of the Rebellion. Illustrated with a portrait of

George Washington and a title-page of our National Emblem, The Old Flag". From Official and other Sources. New York. 408 p. 12.

7 sh. 6 d.

Worthington, T. Shiloh, The only Correct Military History of U. S. Grant and the Missing Army Record, for which he is alone Responsible, to conceal his Organized Defeat of the Union Army at Shilob, April 6th, 1862. ibid. 164 p. 8.

### Die Britischen Besitzungen.

Willes, H. H., The History of Canada under French Régime, 1535 — 1763. With Maps, Plans, and Illustrative Notes. Montreal, Dawson; London, Stanford. 530 p. 8. 10 sh. 6 d.

Review, Canadian Monthly National. A Native Magazine, representative of Canadian Thought and Culture, etc., containing articles on National, Political, Literary, and Social Subjects, from the first writers of the Country, Translations and Selections from Serial Literature, Book Reviews, etc. 8.

#### Central-Amerika und Westindien.

Bibeseo, le prince Georges, Le Corps Lorencez devant Puebla, 5 mai

1862, retraite de cinq mille. Paris, Plon. 82 p. et 1 plan. & Chymowesth, W. Harris, The Fall of Maximilian, late Emperor of Mexico. With an Historical Introduction of the Events immediately preceding his Acceptance of the Crown, and a particular Description of the Causes which led to his Execution; together with a correct Report of the able Defence made by his Advocate before the Court Martial, and their persevering efforts on his behalf at the seat of the Republican Government. Author. 284 p. 8.

Willememot, Henry de, Etudes sur l'Amérique centrale. La République du Salvador, ses rapports avec la France. Paris, impr. Rouge, Dunon &

Fresné. 44 p. 8.

Waldeck, F. Fr. Max comte de, Le Sacrifice gladiatorial. Histoire du Mexique vers la fin du règne de Montésuma II en 1509, dix ans avant la conquête par les Espagnols. Paris, E. Mauclerc. 16 p. 8.

## Süd-Amerika.

Borda, Jost Joaquim, Historia de la compañia de Jesus en la Nueva Granada. 2 vol. Poissy, impr. Lejay. LIV-502 p. 8.

eao das Leis do Imperio do Brasil de 1871. Tomo XXXI. tes I. e II. Rio de Janeiro. 202-800 p. 8.

Pereira da Silva, J. M., Discursos proferidos nas sessões do parlamento brazileiro nas sessões de 1870 et 1871. Paris, Garnier. 250 p. 8. Pérou, le, et ses derniers événements. Paris, Libr. générale; Versailles,

Bernard. 32 p. 8.

Saint-Quentin, Alfred de, Introduction à l'histoire de Cayenne, suivie d'un recueil de contes, fables et chansons en créole avec traduction en regard, notes et commentaires. Etude sur la grammaire créole, par Auguste de Saint-Quentin. Antibes, Marchand. VI-210 p. 32.

Soidam, Mariano Felipe Paz, Historia del Perú Independiente. Segundo Periodo. 1822—1827. Tomo primero. Lima, 1870. IV—408—81 p. With numerous Portraits and Maps. 8. 2 L. 2 sh.

385 p. 12.

**Eamemwatting** der verschillende bepalingen, betreffende den aanvoer van vrije arbeiders in de kolonie Suriname. Met hollandschen en engelschen tekst. Uitgegeven met toestemming van Z. E. den minister van koloniën. 's Gravenhage, Gebr. van Cleef. 155 bl. 8.

### 5. Oceanien und der Austral-Continent.

l'Instruction obligatoire aux îles Sandwich. Paris, Franklin. 64 p. 82.

## 6. Biographien und Memoiren.

Acri, Francesco, In memoria di Alfonso della Valle di Casanova: alcune parole. Bologna, tip. Dante. 16 p. 16. Adams, H. G., Life and Adventures of Dr. Livingstone. New ed. James Blackwood. 880 p. 12. Ampère, André-Marie, Journal et correspondance, recueillis par Mme H. C. 4e édition. Paris, Hetzel. 372 p., 18. Anfora Licignamo, Gaetano, Breve cenno delle opere e virtù di Ferdinando Carignani. Napoli, tip. dell' Unione. 16 p. 8. Amicet-Bourgeois, auteur dramatique. Sa vie racontée devant sa tombe par ses amis. Paris, impr. Gauthier-Villars. 32 p. 8. Armelt. F., Mütter berühmter Männer. 4. Hft. Berlin, Staude. gr. 8. n.  $1_4 \Re (1-4.: n. 1_{6} \Re)$ Inhalt: 4. Elisabeth Catharine Goethe, geb. Textor, die Mutter Goethe's. 51 S. Assima, Ludmills, Fürst Hermann v. Pückler-Muskau. Eine Biographie. 1. Hälfte. Hamburg 1873, Hoffmann & Campe. IV—240 S. gr. 8. n. 11/2 4 Aus dem Tagebuch eines Dorpater Studenten. Geschrieben in den Jahren 1809 und 1810. Dorpat, Gläser. 82 S. 8. n. 8 Sm. Autobiography, the, of a Methodist Preacher's Daughter. Tweedie. D'Azegilo, Massimo, Scritti politici e letterari, preceduti da uno studio storico sull'autore di Marco Tabarrini. Due vol. Firenze, Barbèra. LXXX-516-584 p. 16. Baad, M. J., Alexander v. Humboldt. Lebensbild für das deutsche Volk. Mit 2 Portr. und einer Ansicht der Grabstätte Humboldt's in Tegel in eingedr. Holsschn. 5. Aufl. Berlin, Grosser. 32 S. gr. 8. Babinet de Reneogne, G., Eloge de J. F. Eusèbe Castaigne, bibliothécaire de la ville d'Angoulême, fondateur et vice-président honoraire de la Société archéologique et historique de la Charente, prononcé à Angoulême, dans la salle de la bibliothèque, à l'inauguration du buste en marbre du défunt, le 15 juin 1870. Angoulême, impr. Nadaud. 142 p. et portr. 8. Balbiami, Antonio, Il messia dei popoli oppressi, scene storiche della vita politica e militare del generale Giuseppe Garibaldi. Due vol. Milano 1871-72, Politti. 750-862 p. con illustrazioni. 8. 15 L.

7 sh. 6 d. **Barthélemy**, Aug. de, Pierre de Peillarot, 1789—1795. Paris, Didier. 856 p. 18.

Bangs, Heman, Autobiography and Journal. Edited by his Daughter.

With an Introduction by Rev. Bishop Janes. New York.

```
Bateman, Josiah, Life of Henry Venn Elliott. 3rd ed. Macmillan-
  350 p. 8.
                                                                 6 sh.
Baudelaire, Charles. Souvenirs, correspondances, bibliographie, suivie
  de pièces inédites. Paris, Pincebourde. 212 p. 8.
Belli-Gontard, M., Lebens-Erinnerungen. Frankfurt a. M., Hermann.
  VIII—324 S. 8.
                                                             n. 1 /3 4
Bermard, Louis, M. Gueymard. Avec portrait et autographe.
                                                             Toulouse,
  impr. Lupiac; tous les libr. 16 p. 8.
                                                                 25 c.
Bickersteth, C. E. H., The Master's Home Call, or, Brief Memorials
  of Alice Frances Bickersteth. Low. 80 p. 32.
         Elizabeth and Frances, Memorials of Doing and Suffering. New
  ed.
      Seeley. 246 p. 8.
                                                             3 sh. 6 d.
Biographie universelle (Michaud) ancienne et moderne, ou histoire,
  par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes
  qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
  leurs vertus ou leurs crimes. Nouvelle édition, revue, corrigée et consi-
  dérablement augmentée d'articles omis ou nouveaux. Ouvrage rédigé par
  une société de gens de lettres et de savants. T. 10. Paris, Delagrave.
  628 p. gr. 8. h 2 col.
                                                            8 fr. 50 c.
      Cette nouvelle édition formera 45 vol. — Il paraît un vol. chaque mois.
Blaramberg, Joh. v., Erinnerungen aus dem Leben. Nach dessen Ta-
  gebüchern von 1811-1871 hrsg. von Emil v. Sydow. 1. Bd. m. 1 lith.
  u. color. Karte u. 1 lith. Portrait Schamyl's. Berlin, Schroeder. XX—
  374 S. 8.
                                                             n. 273 $
Blasel, Ignaz, Hubert Languet. 1. Thl. Historische Inaugural-Disserta-
  tion. Oppeln. Breslau, Aderholz. III-51 S. gr. 8.
                                                              n. 13 m
Bleby, Henry, Romance without Fiction; or Sketches from the Portfolio
  of an Old Missionary. Wesleyan Conference Office. 536 p. 8.
                                                             6 sh. 6 d.
Blosch, E., Eduard Blösch und dreissig Jahre bernischer Geschichte.
  2-8. (Schluss-)Hft. Bern, Dalp. X u. S. 65-479. gr. 8.
                                         n. 2 $ 18 9m (cplt.: n. 8 $)
Bozatzky's, Karl Heinr. v., Lebenslauf von ihm selbst beschrieben.
  Neue Ausg. Berlin, Missions- und Frauen-Kranken-Verein. VIII-196 8.
  gr. 8.
Bommal, de, Emile de Girardin et le XIXe siècle. Poitiers, impr. Boi-
  leau et Raimond; Paris, tous les libraires. 289 p. 8.
Boswell, James, Life of Samuel Johnson. New ed. James Blackwood.
  590 p. 8.
Boulatignier, J., Frédéric Marguerie. Etude biographique et souve-
  nirs. Valognes, impr. Ve Carette-Bondessein. 89 p. 8.
Bramwell, Augusta, A Memoir of her Sister, Elizabeth Bramwell.
  Morgan & Scott. 96 p. 18.
Brightwell, Miss, Memorial Chapters in the Lives of Christian Gentle-
  women. Book Society. 223 p. 12.
                                                                 2 sh.
Broke, Stopford A., Life and Letters of Fred. W. Robertson.
                                                               Library
  edition. H. S. King. 520 p. 8.
                                                                12 ah.
Buxtom, Sir Thomas Fowell, Memoirs. Edited by his Son.
                                                              With an
  Inquiry into the Results of Emancipation. New ed. Murray.
                                                             280 p. 8.
                                                                 5 ah.
Calthrop, Gordon, Memorials of the Life and Ministry of Rev. W.
  B. Mackenzie.
                W. W. Gardner. 350 p. 8.
Campani, Silvio, Cenni storici intorno a Ludovico Antonio Muratori.
  Modena, tip. Vincenzi. 68 p. 16.
Carandimi, March. Federico, Manfredo Fanti Generale d'Armata. Sua
  vita. Verona, tip. Civelli. 488 p. e quattro carte.
                                                                 10 L.
Carlotti, Amilcare, Lorenzo Valerio: elogio letto inaugurandosi il mo-
  numento eretto nell' istituto di Belle Arti nelle Marche in Urbino.
  rino, stamperia Reale. 92 p. 8.
```

Cecehetti, Cesare, Memorie intorno alla vita di Annibal Caro. Civita-

nova-Marche, tip. Natalucci. 14 p. 8.

Cemmi biografici di Teresa Montignani bolognese. Bologna, Istituto tip. 86 p. 16.

\_\_\_ biografici del prof. Luigi Cav. Stocchi ispettore scolastico di tre

circondari. Assisi, tip. Sgariglia. 12 p. 8.

Cemtemario, il, nel MDCCCLXXII del grande sapiente, storico impareggiabile Lodovico Antonio Maratori, nato in Vignola nel 1672, vissuto in Modena, Bibliotecario celeberrimo, quivi morto nel 1750, ove le di lui mortali spoglie stanno onorate. Argomento scientifico fisico dal Muratori stesso segnalato in una sua lettera fatidica sull' elettricità, non ha guari riconosciuta, commentata, edita dal Dott. Gemignano Grimelli. Modena, tip. Gaddi. 8 p. 4.

Chauveau, le R. P., Charles d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse. Notice extraite des souvenirs de l'école Sainte-Geneviève. Paris, Alba-

nel. 31 p. 8.

Claretta, Gaudensio, Vita letteraria del Conte Gio. Antonio Luigi Cibrario descritta da Leone Tettoni. Firenze, tip. Cellini. 16 p. 8.

Ciément, Charles, Prud'hon. Sa vie, ses œuvres et sa correspondance. 2e édition. Paris, Didier. 451 p. 8. 6 fr.

Clera, W. de, Naar zijn dagboek. 1811—1824. Haarlem. Gedrukt bij Gebr. van Asperen van der Velde. 4—224—15 bl. 8.

Niet in den handel. Cockburra, Lord, Works. Memorials of his Time, and Life of Francis Jeffrey. New ed. 2 vols. Edinburgh, Black; Longmans. 8. 10 sh.

Colomb, Fernand, sa vie, ses œuvres, essai critique; par l'auteur de la Bibliotheca americana vetustissima. Paris, Tross. 237 p. 8.

Comférences Strassbourgeoises, trois. Guillaume le taciturne par A. Sabatier. — Abraham Lincoln par Rod. Reuss. — Agrippa d'Aubigné par George Guidal. Strassburg, Treuttel & Würts. 106 S. 8. baar 12 56.

Cornelius, hans fränder och vänner. Sjelfbiografisk teckning af T. S. (Svenskt original.) Stockholm, Beijer. 578 s. 8. 8 rd.

Cygmacus, F., Teckningar ur F. M. Franzéns lefnad vid alminnelsefesten den 9 febr. 1872 i finska universitetets högtidssal. Helsingfors, Författarens förlag. Samson & Wallin i distrib. 92 s. 8. 1 rd. 5 öre.

Damiel, Hermann Adalbert. Ein Lebensbild. Mit einem Portrait in Holsschu. [Aus "Daheim".] Halle, Buchh. d. Waisenh. 16 S. gr. 8.

Davies, Lady Clementina, Recollections of Society in France and England. 2 vols. Hurst & Blackett. 620 p. 8. 21 sh.

Dehaismes, Notice sur la vie et les travaux de M. Desplanque, archiviste du Nord. Lille, impr. Danel. 38 p. et portrait. 8

Delaroche, J. Jules, notice biographique sur J. J. Castoldi. Genève, impr. Blanchard. H. Georg. 32 p. 16. 50 c.

Delorme, René, Etude sur Moisant de Brieux (1614-1674). Caen, Le Blanc-Hardel. 87 p. 8.

Demourceaux, Louis, Notice sur Jean de La Quintinie, son style et son caractère. Versailles, impr. Beau. 23 p. 12.

Devrient, Ed., Meine Erinnerungen an Felix Mendelssohn-Bartholdy und seine Briefe an mich. 2. Aufl. Mit der Portrait-Büste Mendelssohn's in Stahlst. Leipzig, Weber. 291 S. 8.

n. 2 \$\phi\$

Diday, P., Le Docteur Ariste Potton. Eloge historique. Lyon, impr. Vingtrinier. 30 p. et autographe. 8.

Dorm, Heinr., Aus meinem Leben. Erinnerungen. 3. Samml. Berlin, Hausfreund-Exped. III—150 S. gr. 8.

Du Bourg, Maurice, Notice biographique. Paris, impr. Le Clere. 50 p. 12.

Duncan, John, Life of the late John Duncan, Professor of Hebrew and Oriental Languages, New College, Edinburgh. 2nd ed., revised. Edinburgh, Edmonston & Douglas. Hamilton. 520 p. 8. 6 sh.

Durassier, Henry, Notice sur le contre-amiral Bolle (1804-1871). Paris, Challamel. 8 p. 8.

Erimmerumgem aus dem Leben der Gräfin Mathilde v. d. Recke-Volmerstein, geb. Gräfin v. Pfeil und Klein-Ellguth, Dame des Louisenordens II, 1. Breslau 1873, Dülfer. IV - 282 S. 8. n. 1 🚓; geb. n. 11 2 🎝 Fabiami, Giuseppe, La vita di Pietro Andrea Mattioli raccolta dalle sue opere e pubblicata con aggiunte ed annotazioni per cura di Luciano Banchi. Siena, tip. Bargellini. X-88 p. 8. Femtom, E. Dyne, Military Men I have Met. Illustr. by E. Linley Sambourne. Tinsley. 219 p. 8. 7 sh. 6 d. Formeel, Mme, Rosa Ferrucci, sa vie et ses lettres, publiées par sa mère. Traduites de l'italien par l'abbé Léon Le Monnier. 2e édition. Paris, Didier. XL-260 p. 12. Falsing, J., Dr. W. J. G. Curtmann. Sein Leben und Wirken, seine Bedeutung als Padagoge. Leipsig 1873, Siegismund & Volkening. 116 n. 12 Syr. 8. gr. 8. Förster, Fr., Kunst und Leben. Aus dessen Nachlass hrsg. v. Herm. Kletke. Berlin 1878, Gebr. Paetel. VII—239 S. gr. 8. Forster, John, Life of Charles Dickens. Vol. 2. 1842-1852. Chapman & Hall. 480 p. 8. ... Charles Dickens' Leben. In's Deutsche übertragen v. Fr. Althaus. Vom Verf. autoris. Uebersetzung. 1. Bd. 1812-1842. Mit dem Bildniss Charles Dickens in Stahlst. Berlin, v. Decker. XVI-391 S. 21 g 48; geb. n. 3 48 Charles Dickens's Levnet. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. 6te Hefte. Eibe. 80 S. 8. 24 sk. (I. cpl. 1 Rd. 8 sk.) 5. 6te Hefte. Rée. 138 S. 8. (I. cpl. 1 Rd. 8 sk.) Franciosi, Giovanni, Della vita e delle opere di Carlo Sigonio: discorso, in questa seconda edizione notevolmente ritoccato dall'autore e arricchito di nuovi documenti e di lettere inedite del Sigonio a Cammillo Coccapani. Modena, tip. Sociale. 100 p. con ritratto. 8. Framcols, Karl v., Ein deutsches Soldatenleben. Nach hinterlass. Memoiren von Clotilde v. Schwartskoppen. Mit Portrait in Stahlst. Schwerin 1878, Hildebrand. 280 S. 8. n. 11/2 4 Freytag, Gust., Karl Mathy. Geschichte seines Lebens. 2. Aufl. Leipzig, Hirzel. IV-432 S. gr. 8. n. 2 🎜 Firstem-Albuma. Eine Sammlung von Portraits in Stahlst, mit biographischem Text. 10. u. 11. Lfg. Leipzig, Dürr. 12 Bl. u. 16 S. Text. Galllel, Galileo, Epistolario. Pubblicazione promossa dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per uso degli istituti tecnici. Due volumi. Livorno, Vigo. 280-280 p. 16. Giameaspro, Paolo, Elogio funebre della signora Eleonora Turco Montaruli. Napoli, tip. Nobile. 24 p. 8. Giammini, Crescentino, Vita di Giuseppe Ignazio Montanari. Ferrara, Bresciani. 12 p. 8. Gibbs, W. A., Harold Erle: A Biography. 3rd ed. Provost. 12. 6 sh. Gimepri, Giuseppe, Cenni biografici di Margherita Mattei nata Bendici. Macerata, tip. Bianchini. 24 p. 4. Girardot, le baron de, Notice sur M. Emile Gautier, trésorier-payeur général des hospices civils de Nantes, membre de la Société académique et de la Société archéologique de la Loire-Inférieure, etc. Paris, Labitte. 15 p. 8.

Griffim, G. W., Memoirs of Charles Stewart Todd of Kentucky. Philadelphia. 8.

7 sh. 6 d.

Guérim, Eugénie de, Lettres, publiées avec l'assentiment de sa famille, par G. S. Trebutien. 17e édition. Paris, Didier. VII—520 p. 12.

Hare, Augustus J. C., Memorials of a Quiet Life. 2 vols. Strahan. 1082 p. 8. 21 sh.

Hartmann, G. F., Karl Fr. Harttmann, ein Charakterbild aus der Geschichte des christl. Lebens in Süddeutschland, gesichtet und ergänzt

```
von Carl Chr. Eberh. Ehmann. 2. (Titel-)Ausg. Heilbronn 1864,
  Scheuerlen. VI-814 S. 8.
Maven, Rev. Gilbert, and Hon. Thomas Equasell, Incidents and
  anecdotes of Rev. Edward T. Taylor for over Fifty Years Pastor of the
  Seamen's Bethel, Boston. Dickinson. 230 p. 8.
Melps, Sir Arthur, Life and labours of Thomas Brassey. 1805—1870.
  Bell & Daldy. 400 p. 8.
                                                               14 sh.
                     2nd ed. ibid. 884 p. 8.
                                                           10 sh. 6 d.
                     3rd ed. ibid. 396 p. 8.
                                                           10 sh. 6 d.
Henderson, James, Memorials of J. Henderson, Medical Missionary to
  China. 7th ed. Nisbet. 230 p. 12.
Merrgott, Notice sur le professeur Küss, maire de Strasbourg, repré-
  sentant du Bas-Rhin. Lue à la séance annuelle de la société de méde-
  cine de Strasbourg le 5 juillet 1871. Strasshurg 1871, Noiriel. 31 S.
  gr. 8.
                                                             n. 4 Syr.
Meylil, Georges d', Régnier, sociétaire de la Comédie-Française (1881—
  1872). Avec portrait à l'eau-forte par Martial. Paris, Libr. générale.
  140 p. 12.
Elistory, the true, of Joshua Davidson. Strahan. 280 p. 8.
                                                                5 sh.
Hogg, David, Life and Times of the Rev. John Wightman (1762-1847),
  late Minister of Kirkmative. Hodder & Stoughton. 400 p. 8.
                                                            7 sh. 6 d.
Horawitz, Adalbert, Beatus Rhenanus. Eine Biographie. [Aus "Sitzungs-
  ber. d. k. Akad. d. Wiss." Wien, Gerold's Sohn in Comm. 60 S. gr. 8.
                                                             n. 8 Spr.
Mugnemin, D., Le lieutenant-général de Vault et ses mémoires. Pa-
  ris, Dumaine. 15 p. 8.
Humboldt, Alexander v. Eine wissenschaftliche Biographie im Verein
  mit R. Avé-Lallemant, J. V. Carus, A. Dove, H. W. Dove, J. W. Ewald,
  A. H. R. Griesebach, J. Löwenberg, O. Peschel, G. H. Wiedemann, W.
  Wundt, bearb. u. hrsg. v. Karl Bruhns. 3 Bde. Mit 3 Portr. Hum-
  boldt's in Stahlst. Leipsig, Brockhaus. XX-481; VII-552 u. III-814
                                              n. 10 🐠; geb. n. 12 🦚
Jackson, Thomas, Life of John Goodwin; comprising an Account of
  the Controversies in which he was engaged. 2nd ed., greatly improved.
  Longmans. 466 p. 8.
Jarmae, le comte de, La Jeunesse de Lord Byron. Paris, Douniol. 24
  p. 8.
Jaubert, le comte, Notice sur la vie et les travaux de Sébastien-René
  Lenormand. Lue à la Société botanique de France le 15 novembre 1872.
  Paris, impr. Martinet. 11 p. 8.
Jewist, Llewellynn, Life of William Hutton, and the History of the Hut-
  ton Family. Edited from the Original Manuscripts, with the addition
  of numerous illustrative Notes, Original Matter, Examples of Hutton's
  Poetical Productions, and Notices of ail his Works, etc. With Original
  Portrait. Warne. 470 p. 8.
Joly, N., Notice biographique sur le docteur Auguste Larrey. Toulouse,
  impr. Douladoure. 12 p. 8.
Jones, Agnès. Souvenirs recueillis par sa sœur. Traduction libre au-
  torisée. Paris, Sandoz et Fischbacher. 883 p. 18.
Journal of a Young Lady of Virginia. 1782. London, Trübner. 56
  p. 8.
Jugenderingen eines alten Mannes. [Wilhelm v. Kügelgen.]
  5. Aufl. Berlin, Herts. VIII-498 S. gr. 8.
Juriem de la Gravière, vice-amiral, ancien pair de France, Souve-
  nirs d'un amiral. Paris, Hachette. 750 p. 18.
Justi, Carl, Winckelmann. Sein Leben, seine Werke und seine Zeitge-
  nossen. 2. Bd. Mit dem Portrait des Cardinal Albani in Kpfrst. A. u.
  d. T.: Winckelmann in Italien. Mit Skissen zur Kunst- und Gelehrten-
  geschichte des 18. Jahrh. Nach gedruckten u. handschriftl. Quellen dar-
  gestellt. 2. Abth. Leipzig, Vogel. X-440 S. Lex.-8.
                                                 ($ 8 :. II . II . II . II)
```

```
248
                    Biographien und Memoiren.
Mate, J. J. L. ten, Esaia Tegnèr als godgeleerde en dichter. Uitgegeven
  door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur. Amster-
  dam, Höveker en zoon. VI-95 bl. 8.
                                                                 75 c.
Memt, Charles, Charles Dickens as a Reader. Chapman & Hall.
                                                                270 p.
                                                                 8 sh.
Miemk, Jakobine, Johann Baptist Maria Vianney, Pfarrer v. Ars, gestor-
  ben in Frankreich im J. 1859 im Rufe der Heiligkeit. Ein Auszug aus
  dem grösseren Werke des Missionspriesters Alfred Monin. Regens-
  burg, Pustet. 804 S. 8.
                                                                14 Spr.
Molthoff, E., Johannes Kolthoff. Breve og Dagbøger.
                                                                182 8.
                                                         Gad.
                                                                2 Rd.
Mrause, G., Wolfgang Ratichius oder Ratke im Lichte seiner und der
  Zeitgenossen Briefe und als Didactious in Cothen und Magdeburg. Ori-
  ginalbeitrag zur Geschichte der Pädagogik des 17. Jahrh. Leipzig, Dyk.
  XII—182 S. gr. 8.
                                                               n. 1 🎝
Mithrachmer, Jos., Conrad Eckhof's Leben und Wirken. Eine biograph.
  Skizze. Wien, Hartleben. 67 S. m. 1 Holzschntaf. 16.
Lagerström, Angelika v., Deutsche Frauen. 1-7. (Schluss-)Lfg. Kö-
  nigsberg 1873, academ. Buchh. 822 8. 8.
                                                            à n. 5 🐠:
Lagroiet, Armand, Eloge de Vauban. Discours qui a obtenu le prix
  d'éloquence décerné par l'Académie française, dans sa séance publique an-
  nuelle du 8 août 1872. Institut de France. Paris, impr. Firmin Didot.
                     Paris, impr. Chamerot. 47 p. 8.
Lamartine, A. de, Souvenirs et portraits. Edition publiée par les soins
  de la société propriétaire des œuvres de M. de Lamartine. T. 3. Paris,
 Hachette; Furne, Jouvet et Ce; Pagnerre. 423 p. 18.
                                                           3 fr. 50 c.
Lambruschimi, Raffaello, Elogi e biografie, raccolte per cura di Giu-
 seppe Rigutini. Firenze, tip. Le Monnier. 252 p. 8.
                                                                 8 L.
Laurent, de l'Ardèche, Notice historique. Adolphe Guéroult.
                                                                Paris,
 Dentu. 89 p. 8.
                                                                 50 c.
```

Lauzae, Henry, Paul Schneider. Paris, impr. Noblet. 10 p. 8.

Lavirotte, J. C., Notice historique sur Lazare Meyssonnier. Lyon, impr. Vingtrinier. 7 p. 8.

Lehr- und Wanderjahre, deutsche. Selbstschilderungen berühmter Männer und Frauen. I. Dichter und Künstler. Berlin 1873, Vahlen. V-322 S. gr. 8. n. 143 3

Life of Bishop Patteson. Society for Promoting Christian Knowledge. 8 sh. 6 d. 218 p. 8.  $oldsymbol{oldsymbol{\bot}}$  the, and Prophecies of Mr. Alexander Peden, late Minister of the Gospel in Galloway. In Two Parts; to which is added his remarkable Letter to the Prisoners in Dunnotar Castle, July, 1685. 2nd ed. Glasgow, Pryde; Simpkin. 140 p. 32.

"Lifted Up." The Life of Walter Douglas. Morgan & Scott. 110 p. 18. 1 sh.

Loiseau, Ch., Eloge de Jean-Pierre Falret, lu dans la séance publique annuelle de la Société médico-paychologique du 18 décembre 1871. Paris, impr. Donnaud. 17 p. 8.

Longoni, Carlo, Commemorazione del Consigliere Giovanni Campari. Milano, tip. Agnelli. 12 p. 4.

Lorimer, Rev. Peter, Rev. A. Jack. A Good and Faithful Servant; A Memoir. Hamilton.

Losi, Giovacchino, La vita del Cav. Prof. Senatore Giuseppe Pianigiani Ingegnere Direttore della strada ferrata centrale Toscana da Siena ad Empoli. Siena, tip. Lazzeri. 88 p. 4.

Louvancour, Jean-Pierre Sautton, nécrologie. Chartres, impr. Garnier. 8 p. 8.

MacCarthy, Denis Florence, Shelley's Early Life. From Original Sources, with curious Incidents, Letters, and Writings. Now first published or Collected. Illustrated. J. C. Hotten. XXIV-408 p. 8. 12 sh. 6 d.

88

```
McGlichrist, J., Dr. Livingstone. The Life of the Great African Tra-
  weller. With the most recent Information. Illustrated.
                                                      Houghton. 112
     12.
                                                            1 ah. 6 d.
McPherson, Rev. J., The Christian Hero: A Sketch of the Life of
  Robert Annan. 52nd thousand. Morgan & Scott. 106 p. 32.
Marchal, Eugène, Notice biographique sur le docteur Félix Maréchal,
  maire de Metz, président d'honneur à vie de la Société des sciences mé-
 dicales du département de la Moselle. Nancy, impr. Réau. 25 p. 8.
Marryat, Florence, (Mrs. Ross Church,) Life and letters of Captain
  Marryat. 2 vols. Bentley. 560 p. 8.
Martin, Sarah, the Prison Visitor of Yarmouth: A Story of a Useful
  Life. New enlarged and illustrated ed. Religious Tract Society. 8.
                                                2 sh. 6 d.; 3 sh. 6 d.
Mary, Alfred Maury et Jonaard, Notices sur M. de Villiers du
  Terrage, inspecteur général des ponts et chaussées et membre de la So-
  ciété impériale des antiquaires de France. Paris, Dunod. 82 p. 8.
Maurice, C. Edmund, Lives of English Popular Leaders. 1. Stephen
  Langton. King. XV-276 p. 8.
                                                            7 sh. 6 d.
Mayo, W. S., Kaloolah: The Autobiography of Jonathan Romer of Nan-
  tucket. New edition. Illustrated. New York. 514 p. 12.
Mazade, Ch. de, Lamartine, sa vie littéraire et politique. Paris, Didier.
  XXXV-209 p. 12.
Melzer, E., Herder als Geschichtsphilosoph mit Rücksicht auf Kant's Re-
  consion von Herder's "Ideen zur Geschichte der Menschheit". Neisse.
  16 S. 4. (Progr.)
Memoir of Robert Chambers. With Autobiographic Reminiscences of
  William Chambers. 6th ed. Chambers. 872 p. 12.
                                                            3 sh. 6 d.
Memorials of Lucy Maria Holy. Partridge. 8.
                                                            2 sh. 6 d.
Elemorie della vita di Amalia dei Conti Buonamici scritte da una sua
  amica. Seconda edizione. Lucca, tip. Rocchi. 16 p. 16.
       ... intorno alla vita dell' avvocato Filippo Guerrieri. Roma, tip.
  Morini. 28 p. S.
Michiewicz, Adama, Korespondencja. T. 2. Paris, Libr. du Luxem-
  bourg. VI—292 p. 8.
Miozzo, Gaetano, Cenni biografici su Giambattista Bodoni, in occasione
  che se ne scopre il monumento in Saluzzo. Torino, Mattirolo.
                                                                 40 c.
Buirecourt, Eugène de, Histoire contemporaine. Portraits et silhouettes
  au XIXe siècle. 123. Octave Feuillet. Léon Goslan. 8e édition. Pa-
  ris, Libr. des Contemporains. 62 p. et portraits. 32.
                                                                50 c.
                  ... 139. Lamoricière. ibid. 55 p. et portrait. 32. 50 c.
                  _ 134. Francis Wey. 3e édition. ibid. 64 p. et por-
  trait. 32.
                                                                 50 c.
Mithoff, Th., u. G. Drechsler, Wilhelm Wicke, Dr. der Philosophie,
  ordentl. Prof. der Agricultur-Chemie an der Univ. Göttingen.
                                                            Nekrolog.
  Göttingen, Deuerlich. 15 S. gr. 8.
                                                              n. 2 5
Moniteur des dates, contenant un million de renseignements biographi-
. ques, généalogiques et historiques, publié par Ed. Maria Oettinger.
 87. 88. od. Suppl. 4. 5. livr. Leipzig', Hermann. S. 97-160. Imp.-4.
                                                    baar n.n. 262 3 500.
Montol, Achille, Biographie de l'Hérault. Laseuillade, artiste lyrique
  (1799—1872). Montpellier, impr. Boehm. 17 p. 8.
Morbelli, Giacomo, Lorenzo Degli Scarsi, commemorazione storica.
  Acqui, tip. Borghi. 16 p. 8.
Morris, P., Memoiren eines Jesuiten. Nach dem Engl. von M. Hoff-
  mann. Freiburg i. B., Herder. VIII-190 S. 8.
Morsolim, Bernardo, Necrologia dell'ab. Antonio Magrini.
                                                          Firense, tip.
  Cellini. 12 p. 8.
Mardi, Pietro de, Giuseppe Maszini: la vita, gli scritti e le dottrine.
  Milano, tip. Dante Alighieri. 780 p. 8.
Mocrologia della contessa Anna Ranuzzi. Bologna, Istituto Tipogra-
  fico. 8.
```

36 p. 8.

Notice sur la vie et la mort de Charles Droulers, élève de l'école libre de la Providence. Amiens, impr. Caron. 76 p. 18. \_\_ biographique sur J.-L. Fournier, avoyer de Fribourg. Fribourg, 1 fr. 20 c. M. Soussens. 77 p. 8. \_ biographique sur Mme la comtesse de Mulissac. Paris, impr. Dupont. 112 p. 8. Nugues, baron Saint-Cyr, Le général Colson. Sa mission en Russie et son voyage au Caucase.. Paris, Dumaine. 101 p. 8. Olivier, W. C. D., Herinneringen aan Mr. J. R. Thorbecke. Arnhem, D. A. Thieme. 79 bl. 8. Pacini, Giovanni, Le mie memorie artistiche, continuate dall' avv. Filippo Cicconetti. Roma, tip. Sinimberghi. 120 p. 16. Paoli, Alessandro, Lorenzo Valla, ovvero la filosofia della politica nel rinascimento: studio, con documenti inediti. Roma, Firenzo e Torino, 1 L. 50 c. Bocca. 48 p. 8. Peliico, Silvio, Le Mie prigioni, seguito dei Doveri degli uomini. Nuova edizione, illustrata dai SSri Gérard-Séguin, Daubigny, Steinhel, etc. Paris, Garnier. 464 p. 18. Pfeiffer, Frdr. Wilh., Die Volksschule des 19. Jahrh. in Biographieen hervorragender Schulmänner. 2. u. 3. Lfg. Nürnberg, Korn. 192 m. 2 Photogr. gr. 8. baar à n.n. 14 4 Pietrowski, Rufin, Souvenirs d'un Sibérien, extraits des Mémoires, et traduits du polonais avec l'autorisation de l'auteur. Edition illustrée de 10 grav. sur bois d'après les dessins d'A. Marie. 1ère et 2e édit. Hachette. 259 p. 18. Planche, J. R., Recollections and Reflections: A Professional Autobiography. 2 vols. Tinsley. 632 p. 8. Poisie-Desgranges, J., Notice sur Gindre de Mancy (du Jura), l'ami de Béranger et de Rouget de Lisle, l'auteur de la Marseillaise. Paris, impr. Claye. 21 p. 12. Posthumus, Ur minnet och dagboken om mina samtida personer och händelser efter 1815 inom och utom fäderneslandet. VII. Svenska neutraliteten och novembertraktaten under Krimkriget, samt farorna från Varanger-fjorden 1853-1856. Stockholm, Ad. Bonnier. 251 s. 8. 2 rd. 75 öre. Pradier-Fodéré, P., Portraits diplomatiques. Torrès-Calcedo. Paris, impr. Martinet. 45 p. 8. Proble, Heinr., Friedrich Ludwig Jahn's Leben. Nebst Mittheilungen aus seinem literar. Nachlasse. 2. (Titel-)Ausg. Berlin, F. Duncker. XVI -425 S. m. 1 Steintaf. gr. 8. n. 1 🞜 Pitchler-Mushau, Fürst Herm. v., Briefwechsel und Tagebücher. Aus seinem Nachlasse. Hrsg. von Ludmilla Assing. 1. u. 2. Bd. Hamburg 1873, Hoffmann & Campe. gr. 8. Inhalt: 1. Briefwechsel. 1. Bd. VI, 476 S. — 2. Reisetagebücher und vermischte Aufsätze. 1. Bd. IV, 480 S. Questel, Notice sur M. Duban. Paris, impr. Firmin Didot. 18 p. 4. Mamsay, Mile Grace, Mgr Darboy, souvenirs personnels. Traduit de l'anglais par Mlle O. de L... Paris, Amyot. 62 p. 16. Récamier, Madame, les amis de sa jeunesse et sa correspondance intime; par l'auteur des Souvenirs de Madame Récamier. Paris, Michel Lévy; Libr. nouvelle. 411 p. 8. 7 fr. 50 c. Reid, T. W., Cabinet Portraits: Sketches of Statesmen. H. S. King. 7 sh. 6 d. VIII—803 p. 8. Mevere, Joseph W., Keel and Saddle: A Retrospect of Forty Years of Military and Naval Service. Osgood. 360 p. 12. **Elbot**, le colonel. Nécrologie. Chartres, impr. Garnier. 12 p. 8. Micordo di A. G. Sannanes. Scritti necrologici. Livorno, tip. Vigo.

**Elitter**, J., Johann Caspar Lavater als Menschen- und Vaterlandsfreund geschildert. Basel, Bahnmaier. 88 S. m. 1 Photogr. 8. n.n. 61 2 550 Mosa, Cesare, Giovanni Berchet. Studio critico-biografico. Ancona, tip. Mengarelli. 24 p. 16.

Materozzi-Brancaleoni. Urbino, tip. Rocchetti e Ricci. 20 p. 8.

**Eduquette**, Jules, Garibaldi, sa vie, ses aventures, ses exploits, ses victoires, ses voyages et ses expéditions, ses conquêtes. Edition illustrée d'un magnifique portrait en cuivre. Paris, impr. Noblet; 20, rue Dauphine. 16 p. 8. à 2 col.

**Rewlands**, Cadwalader, Henry M. Stanley, The Record of his Life, from his Birth in 1841 to his Discovery of Livingstone, 1871. With numerous illustrations. Hotten. 196 p. 8. 5 sh.

Sabatier, Alfred, Aristide Dauvin. Fontainebleau, impr. Bourges. 15 p. 16.

Saimte-Bouve, C. A., P. J. Proudhon, sa vie et sa correspondance, 1838—1848. Paris, Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. 356 p. 18.

8 fr. 50 c.

Sassoli, Enrico, Della vita della marchesa Camilla Sampieri Beccadelli: lettera. Bo logna, tip. Cenerelli. 18 p. 8.

Searemaio, Pietro, Giuseppe Belli. Commemorazione letta il 2 giugno 1872 nella festa letteraria del R. Liceo Foscolo in Pavia. Pavia, tip. Fusi. 34 p. 8.

Schmidt, Ferdinand, Alexander van Humboldt. Uit het Hoogd. vertaald onder toezicht van J. H. Maronier. Utrecht, Gebr. van der Post. 4-84 bl. 8.

Schwartz, Karl, Albertine v. Grün und ihre Freunde. Biographien und Briefsammlungen mit histor. und literar-geschichtl. Anmerkungen. Leipzig, E. Fleischer. V—180 S. gr. 8.

n. 1 \$\mathcal{s}\$

Schwarzer, Guido v., Biographien berühmter und verdienter Forstmänner. Sternberg 1870, Jahnke. 28 S. m. 60 Photogr. in Visit-Form. gr. 8.

Ségur, comte Anatole de, Témoignages et souvenirs. 4e édition, revue et corrigée. Paris, Bray et Retaux. 315 p. 18.

Sévigné, Mme de, Lettres choisies; précédées de son éloge par Mme A. Tastu. Avec l'extrait du Rapport de M. Villemain et les Réflexions sur le style épistolaire, par Suard. Nouvelle édition. Paris, Didier. 645 p. 12.

Seyffarth, L. W., Johann Heinrich Pestalozzi. Nach seinem Leben und seinen Schrift en dargestellt. 1. u. 2. Aufl. Leipzig 1873, Siegismund & Volkening. 211 S. gr. 8.

Silimgardi, G., Lodovico Antonio Muratori e i Re Sabaudi Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuelo III: cenni storici. Modena, tip. Vincenzi. 220 p. 16.

Specialing, James, Letters and life of Lord Bacon. Vol. 6. Longmans. 500 p. 8.

Springer, Ant., Friedrich Christoph Dahlmann. 2. Thl. (Schluss.) Leipsig, Hirzel. XI—464 S. gr. 8. n. 2 \$ 28 50. (cplt. n. 513 \$)

Ausg. Mit einer Einleitung von F. Gust. Kühne und dem Portrait der Verf. in Stahlst. Leipzig (1858) 1873, Hinrichs. 349 S. 8. geb. 1 \$\mathbb{F}\$ Eraham, Alex., Norman Macleod; a slight Contribution towards his Bio-

graphy. H. S. King. 79 p. 12.

Taylor, Rev. J. J., Letters, embracing his Life, of the Rev. J. J. Taylor, Professor of Ecclesiastical History and Biblical Theology, and Principal of Manchester New College, London. Edited by the Rev. John Hamilton Thom. 2 vols. With Portrait. Williams & Norgate. 8. 21 sh.

Taylor, Rev. W. M., Memoir of Rev. Matthew Dickie, together with Several of his Sermons. Edited by the Rev. James Davis. Bristol, Mack; Book Society. VII—272 p. 8.

Trémault, A. de, Biographie de Louis Servin. Vendôme, impr. Lemer-. cier et fils. 45 p. 8.

Trevithick. Francis, Life of Richard Trevithick. With an Account of his Inventions. Illustrated, with Engravings on Wood, by W. J. Welch. Vol. 1. 2. Spon. 396—406 p. 8.

252 Tyler, Samuel, Memoir of Roger Brooke Taney, LL. D., Chief Justice of the Supreme Court of the United States. With a Portrait. Baltimore. 1 L. 5 sh. 660 p. 8. Vapereau, G., Dictionnaire universel des contemporains, contenant toutes les personnes notables de la France et des pays étrangers. Ouvrage rédigé et tenu à jour avec le concours d'écrivains de tous les pays. Supplément à la 4e édition; par Léon Garnier. Paris, Hachette. IV-185 p. 8. à 2 col. **8** fr. Varnhagen v. Ense, K. A., Ausgewählte Schriften. 9. Bd. Leipà n. 11/2 45 zig, Brockhaus. 8. Inhalt: 2. Abth. Biographische Denkmale. 3. Thl. 3. verm. Aufl. IX, 372 S. Waucher, P., Einzelne Notizen über Nicolaus von Flüe. Solothurn. Druck v. Schwendimann. 8 S. 8. **Vermassem**, Margarethe: A Picture from the Catholic Church. By A. H. Translated from the German by Mrs. Smith Sligo. Washbourne. VII **—245 p.** 12. 3 sh.; 3 sh. 6 d. Verremmes, le comte de, Souvenirs de famille. Paris, Albanel. 46 p. Wersari, Camillo, Sei discorsi consecrati alla vita, alle opere, allo elogio, alle onoranze, alla sapienza filologica, filosofica e medica di Giambattista Morgagni. Bologna, tip. Monti. 164 p. 8. Wie de Bossuet. Limoges, Barbou. 36 p. et vign. 18. \_\_ de Fénelon. ibid. 86 p. et vign. 18. et travaux d'Edouard Lartet, publiés à l'occasion de sa mort. Discours et notices nécrologiques. Paris, Reinwald. 80 p. et portr. 8. Willemessant, H. de, Mémoires d'un journaliste. 2e série. Les Hommes de mon temps. Paris, Dentu. 349 p. 18. Wachtmeister, H. G., Bidrag till Carl Gustaf von Brinkmans biografi och karakteristik. Lund 1871. 8. (Diss.) Wickede, Jul. v., Ein preussischer Officier. Nach den Aufseichnungen eines im Felde Gebliebenen. 8 Thle. Hannover, Rümpler. IV-277; IV-252 u. IV-288 S. 8. Wiseman, Luke, Memoir of Mrs Benjamin Agar of York, with Extracts from her Diary and Correspondence. Wesleyan Conference Office. 160 p. 12. 2 sh. 6 d. Years, thirty, in the Harem; or, the Autobiography of Melek Hanum, Wife of H. H. Kibrizli-Mehemet-Pasha. Chapman and Hall. 430 p. 8. 14 sb. Zamzi, Luigi, Enrico Dandolo; memoria. Varese, tip. Ubicini. Zum Andenken an Prof. Dr. Eduard Vilmar zu Greifswald, gestorben den

30. März 1872. Greifswald, Bindewald. 14 S. gr. 8.

Frommann. 20 S. gr. 8.

sonders abgedruckt. Mit dem photolith. Bildnisse Stüve's.

Zus Erinnerung an Joh. Carl Bertram Stüve. Aus dem Nachwort zu der nach des Verf. Tode erschien. Geschichte des Hochstifts Osnabrück be-

n. 1/6 4

Jena, Fr. n. 8 5

|                                    | 110 | •                                  | 26114        |
|------------------------------------|-----|------------------------------------|--------------|
| Aarbøger f. nordisk Oldkyndighed   | 87  | Affre, baronnie de Peyre           | 165          |
| Aarsberetninger og Meddel. fra d.  | 1   | Agreval, diplomates franc. sous    |              |
|                                    | 87  | Napol.                             | 24           |
|                                    | 09  | Ahlefeldt, Familie v. Rantsau      | 157          |
|                                    | 29  | Ahrens, Campus Martius der al-     |              |
|                                    | 39  | ten Franken                        | 212          |
|                                    | 18  | d'Aiguy, considérations sur la     |              |
|                                    | 20  | guerre                             | 57           |
|                                    | 39  | Aikin, memoirs of the court of     |              |
| — d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen    | 2   | Elizabeth                          | 77           |
|                                    | 94  | _                                  | • •          |
|                                    | 23  | Aimard, la guerre sainte en Al-    | K.77         |
|                                    |     | Abtomotion Dischof Vocanceto       | 57           |
| • _                                | 36  |                                    | 215          |
| Abrégé du cours d'études. Moyen    | 40  |                                    | 239          |
|                                    | 48  | A la justice                       | 57           |
| Abu Abdullah Muhammad al Bu-       |     | Alaman, Adiciones a la Historia    |              |
|                                    | 37  | de Mexico por Liceaga              | 122          |
| Abu'l Husain Muslim ben al Haj-    |     | A la mémoire de Franchetti         | 123          |
| jáj, As Sahíh li Muslim 2          | 37  | Albanese, genio degl' Italiani     | <b>229</b>   |
| A chacun sa part dans nos dés-     | 1   | Albers, Erziehung Heinrich III.    | 148          |
| astres 57. 1                       | 91  | Albert, Deutschl. Krieg gegen      |              |
| Académie d. sciences de Besançon   | 2   | Frankreich                         | 57           |
|                                    | 57  | Alberti, Register üb. d. Ztschr.   |              |
| • • • •                            | 24  | f. schleswholstlauenb. Gesch.      | 94           |
| Acri, Alfonso della Valle di Ca-   |     | Albret, l'Assemblée nationale      | 165          |
| •                                  | 43  | Alcock, movements of the present   |              |
| Acta publica. Verhandl. d. schles. |     | ' time                             | 12           |
|                                    | 15  | Alea iacta est                     | 73           |
| - societ. sc. Upsal.               | 2   | Aleck, Geschichtstafel d. dtschen  | ••           |
|                                    | 57  |                                    | 101          |
|                                    | 18  | Alexandre, la rançon de la France  |              |
| — leading events in English his-   | 10  | Alfani, Ricasoli Rucellai          | 123          |
|                                    | 77  |                                    | 117          |
|                                    |     | l'Algérie assimilée                |              |
|                                    | 48  | Alin, svenska rådets historia      | <b>209</b> . |
|                                    | 37  | Alizeri, professori del disegno in | 00           |
|                                    | 09  | Liguria                            | 20           |
|                                    | 77  | Alkan, JJE. Roy                    | 123          |
|                                    | 129 | Allan, geschied. v. Haarlem        | 73           |
| Advielle, mélanges sur la Norman-  |     | Allart, nos frontières             | 165          |
| die 1                              | 65  | Allary, vengeons-les               | 24           |
| Adviezen en beschouwingen over     | ł   | Allemand, crise financière         | 24           |
| art. 56 der grondwet 2             | 201 | Allen, Hebrew men and times        | 8            |
| l'Affaire Bazaine 1                | 91  | Allenet, l'accusé Bazaine          | 191          |
| - Bordone 1                        | 91  | l'Alliance franco-russe et la Tur- |              |
|                                    | 57  | quie                               | 24           |
|                                    | 165 | Allou, affaire du Figazo           | 188          |
| 1,                                 |     |                                    |              |

| Almanach de l'Assemblée nationale 165    | Annuaire de la noblesse de France 24      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| — des défenseurs de la République 165    | Annuaire-bulletin de la Soc. de           |
| — de la République 165                   | l'hist. de France 24                      |
| — de Gotha 157                           | Annuario del Ministero delle Fi-          |
| — de la guerre du Nord 57                | nanze 229                                 |
| l'Alsace devant la Prusse • 223          | Anrep, svenska slägtboken 209             |
| Alsace-Lorraine. Législation etc. 102    | Ansaldi, personaggi illustri di           |
| Alten, aus Tischbein's Leben 128         | Pescia 230                                |
| Altertümer der Stadt Lüneburg 215        | Ansart, hist. de France 24                |
| Alvensleben, Weltgesch. 12               | Antwort, ministerielle, auf die           |
| Alverger, Monks, Popes etc. 153          | Herz'sche Interpellation 100              |
| Amberg u. Leu, Festreden. 227            | Anseigen, Götting. gelehrte 3             |
| Ameline, déposit. d. témoins de          | Anzeiger f. Schweiser. Alter-             |
| l'enquête sur le 18 mars 24              | thumskunde 106. 227                       |
| Amers, les, d'un gouvernement            | - f. Kunde d. dtschen Vorzeit 90          |
| moderne 24                               | - numismatsphragistischer 18              |
| Amiet, Wildermuth 128                    | Appel aux électeurs 24. 166               |
| Amigues, épître au peuple 165            | Appendice au mémoire présenté             |
| - Lettres au peuple 165                  | par le gouvern. britann. 118. 119         |
| Amministrazione provinciale dell'        | — ai monumenti Ravennati di               |
| Umbria 229                               | Fantuzzi 230                              |
|                                          |                                           |
| _                                        | Appunti di un volontario 191              |
| Amour ou Patrie 223                      | A qui la France 165                       |
| Ampère, l'Empire romain à Rome 144       | A qui la faute                            |
| — Journal et correspondance 123.243      | Arald, le déficit social de la Prusse 215 |
| An die socialdemokratischen Ar-          | Arana, Historia de América 289            |
| beiter 153                               | Arbousse-Bastide, les péchés de           |
| — das Bündnervolk 227                    | la France 24                              |
| Analyse des vœux des conseils            | — le relèvement de la France 24           |
| généraux 165                             | Archaeologia Cambrensis 77                |
| Ancre, Saint Quentin 165                 | Archieven d. ridderl, Duitsche orde 201   |
| Andersen, die chronolog. Samm-           | Archiv, historisk 88                      |
| lang der dänischen Könige 209            | — für hessische Gesch. 220                |
| Andrä, Ersähl. a. d. dtschen Gesch. 90   | — oberbayerisches 222                     |
| Andréi, les Jésuites 153                 | - f. österr. Gesch. 103. 225              |
| Andreucci, bibliot. e pinacoteca         | - f. d. sächs. Gesch. 220                 |
| di S. Maria Nuova 109                    | - f. Schweizer. Gesch. 106                |
| Andriessen, 1870 57                      | - d. Ges. f. ältere dtsche Ge-            |
| - de republiek in woeling en             | schichtskunde 90                          |
| strijd 201                               | - f. d. schweiz. Reformations-            |
| Anfora Licignano, Carignani 243          | Gesch. 227                                |
| Anger, second siège de Paris 24          | - d. histor. Ver. f. Bern 106             |
| Angeleri, Rosmini 123                    | — — — v. Unterfranken u.                  |
| Angelucci, ricerche nella Capita-        | Aschaffenburg 222                         |
| nata 229                                 | - d. Ver. f. siebenbürg. Landes-          |
| Anicet-Bourgeois, vie 243                | kunde 103                                 |
| Anker, de Bartholomeus-nacht 165         | Archives de la Soc. d'hist. de            |
| Annalen d. dtschen Reiches v.            | Fribourg 106. 227                         |
| Hirth 212                                | Archivi di stato d. provincie             |
| — d. Ver. f. nassauische Alterth. 94. 95 | subalpine 109                             |
| Annales de l'assemblée nationale         | Archivio storico Italiano 109             |
| 24. 165. 166                             |                                           |
|                                          |                                           |
| - de Saint-Bertin 166                    | Argus, Offenbach 20                       |
| — de la Soc. d'émulation d. Vosges 166   | - Sardou 123                              |
| — de la Société d'Apt 139                | Armagnac, dialogues 166                   |
| Annali delle Università Toscane 3        | Armaillé, Catherine de Bourbon 166        |
| Annehmen oder verwerfen? 106             | l'Armée danoise 209                       |
| Annoni, Monumenti spettanti all'         | — de l'avenir                             |
| Arcivescovo di Milano Ariberto 229       | — de Versailles.— Dépêches milit. 24      |
| Annuaire diplomatique de la Ré-          | - franc. et sa réforme 54                 |
| publique française 166                   | — de Chanzy. — Mobiles de la              |
| de l'Institut de France 8                | Mayenne 57                                |
|                                          | _                                         |

| Armée prussienne                      | 95 <sub> </sub> | Auber, sculptures symboliques       | 160        |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|
| l'Armée franç. et sa réforme          | 54              | — symbolisme des monuments          | •          |
| Army, our, as it should be            | 77              | religieux                           | 160        |
| Arnaud, abolition des couvents        | 24              | Aubert, trésor de Saint-Maurice     |            |
| Arnd, Gesch. d. Gegenwart             | 12              | d'Agaune                            | 166        |
| Arndt, Mütter berühmter Männer        | 1               | Aubertin, l'esprit public au XVIIIe |            |
| 123. 220.                             | 248             | siècle                              | 166        |
| Arneth, 2 Denkschriften d. Maria      | ì               | Aubray et Michelesi, événements     |            |
| Theresia                              | 103             | de Marseille                        | 166        |
| - Joseph II u. Leopold v. Toscana     |                 | Aubret, mémoires                    | 166        |
| - Eugenio di Savoia                   | 230             | Auch ein Wort über die Bauern-      |            |
| Arnold, One Woman's Mission           | 128             | Vereine                             | 222        |
| Arnous-Rivière, étude sur la situat.  | İ               | Audiffret, système financier de la  |            |
| polit.                                | 25              | France                              | 25         |
| Arrivabene, l'esercito federale della |                 | Audiffret-Pasquier, discours        | 25         |
| Germania del Nord                     | 212             | - et/Gambetta, l'Empire jugé et     |            |
| Arsac, les conciliabules de l'Hôtel-  |                 | condamné                            | 25         |
| de-Ville                              | 25              | Auf der Wacht an der Mosel          | 1          |
| - la guerre civile et la Commune      | 25              | Auguin, le conseil général des      |            |
| d'Arsac, les Frères des écoles        |                 | Vosges                              | 166        |
| chrét. pendant la guerro              | 57              | Auguste v. Mecklenburg-Schwe-       |            |
| l'Artillerie au siége de Strasbourg   | 191             | rin                                 | 220        |
| Arundell, Tradition                   | 140             | Aumale, réorganisation de l'armée   | 189        |
| Asari, cenni d. città di Pallanza     | 109             | - history of the princes de Condé   | 166        |
| l'Assedio di Parigi                   | 57              | Aunay et Faure, histoire de deux    |            |
| Asselineau, Maillé-Brézé              | 166             | ans 25. 57. 166.                    | 191        |
| Assen, verband tusschen h. Ne-        |                 | d'Aunay, les Prussiens en France    | 57         |
| derl. en h. O. I. leger               | 78              | Aupias de Blanat, la question       |            |
| Assing, Pückler-Muskau                | 243             | militaire                           | 189        |
| Athenaeum, the American               | 189             | d'Aurelle de Paladines, la pre-     |            |
| Atti della Accademia Raffaello in     |                 | mière armée de la Loire             | 57         |
| Urbino                                | 160             | Aus den Erinnerungen eines ba-      |            |
| — — — di Napoli                       | 8               | dischen Beamten                     | 223        |
| — — di belle arti in Venesia          | 20              | Aus Moscheles' Leben 20.            | <b>160</b> |
| di Bologna                            | 20              | — dem Tagebuch eines Dorpater       |            |
| — — — — in Milano                     | 20              | Studenten                           | 248        |
| ligust. di belle arti                 | 20              | Ausonio-Franchi, saggi di critica   |            |
| - consiglio comunale di Bergamo       |                 | e polemica                          | 16         |
| — di Padova                           | 230             | Auteurs, les, du testament de       | _          |
| — di Pavia                            | 230             | Pierro le Grand                     | 115        |
| — del consiglio provinciale di        |                 | Autier, notre bilan humanitaire     | 191        |
| Bergamo ·                             | <b>230</b>      | Autobiography of a Methodist        |            |
| — — di Cagliari                       | 230             | Preacher's Daughter                 | 248        |
| — — di Bologna                        | 230             | Aux conseils généraux               | 166        |
| — — di Firenze                        | 230             | Aventures d'un franctireur          | 191        |
| — — di Grosseto                       | 230             | Avis, les bons, d'un Communard      | 25         |
| — — di Lucca                          | 230             | Avisse, réformes d. pouvoirs pu-    |            |
| — — di Milano                         | 280             |                                     | 166        |
| di Padova                             | 230             | Asam, décentralisation universi-    |            |
| di Pavia                              | 230             | taire                               | 166        |
| di Pesaro e Urbino                    | 230             | d'Aseglio, scritti politici         | 248        |
| — — di Sassari                        | 230             | Azzi, Firenze e il suo avvenire     | 109        |
| — — di Siena                          | 280             | Baad, Humboldt                      | 248        |
| — — dell' Umbria                      | 230             | Baas, onse historie                 | 78         |
| di Verona                             | 230             | Babeau, le parlement de Paris       |            |
| - e memorie delle RR. Deput.          |                 | à Troyes                            | 25         |
| di stor. patr. per le provincie       |                 | Babbini, elezione d. nuovo depu-    |            |
|                                       | 230             | tato di Pistoia                     | 109        |
| - Società Ligure di Storia pa-        |                 | Babour, hist. relig. de Maubeuge    | 25         |
|                                       | 230             | Babinet de Rencogue, Castaigne      | 248        |
| - Odone di Savoia                     | 230             | Backhaus, Leitfaden d. Geech.       | •          |
| - studi sulle origine italiane        | 109             | Bagatta, il Comune                  | 14         |

|   | Bagehot, the English Constitution       |              | Barry, la Russie contemporaine          | 236        |
|---|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------|
|   | Bailliage du Vermandois                 | 166          | Barthélemy, les libertés gauloises      |            |
|   | Baillière, Regnault                     | 123          | — la Princesse de Condé                 | 167        |
|   | Balan, il vescovo Boschetti             | 109          | — Peillarot                             | 243        |
|   | — legazioni compiute da Gu-             | 4.0          | Barthès, le Suffrage universel          | 167        |
|   | glielmo di Modena                       | 10           | Bases d'un projet de réorgan.           |            |
|   | — Gregorio IX                           | <b>23</b> 0  | milit.                                  | 54         |
|   | Balathier-Bragelonne, Paris in-         |              | Basilicata, l'alleanza elettorale       | 281        |
|   | surgé                                   | 167          | Bastian, Rechtsverhältn. versch.        | _          |
|   | Balbiani, Garibaldi                     | 243          | Völker                                  | 4          |
|   | Balch, les Français en Amérique         |              | Bataille de Sedan                       | 58         |
|   |                                         | 239          | — la, de Spicheren                      | 191        |
|   |                                         | 239          | Bateman, Elliott                        | 244        |
|   | Ballard, is it lawful to take part      | _            | Battaglia de Pinerolo                   | 231        |
|   | in politics                             | 4            | Baudelaire, souvenirs                   | 244        |
|   | Ballue, les Zouaves à Paris             | 191          | Baudrillart, pertes d. biblioth. de     |            |
|   | Balzac, essais historiques et po-       |              | Paris                                   | 25         |
|   | litiques                                | 155          | Bauer, Erinnerungen e. Feldgeistl.      | 58         |
|   | Bamford, life of a Radical              | 123          | — d. deutsche Gedanke u. d. dä-         |            |
|   | Bangen u. Hoffen d. Aargauischen        |              | nische Monarchie                        | 209        |
|   | Katholiken                              | 227          | — Wahrheit üb. d. Internationale        | 14         |
|   | Bangs, autobiography                    | 243          | Baum, Sturm von Sturmeck                | 123        |
|   | Banniard, guerre de 1870-71 57.         |              | Baumbach, Arnold v. Selehofen           | 10         |
|   | Baraca, Eleonora d'Arborea              | <b>230</b>   | Baume, hommes et actes de l'in-         |            |
|   | Barafort, histoire de France de         |              | surr. de Paris                          | 25         |
|   | Guizot                                  | 167          | Baumgarten, e. rückständiges Ca-        |            |
|   | Baraggia, la nazione italiana e la      | -04          | pital                                   | 99         |
|   | difesa dei diritti                      | 231          | — d. Protestantismus als polit.         |            |
|   | Baragnon, la tache noire                | 25           | Princip                                 | 215        |
|   | Baratier, administration militaire      | 189          | Baur, religious life in Germany         | 212        |
|   | Barbèra, Batelli                        | 123          | Baviera, Baviera                        | 123        |
|   | Barbey, organisation communale          | 167          | Bavoux, confiscation d. biens d'Or-     |            |
|   | Barbié du Bocage, rapport sur la        | ~_           | léans                                   | 25         |
|   | guerre                                  | 57           | Baye, grottes préhistoriques de la      | 4.00       |
|   | Barbier, à la France                    | 167          | Marne                                   | 167        |
|   | Barbier de Montault, la commune         |              | Bayer, d. historia Friederici III.      | 4 40       |
|   | de Buxerolle                            | 167          |                                         |            |
|   | — die Mosaiken im Münster su            |              | Bazaine, l'armée du Rhin                | 58         |
|   | Aachen                                  | 215          | - Feldzug des Rheinheeres               | 191        |
|   | Barbieri, Gomez de La Cortina,          | 400          | — devant l'histoire                     | <b>58</b>  |
|   | marquis de Morante                      | 128          | — jugé par les Militærische Blæt-       | •          |
|   | Barboux, jurisprudence du con-          |              | ter                                     | 191        |
|   | seil d. prises pend. la guerre          | 58           | Basin, hist. du 1. bataillon d.         |            |
|   | Barellai, Arcangeli                     | 123          | franc-tireurs de Paris — Châ-           |            |
|   | Barett, Peebles                         | 128          | teaudun                                 | 58         |
|   | Barkouff-Effendi, voyage de Nu-         | 000          | Bassoni, relazioni diplomatiche         | 001        |
|   | bar-Pacha à Constantinople              | 236          |                                         | 231        |
|   | Barni, ce que doit être la Ré-          | 107          | Beadle, life in Utah                    | 119        |
|   | publique                                | 167          | Beauchesne, Louis XVII.                 | 25         |
|   | — les institutions républ.              | 25           | Beaudemoulin, la guerre s'en va         | 101        |
|   | — principes et mœurs de la ré-          | O.K          | 167.  Parelian Management Franct Argust | TAI        |
|   | publ.                                   | 25           | Beaulieu Marconnay, Ernst August        | 000        |
|   | — manuel du républicain                 | 25           |                                         | <b>220</b> |
|   | Baroche au Bourget                      | 58           | Beaumont-Vassy, hist. de la Com-        | 147        |
|   | Baronius, annales eccles.               | 10           |                                         | 167        |
|   | Baronnie, de Hierges                    | 167          | Beaune, le palais de justice et         | 107        |
| • | Barrot, organisation judiciaire en      | 107          |                                         | 167        |
| • | France                                  | 167          | Beaussire, la guerre étrangère et       | 101        |
| • | Barozzi, Pietro II Gera patriarca       | 100          |                                         | 191        |
|   | d'Aquileia<br>Barret l'intendence milit | 109          |                                         | 189        |
|   | Barret, l'intendance milit.             | 25           | Béchard, la monarchie de Mon-           |            |
| 1 | Barthe, programme d'un patriote         | <b>ĕ</b> Û ' | tesquieu                                | 26         |

| Béchet, sous les vercous Beck, d. RimmarschkRmpfe des dischen Heeres dischen Heeres Lechrb. d. allgem Gesch. 4. 140 Beckerd, Erzhhl. a. d. alten Weit 145 d. heil. Hedwig 160 — Verdenshistorie Beckmann, Quellen z. Gesch. d. Jungfrau v. Orleans Bedell, life of Bedell Beer, Denkschriften d. Fürsten Kaunits-Rittberg 225 d. c. erst Tbeilung Polens — Zusammenktinte Josef's II. tu. Friedr. II. Beeton's date book of British chronology — life of Albert Edward, prince of Wales Gerimaldi-Lascaris Behr, Wappenbuch Belträge z. Gesch. d. Sterr. Heerweens — z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes — s. Gesch. d. böhm. Staatsre |                                   |       |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------|------------|
| dischen Heeres — Lehrb. d. aligem. Geach, 4. 140 — Konrad v. Marburg 143 Becker, Erzähl. a. d. alten Welt 144 — d. heil. Hedwig 150 — Verdenshistorie 140 Beokmann, Quellen z. Gesch. d. Jungfrau v. Orleans 142 Beer, Denkschriften d. Fürsten Kaunits-Rittberg 256 — d. erste Theilung Polens 258 — Zusammenkünfte Josef's II. 142 Beston's date book of British chronology — life of Albert Edward, prince of Wales — Grimaldi-Lascaris 158 Behr, Wappenbuch 159 Beiträge z. Gesch. d. österr. Heerwesens — z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes — z. Gesch. d. Fürstenth. Waldek u. Pyrmont 199. 220 Edit, the siprotegga in Roma dal Vaticano 158 Belinder, Ihistorie d'Angleterre — hist. de France 1616 — hist. aneisnne 158 Bellind, Belagerung v. Belfort 1 — le siége de Belfort 158 Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England Gernact-treurs 260 Bellind, Is socialisme et l'internationale 158 Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England 167 Bellinder, statsförfattningens  | •                                 | 26    |                                         |            |
| Lebrb. d. allgem. Gesch. 4. 140  Konrad v. Marburg 158 Becker, Erzähl. a. d. alten Welt 144  d. heil. Hedwig 150  Verdenshistorie 169 Gesch. d. Jungfrau v. Orleans 258 Bedell, life of Bedell 250 Herry Denkschriften d. Fürsten Kamitz-Rittberg 255  d. d. erste Theilung Polens 256  Lusammenkünfte Josef's III. u. Friedr. H. Beeton's date book of British chronology 256  Elife of Albert Edward, prince of Wales 256  Grimaldi-Lascaris 256  Grimaldi-Lascaris 257  Beliträge z. Gesch. d. österr. Heerweens 256  E. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont 257  belitzige z. Gesch. d. österr. Heerweens 257  E. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont 259  E. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont 250  Eliträge z. Gesch. d. österr. Heerweens 250  E. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont 250  E. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont 250  Eliträge z. Gesch. d. österr. Heerweens 250  E. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont 250  Eleiträge z. Gesch. d. öster. Heerweens 250  Eliträge z. Gesch. d. öster. Heerweens 250  E. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont 250  Eleiträge z. Gesch. d. öster. Heerweens 250  Eleiträge z. Gesch. d. öster. Heerweens 250  E. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont 250  Eleiträge z. Gesch. d. öster. Heerweens 250  Eleiträge z. Gesch. d. öster. He |                                   |       |                                         |            |
| - Konrad v. Mārburg Becker, Erzābl. a. d. alten Welt  - d. heil. Hedwig - Verdenshistorie Beckmann, Quellen z. Gesch. d. Jungfrau v. Orleans Bedell, life of Bedell Beer, Denkschriften d. Fürsten Kaunitz-Rittberg - d. erste Theilung Polens - Zusammenkünte Josefs' II. u. Friedr. II. Beston's date book of British chronology - life of Albert Edward, prince of Wales Grimaldi-Lascaris Behr, Wappenbuch Beiträge s. Gesch. d. österr. Heerwesens - z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes - z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes - z. Gesch. d. Fürstenth. Walder beiträge s. Gesch. d. österr. Heerwesens - z. Gesch. d. Fürstenth. Walder beiträge s. Gesch. d. vaterl Gesch z. Gesch. d. Fürstenth. Walder beiträge s. Casch. d. böhm. Staatsrechtes - z. Gesch. d. Fürstenth. Walder beiträge s. Gesch. d. Fürstenth. Walder beiträge s. Casch. d. böhm. Staatsrechtes - z. Gesch. d. Fürstenth. Walder beiträge s. Gesch. d. Fürstenth. Walder beiträge s. Gesch. d. Fürstenth. Walder beiträge s. Casch. d. böhm. Staatsrechtes - z. Gesch. d. Fürstenth. Walder beiträge s. Gesch. d. bist. moderne Beleze, Phistoire d'Angleterre - hist. de France - hist. de France - hist. de l'église latine de Constantinople Beller, lidoorso sulla città di Noto Bellerow, voyage au camp du roi de Suède Bell; the Bengal reversion Belleden, jieurnal d'un capitaine de francs-tireurs gen Belliader, statsförfattmingens utveckling i Frankrike och England Belliader, statsförfattmingens utveckling i Frankrike och England Belliader, statsförfattmingens utveckling i Frankrike och England Bemaerkninger om Haserlovens revision Bemaerkninger om Haserlovens revision Bemaerkninger om Haserlovens revision et dicton, classique univ. 16, 1561 Bemaerkninger om Haserlovens revision de Reiner de Geschens de Geschens de Geschens de Reiner de Geschens de Geschens de France de Geschens de Geschens de Geschens de Paris Bergasae du Petit-Thouars, note begregans, nationaal gedenkboek Berger, nationaal gedenkboek Berger, nationaal gedenkboek Berger, nationaal gedenkboek Berger, nationaal gedenkboek Berge    |                                   |       |                                         |            |
| Becker, Erzähl. a. d. alten Welt  - d. heil. Hedwig  - Verdenshistorie  Beckmann, Quellen z. Gesch. d.  Jungfrau v. Orleans  Bedell, life of Bedell  Beer, Denkschriften d. Fürsten  Kaunitz-Rittberg  - d. erste Theilung Polens  - Zusammenkünfte Josef's II.  u. Friedr. II.  Beeton's date book of British chronology  - life of Albert Edward, prince of Wales  - Grimaldi-Lascaris  - Grimaldi-Lascaris  - Eghelli, la camicia rossa in Francia  - Grimaldi-Lascaris  - Egher, Wappenbuch  Beiträge z. Gesch. d. österr. Heerweens  - z. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck n. Pyrmont  - Polle siege de Belfort  - hist. de France  - hist. moderne  Belles, I'histoire d'Angleterre  - hist. de France  - hist. moderne  Belle, d. Belagerung v. Belfort  - hist. moderne  Belle, d. Belagerung v. Belfort  - hist. de l'église latine de Constantinople  Bell, the Bengal reversion  Bellerive, voyage au camp du roi de Suède  Bellerons-tircurs  gen  Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England  107  Belleron, d. Belagerung v. Belfort  - le siège de Belfort  - hist. de l'église latine de Constantinople  Bell-Qontard, Lebens-Erinnerungen  Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England  107  Belleron, disseine et l'internationale  Belleron, d. Belagerung v. Belfort  - le siège de Belfort  - plus u. König Siegmund  Bergeron, palandan, sprès  - Joh. Hus u. König Siegmund  Bergeron, palonal, gench, che si gregen, nationaal gedenkhoek  Bergeron, palonal, gench, che sign, national gench, che sign hat her sign |                                   |       |                                         |            |
| - d. heil. Hedwig - Verdenshistorie Beckmann, Quellen z. Gesch. d. Jungfrau v. Orleans Bedell, life of Bedell Beer, Denkschriften d. Fürsten Kannitz-Rittberg - d. erste Theilung Polens - Zusammenkünte Josef's II. u. Friedr. II. Beeton's date book of British chronology - life of Albert Edward, prince of Wales - Grimaldi-Lascaris - Eghelli, la camicia rossa in Francia - Grimaldi-Lascaris - z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes - z. Gesch. d. Fürstenh. Wal.  Bellexei, bistoire d'Angleterre - hist. de France  - hist. de France - s. Gesch. d. Fürstenh. Wal.  Bellexei, bistoire d'Angleterre - hist. de France - s. Gesch. d. Fürstenh. Wal.  Bellex, best vet.  102  - hint roderne - s. Hittell. d. AlterthVer.  103  Berris, ra diviteil. d. AlterthVer.  104  Berry, rastionaal gedenkboek  105  Berris, vant, pendant, apprås      | - Konrad v. Marburg               |       |                                         |            |
| - Verdenshistorie* Beckmann, Quellen z. Gesch. d. Jungfrau v. Orleans Bedell, life of Bedell Beer, Deukschriften d. Fürsten Kamitz-Rittberg - d. erste Theilang Polens - Zusammenkünfte Josef's 'II. u. Friedr. II. beton's date book of British chronology - life of Albert Edward, prince of Wales - Grimaldi-Lascaris Behr, Wappenbuch Beiträge z. Gesch. d. österr. Heerwesens - z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes - z. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont - hist, de Pyrmont - hist, comaine - hist. moderne Belleze, l'histoire d'Angleterre - hist, de France - hist, de l'église latine de Constantinople Belle lind, d. Belagerung v. Belfort - hist, de l'église latine de Constantinople Belleviev, voyage au camp du roi de Suède Belleval, journal d'un capitaine de france-tireurs Bellerdontard, Lebens-Erinnerungen Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England Belleron, classique univ. 16, 156 Benamerkninger om Haerlovens revision Be |                                   |       |                                         |            |
| Beckmann, Quellen z. Gesch. d. Jungfrau v. Orleans Bedell, life of Bedell Beer, Denkschriften d. Fürsten Kannitz-Rittberg — d. erste Theilung Polens — Zusammenkünfte Josef's 'II. u. Friedr. II. Beston's date book of British chronology — life of Albert Edward, prince of Wales — Grimaldi-Lascaris Beiträge z. Gesch. d. österr. Heer- wesens — z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes — z. Gesch. d. böhm. Staats |                                   |       |                                         |            |
| Bedell, life of Bedell Beer, Denkschriften d. Fürsten Kamitz-Rittberg — d. erste Theilung Polens — Zusammenkünfte Josef's II. u. Friedr. II. Beston's date book of British chronology — life of Albert Edward, prince of Wales — Grimaldi-Lascaris — Grimaldi-Lascaris — Grimaldi-Lascaris — Grimaldi-Lascaris — gesch. d. österr. Heerweens — z. Gesch. d. österr. Heerweens — z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes — s. Gesch. d. Fürstenth. Walder, new history of England — 77 Belleze, l'histoire d'Angletere — hist. de France — 26. 167 — hist. ancienne — 8. 144 — hist. moderne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 140   |                                         |            |
| Bedell, life of Bedell Beer, Denkschriften d. Fürsten Kannitz-Rittherg — d. erste Theilung Polens — Zusammenkünfte Josef's II. u. Friedr. II.  Beeton's date book of British chronology — life of Albert Edward, prince of Wales — Grimaldi-Lascaris — Belit'Age z. Gesch. d. other Heer- wesens — z. Gesch. d. böthm. Staatsrechtes — z. Gesch. d. Fürstenth. Waldek u. Pyrmont — g. 225  Belcastel, che si protegga in Roma dal Vaticano Belesx, Phistoire d'Angleterre — hist. de France — istige de Belfort — hist. moderne Belin, d. Belagerung v. Belfort — le siége de Belfort — hist. de France — 26. Belleri, discorso sulla città di Noto Belleri, discorso sulla città di Noto Bellerive, voyage au camp du roi de Suède Bellinder, stateforfattningens ut veckling i Frankrike och Eng- land Belliard, le socialisme et l'inter- nationale Bellinder, stateforfattningens ut veckling i Frankrike och Eng- land Belliard, le socialisme et l'inter- nationale Bellinder, stateforfattningens ut veckling i Frankrike och Eng- land Belliard, le socialisme et l'inter- nationale Bellinder, stateforfattningens ut veckling i Frankrike och Eng- land Belliard, le socialisme et l'inter- nationale Belliard, le socialisme et l'inter- nationale Belliard, le socialisme et l'inter- nationale Bellinder, stateforfattningens ut veckling i Frankrike och Eng- land Belliard, le socialisme et l'inter- nationale Bellinder, stateforfattningens ut veckling i Frankrike och Eng- land Bellinder, stateforfattningens ut- veckling i Frankrike och Eng- land Bellinder, stateforfattningens ut- veckling i Frankrike och Eng- land Bellocothe, classique univ. 16, 167 Belveiglieri, storia d. Grecia Bemaerkninger om Haerlovens Francia  Bellinder, de france  100 Berset, la schlesat-pario, 28 Bericht, 32, d. schlesat-hold. Sächs. Ges. d. W.  108 Bericht d. Verhdl. d. Sächs. Gesch. W.  108 Bericht d. Verhdl. d. Stehsler; 108 Bericht, 92 Bericht, 92 Bericht, 92 Bericht d. Verhdl. d. St |                                   | 96    |                                         | 144        |
| Beer, Denkschriften d. Fürsten Kannitz-Rittberg — d. erste Theilung Polens — Zusammenkünfte Josef's II. u. Friedr. II.  Beeton's date book of British chronology — life of Albert Edward, prince of Wales Beghli, la camicia rossa in Francia — Grimaldi-Lascaris — Grimaldi-Lascaris — Seech. d. österr. Heerweens — z. Gesch. d. österr. Heerweens — z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes — z. Gesch. d. Fürstenth. Walder, ner gelins stitliche u. sociale Zustände  Berricht II.  Belticia d. AlterthVer. in Wien — seitgenöss., s. Gesch. Rusalands 115 Berricht II.  Berricht II.  Berkley, new history of England 75 Berricht II.  Berry, passion play at Ober-Ammery at Expression play at Ober-Ammery at Expression, Rusal III  Berry, passion play at Obe   |                                   | 1     |                                         | KO         |
| Ramitz-Rittberg 285 — d. erste Theilung Polens 285 — Zusammenkünfte Josef's II.  u. Friedr. II.  Beeton's date book of British chronology 777 — life of Albert Edward, prince of Wales 677  Beghelli, la camicia rossa in Francia 58 — Grimaldi-Lascaris 281 Behr, Wappenbuch 18 Beiträge s. Gesch. d. österr. Heerweess 78 — z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes 79 — z. Gesch. d. böhm. | •                                 | 124   |                                         | _          |
| - d. erste Theilung Polens - Zusammenkünfte Jose's II.  U. Friedr. II.  Beston's date book of British chronology - life of Albert Edward, prince of Wales Beghelli, la camicia rossa in Francia.  - Grimaldi-Lascaris - Rehr, Wappenbuch - Editräge z. Gesch. d. österr. Heerweens - Z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes - z. Gesch. d. d. Sterth. Ver. in Wien - zeitgenöss., z. Gesch. Rusalands - zeitgenöss., z. |                                   | 995   |                                         |            |
| - Zusammenkünfte Josef's II.  u. Friedr. II.  Beeton's date book of British chronology - life of Albert Edward, prince of Wales - Grimeldi Lascaris - Grimeldi Lascaris - Grimeldi Lascaris - Edesch. d. österr. Heerwesens - z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes - z. Gesch. S. Gesch. Resch. Sernach, Guorpmard - zentgenöss., z. Gesch. Rusalands - zentgenöss., z. Gesch. Rus |                                   |       |                                         | _          |
| u. Friedr. II. Beeton's date book of British chronology — life of Albert Edward, prince of Wales of Wales — Grimsddi-Lascaris Behr, Wappenbuch Beiträge z. Gesch. d. österr. Heerwesens — z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes — z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes — z. Gesch. d. Fürstenth Waldeck u. Pyrmont 99. 220 — thurgauische, z. vaterl. Gesch. 227 Beleastel, che si protegga in Roma dal Vaticano Beleze, l'histoire d'Angleterre — hist. ancienne — 8. 144 — hist. romaine — 8. 144 — hist. romaine — 8. 144 — hist. moderne Belin, d. Belagerung v. Belfort — le siége de Belfort — hist, de l'église latine de Constantinople Bellecombe, la vie ou la mort de france-tireurs Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen Belliard, le socialisme et l'internationale Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och Eugland Benackhinger om Haerlovens revision Bénard, hist. de France — dictions. classique univ. 16, 155  Bericht, 32, d. Schleswholst. lauenb. Ges. Bericht, 32, d. Schleswholst. lauenb. Ges. Bericht, 32, d. Schleswholst. lauenb. Ges. Bericht, 32, d. Schlesw. 95 Bericht, 32, d. Schlesw. 95 Bericht, 32, d. Schleswholst. lauenb. Ges. Bericht, 32, d. Schleswholst. lauenb. Ges. Grex, d. W. — u. Mittheil. d. AlterthVer. in Wien — zeigenöss., z. Gesch.Rusalands 115 Berkley, new history of England 77 Berlinstittliche n. sociale Zustande Bernkel, ynew history of England 77 Berlinstittliche n. sociale Zustande Bernkel, ynew history of England 77 Berlinstittliche n. sociale Zustande Berkely, new history of England 77 Berlinstittliche n. sociale Zustande Bernkel, preman Lutheran-Church Berrict d. M. AlterthVer. in Witten — zeigenöss., z. Gesch.Rusalands 115 Berkley, new history of England 72 Berlinstittliche n. sociale Zustande Bernkel, preman Lutheran-Church Berrict d. M. AlterthVer. in Witten — zeigenöss., z. Gesch.Rusalands 118 Berrhelt, german Lutheran-Church Berrict d. M. Schleswer  Bernact, Cluster preman Lufersan-Church Berrict d. M. Schleswer Ber                 |                                   | 230   |                                         |            |
| Beston's date book of British chronology 77 — life of Albert Edward, prince of Wales  Francia 58 — Grimaldi-Lascaris 231 Behr, Wappenbuch 8 Esträge s. Gesch. d. österr. Heerwesens 2 — z.Gesch. d. österr. Heerwesens 2 — z.Gesch. d. Fürstenth Waldeck u. Pyrmont 99. 220 — thurgauische, z. vaterl. Gesch. 225 — thurgauische, z. vaterl. Gesch. 226 — hist. de France 26. 167 — hist. de France 26. 167 — hist. moderne 8. 144 — hist. moderne 9. 128 Belli, d. Belagerung v. Belfort 9. hist. de l'église latine de Constantinople 286 Belleri, discorso sulla città di Noto 8 Belleri, discorso sulla città di Noto 8 Belleval, journal d'un capitaine de france-tireurs 198 Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen 198 Belliard, le socialisme et l'internationale 199 Belliard, le socialisme et l'in |                                   | 19    |                                         | 20         |
| chronology — life of Albert Edward, prince of Wales Trancia — Grimaldi-Lascaris — Grimaldi-Lascaris — Grimaldi-Lascaris — Sebphelli, la camicia rossa in Francia — Grimaldi-Lascaris — Sebrancia — Grimaldi-Lascaris — Sebrancia — Serimaldi-Lascaris — Serimandi-Lascaris — Serimandi-Church in Carolina — Serimand, Cueymard — Serimandi-Church in Carolina — Serimandi-Church — Serimandi-Churc |                                   |       |                                         | QK.        |
| - life of Albert Edward, prince of Wales Beghelli, la camicia rossa in Francia - Grimaldi-Lascaris Behr, Wappenbuch - z. Gesch. d. österr. Heerweens - z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes - z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes - z. Gesch. d. Fürstenth. Waldek u. Pyrmont - belcastel, che si protegga in Roma dal Vaticano - belleze, Pistoire d'Angleterre - hist. de France - bist. moderne - blist. tomaine - le siége de Belfort - hist. tomaine - le siége de Belfort - hist. de l'église latine de Constantinople - le siége de Belfort - hist. de l'église latine de Constantinople - Bellezi, discorso sulla città di Noto - Belleri, discorso sulla città di Noto - Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs - Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen - gen - |                                   | 77    |                                         | 30         |
| of Wales Beghelli, la camicia rossa in Francia 58 — Grimaldi-Lascaris 231 Behr, Wappenbuch Beiträge z. Gesch. d. österr. Heerwesens — z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes — s. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont 99. 220 — thurgauische, z. vaterl. Gesch. 227 Belcastel, che si protegga in Roma dal Vaticano 109 Beleze, l'histoire d'Angleterre 77 — hist. de France 26. 167 — hist. romaine 8. 144 — hist. romaine 8. 144 — hist. moderne 8. 144 — hist. moderne 8. 144 — hist. moderne 8. 144 — hist. de l'église latine de Constantinople 286 Bell, the Bengal reversion 116 Bellecombe, la vie ou la mort 18ellerie, discorso sulla città di Noto 109 Bellerive, voyage au camp du roi de Suède 167 Belleral, journal d'un capitaine de francs-tireurs 191 Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen 244 Belliard, le socialisme et l'internationale 246 Belliard, le socialisme et l'internationale 247 Belliard, le socialisme et l'internationale 248 Belliard, le socialisme et l'internationale 249 Belliard, le socialisme et l'internationale 240 Belliard, le socia |                                   | • • • |                                         | 3          |
| Beghelli, la camicia rossa in Francia Grimaldi-Lasoaris Grimaldi-Lasoaris Behr, Wappenbuch Beiträge z. Gesch. d. österr. Heerwesens Z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes Z. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont Jeck u. Pyrmon |                                   | 77    |                                         | •          |
| Francia — Grimaldi-Lascaris Behr, Wappenbuch 18 Beiträge z. Gesch. d. österr. Heerweens — E. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes — E. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont 99. 220 — thurgauische, z. vaterl. Gesch. 227 Belcastel, che si protegga in Roma dal Vaticano 109 Beleze, l'histoire d'Angleterre 77 — hist. de France 26. 167 — hist. ancienne 8. 144 — hist. romaine 8. 144 — hist. moderne 121 Bellin, d. Belagerung v. Belfort 191 — le siège de Belfort 191 — le siège de Belfort 191 — le siège de Belfort 191 Bellecombe, la vie ou la mort 266 Bellecombe, la vie ou la mort 266 Bellerive, voyage au camp du roi de Suède 109 Bellerive, voyage au camp du roi de Suède 109 Bellerive, voyage au camp du roi de Suède 109 Belliard, le socialisme et l'internationale 124 Belliard, le socialisme et l'internationale 125 Belliard, le socialisme et l'intern |                                   |       |                                         | 108        |
| Behr, Wappenbuch Beiträge s. Gesch. d. österr. Heerwesens  — z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes — z. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont — 99. 220 — thurgauische, z. vaterl. Gesch. 227 Belcastel, che si protegga in Romadal Vaticano — hist. de France — 26. 167 — hist. ancienne — 26. 167 — hist. moderne — 12 Belin, d. Belagerung v. Belfort — hist. de l'église latine de Constantinople — 286 Belleri, discorso sulla città di Noto Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs gen Belliard, le socialisme et l'internationale Belliard, le socialisme et l'internationale Belliard, le socialisme et l'internationale Belliard, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England Bernard, Meymard 244 Bernheim, german Lutheran-Church in Carolina Berrach, Gueymard 244 Bernheim, german Lutheran-Church in Carolina Berrach, Gueymard 244 Bernheim, german Lutheran-Church in Carolina Berrach, Châteaudun 58 Berrach, Châteaudun 58 Berry, passion play at Ober-Ammergau 100 Berryer, discours parlementaires 166 Berseic, synode général de l'église réformée Berric, i Carlisti 164 Berric, i Carlisti 165 Berseic, Roma la capitale 251 Berthelt, Jākel, Petermann, Geographie etc. d. K. Sachsen 256 Berthelt, Jākel, Petermann, Geographie etc. d. K. Sachsen 257 Berthelt, Jākel, Petermann, Geographie etc. d. K. Sachsen 258 Bersche, de spirotegga in Romamergau 100 Berryer, discours parlementaires 167 Berteaut, Thiers 167 Berteaut, Thiers 168 Bersche, de spirotega in Romamergau 100 Berryer, discours parlementaires 167 Berteaut, Thiers 167 Berteaut, Thiers 168 Berthelt, Jākel, Petermann, Geographie etc. d. K. Sachsen 256 Beschouwingen over Thorbecke 268 Beschouwingen over Thorbecke 269 Beschouwingen over Thorbecke 260 Beschouwingen over Thorbecke 270 Beschouwingen over Thorbecke 271 Belliard, le socialisme et l'internationale 272 Betroit, abolition du domaine congraphie etc. d. K. Sachsen 273 Berthelt, Jākel, Petermann, Geographie etc. d. K. Sachsen 275 Beschouwingen over Thorbecke 276 Beschouwingen over Thorbecke 276 Beschouwingen over Thorbec | arita a i                         | 58    |                                         |            |
| Behr, Wappenbuch Beiträge z. Gesch. d. österr. Heerwesens  — z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes — z. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont  — deck u. Pyrmont  — thurgauische, z. vaterl. Gesch. 227  Belcastel, che si protegga in Roma  dal Vaticano  — hist. de France — 26. 167 — hist. ancienne — 8. 144 — hist. romaine — 8. 144 — hist. moderne — 12  Belin, d. Belagerung v. Belfort — le siége de Belfort — list. de l'église Berrici, discours parlementaires 167 Berreau, Châteaudu — 58 Berrici, Carlisti Berryer, discours parlementaires 167 Berreau, Carlisti Berryer, discours parlementaires 167 Berreau, Châteaudu — 58 Berrici, discours parlementaires 167 Berreau, Châteaudu — 58 Berrici, dacours parlementaires 167 Berreau, Carlisti Berryer, discours parlementaires 167 Berreau, Châteaudu — to de l'église Berrici, discours parlementaires 167 Berreau, Châteaudu — to de l'église Berrici, discours parlementaires 167 Berreau, Châteaudu — to de l'église Berrici, discours parlementaires 168 Berrici, dacitist  Berrici, dacition du domaine congéable — même, p. l'hist. d'eun bataillon de mobiles — a Dominican artist — 20. 124 — mém. p. l'hist. d'eun bataillon de mobiles — a Dominican artist — 168 Betachtungen üb. d. Krieg in Frankr.  58 Bezid, Carlisti   |                                   |       |                                         |            |
| Beiträge s. Gesch. d. österr. Heerwesens  — z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes  — s. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont  — thurgauische, z. vaterl. Gesch.  — thurgauische, z. vaterl. Gesch.  — beleastel, che si protegga in Roma  dal Vaticano  Belese, l'histoire d'Angleterre  — hist. de France  — hist. ancienne  — 8. 144  — hist. romaine  — hist. romaine  — le siége de Belfort  — le siége de Belfort  — hist. de l'église latine de Constantinople  Bellecombe, la vie ou la mort  Belleri, discorso sulla città di  Noto  Bellerive, voyage au camp du roi de Suède  Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen  Belliard, le socialisme et l'internationale  Belliard, le socialisme et l'internationale  Belliard, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England  Belviglieri, storia d. Grecia  Bemaerkninger om Haerlovens revision  Semand, dust. de France  167  Beloinden, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England  Benard, hist. de France  167  Belviglieri, storia d. Grecia  Semanerd, Gueymard  239  Bernci, Châteaudun  58  Berry, passion play at Ober-Ammergu  160  Berryer, discours parlementaires 167  Bersezio, Roma la capitale.  231  Bersier, Châteaudun  58  Berry, passion play at Ober-Ammergu  167  Bersezio, Roma la capitale.  231  Berryer, discours parlementaires 167  Bersezio, Roma la capitale.  231  Bersier, id carlisti  168  Berry, passion play at Ober-Ammergu  167  Bersezio, Roma la capitale.  231  Bersier, châteaudun  58  Berry, passion play at Ober-Ammergu  168  Berry, passion play at Ober-Ammergu  167  Bersezio, Roma la capitale.  286  Berry, passion play at Ober-Ammergu  167  Bersezio, Roma la capitale.  286  Berry, passion play at Ober-Ammergu  167  Bersezio, Acisticale alli |                                   |       |                                         |            |
| wesens — z. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes 25  — z. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont 99. 220  — thurgauische, z. vaterl. Gesch. 227 Belcastel, che si protegga in Romadal Vaticano 109 Beleze, l'histoire d'Angleterre 77  — hist. de France 26. 167  — hist. romaine 8. 144  — hist. romaine 8. 144  — hist. romaine 8. 144  — hist. moderne 12  Belin, d. Belagerung v. Belfort 191  — le siége de Belfort 191  — hist. de l'église latine de Constantinople 236  Bell, the Bengal reversion 166  Bellecombe, la vie ou la mort 169  Bellerive, voyage au camp du roi de Suède 167  Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs 191  Belliard, le socialisme et l'internationale 191  Belliard, le socialisme et l'internationale 244  Belliard, le socialisme et l'internationale 246  Belliard, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England 167  Belviglieri, storia d. Grecia 8  Bemaerkninger om Haerlovens revision 88  Efnard, hist. de France 167  — dictionn. classique univ. 16, 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | ;     |                                         |            |
| - E. Gesch. d. böhm. Staatsrechtes 225 - E. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont 99, 220 - thurgauische, E. vaterl. Gesch. 227 Belcastel, che si protegga in Roma dal Vaticano 109 Beleze, l'histoire d'Angleterre 77 - hist. de France 26, 167 - hist. ancienne 8, 144 - hist. romaine 8, 144 - hist. moderne 122 Bellin, d. Belagerung v. Belfort 191 - le siége de Belfort 191 - hist. de l'église latine de Constantinople 236 Bell, the Bengal reversion 168 Bellecombe, la vie ou la mort 26 Belleri, discorso sulla città di Noto 208 Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs 191 Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungon 244 Belliard, le socialisme et l'internationale 148 Belliard, le socialisme et l'internationale 148 Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England 167 Belviglieri, storia d. Grecia 167 Behviglieri, storia d. Grecia 168 Bemaerkninger om Haerlovens revision 168 Benard, hist. de France 167 Behviglieri, storia d. Grecia 168 Benarot, Châteaudun 168 Berry, passion play at Ober-Ammergau 100 Berryer, discours parlementaires 167 Berteaut, Thiers 167 Berteaut, Thi | •                                 | 225   |                                         | _          |
| - s. Gesch. d. Fürstenth. Waldeck u. Pyrmont 99, 220  - thurgauische, z. vaterl. Gesch. 227 Belcastel, che si protegga in Roma dal Vaticano 109 Beleze, l'histoire d'Angleterre 77 - hist. de France 26, 167 - hist. ancienne 8, 144 - hist. romaine 8, 144 - hist. moderne 28, 144 - hist. moderne 12 Belin, d. Belagerung v. Belfort 191 - le siége de Belfort 191 - hist. de l'église latine de Constantinople 236 Belle, the Bengal reversion 116 Bellecombe, la vie ou la mort 26 Belleri, discorso sulla città di Noto 20 Bellerive, voyage au camp du roi de Suède 167 Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs 20 Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen 244 Belliard, le socialisme et l'internationale 245 Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England 267 Belviglieri, storia d. Grecia 286 Bemaerkninger om Haerlovens revision 886 Bénard, hist. de France 167 - dictionn. classique univ. 16, 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - z.Gesch. d. böhm. Staatsrechtes | 225   |                                         |            |
| Belcastel, che si protegga in Roma dal Vaticano  Belezo, l'histoire d'Augleterre  hist. de France  bist. ancienne  hist. romaine  belin, d. Belagerung v. Belfort  hist. de l'église latine de Constantinople  Bellecombe, la vie ou la mort  Belleri, discorso sulla città di Noto  Bellerive, voyage au camp du roi de Suède  Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs  Belliard, le socialisme et l'internationale  Belliard, le socialisme et l'internationale  Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England  Belviglieri, storia d. Grecia  Bemaerkninger om Haerlovens revision  Bénard, hist. de France  dictionn. classique univ. 16, 155  Belleval, iournal classique univ. 16, 155  Berry, passion play at Ober-Ammergau  mergau  Berrye, discours parlementaires 167  Bersesio, Roma la capitale.  231  Berrye, discours parlementaires 167  Bersesio, Roma la capitale.  231  Berrye, discours parlementaires 167  Bersesio, Roma la capitale.  231  Berrye, discours parlementaires 167  Bersesio, Roma la capitale.  231  Berrye, discours parlementaires 167  Bersesio, Roma la capitale.  231  Berrye, discours parlementaires 167  Bersesio, Roma la capitale.  231  Berrye, discours parlementaires 167  Bersesio, Roma la capitale.  231  Berrye, discours parlementaires 167  Bersesio, Roma la capitale.  231  Berrye, discours parlementaires 167  Bersesio, Roma la capitale.  231  Berrye, discours parlementaires 167  Bersesio, Roma la capitale.  231  Berrye, discours parlementaires 167  Bersesio, Roma la capitale.  231  Berrye, discours parlementaires 167  Bersesio, Roma la capitale.  231  Berrye, discours parlementaires 167  Bersesio, Roma la capitale.  248  Berrye, discours parlementaires 167  Bersesio, Roma la capitale.  248  Berrye, discours parlementaires 167  Bersesio, Roma la capitale.  248  Berrye, discours parlementaires 167  Bersesio, Roma la capitale.  249  Berteaut, Thiers  Berrye, discours de l'église  réformée  Bersehout, Jükkel, Petermann, Geo- Bertic, Jäkel, Petermann, de c. K. Sachsen  240  Beschouvingen over Th | - z. Gesch. d. Fürstenth. Wal-    |       | Bernot, Châteaudun                      |            |
| Belcastel, che si protegga in Roma dal Vaticano  Belezo, l'histoire d'Angleterre 77  — hist. de France 26. 167 — hist. ancienne 8. 144 — hist. romaine 8. 144 — hist. moderne 12 Belin, d. Belagerung v. Belfort 191 — le siége de Belfort 191 — hist. de l'église latine de Constantinople 236 Bell, the Bengal reversion 116 Bellecombe, la vie ou la mort Belleri, discorso sulla città di Noto 109 Bellerive, voyage au camp du roi de Suède 167 Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs 191 Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen 244 Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England 167 Belviglieri, storia d. Grecia 167 Belviglieri, storia d. Grecia 167 Benaerkninger om Haerlovens revision 168 Benaerkninger om Haerlovens revision 167 Belicatel, de si protegga in Roma 100 Berrye, passion play at Ober-Ammergau 100 Berryer, discours parlementaires 167 Bersesio, Roma la capitale. 231 Berrye, discours parlementaires 167 Bersesio, Roma la capitale. 231 Berryer, discours parlementaires 167 Bersier, synode général de l'église réformée 167 Bersien, pardie réc. d. K. Sachsen 220 Bersien, parline réc. d. K. Sachsen 26 Bersient, jükle | <b>.</b> .                        | 220   | Berri, i Carlisti                       | 164        |
| Belcastel, che si protegga in Roma dal Vaticano  Beleze, l'histoire d'Angleterre  — hist. de France  26. 167 — hist. ancienne  8. 144 — hist. romaine  — hist. moderne  Bellin, d. Belagerung v. Belfort  — hist. de l'église latine de Constantinople  Bell, the Bengal reversion  Bellecombe, la vie ou la mort  Bellerie, discorso sulla città di Noto  Bellerie, voyage au camp du roi de Suède  Belleval, journal d'un capitaine de france-tireurs  Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen  Belliard, le socialisme et l'internationale  Belliard, le socialisme et l'internatio | ▼ <u>*</u>                        |       |                                         |            |
| dal Vaticano Beleze, l'histoire d'Angleterre — hist. de France — bist. ancienne — hist. romaine — hist. romaine — hist. moderne Belin, d. Belagerung v. Belfort — le siége de Belfort — hist. de l'église latine de Constantinople Bell, the Bengal reversion Bellecombe, la vie ou la mort Bellerive, voyage au camp du roi de Suède Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen Belliard, le socialisme et l'internationale Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England Belviglieri, storia d. Grecia Bemaerkninger om Haerlovens revision Bénard, hist. de France — dictionn. classique univ. 16, 155  Berrsexio, Roma la capitale. 231 Bersesio, Roma la capitale. 231 Bersexio, Roma la capitale. 244 Bertaut, Thiers Berthelt, Jäkel, Petermann, Geographie etc. d. K. Sachsen 240 Beschouwingen over Thorbecke 202 Beschouwingen over Thorbecke 202 Besson, hist. d'un bataillon de mobiles — a Dominican artist 20. 124 — mém. p. l'hist. ecclés. de Genève etc. — Mem. p. |                                   |       |                                         | 100        |
| - hist. de France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 109   | Berryer, discours parlementaires        | 167        |
| - hist. de France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beleze, l'histoire d'Angleterre   | 77    |                                         | 231        |
| - hist. romaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 167   | Bersier, synode général de l'église     |            |
| Hist. moderne  Belin, d. Belagerung v. Belfort  I e siège de Belfort  Hist, de l'église latine de Constantinople  Bell, the Bengal reversion  Bellecombe, la vie ou la mort  Belleri, discorso sulla città di  Noto  Bellerive, voyage au camp du  roi de Suède  Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs  Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen gen  Belliard, le socialisme et l'internationale  Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England  Belligieri, storia d. Grecia  Bemaerkninger om Haerlovens revision  Bénard, hist. de France  dictionn. classique univ. 16, 155  Belliard  Bellinder, statsföre fattningens revision  Bénard, hist. de France  dictionn. classique univ. 16, 155  Belliard  Bellinder, statsföre fattningens revision  Bénard, hist. de France  dictionn. classique univ. 16, 155  Berthelt, Jäkel, Petermann, Geogaphie etc. d. K. Sachsen  220  Besticl, abolition du domaine congéable graphie etc. d. K. Sachsen  220  Besticl, abolition du domaine congéable mobiles  — a Dominican artist 20. 124 — mém. p. l'hist. ecclés. de Genève etc. — Montalembert en Franche-Comté Comté  Bestre, d. K. Sachsen  26  Beschouwingen over Thorbecke mobiles — a Dominican artist 20. 124 — mém. p. l'hist. ecclés. de Genève etc. — Montalembert en Franche-Comté Bettoni, famiglia Bettoni 109. 231 Beulé, d. röm. Kaiser  144 Beust, Graf, im Lichte d. Wahrheit 108 Beyer, Jesuiten Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten Bezold, d. röm. Kaiser  158 Berthelt, Jakel, Petermann, Geo-Bettoni au demoritation du domaine con per l'elemonte problemente problemente.  Bestoni, in de moti de mobiles  — a Dominican artist  20. 124 — Méntal de mobiles  — a Dominican artist  20. 124 — Méntal de mobiles  — a Dominican artist  20. 124 — Méntal de mobiles  — a Dominican artist  20. 124 — Méntal de mobiles  — a Dominican artist  20. 124 — Méntal de  | — hist. ancienne 8.               | 144   | réformée                                |            |
| Belin, d. Belagerung v. Belfort  — le siége de Belfort — hist, de l'église latine de Constantinople  Bell, the Bengal reversion Bellecombe, la vie ou la mort Belleri, discorso sulla città di Noto  Bellerive, voyage au camp du roi de Suède Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen Belliard, le socialisme et l'internationale Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England Bellinder, storia d. Grecia Bemaerkninger om Haerlovens revision  Bénard, hist. de France dictionn. classique univ. 16. 155  Bertic, abolition du domaine congéable Beschouwingen over Therbecke Beschouwingen over Thorbecke 202 Beschouwingen over Thorbecke Comém. p. l'hist. ecclés. de Genève etc. — Montalembert en Franche-Comté Betrachtungen üb. d. Krieg in Frankr. Bettoni, famiglia Bettoni 109. 231 Beulé, d. röm. Kaiser Beuelé, d. röm. Kaiser Beyer, Jesuiten Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten Beichouwingen over Thorbecke Beschouwingen over Thorbecke Deschouwingen over Thorbecke Beschouwingen over Jesus of the mobiles  — a Dominican artist Pour deschouweins  A Beschouwingen over J | — hist. romaine 8.                |       |                                         | 167        |
| - le siège de Belfort - hist, de l'église latine de Constantinople  Bell, the Bengal reversion Bellecombe, la vie ou la mort Belleri, discorso sulla città di Noto Bellerive, voyage au camp du roi de Suède Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen Belliard, le socialisme et l'internationale Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England Belligieri, storia d. Grecia Bemaerkninger om Haerlovens revision  Bénard, hist. de France  dictionn. classique univ. 16, 155  Beschouwingen over Thorbecke Beschouwingen over Thorbecke Beschouwingen over Thorbecke Reschouwingen over Thorbecke Besson, hist. d'un bataillon de mobiles  - a Dominican artist 20. 124 - mém. p. l'hist. ecclés. de Genève etc. Comté Betrachtungen üb. d. Krieg in Frankr. Bettoni, famiglia Bettoni 109. 231 Beulé, d. röm. Kaiser 144 Beust, Graf, im Lichte d. Wahrheit Beyer, Jesuiten Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten Bianchi, i Garibaldini feriti a Mentana  — libération du domaine con- géable  — a Dominican artist 20. 124 — mém. p. l'hist. ecclés. de Genève etc.  26  Beschouwingen over Thorbecke Monbiles  — a Dominican artist 20. 124 — mém. p. l'hist. ecclés. de Genève etc.  Bettoni, famiglia Bettoni 109. 231 Beulé, d. röm. Kaiser 144 Beust, Graf, im Lichte d. Wahrheit Beust, Graf, im L |                                   |       |                                         |            |
| methist. de l'église latine de Constantinople 236 Bell, the Bengal reversion 116 Bellecombe, la vie ou la mort 26 Belleri, discorso sulla città di Noto 109 Bellerive, voyage au camp du roi de Suède 167 Belleval, journal d'un capitaine de france-tireurs 191 Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen 244 Belliard, le socialisme et l'internationale 14 Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England 167 Belviglieri, storia d. Grecia 8 Bemaerkninger om Haerlovens revision 88 Bénard, hist. de France 167 — dictionn. classique univ. 16, 155  Belleschouwingen over Thorbecke 202 Beschouwingen over Thorbecke 202  - a Dominican artist 20. 124  - mém. p. l'hist. ecclés. de Genève etc. 26  - Montalembert en Franche-Comté 168 Betrachtungen üb. d. Krieg in Frankr. 58. 192 Bettoni, famiglia Bettoni 109. 231 Beulé, d. röm. Kaiser 144 Beust, Graf, im Lichte d. Wahrheit 103 Beyer, Jesuiten 103 Beyer, Jesuiten 103 Bianchi, i Garibaldini feriti a Mentana 109  - libération du territoire 168  - storia d. diplomasia Europea in Italia 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , —                               |       |                                         | <b>220</b> |
| Bell, the Bengal reversion Bellecombe, la vie ou la mort Belleri, discorso sulla città di Noto Bellerive, voyage au camp du roi de Suède Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs Belli-Gontard, Lebens-Erinnerun- gen Belliard, le socialisme et l'internationale Bellinder, statsförfattningens ut- veckling i Frankrike och England Iand Belviglieri, storia d. Grecia Bemaerkninger om Haerlovens revision Bénard, hist. de France Gillo Besson, hist. d'un bataillon de mobiles  — a Dominican artist 20. 124 — mém. p. l'hist. ecclés. de Genève etc. — Montalembert en Franche- Comté Betrachtungen üb. d. Krieg in Frankr. Bettoni, famiglia Bettoni Beust, Graf, im Lichte d. Wahrheit Beyer, Jesuiten Besold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten Bianchi, i Garibaldini feriti a Mentana  — libération du territoire — storia d. diplomasia Europea in Italia  102  Besson, hist. d'un bataillon de mobiles — a Dominican artist 20. 124 — mém. p. l'hist. ecclés. de Genève etc. — a Dominican artist 20. 124 — Mem. p. l'hist. ecclés. de Genève etc. — Storie d. Krieg in Frankr. Bettoni, famiglia Bettoni Beyer, Jesuiten Besold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten Bianchi, i Garibaldini feriti a Mentana  — libération du territoire — storia d. diplomasia Europea in Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | 191   |                                         |            |
| Bell, the Bengal reversion Bellecombe, la vie ou la mort Bellecombe, la vie ou la mort Belleri, discorso sulla città di Noto  Belleri, discorso sulla città di Noto  Bellerive, voyage au camp du roi de Suède  Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen gen  Belliard, le socialisme et l'internationale  Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England Belviglieri, storia d. Grecia Bemaerkninger om Haerlovens revision  Bénard, hist. de France dictionn. classique univ. 16, 155  Besson, hist. d'un bataillon de mobiles  — a Dominican artist 20, 124 — mém. p. l'hist. ecclés. de Genève etc.  — Montalembert en Franche-Comté Betrachtungen üb. d. Krieg in Frankr.  58, 192 Bettoni, famiglia Bettoni 109, 231 Beulé, d. röm. Kaiser Bews, Graf, im Lichte d. Wahrheit Beyer, Jesuiten Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten Bianchi, i Garibaldini feriti a Mentana — libération du territoire — storia d. diplomasia Europea in Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | -00   |                                         |            |
| Bellecombe, la vie ou la mort Belleri, discorso sulla città di Noto Bellerive, voyage au camp du roi de Suède Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs Belli-Gontard, Lebens-Erinnerun- gen Belliard, le socialisme et l'inter- nationale Bellinder, statsförfattningens ut- veckling i Frankrike och Eng- land Belviglieri, storia d. Grecia Bemaerkninger om Haerlovens revision Bénard, hist. de France — dictionn. classique univ. 16, 155  Belliard nice ou la mort 26 — a Dominican artist 20, 124 — mém. p. l'hist. ecclés. de Ge- nève etc. — Montalembert en Franche- Comté Betrachtungen üb. d. Krieg in Frankr. 58, 192 Bettoni, famiglia Bettoni Frankr. Beulé, d. röm. Kaiser Beust, Graf, im Lichte d. Wahrheit Beyer, Jesuiten Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten Bianchi, i Garibaldini feriti a Mentana — libération du territoire — storia d. diplomazia Europea in Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | _     |                                         | 202        |
| Belleri, discorso sulla città di Noto  Bellerive, voyage au camp du roi de Suède  Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs  Belli-Gontard, Lebens-Erinnerun- gen 244  Belliard, le socialisme et l'inter- nationale  Bellinder, statsförfattningens ut- veckling i Frankrike och Eng- land  Belviglieri, storia d. Grecia  Bemaerkninger om Haerlovens revision  Bénard, hist. de France dictionn. classique univ. 16. 155  Belliard, le socialisme et l'inter- nationale  14  Bellinder, statsförfattningens ut- veckling i Frankrike och Eng- land  167  Belviglieri, storia d. Grecia  Bemaerkninger om Haerlovens revision  88  Bénard, hist. de France dictionn. classique univ. 16. 155  - a Dominican artist 20. 124  - mém. p. l'hist. ecclés. de Ge- nève etc.  - Montalembert en Franche- Comté  Betrachtungen üb. d. Krieg in Frankr.  58. 192  Beulé, d. röm. Kaiser  Beust, Graf, im Lichte d. Wahrheit 103  Beyer, Jesuiten Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten Bianchi, i Garibaldini feriti a Mentana  - libération du territoire  - storia d. diplomaxia Europea in Italia  231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |       |                                         | ~0         |
| Noto Bellerive, voyage au camp du roi de Suède Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen gen Belliard, le socialisme et l'internationale Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England Belviglieri, storia d. Grecia Bemaerkninger om Haerlovens revision Bénard, hist. de France Belliard, hist. de France Bénard, hist. de France Belliard, le socialisme et l'internationale Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England Belviglieri, storia d. Grecia Bemaerkninger om Haerlovens revision Bénard, hist. de France Belviglieri, storia d. Grecia Benard, hist. de Grecia Benard, hist. de France Belviglieri, storia d. Grecia |                                   | 26    |                                         |            |
| Bellerive, voyage au camp du roi de Suède 167 Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs 191 Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen 244 Belliard, le socialisme et l'internationale 14 Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England 167 Belviglieri, storia d. Grecia 8 Bemaerkninger om Haerlovens revision 88 Bénard, hist. de France dictionn. classique univ. 16, 155  Bellieval, journal d'un capitaine 167 Comté 168 Betrachtungen üb. d. Krieg in Frankr. 58. 192 Bettoni, famiglia Bettoni 109, 231 Beulé, d. röm. Kaiser 144 Beust, Graf, im Lichte d. Wahrheit 103 Beyer, Jesuiten 158 Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten 103 Bianchi, i Garibaldini feriti a 168 Mentana 109 Libération du territoire 168 |                                   | 400   |                                         | 124        |
| roi de Suède 167 Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs 191 Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen 244 Belliard, le socialisme et l'internationale 144 Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England 167 Belviglieri, storia d. Grecia 8 Bemaerkninger om Haerlovens revision 88 Bénard, hist. de France 167 — dictionn. classique univ. 16, 155   Montalembert en Franche-Comté 168  Betrachtungen üb. d. Krieg in Frankr. 58. 192 Bettoni, famiglia Bettoni 109, 231 Beulé, d. röm. Kaiser 144 Beulé, d. röm. Kaiser 144 Beyer, Jesuiten 158 Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten 103 Bianchi, i Garibaldini feriti a 109 — libération du territoire 168 — storia d. diplomasia Europea in Italia 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | TOA   | _                                       | 90         |
| Belleval, journal d'un capitaine de francs-tireurs  Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen  gen  Belliard, le socialisme et l'internationale  Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England  Belviglieri, storia d. Grecia  Bemaerkninger om Haerlovens revision  Bénard, hist. de France  de francs-tireurs  191  Betrachtungen üb. d. Krieg in  Frankr.  Bettoni, famiglia Bettoni  Beust, Graf, im Lichte d. Wahrheit  Beyer, Jesuiten  Bezold, König Sigmund u. d.  Reichskriege gegen d. Hussiten  Bianchi, i Garibaldini feriti a  Mentana  Mentana  109  — libération du territoire  — storia d. diplomazia Europea  in Italia  231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pellerive, voyage au camp du      | 107   |                                         |            |
| de francs-tireurs  Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen  gen  Belliard, le socialisme et l'internationale  Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England  Belviglieri, storia d. Grecia  Bemaerkninger om Haerlovens revision  Bénard, hist. de France  dictionn. classique univ. 16, 155  Belliard, Lebens-Erinnerungen  Frankr.  Bettoni, famiglia Bettoni  Frankr.  Beut, Graf, im Lichte d. Wahrheit  Beust, Graf, im Lichte d. Wahrheit  Beust, Graf, im Lichte d. Wahrheit  Beyer, Jesuiten  Reichskriege gegen d. Hussiten  Bianchi, i Garibaldini feriti a  Mentana  Mentana  109  168  — storia d. diplomazia Europea  in Italia  231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | 701   |                                         |            |
| Belli-Gontard, Lebens-Erinnerungen 244 Belliard, le socialisme et l'internationale 14 Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England 167 Belviglieri, storia d. Grecia 8 Bemaerkninger om Haerlovens revision 88 Bénard, hist. de France 167 — dictionn. classique univ. 16, 155  Belliard, le socialisme et l'internation 244 Bettoni, famiglia Bettoni 109, 231 Beulé, d. röm. Kaiser 144 Beust, Graf, im Lichte d. Wahrheit 103 Beyer, Jesuiten 103 Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten 103 Bianchi, i Garibaldini feriti a Mentana 109 — libération du territoire 168 — storia d. diplomasia Europea in Italia 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | 101   |                                         | _          |
| Belliard, le socialisme et l'internationale Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England Belviglieri, storia d. Grecia Bemaerkninger om Haerlovens revision Bénard, hist. de France  dictionn. classique univ. 16. 155  Bettoni, famiglia Bettoni Beulé, d. röm. Kaiser Beulé, d. röm. Kaiser Beulé, d. röm. Kaiser Beust, Graf, im Lichte d. Wahrheit Beyer, Jesuiten Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten Bianchi, i Garibaldini feriti a Mentana  — libération du territoire Bénard, hist. de France I 167 — storia d. diplomasia Europea in Italia  109. 231  Bettoni, famiglia Bettoni 109. 231  Beulé, d. röm. Kaiser I 144  Beulé, d. röm. Kaiser I 148  Beyer, Jesuiten Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten I 109  Bianchi, i Garibaldini feriti a Mentana I 109  Bénard, hist. de France I 167  Bianchi, i Garibaldini feriti a I 168  Mentana I 109  Benard, hist. de France I 167  Beilé, d. röm. Kaiser I 144  Beulé, d. röm. Kaiser I 144  Beulé, d. röm. Kaiser I 145  Beyer, Jesuiten I 103  Bezold, König Sigmund u. d.  Reichskriege gegen d. Hussiten I 109  Benard, hist. de France I 167  Benard, hist. de France I 167  Belviglici, d. röm. Kaiser I 144  Beulé, d. röm. Kaiser I 144  Beulé, d. röm. Kaiser I 148  Beyer, Jesuiten Bezold, König Sigmund u. d.  Reichskriege gegen d. Hussiten I 109  Bezold, König Sigmund u. d.  Reichskriege gegen d. Hussiten I 109  Benard, hist. de France I 109  Benard, hist. de  |                                   | 171   |                                         |            |
| Belliard, le socialisme et l'internationale  Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England  Belviglieri, storia d. Grecia  Bemaerkninger om Haerlovens revision  Bénard, hist. de France  dictionn. classique univ. 16. 155  Beulé, d. röm. Kaiser  Beust, Graf, im Lichte d. Wahrheit  Beyer, Jesuiten  Bezold, König Sigmund u. d.  Reichskriege gegen d. Hussiten  Bianchi, i Garibaldini feriti a  Mentana  109  — libération du territoire  storia d. diplomazia Europea  in Italia  231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | 944   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | _          |
| nationale  Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England  Belviglieri, storia d. Grecia  Bemaerkninger om Haerlovens revision  Bénard, hist. de France dictionn. classique univ. 16, 155  Belviglieri, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England  Beyer, Jesuiten Beyer, Jesuiten Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten 103 Bianchi, i Garibaldini feriti a Mentana  — libération du territoire 168 — storia d. diplomaxia Europea in Italia  231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 677   | Ronid d sam Kaisar                      | 144        |
| Bellinder, statsförfattningens utveckling i Frankrike och England  Iand  Belviglieri, storia d. Grecia  Bemaerkninger om Haerlovens revision  Bénard, hist. de France dictionn. classique univ. 16, 155  Beyer, Jesuiten Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten 103  Bianchi, i Garibaldini feriti a  Mentana  109  — libération du territoire 168  — storia d. diplomaxia Europea in Italia  231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * · ·                             | 11    | Rangt Graf im Lichta d. Wahrhait        |            |
| veckling i Frankrike och England  Iand  Belviglieri, storia d. Grecia  Bemaerkninger om Haerlovens revision  Bénard, hist. de France dictionn. classique univ. 16, 155  Bezold, König Sigmund u. d. Reichskriege gegen d. Hussiten 103  Bianchi, i Garibaldini feriti a  Mentana  109  — libération du territoire 168  — storia d. diplomazia Europea in Italia  231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 4.2   |                                         |            |
| land Belviglieri, storia d. Grecia Bemaerkninger om Haerlovens revision Bénard, hist. de France — dictionn. classique univ. 16, 155  Reichskriege gegen d. Hussiten 103 Bianchi, i Garibaldini feriti a Mentana 109 — libération du territoire 168 — storia d. diplomazia Europea in Italia 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |       |                                         |            |
| Belviglieri, storia d. Grecia 8 Bemaerkninger om Haerlovens 109 revision 88 Bénard, hist. de France 167 — dictionn. classique univ. 16, 155 Bianchi, i Garibaldini feriti a 109 — libération du territoire 168 — storia d. diplomazia Europea in Italia 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 187   |                                         |            |
| Bemaerkninger om Haerlovens revision  Bénard, hist. de France dictionn. classique univ. 16, 155  Mentana  - libération du territoire storia d. diplomazia Europea in Italia  231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                 | _     | Bianchi, i Garihaldini fariti a         |            |
| revision 88 — libération du territoire 168 Bénard, hist. de France 167 — storia d. diplomazia Europea — dictionn. classique univ. 16. 155 in Italia 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | J     | ,                                       |            |
| Bénard, hist. de France 167 — storia d. diplomazia Europea — dictionn. classique univ. 16, 155 in Italia 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 88    |                                         |            |
| — dictionn. classique univ. 16. 155 in Italia 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |       |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |       |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |       |                                         | 188        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |       |                                         |            |

| Bibesco, le corps Lorencez de-                         | Blasel, Languet 168. 244                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| vant Puebla 242                                        |                                                |
| Biblioteca storica Italiana 231                        | I am a                                         |
| Bibliothek, historpolit. 16                            |                                                |
| Bibliothèque de l'école des chartes 168                | 1 ma a T                                       |
| Bickersteth, the master's Home                         | Bleus, blancs, rouges 168                      |
| Call 244                                               | Blichfeldt, stamtavle over fami-               |
| - memorials of doing and suf-                          | lien Blichfeldt 88                             |
| fering 244                                             |                                                |
| Biechy, l'Afrique au IVe siècle 144                    |                                                |
| — la France au XIIe siècle 168                         |                                                |
| Bielawski, hist. du bataillon de                       | Blois, l'artillerie du 15e corps 58            |
| Riom 58                                                |                                                |
| Biencourt, droit de voter 168                          |                                                |
| Biens, les, de la famille d'Orléans 26                 |                                                |
| Bigot, discours sur l'organisation                     | — opérations des armées allem. 58              |
| judiciaire 168                                         |                                                |
| Bijdragen voor de geschiedenis                         | mies 58                                        |
| van het bisdom van Haarlem 202<br>Bilder-Atlas 16. 155 |                                                |
| Bilder-Atlas 16. 155<br>Biliotti, Livorno 231          |                                                |
| - rapporti d. repubbl. di Vene-                        | - Völkerrecht 150                              |
| zia con la casa di Savoia 109                          |                                                |
| Billaut de Gérainville, cuisine                        | blica di Genova 231                            |
| gouvernementale 168                                    |                                                |
| Billcder af livet paa Island 88                        | _ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_       |
| Bindewald, poet. Weltgesch. 140                        | •                                              |
| Bini, crisi del patriarcato di                         | liqSchätze zu Maestricht 73                    |
| Aquileia 231                                           |                                                |
| Biografia de Javier Mina 124                           |                                                |
| — di Juan Uzlar 122                                    | Bodard de La Jacopière, chroni-                |
| Biographie universelle (Michaud)                       | ques craonnaises 168                           |
| 124. 244                                               | Bodin-Legendre, l'art religieux                |
| Biographien d. gefallenen bayr.                        | en France 160                                  |
| Officiere 58                                           |                                                |
| Biraghi, Venezia e l'Adriatico 109                     | folken 144                                     |
| Birglin, entretien sur Orsel 160                       | Boerio, Maria Teresa di Toscana 109            |
| Bismarck, discours 212                                 | Boert, la guerre de 1870-71 192                |
| — dévoilé 212                                          | l /                                            |
| - vier Herren v., im Kirchen-                          | Böse, dtsche Kaisergeschichte 90               |
| bann 95 Rissovil réorganisation admini                 | Bogatzky's Lebenslauf 244                      |
| Bisseuil, réorganisation admini-<br>strative etc. 168  | Boguslawski, taktische Folgerun-<br>gen 58. 59 |
| Bissing, Frankr. unter Ludwig                          | gen 58. 59 — tactical deductions 59            |
| XVI. 26                                                | Boiesen, faedrelandets historie 88             |
| Bladzijde voor de kerkel. ge-                          | Boinvilliers, causeries polit. 26              |
| schied. — Döllinger 12                                 | Bois, question sociale 14                      |
| Blätter, demokrat. 1                                   | Boissier, ma carte à l'Elysée 168              |
| - deutsche 1                                           | Bolia, d. Gedächtnisstag d. Friedens 59        |
| - historpolit. 1                                       | Bologna e l'Apennino nella difesa              |
| - f. Münzfreunde 18                                    | dell' Italia 110                               |
| - Berliner, f. Münz-, Siegel- u.                       | Bompar, impôts sur les titres de               |
| Wappenkunde 18                                         | noblesse 26                                    |
| Blanc, associat. internat. d. tra-                     | Bonacci Brunamonti, bassorilievi               |
| vailleurs 14                                           | di Ducci 231                                   |
| — discours sur l'amnistie 26                           | Bonar, life of Milne 124                       |
| — dissolution de l'Assemblée 168                       | Bonfadini, indole ed effetti d.                |
| — le parti radical 168                                 | rivoluz. franc.                                |
| — hist. universelle 140                                | Bonhomme, l'appel au peuple 168                |
| Blanchecotte, tablettes d'une fem-                     | — souvenirs du fort de l'Est 59                |
| me 26                                                  | Bonnal, Girardin et le XIXe siècle 244         |
| Blaramberg, Erinnerungen 244                           | Bonne, la loi sur le recrutement 189           |

| Brierre de Boismont, Griesinger 124                                   | Bullarium magnum Romanum 110                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Briesen, d. Elsässer u. d. Lo-                                        | Bullarum etc. Taurinensis editio 231                                            |
| thringer 102                                                          | Bulletin de l'acad. de StPéters-                                                |
| Brightwell, lives of Christian                                        | bourg 3. 139                                                                    |
| gentlewomen 124. 244                                                  | — admin. des actes du gouvern.                                                  |
| Brignardello, Pietro Copola 160                                       | de 8Pierre et Miquelon 27                                                       |
| Brockhaus, Pr. Arn. Brockhaus 124                                     | — mensuel de la commiss. départ.                                                |
| Brockhoff, d. Klöster d. kath.  Kirche 155                            | de la Savoie 27<br>— d. délibérations de l'amemblée                             |
|                                                                       | fédér. 106                                                                      |
| Broglie, vues sur le gouvern. de la Fr. 27                            | — de la société archéol, de la                                                  |
| Broke, Robertson 244                                                  | Charento 169                                                                    |
| Broque, un conservateur à ses                                         | — de la société histor. du Com-                                                 |
| coreligionnaires politiques 169                                       | piègue 169                                                                      |
| Broquet, l'Internationale et le li-                                   | — de la société archéol, de Sois-                                               |
| beralisme 15                                                          | sons 169                                                                        |
| Brossard, archives communales de                                      | — de la société du Var 3                                                        |
| Bourg 169                                                             | — d. Vhdl. d. schweiz. B. Ver-                                                  |
| Brougham, life and times 124                                          | samml. üb. d. Bundesverfass. 106                                                |
| — works 16, 77, 155                                                   | Bullo, oggetti d'arte in Chioggia 110                                           |
| Brown, Duncan 124                                                     | Bullock, questions in modern                                                    |
| Browne, civil service guide to                                        | history 12                                                                      |
| hist. and geogr.                                                      | Bundesblatt, Schweizerisches 106                                                |
| Brückner, Liebenstein 220                                             | Bundesverfassungen, die, u. Bun-                                                |
| Bruin, historisch en geographisch<br>woordenboek 155                  | desverfassungs - Entwürfe der<br>Schweiz 227                                    |
| Woordenboek 155 Brun, en fouillant le sol 26                          | Burckhardt, Luise, Königin von                                                  |
| Brunel, Bonpland 124                                                  | Preussen 216                                                                    |
| Bruni, l'antichità di Bisceglie 110                                   | Burke, peerage and baronetage 78                                                |
| — condizioni d. provincia di Lucca 110                                | Burleigh, the constitution of the                                               |
| Brunier, Dtschld. u. Frankr. 212                                      | U. St. 119                                                                      |
| - e. mecklenburg. Fürstentochter 27                                   | Burnet, hist. of the reform. of                                                 |
| Brunius, allman historia 4                                            | the church of England 78                                                        |
| Brunner, Hans v. Hallwil 106                                          | Burnett, France since the war 169                                               |
| — d. Humor in d. Diplomatic 150                                       | Burnham, U. St. secret service 119                                              |
| Bruno, Brisefer l'insurgé 27                                          | Burns, memoir of Burns 124                                                      |
| Brunson, a western pioneer 124                                        | Busquet, représailles 27                                                        |
| Brunswik, la succession au trône                                      | Butenval, traité de commerce avec                                               |
| de Turquie 236                                                        | l'Angleterre 169                                                                |
| Brunton, chronologie universelle 157                                  | — transactions commerciales en-                                                 |
| Bruscalupi, Orsini, conte di Piti-                                    | tre la France et la Grande-                                                     |
| gliano 231 Prochi enist al redification 231                           | Bretagne 169                                                                    |
| Bucchi, epist. al re d'Italia 231<br>Buch, d. kleine, v. Fürsten Bis- | Butler, the land of the Veda 116 Buttmann. Agesilaus 8                          |
| marck 95. 212                                                         | Buttmann, Agesilaus 8 Buxton, memoirs 244                                       |
| - v. Kaiser Wilhelm 212                                               | Buzzoni, i matrimoni spagnuoli 23                                               |
| Buchner, a. d. Papieren d. Weid-                                      | Buxtorf-Falkeisen, basierische                                                  |
| mann'schen Buchh. 16                                                  | Stadt- u. Landgeschichten 106                                                   |
| Buckland, Ober-Ammergau 100                                           | Bijleveld, oud-burgerengasthuis te                                              |
| Buckle, civilisationens hist. i                                       | Nijmegen 73                                                                     |
| England 78. 204                                                       | Cadot, vérité sur le siége de                                                   |
| - invloed d. vrouwen op de ont-                                       | Peronne 59                                                                      |
| wikkel. v. kennis 19                                                  | Cadoudal, le comte de Chambord 169                                              |
| Buddenbrock, Margot's Lebens-                                         | - organisat, commun. et canto-                                                  |
| buch  Billiament de Manach Devisions                                  | nale 27                                                                         |
| Bührmann, de Fransch Pruisische                                       | Caglià-Ferro, il patrimonio nazio-                                              |
| oorlog 59 Rillow Gero Ricobot w Helbon                                | nale 110<br>Caillé l'amparage at sea détractemen 160                            |
| Bülow, Gero Bischof v. Halber-<br>stadt                               | Caillé, l'empereur et ses détracteurs 169                                       |
| Buijs, Thorbecke 202                                                  | Caillot, les Prussiens à Chartres 192<br>Caise, la garde mobile de la Seine 192 |
| Buisson, guerre civile et guerre                                      | Calà Ulloa, sollevaz. d. Calabria                                               |
| sociale 169                                                           | contro a' Francesi 110                                                          |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                | 1                                                                               |

| Callcott, little Arthur's hist. of                     | ,                 | Caron, Chauny et son église                                     | 28          |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                        | 204               | — administr. des Etats de Bre-                                  | 00          |
| Calendar of the Clarendon state                        |                   | tagne                                                           | 28          |
| papers Calori Casis armi di nistra                     | 204               | Carré de Busserolle, drames ju-<br>diciaires de la Touraine     | 169         |
| Calori Cesis, armi di pietra<br>— Pico della Mirandola | 19<br>1 <b>24</b> | Carrier, le droit à la républ.                                  | 28          |
| Calthrop, memorials of Mackenzie                       |                   | Cartailhac, Roliers ballonreise                                 | <b>59</b>   |
| Cambon, impôts indirects depuis                        |                   | Cartulaire de l'abbaye ND. des                                  |             |
| 1789                                                   | 169               | Chatelliers                                                     | 28          |
| Cambray, organisat. du suffrage                        |                   | Casarini, vita di Magati                                        | 124         |
| univ.                                                  | 27                | Case of the United States                                       | 119         |
| Camera dei Deputati                                    | 231               | Casoni, Pio IX.                                                 | 110         |
| — Tarèno di Amalfi                                     | 231               | Cassani, principali questione po-                               |             |
| Campagne du Nord. — Mobiles                            |                   | litrelig.                                                       | 110         |
| de la Marne                                            | <b>59</b>         | Cassel, jüdische Gesch.                                         | 141         |
| Campani, Muratori                                      | 244               | Cassell's illustr. hist. of England                             | 204         |
| Campo Fregoso, importanza di                           |                   | — hist. of the war                                              | 60          |
| Val Ternana                                            | 232               | Castellane, la loi militaire                                    | 189         |
| Canéto, Notre-Dame-de-Lourdes                          | 27                | — organisat. du suffrage univ.                                  | 28          |
| Canonniers sédentaires de Valen-                       |                   | — la situation                                                  | 170         |
| ciennes                                                | <b>54</b>         | Castets-Hennebert, emprunt franç.                               | 28          |
| Canton de Poissy. — Election au                        |                   | Catacazy, un incident diplomatique                              | <b>Z</b> 59 |
| conseil général                                        | 28                | Catalog d. poln. Nationalmuseums                                | 227         |
| Cantù, dell' indipendenza italiana 110.                |                   | in Rapperswyl                                                   | 261         |
| — storia d'Italia                                      | 110               | Catalogo della galleria del r. istituto di belle arti di Siena  | 232         |
| — Italiani illustri                                    | 232               | — del museo nazionale di Napoli                                 |             |
|                                                        | 141               | Catalogue du musée national po-                                 | 100         |
| Capece Tomacelli, Anfora de'Duchi                      |                   | lonais à Rapperswyl                                             | 228         |
| di Licignano                                           | 124               | — — Vivenel                                                     | 170         |
| Capitulations d. places fortes                         | 59                | Cate, open brief                                                | 110         |
| Cappelletti, storia di Venezia                         | 110               | <b>— 1869—1870</b>                                              | 150         |
| — storia d'Italia                                      | 110               | Catéchisme popul. républ.                                       | 28          |
| Cappetta, il giardino delle Torri                      |                   | — du vrai républ.                                               | 28          |
| e Garibaldi                                            | 232               | — républicain                                                   | 170         |
| Capron, défense de Parmain                             | <b>59</b>         | Cattò, i cronici di Milano                                      | 110         |
| Caputi, l'Europa d'oggi                                | 164               | Cattiaux, des impôts en France                                  | 170         |
| politica di Bismarck                                   | 212               | Cauer, Geschichtsquellen                                        | 216         |
| Carandini, Fanti                                       | 244               | Caumo, condizione dei Romani                                    |             |
| Cardevacque, invasion allem. dans                      |                   |                                                                 | 282         |
| le Pas-de-Calais                                       | 59                | Caunter, the romance of history:                                |             |
| Carillo, historia de Yucatan                           | 122               | India                                                           | 287         |
| Carini, scienze occulte nel Medio                      |                   | Cauvain, hist. de l'inquisition                                 | 155         |
| Evo                                                    | 19                | Cavour avvelenato da Napol. III.                                |             |
| Carl XV. tafvelgalleri                                 | 88                | Cazalis, Regnault                                               | 124         |
| Carlberg förr och nu                                   | 209               | Cecchetti, vita di Caro                                         | 244         |
| Carlén, Stockholms slott                               | 210               | Célières, code annoté du recru-                                 | 100         |
| Carlet, Nithard                                        | 124               | tement                                                          | 189<br>170  |
| Carlotti, Lorenzo Valerio                              | 244               | - rôle des conseils généraux<br>Cellérier, l'académie de Genève | 8           |
| Carlyle, Cromwell's letters and speeches               | 78                | Cellini, vita                                                   | 124         |
| — critical and miscell. essays 16.                     |                   | Cenni sulla difesa territoriale in-                             | 404         |
| - on heroes                                            | 4                 | terna                                                           | 110         |
| — de Fransche omwenteling                              | 28                | - biogr. su Gualdi                                              | 20          |
| — latter-day pamphlets                                 | 204               | - biografici d. famiglia Panici                                 |             |
| - collected works                                      | 16                | di S. Lorenzo                                                   | 282         |
| Carné, souvenirs de ma jeunesse                        | 28                | - storici d. famiglia Raineri-                                  |             |
| Carnot, la révolut. franç.                             | 28                | Biscia di Salto                                                 | 282         |
| - et Bazin, le monument de Dan-                        |                   | - biografici di Teresa Montignani                               | 245         |
| nemois                                                 | 169               | — — del prof. Stocchi                                           | 245         |
| Caro, les jours d'épreuve                              | 28                | Centenario di Muratori                                          | 426         |
| Carocci, il Viale de' Colli                            | 110               | Ce que c'est qu'Henri V.                                        | 7.50        |

| Ce que devient la confédération                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chomette, la vérité à tous 29. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| suisse 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Choulot, journal et notes du 19e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ceresa, sguardo cronol. d. cam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | régiment 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pagna 1870 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Christian, hist. de la guerre 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cérésole, lettre aux électeurs 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Christie, the ballot 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cerri, l'autorità trionfatrice 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chronica, zween Bücher 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - grandezza dei Papi 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - monasterii S. Albani 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| De Cesare, la Germania moderna 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chronicles and Memorials of Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cessac, l'homme préhistorique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Br. and Ireland 78, 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dans la Creuse 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chronik, Berlinische 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cézanne, les institutions nécess. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — von Döbeln 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chabaud, maladie et remède 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - der Universität zu Kiel 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chabrol, attributions d. conseils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — d. dtschfrz. Krieges 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| généraux 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chroniken, Basler 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Challamel, mémoires du peuple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — die, d. dtschen Städte 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| franc. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chronique d'Ernoul et de Bernard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chambeau, hist. universelle 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | le Trésorier 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chambord, extraits de ses lettres 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — de Robert de Torigni 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — mes idées 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chroniques de l'abbaye de Thé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - lettre sur les ouvriers 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lème 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chamborant-Périssat, le devoir po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chuckerbutty, popular lectures on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| litique 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | subjects of Indian interest 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chambrun, fragments polit. 28. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Church of England biographies 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chanal, l'armée américaine 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Charpillon et Caresme, commune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Changement ou révolution? 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | de Condé-sur-Iton 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chanzy, la 2e armée de la Loire 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chynowesth, fall of Maximilian 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — discours 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cini, una moneta comune 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chapitre, un, de la réorganisa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Circulaires, rapports etc. 1851—70. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tion de l'armée 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ciriani, stato polit. d'Europa 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chapitres, les, nobles de Lorraine 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cittadella, Benven. Tisi 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chaplin, life of Dunster 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — la famiglia Borgia 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chapplain, intendance du corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Civil Service chronology 4. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| médical milit. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Civrac, actualités 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chardon, la sculpture dans le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Clamageran, souvenirs du siége<br>de Paris 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maine 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — les Vendéens dans la Sarthe 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Charpignon, souvenirs d'occupa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tion d'Orléans 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Claretie, hist. de la révol. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chateaubriand, études historiques 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1870—71 29. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - hist. de France 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1870—71 29. 170<br>— les Prussiens ches eux 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - hist. de France 170<br>Châteaudun, 18 oct. 1870 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1870—71 29. 170 — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - hist. de France 170<br>Châteaudun, 18 oct. 1870 192<br>- pendant l'invasion 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1870—71 29. 170 — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario 245 Clason, krit. Erörter. üb. d. röm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - hist. de France 170 Châteaudun, 18 oct. 1870 192 - pendant l'invasion 192 Chatelain, le service obligatoire 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1870—71 29. 170 — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario 245 Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - hist. de France 170 Châteaudun, 18 oct. 1870 192 - pendant l'invasion 192 Chatelain, le service obligatoire 189 Chauveau, le duc de Luynes 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1870—71 29. 170  — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario 245 Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat 8 — vor mehr als 2000 Jahren 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - hist. de France 170 Châteaudun, 18 oct. 1870 192 - pendant l'invasion 192 Chatelain, le service obligatoire 189 Chauveau, le duc de Luynes 245 - souvenirs de l'école Sainte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1870—71 29. 170  — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario 245 Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat 8  — vor mehr als 2000 Jahren 4 Claudel, à la recherche d'une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>hist. de France</li> <li>Châteaudun, 18 oct. 1870</li> <li>pendant l'invasion</li> <li>Chatelain, le service obligatoire</li> <li>Chauveau, le duc de Luynes</li> <li>souvenirs de l'école Sainte</li> <li>Geneviève</li> <li>170</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1870—71 29. 170  — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario 245 Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat 8  — vor mehr als 2000 Jahren 4 Claudel, à la recherche d'une constitution 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>hist. de France</li> <li>Châteaudun, 18 oct. 1870</li> <li>pendant l'invasion</li> <li>Chatelain, le service obligatoire</li> <li>Chauveau, le duc de Luynes</li> <li>souvenirs de l'école Sainte</li> <li>Geneviève</li> <li>Chauvet, les étapes de la républ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | 1870—71 29. 170  — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario 245 Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat 8  — vor mehr als 2000 Jahren 4 Claudel, à la recherche d'une constitution 29 Clausolles, hist. de France 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - hist. de France 170 Châteaudun, 18 oct. 1870 192 - pendant l'invasion 192 Chatelain, le service obligatoire 189 Chauveau, le duc de Luynes 245 - souvenirs de l'école Sainte Geneviève 170 Chauvet, les étapes de la républ. 28 Chavernac, Tournatoris 125                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1870—71 29. 170  — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario 245 Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat 8  — vor mehr als 2000 Jahren 4 Claudel, à la recherche d'une constitution 29 Clausolles, hist. de France 169 Clebsch, Plücker 125                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - hist. de France 170 Châteaudun, 18 oct. 1870 192 - pendant l'invasion 192 Chatelain, le service obligatoire 189 Chauveau, le duc de Luynes 245 - souvenirs de l'école Sainte Geneviève 170 Chauvet, les étapes de la républ. 28 Chavernac, Tournatoris 125 Chazette, la solution 170                                                                                                                                                                                                                                          | 1870—71 29. 170 — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario 245 Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat 8 — vor mehr als 2000 Jahren 4 Claudel, à la recherche d'une constitution 29 Clausolles, hist. de France 169 Clebsch, Plücker 125 Clément, Prud'hon 125. 245                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - hist. de France 170 Châteaudun, 18 oct. 1870 192 - pendant l'invasion 192 Chatelain, le service obligatoire 189 Chauveau, le duc de Luynes 245 - souvenirs de l'école Sainte Geneviève 170 Chauvet, les étapes de la républ. 28 Chavernac, Tournatoris 125 Chazette, la solution 170 Chevalier, inventaire des archi-                                                                                                                                                                                                         | 1870—71 29. 170  — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario 245 Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat 8  — vor mehr als 2000 Jahren 4 Claudel, à la recherche d'une constitution 29 Clausolles, hist. de France 169 Clebsch, Plücker 125 Clément, Prud'hon 125. 245  — Néris-les-Bains 169                                                                                                                                                                                                                                         |
| - hist. de France 170 Châteaudun, 18 oct. 1870 192 - pendant l'invasion 192 Chatelain, le service obligatoire 189 Chauveau, le duc de Luynes 245 - souvenirs de l'école Sainte Geneviève 170 Chauvet, les étapes de la républ. 28 Chavernac, Tournatoris 125 Chazette, la solution 170                                                                                                                                                                                                                                          | 1870—71 29. 170  — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario 245 Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat 8  — vor mehr als 2000 Jahren 4 Claudel, à la recherche d'une constitution 29 Clausolles, hist. de France 169 Clebsch, Plücker 125 Clément, Prud'hon 125. 245  — Néris-les-Bains 169 — beroemde toonkunstenaars 20                                                                                                                                                                                                           |
| - hist. de France 170 Châteaudun, 18 oct. 1870 192 - pendant l'invasion 192 Chatelain, le service obligatoire 189 Chauveau, le duc de Luynes 245 - souvenirs de l'école Sainte Geneviève 170 Chauvet, les étapes de la républ. 28 Chavernac, Tournatoris 125 Chazette, la solution 170 Chevalier, inventaire des archi-                                                                                                                                                                                                         | 1870—71 29. 170  — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario 245 Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat 8  — vor mehr als 2000 Jahren 4 Claudel, à la recherche d'une constitution 29 Clausolles, hist. de France 169 Clebsch, Plücker 125 Clément, Prud'hon 125. 245  — Néris-les-Bains 169  — beroemde toonkunstenaars 20  — de Ris, musée du Louvre 29                                                                                                                                                                            |
| - hist. de France 170 Châteaudun, 18 oct. 1870 192 - pendant l'invasion 192 Chatelain, le service obligatoire 189 Chauveau, le duc de Luynes 245 - souvenirs de l'école Sainte Geneviève 170 Chauvet, les étapes de la républ. 28 Chavernac, Tournatoris 125 Chazette, la solution 170 Chevalier, inventaire des archives des dauphins de Viennois à Grenoble 170 - Minard 125                                                                                                                                                  | 1870—71  — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat  — vor mehr als 2000 Jahren Claudel, à la recherche d'une constitution  Clausolles, hist. de France Clebsch, Plücker Clément, Prud'hon  — Néris-les-Bains  — beroemde toonkunstenaars  — de Ris, musée du Louvre Clerc, nos députés à l'Assemblée                                                                                                                                                                                        |
| - hist. de France 170 Châteaudun, 18 oct. 1870 192 - pendant l'invasion 192 Chatelain, le service obligatoire 189 Chauveau, le duc de Luynes 245 - souvenirs de l'école Sainte Geneviève 170 Chauvet, les étapes de la républ. 28 Chavernac, Tournatoris 125 Chazette, la solution 170 Chevalier, inventaire des archives des dauphins de Viennois à Grenoble 170 - Minard 125 - précis d'hist. de France 29                                                                                                                    | 1870—71 29. 170  — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario 245 Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat 8  — vor mehr als 2000 Jahren 4 Claudel, à la recherche d'une constitution 29 Clausolles, hist. de France 169 Clebsch, Plücker 125 Clément, Prud'hon 125. 245  — Néris-les-Bains 169  — beroemde toonkunstenaars 20  — de Ris, musée du Louvre 29                                                                                                                                                                            |
| - hist. de France 170 Châteaudun, 18 oct. 1870 192 - pendant l'invasion 192 Chatelain, le service obligatoire 189 Chauveau, le duc de Luynes 245 - souvenirs de l'école Sainte Geneviève 170 Chauvet, les étapes de la républ. 28 Chavernac, Tournatoris 125 Chazette, la solution 170 Chevalier, inventaire des archives des dauphins de Viennois à Grenoble 170 - Minard 125                                                                                                                                                  | 1870—71  — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat  — vor mehr als 2000 Jahren Claudel, à la recherche d'une constitution  Clausolles, hist. de France Clebsch, Plücker Clément, Prud'hon  — Néris-les-Bains  — beroemde toonkunstenaars  — de Ris, musée du Louvre Clerc, nos députés à l'Assemblée                                                                                                                                                                                        |
| - hist. de France 170 Châteaudun, 18 oct. 1870 192 - pendant l'invasion 192 Chatelain, le service obligatoire 189 Chauveau, le duc de Luynes 245 - souvenirs de l'école Sainte Geneviève 170 Chauvet, les étapes de la républ. 28 Chavernac, Tournatoris 125 Chazette, la solution 170 Chevalier, inventaire des archives des dauphins de Viennois à Grenoble 170 - Minard 125 - précis d'hist. de France 29                                                                                                                    | 1870—71  — les Prussiens ches eux  Claretta, Cibrario  Clason, krit. Erörter. üb. d. röm.  Staat  — vor mehr als 2000 Jahren  Claudel, à la recherche d'une  constitution  Clausolles, hist. de France  Clebsch, Plücker  Clément, Prud'hon  125. 245  — Néris-les-Bains  — beroemde toonkunstenaars  — de Ris, musée du Louvre  Clerc, nos députés à l'Assemblée  nationale  169                                                                                                                                                          |
| - hist. de France Châteaudun, 18 oct. 1870  — pendant l'invasion Chatelain, le service obligatoire Chauveau, le duc de Luynes  — souvenirs de l'école Sainte Geneviève Chauvet, les étapes de la républ. Chavernac, Tournatoris Chasette, la solution Chevalier, inventaire des archives des dauphins de Viennois à Grenoble  — Minard  — précis d'hist. de France Chicandart, épisode du 18 mars                                                                                                                               | 1870—71 — les Prussiens ches eux Claretta, Cibrario Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat — vor mehr als 2000 Jahren Claudel, à la recherche d'une constitution Clausolles, hist. de France Clebsch, Plücker Clément, Prud'hon — Néris-les-Bains — beroemde toonkunstenaars — de Ris, musée du Louvre Clerc, nos députés à l'Assemblée nationale — politique en chemin de fer Clercq, traités de la France  29. 170 216 245 245 245 29 29 206 207 208 208 217 208 208 209 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208                       |
| Châteaudun, 18 oct. 1870  — pendant l'invasion  Chatelain, le service obligatoire  Chauveau, le duc de Luynes  — souvenirs de l'école Sainte  Geneviève  Chauvet, les étapes de la républ.  Chavernac, Tournatoris  Chasette, la solution  Chevalier, inventaire des archives des dauphins de Viennois  à Grenoble  — Minard  — précis d'hist. de France  Chicandart, épisode du 18 mars  Chiericoni, verità e riforme  170  170  170  170  170  170  170  17                                                                   | 1870—71  — les Prussiens ches eux  Claretta, Cibrario Clason, krit. Erörter. üb. d. röm.  Staat  — vor mehr als 2000 Jahren Claudel, à la recherche d'une constitution  Clausolles, hist. de France Clebsch, Plücker Clément, Prud'hon  — Néris-les-Bains  — beroemde toonkunstenaars  — de Ris, musée du Louvre Clerc, nos députés à l'Assemblée nationale  — politique en chemin de fer  29  169  — 169  — 169                                                                                                                           |
| Châteaudun, 18 oct. 1870  — pendant l'invasion  Chatelain, le service obligatoire  Chauveau, le duc de Luynes  — souvenirs de l'école Sainte  Geneviève  Chauvet, les étapes de la républ. 28  Chavernac, Tournatoris  Chavette, la solution  Chevalier, inventaire des archives des dauphins de Viennois  à Grenoble  — Minard  — précis d'hist. de France  Chicandart, épisode du 18 mars  Chiericoni, verità e riforme  Chifenti, appunti istorici per 1849  110                                                             | 1870—71 29. 170  — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario 245 Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat 8  — vor mehr als 2000 Jahren 4 Claudel, à la recherche d'une constitution 29 Clausolles, hist. de France 169 Clebsch, Plücker 125 Clément, Prud'hon 125. 245  — Néris-les-Bains 169  — beroemde toonkunstenaars 20  — de Ris, musée du Louvre 29 Clerc, nos députés à l'Assemblée nationale 169  — politique en chemin de fer 29 Clercq, traités de la France 169 Clère, les hommes de la Commune 29                        |
| Châteaudun, 18 oct. 1870  — pendant l'invasion  Chatelain, le service obligatoire  Chauveau, le duc de Luynes  — souvenirs de l'école Sainte  Geneviève  Chauvet, les étapes de la républ.  Chavernac, Tournatoris  Chazette, la solution  Chevalier, inventaire des archives des dauphins de Viennois  à Grenoble  — Minard  — précis d'hist. de France  Chicandart, épisode du 18 mars  Chiericoni, verità e riforme  Chifenti, appunti istorici per 1849  Chocarne, anniversaire du 25 mai                                   | 1870—71 29. 170 — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario 245 Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat 8 — vor mehr als 2000 Jahren 4 Claudel, à la recherche d'une constitution 29 Clausolles, hist. de France 169 Clebsch, Plücker 125 Clément, Prud'hon 125. 245 — Néris-les-Bains 169 — beroemde toonkunstenaars 20 — de Ris, musée du Louvre 29 Clere, nos députés à l'Assemblée nationale 169 — politique en chemin de fer 29 Clereq, traités de la France 169 Clère, les hommes de la Commune 29 Clerq, naar zijn dagboek 245 |
| - hist. de France Châteaudun, 18 oct. 1870  — pendant l'invasion Chatelain, le service obligatoire Chauveau, le duc de Luynes  — souvenirs de l'école Sainte Geneviève Chauvet, les étapes de la républ. Chavernac, Tournatoris Chavernac, Tournatoris Chavette, la solution Chevalier, inventaire des archives des dauphins de Viennois à Grenoble  — Minard  — précis d'hist. de France Chicandart, épisode du 18 mars Chiericoni, verità e riforme Chifenti, appunti istorici per 1849 Chocarne, anniversaire du 25 mai 1871 | 1870—71 29. 170 — les Prussiens ches eux 216 Claretta, Cibrario 245 Clason, krit. Erörter. üb. d. röm. Staat 8 — vor mehr als 2000 Jahren 4 Claudel, à la recherche d'une constitution 29 Clausolles, hist. de France 169 Clebsch, Plücker 125 Clément, Prud'hon 125. 245 — Néris-les-Bains 169 — beroemde toonkunstenaars 20 — de Ris, musée du Louvre 29 Clerc, nos députés à l'Assemblée nationale 169 — politique en chemin de fer 29 Clercq, traités de la France 169 Clère, les hommes de la Commune 29 Clerq, naar zijn dagboek 245 |

| Clough, simple history of England    |           | Compagnie des ouvriers volontai-      |            |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|
| Cocco Ortu, ai miei elettori         | 110       | res du génie de Tours                 | 192        |
| Cochard, l'invasion prussienne       | 60        | Compendio di storia orientale         |            |
| Cochet, répertoire archéol. du dép.  |           | antica                                | 8 -        |
| de la Seine-Inférieure               | 169       | Compte rendu des opérations pour      |            |
| Cockburn, works                      | 245       | la mouture des grains                 | 169        |
| Codemo-Gerstenbrand, Chioggia        |           | Comptes rendus de la Soc. franç.      |            |
| e Schio                              | 110       | de numism. et d'archéol.              | 18         |
| Codex diplomaticus Silesiae          | 216       | Comte de Chambord et les clas-        |            |
| — — Tinecensis                       | 225       | ses ouvrières                         | 169        |
| — traditionum Westfalicarum          | 95        | Comune, la, di Parigi                 | 29         |
| Coffinet, inscriptions dans l'église |           | Conciliation, la                      | 169        |
| de Saint-Louis-des-Français          | 169       | Conférences Strassbourgeoises         | 245        |
| Cogent, réorgan. de la cavalerie     | <b>54</b> | Congrès de l'alliance universelle     | 150        |
| Cognetti, potere temporale dei       |           | — archéologique de France             | 169        |
| Pontefici                            | 110       | - scientifique de France              | 139        |
| Coin Book, the                       | 119       | Congrève, république occidentale      | 204        |
| Colbert and Chamberlain, Chicago     |           | Considérations sur la crise mo-       |            |
| and the great conflagr.              | 119       | né <b>ta</b> ire                      | 29         |
| Coleman, Crittenden                  | 125       | - sur la guerre des places fortes     | 192        |
| Collecção das leis do Brasil         | 242       | - sur la format. des armées           | 54         |
| Collet, le siége de Soissons         | 60        | — sur la nouv. organisation de        |            |
| Collica, Orioles                     | 125       | l'armée                               | 54         |
| Collier's history of the British     |           | - sur l'hist. du second empire        | 169        |
| empire, Urdú translation             | 204       | Constant, politique constitution-     |            |
| Colligny, lettres                    | 29        | nelle                                 | 169        |
| Collin, schoolboy's memoria tech-    |           | Constitution, la, et les réformes     | 169        |
| nica                                 | 78        | Conti, Cristoforo Colombo             | 239        |
| Collineau, lettre à mes concito-     | •0        | Contzen, Kultur, Volkswirth-          | 200        |
| yens                                 | 169       | schaft etc. im Mittelalter            | 148        |
|                                      | 169       |                                       | 140        |
| - république ou monarchie            |           | Conversations-Lexikon, deutsch-       | 188        |
| Colleged Mola dra consisting         | 29        |                                       | 155<br>125 |
| Colloredo-Mels, due orazioni al      | _         | Cooke, wearing of the Gray            |            |
| Senato Veneto                        | 110       | — Maughan                             | 135        |
| Colomb, vie                          | 245       | Coolen, histor. ontwikkel. d.grond-   | ~          |
| Colonel, le, de Montbrison           | 60        | wet .                                 | 78         |
| Colonna Coccaldi, lettres milit.     | •         | Cooper, the bridge of history         | 4          |
| du siege                             | 60        | — life of Th. Cooper                  | 125        |
| Comba, Franc. Spiera                 | 282       | Coq et Benard, régime économi-        | 4.00       |
| Combat d'Epinal                      | 60        | que de la France 1870                 | 169        |
| Comberousse, appel aux femmes        | 29        | Coquerel, sois un homme               | 29         |
| Combes, Blanqui                      | 29        | Coquille, du césarisme                | 141        |
| — episodes révolutionnaires          | 169       | Corbellini, Castel Seprio             | 232        |
| — hist. ancienne                     | 144       | Corbin, applic. à la Fr. de l'organ.  |            |
| Combier, corps et communautés        |           | milit. de l'Allem.                    | 80         |
| d'arts du Vermandois                 | 169       | Corleo, enfiteusi dei terreni eccles. |            |
| Cominges, arrestation des princes    | 29        | di Sicilia                            | 282        |
| Comision de delegados fiscales en    |           | Corlieu, étude médic. sur la dy-      |            |
| Europa                               | 164       | nastie d. Valois                      | 80         |
| Comité archéol. de Senlis, Comptes   |           | Cornelius, hans fränder och vän-      |            |
| rendus                               | 169       | ner                                   | 245        |
| - genevois de secours aux Suis-      |           | Corniani degli Algarotti, avve-       |            |
| ses de Paris                         | 60        | nimenti in Treviso                    | 232        |
| Comment se procurer les 3 mil-       |           | Cornill, Jac. Heller u. Albr. Dürer   | 97         |
| liards                               | 29        | Cornudet, journal du siége de         |            |
| - on pourrait faire entrer 100       |           | Paris                                 | 60         |
| millions etc.                        | 29        | Correspondance du journal officiel    |            |
| Common Sense                         | 119       | — des réformateurs                    | 12         |
| Commune, la, et ses doctrines        | 29        | Correspondent                         | 1          |
| - devant l'hist.                     | 169       | Correspondenzblatt d. Gesammt-        | -          |
| Compagni, cronaca florentine         | 111       | vereins d. dtschen Gesch v.           |            |
| Annihatini Atanaca natenging         | -43       | AlterthVer.                           | 81         |
|                                      | •         | COLUMN TWO T VILL                     |            |

|    | Corruption in Oesterreich                                            | 225        | Crochet, Gaston de Murat                       | 193        |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|
|    | Corstiens, Galen, vorst-bisschop                                     | _          | Di Crollalanza, santuario di Ma-               |            |
|    | van Munster Contembert Moral Fatio                                   | 202<br>125 | ria Vergine di Gallivaggio                     | 232        |
|    | Cortambert, Morel-Fatio<br>Corvigny, episode de la guerre            | 192        | Cronache Modenesi di T. Lanci-<br>lotto        | 211        |
|    | Corvin, in France with the Ger-                                      |            | Crônat, les idées de Prudhomme                 | 30         |
|    | mans                                                                 | 60         | Cronhamn, kongl. musikal. aka-                 | 00         |
|    | Cosel, Gesch. d. preuss. Staates                                     | 95         | demien                                         | 20         |
|    | Cosnac, souvenirs du règne de                                        | _          | Cronholm, Sveriges hist, under                 |            |
|    | Louis XIV.                                                           | 30         | l <b>a</b> a a a a a a a a a a a a a a a a a a | 210        |
|    | Costantino da Valcamonica, di-                                       |            | Crosnier de Varigny, dépenses de               |            |
|    | pinto di Fra Pietro                                                  | 20         | deux guerres                                   | 78         |
|    | Coste, armée de la Loire                                             | 192        | Cros et Strada, demain                         | 30         |
|    | Cotta, museo Novarese                                                | 232        | Cross, Nelson                                  | 240        |
|    | Cottin, à mes électeurs                                              | 30         | Crossfield, la guerre et le chri-              |            |
|    | Coudray, défense de Châteaudun                                       | 193        | stianisme                                      | 60         |
|    | - hist. du château de Château-                                       | 450        | Crouzat, les places fortes                     | 170        |
|    | dun                                                                  | 170        | Crousatz, Organisat. des bran-                 | 016        |
|    | Coulanges, les préfets de la ré-                                     | 170        | denb. u. preuss. Heeres                        | 216        |
|    | publique                                                             | 170        | Crowe and Cavalcaselle, the early              | 160        |
|    | Coullié, Saint-Eustache pendant la Commune                           | 30         | Flemish painters — Gesch. d. ital. Malerei     | 160<br>160 |
|    | Coumès, réorganisation de l'armée                                    |            | Crozes, hist. du capitaine Révol               | 100        |
|    | Coupey, l'orpheline du 41e.                                          | 30         |                                                | 170        |
|    | Courier dit Dubekart, Feiten van                                     |            | Crüger, Alterthümer im RegBez.                 | .,,        |
|    | Brata-Yoeda                                                          | 237        | Bromberg                                       | 144        |
|    | Cournault, sépultures du cime-                                       |            | Cuno, Gesch. von Siegen                        | 216        |
|    | tière de Liverdun                                                    | 30         | Curci, l'Internationale                        | 153        |
|    | Courtilloles, grands baillis d'Alen-                                 |            | Curtis, Webster                                | 125        |
|    | çon                                                                  | <b>30</b>  | Curtius, Beitr. z. Gesch. u. To-               |            |
| •  | Courval, hist. de France                                             | 170        | pogr. Kleinasiens                              | 145        |
|    | Cousin, ambulances de la presse                                      |            | - hist. of Greece                              | 8          |
|    | franç.                                                               | 60         | Cusani, Duarte di Bragansa pri-                |            |
|    | Cousse, lettres d'un rural                                           | 30         | gioniero                                       | 111        |
|    | Cousset, organisation electorale                                     | 30         | Cuvillier-Fleury, reforme univer-              | 450        |
|    | Consturier, réformes universitaires                                  |            | sitaire                                        | 170        |
|    | Couteau, le conseil général                                          | 170<br>125 | Cyclopædia, American annual                    | 12,<br>240 |
|    | Couthon, correspondance<br>Couvent de la Croix sous la Com-          | 120        | - English Biogr.                               | <b>78</b>  |
|    | mune                                                                 | 30         | Cygnæus, Franzén                               | 245        |
|    | Coynart, la guerre à Dijon                                           | 193        | Czoernig, Gesch. d.Triester Steuern            |            |
|    | Crambes, récit d'un soldat                                           | 198        | Daae, det gamle Christiania                    | 88         |
|    | Cramer, d. Grafschaft Hohenzol-                                      |            |                                                | 210        |
|    | lern                                                                 | 228        | Dabry de Thiersant, le massacre                |            |
|    | Cramm, Erinnerungen e. Delegir-                                      | İ          | de Tien-Tsin                                   | 116        |
|    | ten d. freiwill. Krankenpflege                                       | 60         | Dacosta, enseignement républ.                  | <b>30</b>  |
|    | Crampon, hist. de France                                             | 30         | Dagail, centralisation administra-             |            |
|    | Cranach, Lucas, d. ältere                                            | 20         | tive                                           | 170        |
|    | Crapsey, nether side of New York                                     | 119        | Dagnan, étude sur l'armée nouvelle             | <b>54</b>  |
|    | Creasy, imperial and colon. insti-                                   | -04        | Daguet, Abriss der Schweiser-                  | 400        |
|    |                                                                      | 204        | gesch.                                         | 106        |
|    | Création d'une chambre-haute                                         | 170        | — hist. abrégée de la confédér.                | 100        |
|    |                                                                      | 170        | Auisse Debeimbilden enn den Kindheit           | 106        |
|    | Cremer, quelques hommes Cremers centech over Stremprov               | 54<br>78   | Daheimbilder aus der Kindheit eines Livländers | 236        |
|    | Cremers, aanteek. over Stramproy<br>Crespi, museo d'antichità di Ca- | 10         | Dahlgren, memoir of Dahlgren                   | 125        |
|    |                                                                      | 282        | Dahm, Sveriges historia                        | 210        |
|    | Crespy-Nober, Washington et Na-                                      |            | Dale, vorming d. stad Sluis                    | 78         |
|    | poléon                                                               | 170        | Dalichoux, dernières journées de               |            |
|    | Cri, le, de délivrance                                               | 170        | Metz                                           | 193        |
| _  | rime, le, de la guerre                                               | 20         | Dalmance, à propos du gouver-                  |            |
|    | rise et salut                                                        | 80         | nement                                         | 30         |
| ١. |                                                                      |            |                                                | _ 4        |

| Dalsème, hist. d. conspirat. sous          |      | Delanox, femmes illustres de la                       |            |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------|
|                                            | 30   |                                                       | 170        |
| — Paris pendant le siège 60. 19            |      | Delarbre, organisation du conseil                     | 400        |
|                                            | 78   |                                                       | 170        |
| Damm, Lernbuch d. Gesch. u.                | 5    |                                                       | 245        |
| Geogr.  Dangin, la bataille de Berlin 1875 | 9    | Delbreil, lois natur. de la société                   | 31         |
| 115. 11                                    | IA   | Delcourt, journal de la 4e bat-<br>terie du 3e régim. | 60         |
|                                            | 15   | Delerue, mouvement révolut. à                         | •          |
| - abrégé de l'hist. univers.               | 5    | Lille                                                 | 31         |
| Daniells, outlines of English his-         |      | Delescluze, de Paris à Cayenne                        | 81         |
|                                            | 78   | Delessert, épisodes pendant la                        | -          |
|                                            | 60   |                                                       | 170        |
| Danmarks, Norges og Sverigs hi-            |      | Del Giudice, del codice diplom.                       |            |
| storie 88. 21                              | 10   |                                                       | 111        |
|                                            | 32   |                                                       | 170        |
|                                            | 30   | 9 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '               | 125        |
| Darstellungen a. d. Röm. Gesch.            |      | Delord, hist. du second empire                        | 170        |
| ▼. Jäger                                   | 8    | Delorme, Moisant de Brieux                            | 245        |
|                                            | 25   | Delpech, la crise                                     | 81         |
|                                            | 54   | Delphes, morts de Napol. III. et                      |            |
|                                            | 13   | Nap. IV.                                              | 81         |
|                                            | 80   | Delpit, les prétendants 31.                           |            |
| Daublebsky v. Sterneck, Kriegs-            |      | — le 18 mars                                          | 31         |
|                                            | 25 i | - rapport sur l'insurrection du                       |            |
| Daudet, les petits Robinsons des           |      | 18 mars                                               | 31         |
| •                                          | 60   | Delquié, rapport sur les nouveaux                     | -          |
| Dauzat-Dembarrère, la grotte de            |      | impôts                                                | 31         |
|                                            | 70   | Deltour, réforme universitaire                        | 170        |
| David, moyens de payer les 3               |      | Delvecchio, Ferraris                                  | 125        |
|                                            | 30   | - legislaz. di Federico II.                           | 11         |
|                                            | 60   | Demmin, encyclopédie hist.                            | 160        |
| Davies, hist. and litter. of the           |      | - hist. de la céramique                               | 160        |
| _                                          | 78   | Démoc, questions à l'ordre du                         |            |
| - from the accession of Wil-               | 1    |                                                       | 170        |
| liam III. 2                                | 04   | Démocratie, la, en Allemagne                          | 15         |
| - recollections of society 2               | 45   | - et éducation                                        | 81         |
| De Amicis, ricordi del 1870-71 1           | 11   | Demolins, les gouvern. républ.                        |            |
| Debacq, libéraux et démagogues             |      | en France                                             | 81         |
|                                            | 30   | Demouceaux, Jean de La Quin-                          |            |
|                                            | 78   | tinie                                                 | 245        |
| T                                          | 78   | Dempwolff, die Baiern in Frank-                       |            |
|                                            | 78   |                                                       | 193        |
| Deschamps, Bismarck u. d. Drei-            |      | Denfert-Rochereau, défense de Bel-                    |            |
|                                            | 12   | fort                                                  | 61         |
| Decous de Lepeyrière, question             |      | Denière, la juridiction consul. de                    | <b>A</b> 4 |
|                                            | 15   | Paris                                                 | 81         |
|                                            | 31   | Denison, letters                                      | 125        |
| Decroix, le tabac et la fortune            |      | Denker, la république de l'avenir                     |            |
|                                            | 70   | Denkschriften d. Wiener Akad,                         | 189        |
|                                            | 60   | Depasse, discours                                     | 31         |
| Défense, la première, de Dijon             | 60   | Dépêches de la guerre franco-al-                      | 04         |
|                                            | 70   | lemande                                               | 61         |
| Defry, fautes et salut                     | 31   | Depeyre, questions polit. et so-                      | 1 %        |
| Deguilhem, armée du Jura                   | 60   | ciales                                                | 15         |
| Dehais, l'invasion prussienne dans         |      | Dergny, le pays de Bray                               | 170        |
|                                            | 193  | Dérisoud, la monarchie révolut                        | 81<br>81   |
|                                            | 245  | Dernier, le, des Napoléons                            | 159        |
| Dehio, Hartwich v. Stade                   | 11   | De Ruggiero, la numismatica                           |            |
| De la République et des Bourbons           | 30   | Desbane, discours sur la situation                    |            |
| Delaisement, impôt sur les bois-           | 04   | Des Cilleuls, réorganisation de                       | 189        |
| · Sons                                     | 81   | l'armée                                               |            |

| Descrizione della pinacoteca di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diwán Kirpá Rám, hist. of Kashmir 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Scarpa 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dix-huit mois d'histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Desdouits, hist. d'un ouvrier 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dixon, hist. of W. Penn 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deseilligny, discours 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Doane, to and from the Passion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Desjardins, nouvelle organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Play 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| judic. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Documenti risguard, la dedizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Desmasures, cahier d'un paysan 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | di Conegliano 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Desmaze, livres brûlés à Paris 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - riguardanti Lionardo da Vinci 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - risguardanti Dino Compagni 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Des Mousseaux, question d. prin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ces d'Orléans 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Des Moutis, l'armée de Chanzy 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Documents sur l'impôt sur le sel 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Desnoyers, objets trouvés dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — sur l'histoire de la révolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| la Loire 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | franç. 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dessaix, la question d'Alesia 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — sur Richelieu . 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dessaux, la tour de Montlhéry 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - relat. à l'organis. de la Soc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Destini, i, d'Italia 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | intern. de secours aux blessés 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Destieux, réformes judiciaires 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dod's peerage, baronetage etc. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Des Vosges, l'histoire d'un Al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Doehl, das Konsularwesen des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sacien 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Detto, d. goldene Bulle Karl's IV. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deutsch oder Wälsch? 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dolce, Aretino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deutschland in den Tuilerien 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dolfus, la revanche de Sadowa 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dévastation de l'Albigeois par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dolivet, la garde nationale du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Montluc 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IXe arrondissement 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Devrient, Erinnerungen an Men-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dollfus, le monde antique 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| delssohu 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Domalain, la légion bretonne 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Deym, Gemeinschädlichkeit des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doncourt, fastes militaires de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jesuitenordens 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dezautière, garde mobile de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Donin, d. Stefansdom 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nièvre 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Donnenfeld, d. Wissensch. u. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dezoutter, lettre d'un contribuable 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Politik d. Gegenwart 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dialogue entre deux grandes am-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Donnez nous un roi 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bitions 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Doorenbos, voorlezingen over ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diaz, William Henry 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | schiedenis 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dickens, story of his life 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dor, l'instruction publique en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diday, Potton 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diday, Potton 245 Didier Doulevent le Châtean 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egypte 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Didier, Doulevant-le-Château 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Egypte 238 Dorn, aus meinem Leben 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Didier, Doulevant-le-Château 32<br>Didot, Jean Cousin 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Egypte 238 Dorn, aus meinem Leben 245 Doudney, Tarr 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Didier, Doulevant-le-Château 32<br>Didot, Jean Cousin 125<br>Dietrichson, det skönas verld 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Egypte 238 Dorn, aus meinem Leben 245 Doudney, Tarr 125 Douët d'Arcq, collection de sceaux 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Didier, Doulevant-le-Château 32 Didot, Jean Cousin 125 Dietrichson, det skönas verld 20 Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5.141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egypte 238 Dorn, aus meinem Leben 245 Doudney, Tarr 125 Douët d'Arcq, collection de sceaux 32 Douglass, d. Römer in Vorarlberg 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Didier, Doulevant le-Château 32<br>Didot, Jean Cousin 125<br>Dietrichson, det skönas verld 20<br>Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141<br>Dietschi, Weltgesch. 5. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Egypte 238 Dorn, aus meinem Leben 245 Doudney, Tarr 125 Douët d'Arcq, collection de sceaux 32 Douglass, d. Römer in Vorarlberg 8 Dove, politisches Sprichwörter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Didier, Doulevant-le-Château 32 Didot, Jean Cousin 125 Dietrichson, det skönas verld 20 Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. 5. 141 Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Egypte 238 Dorn, aus meinem Leben 245 Doudney, Tarr 125 Douët d'Arcq, collection de sceaux 32 Douglass, d. Römer in Vorarlberg 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Didier, Doulevant le-Château 32<br>Didot, Jean Cousin 125<br>Dietrichson, det skönas verld 20<br>Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141<br>Dietschi, Weltgesch. 5. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Egypte 238  Dorn, aus meinem Leben 245  Doudney, Tarr 125  Douët d'Arcq, collection de sceaux 32  Douglass, d. Römer in Vorarlberg 8  Dove, politisches Sprichwörterbrevier 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Didier, Doulevant-le-Château 32 Didot, Jean Cousin 125 Dietrichson, det skönas verld 20 Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. 5. 141 Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Egypte 238 Dorn, aus meinem Leben 245 Doudney, Tarr 125 Douët d'Arcq, collection de sceaux 32 Douglass, d. Römer in Vorarlberg 8 Dove, politisches Sprichwörter- brevier 150 Drake, diction. of American bio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Didier, Doulevant-le-Château 32 Didot, Jean Cousin 125 Dietrichson, det skönas verld 20 Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. 5. 141 Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana 111 Dignat, le vrai coupable 32. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Egypte 238 Dorn, aus meinem Leben 245 Doudney, Tarr 125 Douët d'Arcq, collection de sceaux 32 Douglass, d. Römer in Vorarlberg 8 Dove, politisches Sprichwörter- brevier 150 Drake, diction. of American biography 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Didier, Doulevant-le-Château Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Egypte 238 Dorn, aus meinem Leben 245 Doudney, Tarr 125 Douët d'Arcq, collection de sceaux 32 Douglass, d. Römer in Vorarlberg 8 Dove, politisches Sprichwörter- brevier 150 Drake, diction. of American biography 118 Drammi, i, di Parigi 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Didier, Doulevant-le-Château Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger Dion, anciens chemins de l'Iveline 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Egypte 238 Dorn, aus meinem Leben 245 Doudney, Tarr 125 Douët d'Arcq, collection de sceaux 32 Douglass, d. Römer in Vorarlberg 8 Dove, politisches Sprichwörter- brevier 150 Drake, diction. of American biography 118 Drammi, i, di Parigi 171 Drapeau et proclamation de Cham-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Didier, Doulevant-le-Château Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger Dion, anciens chemins de l'Iveline Discussions on colonial questions 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Egypte 238  Dorn, aus meinem Leben 245  Doudney, Tarr 125  Douët d'Arcq, collection de sceaux 32  Douglass, d. Römer in Vorarlberg 8  Dove, politisches Sprichwörter-brevier 150  Drake, diction. of American biography 118  Drammi, i, di Parigi 171  Drapeau et proclamation de Chambord 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger Dion, anciens chemins de l'Iveline Discussions on colonial questions Discours de la mort de G. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Egypte Dorn, aus meinem Leben 245 Doudney, Tarr 125 Douët d'Arcq, collection de sceaux Douglass, d. Römer in Vorarlberg Bove, politisches Sprichwörter- brevier 150 Drake, diction. of American biography 118 Drammi, i, di Parigi 171 Drapeau et proclamation de Chambord 32 Drapeyron-Séligmann, les deux                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Didier, Doulevant-le-Château Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger Dion, anciens chemins de l'Iveline Discussions on colonial questions Discours de la mort de G. de Montgommery 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Egypte Dorn, aus meinem Leben 245 Doudney, Tarr 125 Douët d'Arcq, collection de sceaux Douglass, d. Römer in Vorarlberg Bove, politisches Sprichwörterbrevier 150 Drake, diction. of American biography 118 Drammi, i, di Parigi 171 Drapeau et proclamation de Chambord 32 Drapeyron-Séligmann, les deux folies de Paris 171                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Didier, Doulevant-le-Château Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger Dion, anciens chemins de l'Iveline Discussions on colonial questions Discours de la mort de G. de Montgommery 32 Dispute, the fresh, at Dame Eu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Egypte Dorn, aus meinem Leben Doudney, Tarr Douët d'Arcq, collection de sceaux Douglass, d. Römer in Vorarlberg Dove, politisches Sprichwörter- brevier Drake, diction. of American bio- graphy Drammi, i, di Parigi Drapeau et proclamation de Chambord bord Drapeyron-Séligmann, les deux folies de Paris Drechsler, Kriegs-Chronik 193                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Didier, Doulevant-le-Château Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger Dion, anciens chemins de l'Iveline Discussions on colonial questions Discours de la mort de G. de Montgommery  32 Dispute, the fresh, at Dame Europa's school  119                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Egypte Dorn, aus meinem Leben Doudney, Tarr Douët d'Arcq, collection de sceaux Douglass, d. Römer in Vorarlberg Dove, politisches Sprichwörter- brevier Drake, diction. of American bio- graphy Drammi, i, di Parigi Drapeau et proclamation de Chambord Drapeyron-Séligmann, les deux folies de Paris Drechsler, Kriegs-Chronik Drioux, hist. de France 125 125 126 127 128 129 129 120 120 121 125 125 125 126 127 125 125 126 127 125 126 127 127 125 125 126 127 125 126 127 126 127 127 125 125 126 127 125 126 127 126 127 127 128 128 128 129 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120     |
| Didier, Doulevant-le-Château Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger Dion, anciens chemins de l'Iveline Discussions on colonial questions Discours de la mort de G. de Montgommery Dispute, the fresh, at Dame Europa's school Disraeli, Bentinck  32                                                                                                                                                                                                                                                  | Egypte Dorn, aus meinem Leben Doudney, Tarr Douët d'Arcq, collection de sceaux Douglass, d. Römer in Vorarlberg Dove, politisches Sprichwörter- brevier Drake, diction. of American bio- graphy Drammi, i, di Parigi Drapeau et proclamation de Chambord Drapeyron-Séligmann, les deux folies de Paris Drechsler, Kriegs-Chronik Drioux, hist. de France — hist. du moyen åge                                                                                                                                                                                                                    |
| Didier, Doulevant-le-Château Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger Dion, anciens chemins de l'Iveline Discussions on colonial questions Discours de la mort de G. de Montgommery  32 Dispute, the fresh, at Dame Europa's school  119                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Egypte Dorn, aus meinem Leben Doudney, Tarr Douët d'Arcq, collection de sceaux Douglass, d. Römer in Vorarlberg Dove, politisches Sprichwörter- brevier Drake, diction. of American bio- graphy Drammi, i, di Parigi Drapeau et proclamation de Chambord Drapeyron-Séligmann, les deux folies de Paris Drechsler, Kriegs-Chronik Drioux, hist. de France 125 125 126 127 128 129 129 120 120 121 125 125 125 126 127 125 125 126 127 125 126 127 127 125 125 126 127 127 125 125 126 127 125 126 127 125 126 127 125 126 127 126 127 127 128 128 128 129 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 |
| Didier, Doulevant-le-Château Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger Dion, anciens chemins de l'Iveline Discussions on colonial questions Discours de la mort de G. de Montgommery Dispute, the fresh, at Dame Europa's school Disraeli, Bentinck  32                                                                                                                                                                                                                                                  | Egypte Dorn, aus meinem Leben Doudney, Tarr Douët d'Arcq, collection de sceaux Douglass, d. Römer in Vorarlberg Dove, politisches Sprichwörter- brevier Drake, diction. of American bio- graphy Drammi, i, di Parigi Drapeau et proclamation de Chambord Drapeyron-Séligmann, les deux folies de Paris Drechsler, Kriegs-Chronik Drioux, hist. de France 148                                                                                                                                                                                                                                     |
| Didier, Doulevant-le-Château Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger Dion, anciens chemins de l'Iveline Discussions on colonial questions Discours de la mort de G. de Montgommery Dispute, the fresh, at Dame Europa's school Disraeli, Bentinck Disselhoff, d. grosse Krieg zw. Frankr. u. Deutschl. 61                                                                                                                                                                                                                   | Egypte Dorn, aus meinem Leben Doudney, Tarr Douët d'Arcq, collection de sceaux Douglass, d. Römer in Vorarlberg Dove, politisches Sprichwörter- brevier Drake, diction. of American bio- graphy Drammi, i, di Parigi Drapeau et proclamation de Cham- bord Drapeyron-Séligmann, les deux folies de Paris Drechsler, Kriegs-Chronik Drioux, hist. de France hist. du moyen âge historia d. età media hist. moderne 150. 151                                                                                                                                                                       |
| Didier, Doulevant-le-Château Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger Dion, anciens chemins de l'Iveline Discussions on colonial questions Discours de la mort de G. de Montgommery Dispute, the fresh, at Dame Europa's school Disraeli, Bentinck Disselhoff, d. grosse Krieg sw. Frankr. u. Deutschl. Ditfurth, histor. Volkslieder v.                                                                                                                                                                                     | Dorn, aus meinem Leben Doudney, Tarr Douët d'Arcq, collection de sceaux Douglass, d. Römer in Vorarlberg Dove, politisches Sprichwörter- brevier Drake, diction. of American bio- graphy Drammi, i, di Parigi Drapeau et proclamation de Chambord bord Drapeyron-Séligmann, les deux folies de Paris Drechsler, Kriegs-Chronik Drioux, hist. de France hist. du moyen âge hist. moderne hist. moderne hist. ancienne                                                                                                                                                                             |
| Didier, Doulevant-le-Château Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger Dion, anciens chemins de l'Iveline Discussions on colonial questions Discours de la mort de G. de Montgommery Dispute, the fresh, at Dame Europa's school Disraeli, Bentinck Disselhoff, d. grosse Krieg sw. Frankr. u. Deutschl. Ditfurth, histor. Volkslieder v. 7jähr. Kr.                                                                                                                                                     | Dorn, aus meinem Leben Doudney, Tarr Douët d'Arcq, collection de sceaux Douglass, d. Römer in Vorarlberg Dove, politisches Sprichwörter- brevier Drake, diction. of American bio- graphy Drammi, i, di Parigi Drapeau et proclamation de Cham- bord Drapeyron-Séligmann, les deux folies de Paris Drechsler, Kriegs-Chronik Drioux, hist. de France hist. du moyen âge historia d. età media hist. moderne hist. ancienne historia antigua  238 245 245 245 257 278 288 298 208 208 208 208 208 208 208 208 208 20                                                                               |
| Didier, Doulevant-le-Château Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger Dion, anciens chemins de l'Iveline Discussions on colonial questions Discours de la mort de G. de Montgommery Dispute, the fresh, at Dame Europa's school Disraeli, Bentinck Disselhoff, d. grosse Krieg zw. Frankr. u. Deutschl. Ditfurth, histor. Volkslieder v. 7jähr. Kr. 91 — von d. Verbannung Napol.                                                                                                                                            | Egypte Dorn, aus meinem Leben Doudney, Tarr Douët d'Arcq, collection de sceaux Douglass, d. Römer in Vorarlberg Dove, politisches Sprichwörter- brevier Drake, diction. of American bio- graphy Drammi, i, di Parigi Drapeau et proclamation de Chambord bord Drapeyron-Séligmann, les deux folies de Paris Drechsler, Kriegs-Chronik Drioux, hist. de France hist. du moyen âge hist. moderne historia d. età media hist. ancienne historia antigua hist. romaine 145                                                                                                                           |
| Didot, Jean Cousin  Dietrichson, det skönas verld  Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141  Dietschi, Weltgesch.  Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198  Difesa della nazione Italiana  Dignat, le vrai coupable  Diöcesan-Archiv, Freiburger  Dion, anciens chemins de l'Iveline  Discussions on colonial questions  Discours de la mort de G. de  Montgommery  Dispute, the fresh, at Dame Europa's school  Disraeli, Bentinck  Disselhoff, d. grosse Krieg zw.  Frankr. u. Deutschl.  Ditfurth, histor. Volkslieder v.  7jähr. Kr.  — von d. Verbannung Napol.  91  — v. 1870  61                                                                                                                                       | Egypte Dorn, aus meinem Leben Doudney, Tarr Douët d'Arcq, collection de sceaux Douglass, d. Römer in Vorarlberg Dove, politisches Sprichwörter- brevier Drake, diction. of American biography Drammi, i, di Parigi Drapeau et proclamation de Chambord Brapeyron-Séligmann, les deux folies de Paris Drechsler, Kriegs-Chronik Drioux, hist. de France hist. du moyen age hist. du moyen age hist. moderne hist. ancienne hist. ancienne hist. romaine hist. romaine 145 petite hist. romaine                                                                                                    |
| Didier, Doulevant-le-Château Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger Dion, anciens chemins de l'Iveline Dion, anciens chemins de l'Iveline Discussions on colonial questions Discours de la mort de G. de Montgommery Dispute, the fresh, at Dame Europa's school Disraeli, Bentinck Disselhoff, d. grosse Krieg sw. Frankr. u. Deutschl. Ditfurth, histor. Volkslieder v. 7jähr. Kr. — von d. Verbannung Napol. Dithmar, aus der Vorzeit Marburgs 216                                                                      | Egypte Dorn, aus meinem Leben Doudney, Tarr Douët d'Arcq, collection de sceaux Douglass, d. Römer in Vorarlberg Dove, politisches Sprichwörter- brevier Drake, diction. of American bio- graphy Drammi, i, di Parigi Drapeau et proclamation de Cham- bord Drapeyron-Séligmann, les deux folies de Paris Drechsler, Kriegs-Chronik Drioux, hist. de France hist. du moyen age hist. du moyen age hist. moderne hist. moderne hist. ancienne hist. romaine hist. romaine hist. romaine hist. de la Grèce 145                                                                                      |
| Didier, Doulevant-le-Château Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger Dion, anciens chemins de l'Iveline Dion, anciens chemins de l'Iveline Discussions on colonial questions Discours de la mort de G. de Montgommery Dispute, the fresh, at Dame Europa's school Disraeli, Bentinck Disselhoff, d. grosse Krieg zw. Frankr. u. Deutschl. Ditfurth, histor. Volkslieder v. 7jähr. Kr. — von d. Verbannung Napol. Dithmar, aus der Vorzeit Marburgs Ditte, la capitulation de Verdun  91 Ditte, la capitulation de Verdun 91 | Egypte Dorn, aus meinem Leben Doudney, Tarr Douët d'Arcq, collection de sceaux Douglass, d. Römer in Vorarlberg Dove, politisches Sprichwörter- brevier Drake, diction. of American bio- graphy Drammi, i, di Parigi Drapeau et proclamation de Cham- bord Drapeyron-Séligmann, les deux folies de Paris Drechsler, Kriegs-Chronik Drioux, hist. de France — hist. du moyen åge — historia d. età media — hist. moderne — hist. ancienne — hist. romaine — hist. romaine — hist. contemporaine  151                                                                                              |
| Didier, Doulevant-le-Château Didot, Jean Cousin Dietrichson, det skönas verld Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 5. 141 Dietschi, Weltgesch. Dieuleveut, 1870—71. Versailles 198 Difesa della nazione Italiana Dignat, le vrai coupable Diöcesan-Archiv, Freiburger Dion, anciens chemins de l'Iveline Dion, anciens chemins de l'Iveline Discussions on colonial questions Discours de la mort de G. de Montgommery Dispute, the fresh, at Dame Europa's school Disraeli, Bentinck Disselhoff, d. grosse Krieg sw. Frankr. u. Deutschl. Ditfurth, histor. Volkslieder v. 7jähr. Kr. — von d. Verbannung Napol. Dithmar, aus der Vorzeit Marburgs 216                                                                      | Egypte Dorn, aus meinem Leben Doudney, Tarr Douët d'Arcq, collection de sceaux Douglass, d. Römer in Vorarlberg Dove, politisches Sprichwörter- brevier Drake, diction. of American bio- graphy Drammi, i, di Parigi Drapeau et proclamation de Cham- bord Drapeyron-Séligmann, les deux folies de Paris Drechsler, Kriegs-Chronik Drioux, hist. de France hist. du moyen age hist. du moyen age hist. moderne hist. moderne hist. ancienne hist. romaine hist. romaine hist. romaine hist. de la Grèce 145                                                                                      |

| Droit de pétition 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Durand, conseils génér, de départ. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droom van een would-be minister 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Durand-Dassier, le blocus de Metz 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Droysen, Gesch. d. preuss. Politik 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Durassier, Bolle 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Droz, bataille de Cussey 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dureau, Cail 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Duarvel, le dénoûment 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Duruy, hist. de France 171. 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dubbers, das Oberammergauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — petite hist. de France 33. 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Passionsspiel 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - historia romana 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Du besoin qu'a la France d'une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - hist. des temps modernes 13. 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| régénér. relig. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dusaert, causes de nos désastres 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dubois, le siége et la Commune 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dussieux, généal. de la maison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Duboul, la crise sociale 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | de Bourbon 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Du Bourg, notice biographique 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — guerre de 1870—71 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Du Camp, Paris 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - les volontaires de 1792 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Du Casse, conséquences militaires 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dutcher, minority 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Duchastenier, du patriotisme 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Du Temple, réorgan, polit. et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Duchenne, catéchisme démocra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | militaire 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tique 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dutton, streets and lanes of a city 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ducoudray, hist. contempor. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Duval, les Allemands dans la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - hist. de la France 32. 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marche 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — premières leçons d'histoire de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Du Velay, la révolution 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| France 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Duvergier de Hauranne, hist. du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gouvern, parlem. 33, 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dünsing, New-York 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dynamite et ses applicat, pendant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dürers Briefe v. Thausing 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | le siège Paris 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dufay, lettre à Gambetta 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dyrlund, Tatere og Natmandsfolk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dufresne, les Prussiens à Blois 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i Danmark 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Duller, Gesch. d. dtschen Volkes 5.91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eardley-Wilmot, Parry 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Early, campaigns of Lee 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dullié, Catéchisme républicain 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ebeling, z. Gesch. Frankr. unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dullo, Richard Wagner 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carl IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dumas, nouvelle lettre sur les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eberty, Gesch. d. preuss. Staats 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| choses du jour 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l'Ecole polytechnique 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dumesnil, la guerre 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eden, letters from India 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Du Mesnil, Paris et les Allemands 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Edlbacher, Oberösterreich 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dumonteil, portraits polit. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Edwardes and Merivale, Henry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Duncan, Canada in 1871 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lawrence 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - history of the r. regiment of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eelking, d. Krieg v. 1870-71 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| artillery 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ecuw, de 19 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - life of John Duncan 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eeuwfeest van Aardenburg's ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Duncker, d. erste Entlass. v. Stein's '95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dediging 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dupanloup, l'étude de l'histoire 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eggenschwyler, Gesch. d. Pariser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - discours sur la loi militaire 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 171. 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Revolution 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Revolution 83<br>Egger, Gesch. Tirols 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - lettre au clergé 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Revolution 33 Egger, Gesch. Tirols 103 — Urkunden-Samml. v. Ragas 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - lettre au clergé 33<br>- lettre à Gambetta 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Revolution 83 Egger, Gesch. Tirols 103 — Urkunden-Samml. v. Ragas 228 Eichhorn, Ausführung d. Bulle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>lettre au clergé</li> <li>lettre à Gambetta</li> <li>lettre un catholique suisse</li> <li>107</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Revolution 33 Egger, Gesch. Tirols 103 — Urkunden-Samml. v. Ragas 228 Eichhorn, Ausführung d. Bulle de salute anim. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>lettre au clergé</li> <li>lettre à Gambetta</li> <li>lettre un catholique suisse</li> <li>Duperrel-Sainte-Marie, Périer</li> <li>33</li> <li>107</li> <li>38</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Revolution 33 Egger, Gesch. Tirols 103 — Urkunden-Samml. v. Ragas 228 Eichhorn, Ausführung d. Bulle de salute anim. 95 Eisinger, Thomas Cromwell 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>lettre au clergé</li> <li>lettre à Gambetta</li> <li>lettre un catholique suisse</li> <li>Duperrel-Sainte-Marie, Périer</li> <li>Dupin, discours</li> <li>171</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Revolution  Egger, Gesch. Tirols  Urkunden-Samml. v. Ragas  Eichhorn, Ausführung d. Bulle de salute anim.  Eisinger, Thomas Cromwell  Ekama, beleg en verdediging v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>lettre au clergé</li> <li>lettre à Gambetta</li> <li>lettre un catholique suisse</li> <li>Duperrel-Sainte-Marie, Périer</li> <li>Dupin, discours</li> <li>Duplan et de StGertrude, libé-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Revolution  Egger, Gesch. Tirols  Urkunden-Samml. v. Ragas  Eichhorn, Ausführung d. Bulle de salute anim.  Eisinger, Thomas Cromwell  Ekama, beleg en verdediging v.  Haarlem  73. 202                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>lettre au clergé</li> <li>lettre à Gambetta</li> <li>lettre un catholique suisse</li> <li>Duperrel-Sainte-Marie, Périer</li> <li>Dupin, discours</li> <li>Duplan et de StGertrude, libérat. du territ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Revolution  Egger, Gesch. Tirols  Urkunden-Samml. v. Ragas  Eichhorn, Ausführung d. Bulle de salute anim. 95  Eisinger, Thomas Cromwell  Ekama, beleg en verdediging v.  Haarlem 73. 202  Ekelund, medeltidens historia                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>lettre au clergé</li> <li>lettre à Gambetta</li> <li>lettre un catholique suisse</li> <li>Duperrel-Sainte-Marie, Périer</li> <li>Dupin, discours</li> <li>Duplan et de StGertrude, libérat. du territ.</li> <li>Dupont, la comédie républicaine</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Revolution  Egger, Gesch. Tirols  Urkunden-Samml. v. Ragas  Eichhorn, Ausführung d. Bulle de salute anim.  Eisinger, Thomas Cromwell  Ekama, beleg en verdediging v.  Haarlem  73. 202  Ekelund, medeltidens historia  Elberts, Willem I, Prins v. Oranje  202                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>lettre au clergé</li> <li>lettre à Gambetta</li> <li>lettre un catholique suisse</li> <li>Duperrel-Sainte-Marie, Périer</li> <li>Dupin, discours</li> <li>Duplan et de StGertrude, libérat. du territ.</li> <li>Dupont, la comédie républicaine</li> <li>de l'impôt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Revolution  Egger, Gesch. Tirols  Urkunden-Samml. v. Ragas  Eichhorn, Ausführung d. Bulle de salute anim.  Eisinger, Thomas Cromwell  Ekama, beleg en verdediging v.  Haarlem  73. 202  Ekelund, medeltidens historia  Elberts, Willem I, Prins v. Oranje  202  Elections démocratiques représen-                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>lettre au clergé</li> <li>lettre à Gambetta</li> <li>lettre un catholique suisse</li> <li>Duperrel-Sainte-Marie, Périer</li> <li>Bupin, discours</li> <li>Duplan et de StGertrude, libérat. du territ.</li> <li>Dupont, la comédie républicaine</li> <li>de l'impôt</li> <li>Dupont-White, ce qui pourrait</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Revolution  Egger, Gesch. Tirols  Urkunden-Samml. v. Ragas  Eichhorn, Ausführung d. Bulle de salute anim. 95  Eisinger, Thomas Cromwell  Ekama, beleg en verdediging v.  Haarlem 73. 202  Ekelund, medeltidens historia  Elberts, Willem I, Prins v. Oranje 208  Elections démocratiques représentatives                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>lettre au clergé</li> <li>lettre à Gambetta</li> <li>lettre un catholique suisse</li> <li>Duperrel-Sainte-Marie, Périer</li> <li>Dupin, discours</li> <li>Duplan et de StGertrude, libérat. du territ.</li> <li>Dupont, la comédie républicaine</li> <li>de l'impôt</li> <li>de l'impôt</li> <li>Dupont-White, ce qui pourrait tenir lieu d'une constit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Revolution  Egger, Gesch. Tirols  Urkunden-Samml. v. Ragas  Eichhorn, Ausführung d. Bulle de salute anim.  Eisinger, Thomas Cromwell  Ekama, beleg en verdediging v.  Haarlem  73. 202  Ekelund, medeltidens historia  Elberts, Willem I, Prins v. Oranje  Elections démocratiques représentatives  Elgin, letters and journals  238                                                                                                                                   |
| <ul> <li>lettre au clergé</li> <li>lettre à Gambetta</li> <li>lettre un catholique suisse</li> <li>Duperrel-Sainte-Marie, Périer</li> <li>Bupin, discours</li> <li>Duplan et de StGertrude, libérat. du territ.</li> <li>Dupont, la comédie républicaine</li> <li>de l'impôt</li> <li>de l'impôt</li> <li>Dupont-White, ce qui pourrait tenir lieu d'une constit.</li> <li>33</li> <li>le suffrage univ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Revolution  Egger, Gesch. Tirols  Urkunden-Samml. v. Ragas  Eichhorn, Ausführung d. Bulle de salute anim.  Eisinger, Thomas Cromwell  Ekama, beleg en verdediging v.  Haarlem  73. 202  Ekelund, medeltidens historia  Elberts, Willem I, Prins v. Oranje  Elections démocratiques représentatives  Elgin, letters and journals  Elliot, the history of India  103  103  104  205  206  207  208  208  208  208  208  208  208                                         |
| <ul> <li>lettre au clergé</li> <li>lettre à Gambetta</li> <li>lettre un catholique suisse</li> <li>Duperrel-Sainte-Marie, Périer</li> <li>Bupin, discours</li> <li>Duplan et de StGertrude, libérat. du territ.</li> <li>Bupont, la comédie républicaine</li> <li>de l'impôt</li> <li>de qui pourrait</li> <li>tenir lieu d'une constit.</li> <li>de suffrage univ.</li> <li>de l'impôt</li> <li>de l'impôt</li> <li>de qui pourrait</li> <li>de suffrage univ.</li> <li>de Chartres</li> <li>171</li> </ul> | Revolution  Egger, Gesch. Tirols  Urkunden-Samml. v. Ragas  Eichhorn, Ausführung d. Bulle de salute anim. 95  Eisinger, Thomas Cromwell  Ekama, beleg en verdediging v.  Haarlem 73. 202  Ekelund, medeltidens historia  Elberts, Willem I, Prins v. Oranje  Elections démocratiques représentatives  Elgin, letters and journals  Elliot, the history of India  Ellissen, Bedeutung der Sedan-                                                                        |
| <ul> <li>lettre au clergé</li> <li>lettre à Gambetta</li> <li>lettre un catholique suisse</li> <li>Duperrel-Sainte-Marie, Périer</li> <li>Bupin, discours</li> <li>Duplan et de StGertrude, libérat. du territ.</li> <li>Bupont, la comédie républicaine</li> <li>de l'impôt</li> <li>de l'impôt</li> <li>de l'impôt</li> <li>le suffrage univ.</li> <li>Duporé, les comtesses de Chartres</li> <li>les conseils de préfecture</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Revolution  Egger, Gesch. Tirols  Urkunden-Samml. v. Ragas  Eichhorn, Ausführung d. Bulle de salute anim.  Eisinger, Thomas Cromwell  Ekama, beleg en verdediging v.  Haarlem  73. 202  Ekelund, medeltidens historia  Elberts, Willem I, Prins v. Oranje  Elections démocratiques représentatives  Elgin, letters and journals  Elliot, the history of India  Ellissen, Bedeutung der Sedan- Feier  193                                                               |
| <ul> <li>lettre au clergé</li> <li>lettre à Gambetta</li> <li>lettre un catholique suisse</li> <li>Duperrel-Sainte-Marie, Périer</li> <li>Bupin, discours</li> <li>Dupin, discours</li> <li>Duplan et de StGertrude, libérat. du territ.</li> <li>Bupont, la comédie républicaine</li> <li>de l'impôt</li> <li>de l'impôt</li> <li>Dupont-White, ce qui pourrait tenir lieu d'une constit.</li> <li>le suffrage univ.</li> <li>Bupré, les comtesses de Chartres</li> <li>les conseils de préfecture</li> <li>Dupuy, Alcuin</li> <li>11</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Egger, Gesch. Tirols  — Urkunden-Samml. v. Ragas  Eichhorn, Ausführung d. Bulle de salute anim.  Eisinger, Thomas Cromwell Ekama, beleg en verdediging v.  Haarlem  73. 202  Ekelund, medeltidens historia Elberts, Willem I, Prins v. Oranje Elections démocratiques représentatives  Elgin, letters and journals Elliot, the history of India Ellissen, Bedeutung der Sedan- Feier  Feier  193  Eloy, le chef de la justice  33                                      |
| <ul> <li>lettre au clergé</li> <li>lettre à Gambetta</li> <li>lettre un catholique suisse</li> <li>Duperrel-Sainte-Marie, Périer</li> <li>Dupin, discours</li> <li>Duplan et de StGertrude, libérat. du territ.</li> <li>Bupont, la comédie républicaine</li> <li>de l'impôt</li> <li>de l'impôt</li> <li>de l'impôt</li> <li>le suffrage univ.</li> <li>le suffrage univ.</li> <li>Dupré, les comtesses de Chartres</li> <li>les conseils de préfecture</li> <li>Dupuy, Alcuin</li> <li>les mobiles de la Creuse en</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Egger, Gesch. Tirols  — Urkunden-Samml. v. Ragas Eichhorn, Ausführung d. Bulle de salute anim. Eisinger, Thomas Cromwell Ekama, beleg en verdediging v. Haarlem 73. 202 Ekelund, medeltidens historia Elberts, Willem I, Prins v. Oranje Elections démocratiques représentatives Elgin, letters and journals Elliot, the history of India Ellissen, Bedeutung der Sedan-Feier Eloy, le chef de la justice Elsner, Werner Rolewinck 148                                 |
| <ul> <li>lettre au clergé</li> <li>lettre à Gambetta</li> <li>lettre un catholique suisse</li> <li>Duperrel-Sainte-Marie, Périer</li> <li>Bupin, discours</li> <li>Dupin, discours</li> <li>Duplan et de StGertrude, libérat. du territ.</li> <li>Bupont, la comédie républicaine</li> <li>de l'impôt</li> <li>de l'impôt</li> <li>Dupont-White, ce qui pourrait tenir lieu d'une constit.</li> <li>le suffrage univ.</li> <li>Bupré, les comtesses de Chartres</li> <li>les conseils de préfecture</li> <li>Dupuy, Alcuin</li> <li>11</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Revolution Egger, Gesch. Tirols  - Urkunden-Samml. v. Ragas Eichhorn, Ausführung d. Bulle de salute anim. Eisinger, Thomas Cromwell Ekama, beleg en verdediging v. Haarlem 73. 202 Ekelund, medeltidens historia Elberts, Willem I, Prins v. Oranje Elections démocratiques représentatives Elgin, letters and journals Elliot, the history of India Ellissen, Bedeutung der Sedan- Feier Eloy, le chef de la justice Elsner, Werner Rolewinck Elvers, V. A. Huber 126 |
| <ul> <li>lettre au clergé</li> <li>lettre à Gambetta</li> <li>lettre un catholique suisse</li> <li>Duperrel-Sainte-Marie, Périer</li> <li>Dupin, discours</li> <li>Duplan et de StGertrude, libérat. du territ.</li> <li>Bupont, la comédie républicaine</li> <li>de l'impôt</li> <li>de l'impôt</li> <li>de l'impôt</li> <li>le suffrage univ.</li> <li>le suffrage univ.</li> <li>les conseils de préfecture</li> <li>Dupuy, Alcuin</li> <li>les mobiles de la Creuse en</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Egger, Gesch. Tirols  — Urkunden-Samml. v. Ragas Eichhorn, Ausführung d. Bulle de salute anim. Eisinger, Thomas Cromwell Ekama, beleg en verdediging v. Haarlem 73. 202 Ekelund, medeltidens historia Elberts, Willem I, Prins v. Oranje Elections démocratiques représentatives Elgin, letters and journals Elliot, the history of India Ellissen, Bedeutung der Sedan-Feier Eloy, le chef de la justice Elsner, Werner Rolewinck 148                                 |

| Emigration de l'Alsace et de la             | Eschassériaux, discours 34                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Lorraine 224                                | Esmery, à mon peuple 54                                       |
| Emmanuel, lettre sur la suppres-            | Espropriazioni dei conventi in                                |
| sion de l'impôt                             | Roma 111                                                      |
| Empire, the British federal 78              | Esquié, constructions anciennes                               |
| l'Empire devant l'opinion publique 33       | de Toulouse 34                                                |
| - et les avocats 83                         | Essai sur l'Allemagne à propos                                |
| — et le socialisme 33                       | de la guerre 91. 213                                          |
| En attendant 33                             | — de chronologie 34                                           |
| Encyclopédie du XIXe siècle 155             | — sur l'organis. municipale 34                                |
| Encyklopädie, allgem., d. Wiss.             | — sur la philosophie de la guerre 62                          |
| u. Künste 17. 139                           | — politique d'un cousin de Char-                              |
| Ende, goldene Erinnerungsblätter 221        | lotte Corday 172                                              |
| Enfantin, œuvres 17. 156                    | — de réorgan. milit. 54                                       |
| Engel, Genealogie d. europ. Re-             | d'Essai, les Quand et les Si 34                               |
| gentenhäuser 164                            | Essais de polit. démocrat. 84                                 |
| Engelands verheffing 79                     | — moralpolitische 17                                          |
| Engelmann, Peter d. Grosse 236              | Estienne de Saint-Jean, Henri V                               |
| Enquête parlem. sur l'insurr. du            | et la républ.                                                 |
| 18 mars 33. 172                             | Etat militaire du corps de l'ar-                              |
| — sur la question monétaire 172             | tillerie de France 189                                        |
| Enten — Eller, politisk Tidsbetr. 210       | Etats de services de la maison                                |
| Entretiens de Gallus 33. 84. 189            | royale de Bourbon 172                                         |
| l'Entrevue de Berlin 151                    | Etchecopar, l'église de Tordettes 172                         |
| Entwurf e. Gesetzes, betr. d. frz.          | Ethé, Essays und Studien 156                                  |
| Kriegsentschädigung 193                     | Etude sur la défense de l'Alle-                               |
| Entz, la force n'est pas le droit 172       | magne occidentale 224                                         |
| Episode de l'invasion prussienne            | - sur l'organisation d'un corps                               |
| à Charmes 61                                | d'éclaireurs à cheval 189                                     |
| Episodes du temps de la Com-                | — sur le renouvellem, partiel de                              |
| mune 84                                     | l'Assemblée nat.                                              |
| Eras, Prozess Bebel-Liebknecht 15           | Etudes druidiques 172                                         |
| Erckmann-Chatrian, lettre d'un              | - sur l'Italie contemporaine 233                              |
| 6lecteur 172                                | l'Europe et la France 34                                      |
| Erdmannsdörffer, Versuchungen               | l'Evangéliste de la Guyenne 34                                |
| in d. preuss. Gesch. 216                    | Evans, ancient stone implements 79                            |
| Ergenzinger, bis zur Bürgerschule 225       | Events, great, in England's history 205                       |
| Erhatz en Bosman, ons verleden 202          | Evrard, souvenirs d'un otage 34                               |
| Eriksen, Norges, Sveriges og Dan-           | Ewald, d. Eroberung Preussens 216                             |
| marks historie 210                          | - Territorial-Veränderungen d.                                |
| Erinnerungen a. d. dtschfrans. Feldzuge 193 | Landgrafsch. HessDarmst. 221 Exagérations en politique 34     |
| Feldzuge 193 — a. d. Leben d. Gräfin v. d.  | Exagérations en politique 34<br>Examen des idées d'Audiffret- |
| Recke-Volmerstein 246                       | Pasquier sur l'administration                                 |
| Erlebnisse d. 3. leichten Batterie          | de la guerre 172                                              |
| d. bad. FeldartReg. 61                      | Exécutions, six, prussiennes 62                               |
| - d. 3. schweren Batt. d. bad.              | Explication d. ouvr. de pein-                                 |
| FeldartReg. 61                              | ture etc. d. Champ-Elysées 21                                 |
| - d. 4. leichten Batterie d. bad.           | Eyraud, ? république ou monarchie 34                          |
| FeldartReg. 194                             | Eyth, Ueberblick d. Weltgesch. 5                              |
| - d. 4. schweren Batterie 194               | Faber, d. Reichsfeste Trifels 222                             |
| - e. St. Gallischen Freiwilligen 68.194     | Fabiani, Mattioli 246                                         |
| - d. 1. Hannov. Ulanenreg. 61               | Fabricius, d. älteste Stralsundi-                             |
| Ermisch, d. Chronik d. Regino 11. 148       | sche Stadtbuch 95                                             |
| Ernouf, les Français en Prusse 172          | Faccinetto, difesa dell' Italia 233                           |
| — invasion prussienne en Nor-               | Faidherbe, Feldzug d. frz. Nord-                              |
| mandie 61                                   | heeres 62                                                     |
| Errera e Finzi, Manin 126                   | Falican, les ballons pendant le                               |
| Ersählungen a. d. Weltgesch. 5              | siége de Mets 62                                              |
| Escalle, démocrates et ignorantins 34       | Faliès, études sur les civilisations 141                      |
| Escarras, le parlement de Pro-              | Falloux, Madame Swetchine 126                                 |
| vince au 16e siècle 34                      | 1 ·- ·                                                        |
| )                                           |                                                               |

Forschungen z. dischen Gesch.

95 |

81

denburg

| Forssell, Norrland 1571—1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 00 00 00 1 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210                                                                               | Fréville, Herculanum et Pompéia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 4                                                                               | the second second second second second second second second second second second second second second second se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| Forster, the Irish chieftains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 205                                                                               | Freycinet, la guerre en province                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62                                                                                                                  |
| — Dickens 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 246                                                                               | - d. Krieg in d. Provinsen 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 194                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144                                                                                                                 |
| Forts mobiles. Fortific. de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178                                                                               | Freytag, Bilder a. d. dtschen Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
| Formala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 196                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 019                                                                                                                 |
| Foscolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 126                                                                               | gangenheit 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213                                                                                                                 |
| Fournel, deuil et espérance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84                                                                                | — Mathy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 246                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | ▼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |
| Foussier, les conseils d'élections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 173                                                                               | Fricke, Friedr. Wilh. Kronprinz 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 216                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| Fradet et Robert, opérations des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | - Rede bei Weihung d. Fahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| mobiles de la Charente-Infé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                 | Friedberg, d. Gränzen zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
| rieure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 194                                                                               | Staat u. Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91                                                                                                                  |
| Fragmenta historicorum Arab. ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | į                                                                                 | — d. dtsche Reich u. d. kath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 446                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                   |
| de Goeje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116                                                                               | Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OZ                                                                                | Window Window Daintahana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
| Fragments politiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35                                                                                | Frieden, Kloster Frienisberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 228                                                                                                                 |
| Frahm, Gesch. d. Rehnaer Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99                                                                                | Friedrich, d. Geschichtschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| Franc, la question militaire et la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | unter Maxim. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                   |
| République                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 189                                                                               | — dagboek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 158                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| France, la, en délire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35                                                                                | Friedrich d. Gr., Lichtstrahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217                                                                                                                 |
| — et la confédération latine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 917                                                                                                                 |
| - of in conteneration furthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | - ausgewählte Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217                                                                                                                 |
| - de 1872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 173                                                                               | Frind, Kirchengesch. Böhmens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| — avant Clovis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 178                                                                               | Fritsch, Feldpost-Bkiszen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| — et la révolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 173                                                                               | Fræhner, le crocodile de Nîmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| - et la Prusse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 194                                                                               | Frölich, Gesch. d. Graudenzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| France conversement renublicain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173                                                                               | Kreises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217                                                                                                                 |
| France, gouvernement républicain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                                 | TZ LO1909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 211                                                                                                                 |
| Franciosi, Sigonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 246                                                                               | Froissart, Chroniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                   |
| Franck, projet de constitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 178                                                                               | From Sedan to Saarbruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| Francken, Dillenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95                                                                                | Fromentin, le crime de la guerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173                                                                                                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| Franco, affari presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ***                                                                               | Frommann, d. Frommann'sche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
| — Leonardo da Vinci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 161                                                                               | Haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 221                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| - rivolgimenti contemporanei in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | Frossard, numismatique protestante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                   |
| Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 233                                                                               | — rapport sur les opér. du 2e corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>62</b>                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| François, ein deutsches Soldaten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Frotingham, rise of the Republic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| leben ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 246                                                                               | of the U. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ATU                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240                                                                                                                 |
| Francon, question des impôts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35                                                                                | Froude, the English in Ireland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OUR                                                                                                                 |
| FIGURE GROUND GO THE PORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 203                                                                                                                 |
| Francq, hist. de Lomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85                                                                                | Fruscella, storia della Siciliana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |
| Francq, hist. de Lomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | Fruscella, storia della Siciliana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |
| Francq, hist. de Lomme<br>Franklin, d. dtsche Reich nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85                                                                                | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 233                                                                                                                 |
| Francq, hist. de Lomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | Fruscella, storia della Siciliana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |
| Francq, hist. de Lomme<br>Franklin, d. dtsche Reich nach<br>Monsambano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85                                                                                | Fruscella, storia della Siciliana<br>rivoluzione<br>Fryxell, berättelse ur svenska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 233                                                                                                                 |
| Francq, hist. de Lomme<br>Franklin, d. dtsche Reich nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85                                                                                | Fruscella, storia della Siciliana<br>rivoluzione<br>Fryxell, berättelse ur svenska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
| Francq, hist. de Lomme<br>Franklin, d. dtsche Reich nach<br>Monsambano<br>Fransoja, la futura guerra franco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85<br>213                                                                         | Fruscella, storia della Siciliana<br>rivoluzione<br>Fryxell, berättelse ur svenska<br>historien 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 233                                                                                                                 |
| Francq, hist. de Lomme<br>Franklin, d. dtsche Reich nach<br>Monzambano<br>Fransoja, la futura guerra franco-<br>italiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35<br>213<br>283                                                                  | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 233<br>210                                                                                                          |
| Francq, hist. de Lomme<br>Franklin, d. dtsche Reich nach<br>Monzambano<br>Fransoja, la futura guerra franco-<br>italiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35<br>213<br>283                                                                  | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 233<br>210                                                                                                          |
| Francq, hist. de Lomme<br>Franklin, d. dtsche Reich nach<br>Monzambano<br>Fransoja, la futura guerra franco-<br>italiana<br>Frédéric II., œuvres histor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35<br>213<br>283<br>95                                                            | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 233<br>210<br>221                                                                                                   |
| Francq, hist. de Lomme<br>Franklin, d. dtsche Reich nach<br>Monzambano<br>Fransoja, la futura guerra franco-<br>italiana<br>Frédéric II., œuvres histor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35<br>213<br>283<br>95                                                            | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 233<br>210                                                                                                          |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monsambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35<br>213<br>283<br>95                                                            | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 238<br>210<br>221<br>158                                                                                            |
| Francq, hist. de Lomme<br>Franklin, d. dtsche Reich nach<br>Monzambano<br>Fransoja, la futura guerra franco-<br>italiana<br>Frédéric II., œuvres histor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35<br>213<br>283<br>95                                                            | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 233<br>210<br>221                                                                                                   |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35<br>213<br>283<br>95<br>62                                                      | Fruscella, storia della Siciliana rivolusione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 238<br>210<br>221<br>158<br>101                                                                                     |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35                                                | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 238<br>210<br>221<br>158                                                                                            |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35                                                | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 238<br>210<br>221<br>158<br>101                                                                                     |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monsambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franc. Freeman, le département libre — de l'Etat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35                                          | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 238<br>210<br>221<br>158<br>101<br>246                                                                              |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35                                                | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 238<br>210<br>221<br>158<br>101                                                                                     |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franc. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35                                    | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 233<br>210<br>221<br>153<br>101<br>246                                                                              |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monsambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franc. Freeman, le département libre — de l'Etat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35                                    | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 238<br>210<br>221<br>158<br>101<br>246                                                                              |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35                                    | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 233<br>210<br>221<br>153<br>101<br>246<br>194<br>151                                                                |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35                                    | Fruscella, storia della Siciliana rivolusione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233<br>210<br>221<br>153<br>101<br>246                                                                              |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35                                    | Fruscella, storia della Siciliana rivolusione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233<br>210<br>221<br>153<br>101<br>246<br>194<br>151                                                                |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35                                    | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 233<br>210<br>221<br>153<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8                                                           |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35                                    | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 233<br>210<br>221<br>153<br>101<br>246<br>194<br>151                                                                |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti-                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54                              | Fruscella, storia della Siciliana rivolusione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 238<br>210<br>221<br>158<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8                                                           |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35                                    | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 233<br>210<br>221<br>153<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8                                                           |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franc. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti- tution                                                                                                                                                                                                                                                                | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54<br>79                        | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere                                                                                                                                                                                                                                                           | 238<br>210<br>221<br>158<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8                                                           |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti-                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54                              | Fruscella, storia della Siciliana rivolusione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 238<br>210<br>221<br>158<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8                                                           |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti- tution — Norman conquest of England                                                                                                                                                                                                                                   | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>4<br>79<br>79                   | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le                                                                                                                                                                                                                            | 233<br>210<br>221<br>153<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161                                             |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franc. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti- tution — Norman conquest of England — sketch of European history                                                                                                                                                                                                      | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54<br>79<br>79<br>164           | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement                                                                                                                                                                                                                | 238<br>210<br>221<br>158<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161                                             |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franc. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti- tution — Norman conquest of England — sketch of European history                                                                                                                                                                                                      | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>4<br>79<br>79                   | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement                                                                                                                                                                                                                | 233<br>210<br>221<br>153<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161                                             |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Franzoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti- tution — Norman conquest of England — sketch of European history — the unity of history                                                                                                                                                                               | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54<br>79<br>79<br>164           | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer                                                                                                                                                                                     | 238<br>210<br>221<br>158<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161                                             |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franc. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti- tution — Norman conquest of England — sketch of European history                                                                                                                                                                                                      | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54<br>79<br>79<br>164           | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer                                                                                                                                                                                     | 238<br>210<br>221<br>158<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161                                             |
| Franklin, d. dtsche Reich nach Monsambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti- tution — Norman conquest of England — sketch of European history — the unity of history Freimuth, d. dtsche Kaiserreich                                                                                                                                                                      | 35<br>213<br>233<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54<br>79<br>79<br>164<br>5      | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer Gätschenberger, das Jahr d. Ver-                                                                                                                                                    | 238<br>210<br>221<br>158<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161                                             |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monsambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti- tution — Norman conquest of England — sketch of European history — the unity of history Freimuth, d. dtsche Kaiserreich u. d. Katholiken                                                                                                                              | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54<br>79<br>79<br>164<br>5      | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer Gätschenberger, das Jahr d. Vergeltung                                                                                                                                              | 233<br>210<br>221<br>153<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161<br>54<br>8                                  |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monsambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti- tution — Norman conquest of England — sketch of European history — the unity of history Freimuth, d. dtsche Kaiserreich u. d. Katholiken                                                                                                                              | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54<br>79<br>79<br>164<br>5      | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer Gätschenberger, das Jahr d. Vergeltung                                                                                                                                              | 233<br>210<br>221<br>153<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161<br>54<br>8                                  |
| Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Franzoja, la futura guerra francoitaliana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. constitution — Norman conquest of England — sketch of European history — the unity of history Freimuth, d. dtsche Kaiserreich u. d. Katholiken French, hist. d'un soldat de 1870                                                                                                                       | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>35<br>4<br>79<br>79<br>164<br>5 | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer Gätschenberger, das Jahr d. Vergeltung — Kampf d. Jesuiten in Bayern                                                                                                                | 238<br>210<br>221<br>158<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161                                             |
| Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Franzoja, la futura guerra francoitaliana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. constitution — Norman conquest of England — sketch of European history — the unity of history Freimuth, d. dtsche Kaiserreich u. d. Katholiken French, hist. d'un soldat de 1870                                                                                                                       | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>35<br>4<br>79<br>79<br>164<br>5 | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer Gätschenberger, das Jahr d. Vergeltung — Kampf d. Jesuiten in Bayern                                                                                                                | 233<br>210<br>221<br>153<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161<br>54<br>8                                  |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti- tution — Norman conquest of England — sketch of European history — the unity of history Freimuth, d. dtsche Kaiserreich u. d. Katholiken French, hist. d'un soldat de 1870 Freninger, Matrikelbuch der Uni-                                                           | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>35<br>4<br>79<br>79<br>164<br>5 | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer Gätschenberger, das Jahr d. Vergeltung — Kampf d. Jesuiten in Bayern Gagnière, hist. de la presse sous                                                                              | 238<br>210<br>221<br>158<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161<br>54<br>8                                  |
| Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Franzoja, la futura guerra francoitaliana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. constitution — Norman conquest of England — sketch of European history — the unity of history Freimuth, d. dtsche Kaiserreich u. d. Katholiken French, hist. d'un soldat de 1870                                                                                                                       | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>35<br>4<br>79<br>79<br>164<br>5 | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer Gätschenberger, das Jahr d. Vergeltung — Kampf d. Jesuiten in Bayern                                                                                                                | 233<br>210<br>221<br>153<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161<br>54<br>8                                  |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monsambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti- tution — Norman conquest of England — sketch of European history — the unity of history Freimuth, d. dtsche Kaiserreich u. d. Katholiken French, hist. d'un soldat de 1870 Freninger, Matrikelbuch der Uni- versität Ingolstadt - Landshut-                           | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54<br>79<br>79<br>164<br>5      | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer Gätschenberger, das Jahr d. Vergeltung — Kampf d. Jesuiten in Bayern Gagnière, hist. de la presse sous la Commune                                                                   | 238<br>210<br>221<br>153<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161<br>54<br>8<br>174<br>91                     |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti- tution — Norman conquest of England — sketch of European history — the unity of history Freimuth, d. dtsche Kaiserreich u. d. Katholiken French, hist. d'un soldat de 1870 Freninger, Matrikelbuch der Uni- versität Ingolstadt - Landshut- München                   | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54<br>79<br>79<br>164<br>5      | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer Gätschenberger, das Jahr d. Vergeltung — Kampf d. Jesuiten in Bayern Gagnière, hist. de la presse sous                                                                              | 238<br>210<br>221<br>158<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161<br>54<br>8<br>174<br>91<br>35<br>261        |
| Francq, hist. de Lomme Franklin, d. dtsche Reich nach Monzambano Fransoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti- tution — Norman conquest of England — sketch of European history — the unity of history Freimuth, d. dtsche Kaiserreich u. d. Katholiken French, hist. d'un soldat de 1870 Freninger, Matrikelbuch der Uni- versität Ingolstadt - Landshut- München                   | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54<br>79<br>79<br>164<br>5      | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer Gätschenberger, das Jahr d. Vergeltung — Kampf d. Jesuiten in Bayern Gagnière, hist. de la presse sous la Commune Gaillard, Cochin                                                  | 238<br>210<br>221<br>158<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161<br>54<br>8<br>174<br>91<br>35<br>261        |
| Franklin, d. dtsche Reich nach Monsambano Franzoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti- tution — Norman conquest of England — sketch of European history — the unity of history Freimuth, d. dtsche Kaiserreich u. d. Katholiken French, hist. d'un soldat de 1870 Freninger, Matrikelbuch der Uni- versität Ingolstadt - Landshut München Frerejean, Don Carlos                     | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54<br>79<br>79<br>164<br>5      | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer Gätschenberger, das Jahr d. Vergeltung — Kampf d. Jesuiten in Bayern Gagnière, hist. de la presse sous la Commune Gaillard, Cochin Galerie Suisse                                   | 238<br>210<br>221<br>158<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161<br>54<br>8<br>174<br>91<br>35<br>261<br>228 |
| Franklin, d. dtsche Reich nach Monsambano Franzoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti- tution — Norman conquest of England — sketch of European history — the unity of history Freimuth, d. dtsche Kaiserreich u. d. Katholiken French, hist. d'un soldat de 1870 Freninger, Matrikelbuch der Uni- versität Ingolstadt - Landshut München Frerejean, Don Carlos                     | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54<br>79<br>79<br>164<br>5      | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer Gätschenberger, das Jahr d. Vergeltung — Kampf d. Jesuiten in Bayern Gagnière, hist. de la presse sous la Commune Gaillard, Cochin Galerie Suisse                                   | 238<br>210<br>221<br>158<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161<br>54<br>8<br>174<br>91<br>35<br>261<br>228 |
| Franklin, d. dtsche Reich nach Monsambano Franzoja, la futura guerra francoitaliana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franc. Freeman, le département libre de l'Etat exercice de la souveraineté liberté la France régénérée par la liberté la France armée growth of the Engl. constitution Norman conquest of England sketch of European history the unity of history Freimuth, d. dtsche Kaiserreich u. d. Katholiken French, hist. d'un soldat de 1870 Freninger, Matrikelbuch der Universität Ingolstadt - Landshut-München Frerejean, Don Carlos Freudenfeldt u. Pfeffer, Preussen | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54<br>79<br>79<br>164<br>5      | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer Gätschenberger, das Jahr d. Vergeltung — Kampf d. Jesuiten in Bayern Gagnière, hist. de la presse sous la Commune Gaillard, Cochin Galerie Suisse Galiffe, Genève historique et ar- | 238<br>210<br>221<br>153<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161<br>54<br>8<br>174<br>91<br>35<br>261<br>228 |
| Franklin, d. dtsche Reich nach Monsambano Franzoja, la futura guerra franco- italiana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franç. Freeman, le département libre — de l'Etat — exercice de la souveraineté — la France régénérée par la liberté — la France armée — growth of the Engl. consti- tution — Norman conquest of England — sketch of European history — the unity of history Freimuth, d. dtsche Kaiserreich u. d. Katholiken French, hist. d'un soldat de 1870 Freninger, Matrikelbuch der Uni- versität Ingolstadt - Landshut München Frerejean, Don Carlos                     | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54<br>79<br>79<br>164<br>5      | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer Gätschenberger, das Jahr d. Vergeltung — Kampf d. Jesuiten in Bayern Gagnière, hist. de la presse sous la Commune Gaillard, Cochin Galerie Suisse                                   | 238<br>210<br>221<br>158<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161<br>54<br>8<br>174<br>91<br>35<br>261<br>228 |
| Franklin, d. dtsche Reich nach Monsambano Franzoja, la futura guerra francoitaliana Frédéric II., œuvres histor. Frédéric-Charles de Prusse, l'art de combattre l'armée franc. Freeman, le département libre de l'Etat exercice de la souveraineté liberté la France régénérée par la liberté la France armée growth of the Engl. constitution Norman conquest of England sketch of European history the unity of history Freimuth, d. dtsche Kaiserreich u. d. Katholiken French, hist. d'un soldat de 1870 Freninger, Matrikelbuch der Universität Ingolstadt - Landshut-München Frerejean, Don Carlos Freudenfeldt u. Pfeffer, Preussen | 35<br>213<br>283<br>95<br>62<br>35<br>35<br>35<br>54<br>79<br>79<br>164<br>5      | Fruscella, storia della Siciliana rivoluzione Fryxell, berättelse ur svenska historien 88. Fuchs, Hermann's von Leerbeck schaumburgische Chronik Für u. wider d. Jesuiten 91. Für unsere Universität Fürsten-Album Furley, struggles of a neutral volunteer Gabourd, hist. contemporaine Gabrié, Néron Gaedechens, Hamburgs Bürgerbewaffnung Gaedertz, Holbein der Jüngere Gaertner, projet de loi sur le recrutement Gäsaten, Semnonen u. Bojer Gätschenberger, das Jahr d. Vergeltung — Kampf d. Jesuiten in Bayern Gagnière, hist. de la presse sous la Commune Gaillard, Cochin Galerie Suisse Galiffe, Genève historique et ar- | 238<br>210<br>221<br>153<br>101<br>246<br>194<br>151<br>8<br>221<br>161<br>54<br>8<br>174<br>91<br>35<br>261<br>228 |

| Galinier, l'Amérique centrale 125                 |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Galletti, progetti d. ministro Sella 111          |                                     |
| Galli, l'Italia sul finire del se-<br>colo XV 238 | - zur Enstehungsgesch. d. eid-      |
| - memorie di Massa Marittima 126                  | 0                                   |
| Gambetta, discours 85. 174                        |                                     |
| - enquête sur les actes du gou-                   | Geldern, z. Gesch. d. Belag. v.     |
| vernem. de la défense nat. 194                    |                                     |
| Gambon, la dernière révolution 88                 |                                     |
| Ganoury, rimes républicaines 85                   |                                     |
| Gardane, la situation 174                         |                                     |
| Garde mobile de l'Ain 194                         |                                     |
| — de la Nièvre 194                                |                                     |
| - nationale mobile de la Haute-                   | Genouille, dictionnaire d'hist. 156 |
| Marne 69                                          |                                     |
| Garelli, corrispondense nazionali 111             | I                                   |
| Garilli, Parma 288                                |                                     |
| Garnier, les volontaires du génie                 | Gerard, condition of catholics un-  |
| dans l'Est                                        |                                     |
| - principes constitutifs 174                      | Gerardi, Valentini 126              |
| — le lycée de Mans pendant la                     | — et Alburno, la guerra franco-     |
| guerro 88                                         |                                     |
| — nos anciennes provinces 38                      |                                     |
| Garnier-Pagès, hist. de la révolut.               | à pied 68                           |
| de 1848                                           |                                     |
| - l'opposition et l'empire 174                    |                                     |
| Garollo, gli Ostrogoti 148                        |                                     |
| Garrett, classical Dictionary of                  | Gerhard, de internationale en hare  |
| India 116                                         |                                     |
| Garucci, storia dell' arte cristiana 16           |                                     |
| Gasparin, la France, nos fautes etc. 88           |                                     |
| — reclamations d. femmes 85                       |                                     |
| Gastfreund, Rabi Akiba                            |                                     |
| Gatta, storia patria 238                          | Republik 9                          |
| Gaudchaux-Picard, nouveaux im-                    | Gerspach, le colonel Rossel 174     |
| pôts 174                                          |                                     |
| Gaultier, éléments d'hist. de France 88           | ration de la Grèce 236              |
| Gaume, ove siamo                                  | Geschichte, fortlaufende, d. Ge-    |
| Gaussen, the Iron kingdom 148                     |                                     |
| — the kingdoms of Iron and Clay 148               |                                     |
| - les questions sociales 158                      |                                     |
| Gautier, un jeune Balois à Genève 107             |                                     |
| Gautrelet, la franc-maçonnerie et                 | Geschichtsblätter, Hansische 99     |
| la révolution 174                                 |                                     |
| — oraison funèbre 68                              |                                     |
| Gauwain, développements de l'im-                  | Geschichtsquellen der Provins       |
| p6t 174                                           |                                     |
| Gay, la républ. de 1870                           |                                     |
| Gazeau, hist. ancienne 145                        |                                     |
| — hist. moderne 18. 151                           |                                     |
| — hist. romaine                                   |                                     |
| Gaso, la France et son avenir 174                 |                                     |
| Gedanken, undiplomatische 220                     |                                     |
| Gedenkblätter d. Schlachten v.                    | rope 23                             |
| 1870—71 f. d. Pommersche Ar-                      | Geusen, de 74                       |
| mee-Corps 68                                      |                                     |
| Gedenkbuch d. Krieges 1870—71 194                 |                                     |
| Gefechte u. Züge des 9. Armee-                    | Ghedini-Bortolotti, primi anni di   |
| Corps 6                                           |                                     |
| Gegenbaur, d. Kloster Fulda im                    | Giacinto da Belmonte, l'impero      |
| Karol. Zeitalter                                  |                                     |
| Gegenwart                                         | Giancaspro, Montaroli               |

| Giannini, Montanari. 127.           | 246       | Goltz, d. sociale Frage               | 15    |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|
| Gibbon, decline and fall of the     | 1         | Gomber, dictature de Gambetta         | 36    |
| Roman Empire                        | 9         | Gonse, Alsace-Lorraine                | 224   |
| _ •                                 | 127       | l                                     |       |
| — life and letters                  |           | Goodspeed, the great fires in Chi-    |       |
| Gibbs, Harold Erle                  | 246       | Gago                                  | 120   |
| Gibraltar's value                   | 79        | Gordon, le siége de Paris au          |       |
| Gibson, Paris during the Com-       | •         | point de vue de l'hygiène             | 63    |
| mune                                | 35        | Gosselin, glanes histor. norman-      |       |
|                                     |           |                                       |       |
| - hist.of the monast. of Teignmou   |           | des                                   | 36    |
| Giesebrecht, Gesch. d. dtschen Kai- | •         | Gosset, une France nouvelle           | 174   |
| serzeit                             | 213       | Goudenove, Patrie!                    | 174   |
| Gilbert, English history            | 205       | Gough, autobiography                  | 127   |
|                                     |           |                                       | 36    |
| - Studien z. altspartan. Gesch.     |           | Gouraud, l'école de la républ.        |       |
| Gill, notices of the Jews           | 9         | Gourdon de Genouillac, les assur.     | 36    |
| Giller, historja powstania narodu   | <u>,</u>  | sur la vie                            | 36    |
| polskiego                           | 115       | — hist. de Fécamp                     | 174   |
|                                     | 145       | l <u>.</u>                            | - • • |
| Gilles, Annibal et Scipion          |           | Gourju, la côte-d'Or au siége de      |       |
| — Marius et César                   | 145       | Paris                                 | 63    |
| Gillon, le nouveau soldat           | 189       | Grad, l'Alsace                        | 224   |
| Ginepri, Mattei                     | 246       | Gradis, révolution de 1848            | 175   |
| Gionville, la sesta crociata        | 11        | Graesse, trésor Royal Saxon.          | 221   |
|                                     |           | <b>-</b>                              |       |
| Giordano, il personale farmaceut.   |           | - Katal, d. Grünen Gewölbes           | 99    |
| milit.                              | <b>54</b> | — guide de l'amateur de porce-        |       |
| Girard, un diplomate franc-com-     | •         | laines                                | 21    |
| tois                                | 174       | Graetz, Gesch. d. Juden               | 141   |
|                                     |           | l '                                   |       |
| Girardin, l'impôt inique            | 174       | Grainge, hist. of Harrogate           | 79    |
| Girardot, Gautier                   | 316       | Gramont, la France et la Prusse       |       |
| - du remplacement milit.            | <b>54</b> | avant la guerre                       | 63    |
| Giraudeau, vérité sur la cam-       |           | Grand coupable, le                    | 36    |
| pagne de 1870                       | 63        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 175   |
|                                     | _         | Grand pape, le, et le grand roi       |       |
| Girault, le salut de la France      | 174       | Grand, la comtesse de Chambord        | 36    |
| Girgensohn, d. VII. Buch d. hist.   | )         | Grandi, l'internazionale e la que-    |       |
| Polon. d. Dlugosch                  | 236       | stione operaia                        | 15    |
| Glais-Bizoin, dictature de cinq     |           | Grandier et Beaulieu, hist. de la     | •     |
|                                     |           |                                       | 172   |
| mois                                | 174       | révolution française                  | 175   |
| Gladstone, Faraday                  | 127       | Grandmaison, assemblée de Tou-        |       |
| Glardon, Burns                      | 127       | raine                                 | 175   |
| Glas, la monarchie légitime         | 35        | Grange, ambulance de Bougival         | 63    |
|                                     | 195       |                                       |       |
| Glasenapp, d. Feldzug v. 1871       |           | Gratry, Perreyve                      | 127   |
| Gleig, school history of England    | 79        | Greely, autobiography                 | 127   |
| Gloede, d. Quellen d. Pompejan.     |           | - the American conflict               | 120   |
| Bürgerkriegs                        | 145       | Green, how to pay off the natio-      |       |
|                                     | 189       | nal debt                              | 120   |
| Gobillon, organisation milit.       | L         |                                       |       |
| Godefroy-Ménilglaise, Sodome,       |           | - Mormonism                           | 120   |
| Ninive etc.                         | 35        | Greenwood, cathedra Petri             | 233   |
| Goepp, les grands hommes de la      |           | Gregori, San Mariano                  | 233   |
| France                              | 174       | Gregorovius, storia d. città di       |       |
|                                     |           |                                       |       |
| Goessmann, d. dtschfrz. Krieg       | 195       | Roma                                  | 111   |
| Götze, ältere Gesch. d. Buch-       |           | - Gesch. d. Stadt Rom im Mittel-      |       |
| druckerkunst in Magdeburg           | 96        | alter                                 | 233   |
| - Gesch. v. Stendal                 | 217       | - ricordi storici d'Italia            | 233   |
|                                     |           |                                       | 127   |
| — d. Thätigkeit d. dtschen Inge-    | 405       | Gregory, Powell                       |       |
| nieure                              | 195       |                                       | 228   |
| Götzinger, Zittung d. jungst ver-   | j         | Gremmel, Gesch. d. Hrzth. Neuburg     | 222   |
| gangenen tutschen Kriegs            | 68        | Grenouilles, qui demandent un roi     | 36    |
| Gohr, Elementarbuch d. Weltgesch.   |           | Grenzboten                            | ĩ     |
|                                     | - 1       |                                       |       |
| Goiffon, les Capucins de Nîmes      | 35        | Griesinger, d. Damen-Regiment         | 23    |
| — paroisse Saint-Carles             | 174       | - Gesch. d. Dtschen                   | 91    |
| Goldsmith, hist. of England         | 79        | Griffin, memoirs of Toda              | 246   |
| - storia Romana                     | 9         | — the Rajas of the Punjab             | 116   |
|                                     | 36        |                                       |       |
| Golowin, Frankreichs Verfall        |           | Grimand de Caux, principe de          |       |
| l'internationale                    | 158       | l'autorité                            | 36    |
|                                     |           |                                       |       |

| Grimm, 10 ausgewählte Essays 21                          | Guide du lecteur de l'Année ter-                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| - Leben Raphaels 21                                      | rible 36                                                                   |
| - Sagen aus der Heroenzeit 145                           | Guigard, l'avenir de la France 55                                          |
| Grimotiard de Saint-Laurent,                             | Guillard, l'armée et la milice 55                                          |
| guide de l'art chrétien 161                              | Guillaumot, hist. du second empire -175                                    |
| Gröbl, Preussens protest. Kaiser- idee 96                | Guillemon, hist. des institut. milit. 55 Guizot, le duc de Broglie 127     |
| Groen v. Prinsterer, Nederl. ge-                         | — geschied. v. Frankrijk 175                                               |
| dachten 74                                               | - Frankrikes historia 175                                                  |
| — geschied. v. het vaderland 74                          | — the history of France 175                                                |
| Groot, de pausen 233                                     | - hist. de la civilis. en France 36                                        |
| - die Päpste 233                                         | Gustafsson, brytningen mellan                                              |
| Gross, Wiederholungsstoff f. d.                          | Caesar och Pompejus 146                                                    |
| GeschUnterr. 141                                         | Gutberlet, d. Pfahlbauten 19                                               |
| Grosso, orazione politica 111                            | Guyot, monarchie dynastique hé-                                            |
| Grote, hist. of Greece 9                                 | réditaire et la démocratie 175                                             |
| Grotefendt, chronol. Anordnung d. athen. Silbermünzen 19 | — Grenier 36                                                               |
| d. athen. Silbermünzen 19 — Chronologie 157              | — et Lacroix, hist. d. prolétaires 175<br>Haas, étude historique 224       |
| Groualle, payement de la dette 36                        | Haber, hatte Wilhelm od. Harald                                            |
| Gruau de la Barre, la branche                            | d. Recht z. Nachfolge? 79                                                  |
| aînée des Bourbons 36                                    | Habets, de laatste vorstin-abdis                                           |
| Grueber, d. Kunst d.MA. in Böhmen 104                    | van het stift Thorn 202                                                    |
| Grün, d. Gegenreformation u. d.                          | Hacherelle, abrégé d'hist. d'An-                                           |
| Jesuiten 93                                              | gleterre 79                                                                |
| - Kulturgesch. d. 16. Jahrh. 19                          | Hack, stories from English history 205                                     |
| Gründungsfeier d. Univ. Strassburg 102                   | Haeberlin, Verdienste König Wil-                                           |
| Grünhagen, d. Hussitenkriege d.                          | helm's 91                                                                  |
| Schlesier 11<br>Grundtvig, Smaaskrifter 156              | Häberlin-Schaltegger, Gesch. d.<br>Kantons Thurgau 228                     |
| Guardabassi, monumenti pagani                            | Haebler, wie sollte das dtsche                                             |
| etc. nell' Umbria 111                                    | Volk — zurückblicken? 91                                                   |
| Guasti, Strossi 238                                      | Hädicke, Kurrecht u. Erzamt d.                                             |
| Guédéonow, Raphael's Marmor-                             | Laienfürsten 149                                                           |
| gruppe 161                                               | Haferkorn, Leo X. 234                                                      |
| Guénin, assassinat des otages 36                         | Hafner, Kunst und Künstler in                                              |
| - massacre de la rue Haxo 36                             | Winterthur 107                                                             |
| Guenot, Hunyad 226                                       | Hagen, d. Stadt Halle 96                                                   |
| Günther, d. Chronik d. Magde-                            | Haggenmiller, Genealogie d. Ho-                                            |
| burger Erzbischöfe 149                                   | hensollern 96 Waterlander 217                                              |
| Guéret, affranch. de l'impôt sur les valeurs mobil.      | Hahn, Gesch. d. preuss. Vaterlandes 217  — Leitfaden d. vaterl. Gesch. 213 |
| Guérin, armée franç., équipement 54                      | Halévy, l'invasion 63. 195                                                 |
| — journal 127                                            | Haliburton, review of British di-                                          |
| — lettres 246                                            | plomacy 79                                                                 |
| - notices hist. sur Giseux 175                           | Hallam, constitut. hist. of Engl. 79                                       |
| Guéroult, les théories de l'internat. 15                 | - state of Europe dur. the Middle                                          |
| Guerra tra Francia e Prussia 68                          | Ages 23                                                                    |
| Guerre de 1870. Lichtemberg etc. 195                     | Hallbäck, franska vitterhetens hist. 36                                    |
| Guerzoni, partiti vecchi e nuovi 111                     | — nationella och främmande i                                               |
| — Virginio 36                                            | Danmarks vitterhet 210                                                     |
| Guest, Fidelia Fiske 127                                 | Halléguen, Armorique et Bre-<br>tagne 175                                  |
| Guglielmotti, storia d. marina pontificia 111            | Halliday, the retention of India 116                                       |
| Guibal, la tradition libérale 175                        | Hallwich, s. Gesch. d. Teplitzer                                           |
| Guichard, lettre à Grévy 175                             | Thales 104                                                                 |
| Guida all' esposizione d'arte an-                        | Haltaus, d. Kriegsbuch 195                                                 |
| tica di Brera 283                                        | Hamel, hist. de la républ. franç. 36                                       |
| - della pinacoteca della r. ac-                          | — origines de la révolution 36                                             |
| cademia in Milano 288                                    | Hammarström, Kristian IV'. yttre                                           |
| — ristretta al Museo Nasion. di                          | politik 210                                                                |
| Firense 111                                              | Hammerich, St. Birgitta 21                                                 |

| Hampton, Lee                       | 240         | Heinrich, d. Baracken-Lazareth       |       |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|
| Handleiding der geschiedenis van   | _           | auf d. Tempelhofer Felde             | 63    |
| ons vaderland                      | 202         | — la crise autrichienne              | 104   |
| Handlingar rörande Sveriges hi     |             | Heiss, monnaies visigotes d'Es       |       |
| storia                             | 210         | pagne                                | 164   |
| — Göteborgs vetenskaps- och vit    |             | Heitz, d. öffentlichen Bibliothe     |       |
| terhets-samhälles                  | 189         | ken der Schweiz                      | 228   |
| - kongl. Svenska vetenskakad       |             | Helbronner, le pouvoir judic. aux    |       |
| — äldre, rör. Skäne, Halland. etc. |             | Etats-Unis                           | 120   |
| Hanna, wars of the Huguenots       | 36          | Held, d. Verfassung d. dtschen       | }     |
| Hannak, Gesch. d. MA.              | 11          | Reiches                              | 213   |
| Hanneken, z. inneren Frieden im    | l           | Helden- u. Ehrenbuch, Bayerns        | ı     |
| Reiche                             | 91          |                                      | 195   |
| Hanow, zum Geschichtsunterricht    | 141         | Helfert, Gesch. Oesterreichs         | 104   |
| Hanquet, combat de Tréon           | 195         | Hélice, les juifs                    | 18    |
| Hansen, vor forfatnings-historie 8 | 8.210       | Helps, Brassey                       | 247   |
| - Johann Rist                      | 127         | - thoughts upon government           | 80    |
| Hanserecesse                       | 91          | Hénault, l'église de Lucé            | 175   |
| Harangue de Pons de Gentil         | 175         | Henderson, memorials of Hen-         |       |
| Hardwick's shilling peerage etc.   | . 79        | derson                               | 247   |
| Hardy, réformes dans le gouver-    |             | Hendriks, algemeene geschiedenis     | 142   |
| nement                             | 175         | Henne-Am Rhyn, Kulturgesch. d.       |       |
| Hare, memorials of a quiet life    | 246         | neueren Zeit                         | 19    |
| Hariot's report on the New-Found-  |             | Hennebert, Henri de l'Espée          | 127   |
| land of Virginia                   | 120         | Hennequin, les prétendants           | 37    |
| Harmony of internat. relations     | 13          | Henri V., l'église et la révol.      | 37    |
| Harper's new monthly Magazine      | _           | — et la monarchie tradit.            | 37    |
| Harrach, Tagebuch                  | 164         | — dévoilé par ses écrits             | 175   |
|                                    | 37          | — ou la véritable monarchie          |       |
| Harris, key to Markham's hist.     |             | I _                                  | 175   |
| Harry-Harry et Porié, guerre de    |             | — peint par ses adversaires          | 175   |
| 1870—71                            | 195         | Henry, réorganisation de l'armée     | 189   |
| Hartmann, Alber                    | 228         | — nouveaux impôts                    | 175   |
| — Schnepff                         | 223         | Henryot, ce que disent les bona-     | 487   |
| Hartpole-Lecky, the leaders of     |             | partistes                            | 175   |
| public opinion in Ireland          | 79          | Henty, the young franc-tireurs       | 64    |
| Harttmann, Harttmann               | 246         | Hepp, droit d'option des Alsaciens-  | 4.00  |
| Hase, Ideale u. Irrthümer          | 127         | Lorrains                             | 102   |
| Hasse, d. Reimchronik d. Eberhard  |             | Herbart, zwei Briefe                 | 127   |
|                                    | 149         | Herbst, J. H. Voss                   | 127   |
| Hassler, Ulms Kunstgesch. im Mit-  |             | Hergenrother, Anti-Janus             | 111   |
| telalter                           | <b>22</b> 3 | Héricault, Thermidor                 | 87    |
| Hatherton, memoir and correspon-   |             | — et Moland, la France guerrière     | 176   |
| dence                              | <b>79</b>   | Hermann, d. Frauenstudium            | 159   |
| Haupt's algemeene geschiedenis     | 141         | Herold, d. dtsche                    | 18    |
| Haven, Taylor 127.                 |             | Herrgott, Küss                       | 247   |
| Hazen, school and army in Ger-     |             | Hertslet, collection of treaties and |       |
| many and France                    | 175         | conventions                          | 80    |
| Head, life of Burgogne             | <b>79</b>   | Hertz, dtsche Sage im Elsass         | 102   |
| Hecker, algemeene geschiedenis     | 172         | Hertzberg, Feldzüge d. Römer in      |       |
| Heffeken, d. Alabamafrage          | 240         | Deutschl.                            | 8     |
| Heffner, fränkisch-würzburgische   |             | Herz, Doctor Jacob                   | 127   |
| Siegel                             | 222         | Hesse, Gesch. d. Schlosses Mühl-     |       |
| Hegnenberg-Dux u. Lutz, Reden      |             | berg                                 | 99    |
| Heigel, Ludwig I. v. Bayern        | 222         | Heumen, Bartholomeusnacht            | 176   |
| Heilmann, Antheil des 2. bayr.     |             | Heure nationale                      | 176   |
| Armee-Corps                        | 63          | Heurtier, les titres de la garde     |       |
| Heim, de staatsbegrooting voor     |             | nationale                            | 176   |
| 1872                               | 74          | Heusler, Ursprung d. dtschen         | _ • • |
| Heine, de l'Allemagne              | 92          | Staatsverfassung                     | 92    |
| - Allemands et Français            | 175         | Heylli, journal d'un habitant de     |       |
| — l'appel au peuple                | 37          | Neuilly                              | 37    |
| Heinel's Gesch. Preussens          | 217         | — les tombes royales de SDenis       | 37    |
|                                    |             | · and remains relimen as Mirrottle   |       |

| Ualli Dámian 94                         | 47         | Woffmann Reschreibung - Ochet-        | 017   |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------|
|                                         | 47         | Hoffmann, Beschreibung v. Oschatz     |       |
| _                                       | <b>42</b>  | Hofkalender, gothaischer geneal.      |       |
| Hézecques, souvenirs d'un page          |            | Hofmann, Erinnerungen an d. dtsch     |       |
|                                         | 76         | frz. Feldzug                          | 64    |
|                                         | 96         | — d. Gemälde-Samml. in Darm-          |       |
| Hickmann, life, confession and          |            | stadt                                 | 102   |
| startling disclosures 12                | 20         | — de jesuiten-vraten                  | 158   |
|                                         | 15         | Holzwarth, Napoleon der Erste         |       |
| 0                                       | 53         | und Pius der Siebente                 | 151   |
|                                         | 76         | Hogg, Wightman                        | 247   |
| Hilarius u. Gramming, d. dtsche         | ••         | Hohenwart, Beust, Andrassy u. ihre    | 821   |
|                                         | <b>6</b> 4 |                                       | 104   |
|                                         | <b>64</b>  | Politik                               | 104   |
| Hildebrand, svenska folket under        |            | Holbein and his times                 | 161   |
|                                         | 88         | Hole, Phelps                          | 127   |
| — d. Rigische Schuldbuch 23             | 36         | Holland, recollections                | 127   |
| Hildebrandt, herald. Musterbuch 18.18   | 57         | Holtei, 300 Briefe                    | 127   |
| Hiltl, d. frzsche Krieg 64. 19          |            | Holtze u. Berduschek, Weltgesch.      | 142   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 13         | Holtzendorff, Eroberungen u. Er-      |       |
| Hinsche, Gesch. d. dtschen Vater-       | •          | oberungsrecht                         | 6     |
| _ ·                                     |            |                                       | U     |
|                                         | 13         | — d. dtsche Reich u. d. Reli-         | 00    |
| Hirn, d. salzburg. Suffraganbisth. 22   | 20         | gionsparteien                         | 92    |
| Histoire anecdotique de l'armée         |            | Holzwarth, d. Bartholomäusnacht       | 37    |
| du Rhin                                 | 84         | - Pombal u. Malagrida                 | 165   |
| — du bataillon mobilisé d'Elbeuf        | 64         | - Verschwörung d. kath. Höfe          |       |
| — de Beaugency pendant la               | į          | gegen Clemens XIII.                   | 153   |
| ~                                       | 64         | Home, incidents of my life            | 127   |
|                                         | 37         | — Rule                                | 80    |
| do Charles Orint                        |            |                                       | OV    |
|                                         | 51         | Homes, the Palatine emigration        |       |
|                                         | 56         | to England                            | 80    |
|                                         | 37         | Hommages d'Alphonse, comte            |       |
| — abrégée 17                            | 76         | de Poitiers                           | 176   |
| — de la guerre de 1870—71               | 34         | Hommes et choses du temps de          |       |
|                                         | 37         | la Commune                            | 37    |
|                                         | 58         | Hooft, memorien en adviezen           | 74    |
| — romaine 14                            |            | Hook, lives of the archbishops        | •=    |
|                                         | 7          | of Canterbury                         | 90    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •          |                                       | 80    |
| Historique du 3e bataillon de la        | \ E        | Hookham, Margaret of Anjou            | 176   |
|                                         | 5          | Hooykaas Herderschee, onze ker-       |       |
| — du 89e régiment 19                    | 75         | kel. toestand                         | 74    |
| History of the Protestant Ep.           | }          | Hope, conversion of the Teuto-        |       |
| Church of Vermont 12                    | <b>20</b>  | nic race                              | 149   |
| - of Joshua Davidson 24                 | 7          | - St. Boniface                        | 149   |
| — of Gibraltar 16                       | 35         | Horawitz, Beatus Rhenanus             | 247   |
| Hocker, d. Buch v. Kaiser Wilhelm       |            | Horn, bei Friedrich Karl              | 196   |
| 92. 21                                  | R          | — d. Geschichtsunterricht             |       |
|                                         |            |                                       | 142   |
|                                         | 5          | — examination questions in hist.      |       |
| Hodgson, memorial volume 12             | 37         | - scholar's history of England        | 80    |
| Hoe Nederland verdedigt moet            | Ì          | — the Rhine                           | 164   |
| worden 7                                | 4          | — mennesket i den forhistoriske       |       |
| Höfler, Abhandlungen a. d. alten        | ł          | tid                                   | 146   |
| Gesch. 14                               | 6          | Horne, Gesch. v. Frankfurt a. M.      | 96    |
| Höiner, Untersuch. z. Gesch. d.         |            | Hornung, la révision                  | 107   |
|                                         | 9          |                                       | _     |
|                                         | 2          |                                       | 161   |
|                                         |            | Hotzen, d. Kaiserhaus zu Goslar       |       |
|                                         | 2          | Houdoy, chapitres de l'hist. de Lille | . • - |
| Höhlbaum, Renner's livland. Hi-         |            |                                       | 176   |
| storien 115. 23                         | 6          | Houssaye, Bérulle et les Carmélites   | 176   |
| — d. jüngere livländ. Reimchro-         | 1          | Houten, de staatsleer v. Thorbecke    | 74    |
| nik d. Barth. Hoeneke 11                | 5          | Hozier, the Franco-Prussian war       | _     |
| Hofdijk, het Nederl. volk 74. 20        |            | 64.                                   | 196   |
| Hoffbauer, d. dtsche Artillerie bei     | - j        | Hua, mémoires d'un avocat             | 18    |
| Mets 19                                 | 5          |                                       | 178   |
|                                         | <b>U</b> 1 | Hubbard, patrio                       |       |

| Huber, d. dtsche Philosophie u. d.                              | Jahrbuch d. histor. Ver. f. Glarus                         | 3          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| nation. Erhebung 93                                             | 107.                                                       |            |
| - de reuzenstrijd 64                                            | Jahrbücher f. Kunstwissenschaft                            | 21         |
| — biograph. Skizzen 156                                         | — preussische                                              | 1          |
| Hucher, travaux de la commission                                | - d. Ver. v. Alterth. im Rhein-                            |            |
| d'archéologie de la Sarthe 176                                  | lande                                                      | 92         |
| — médailles gauloises offrant le                                | — d. Ver. f. mecklenb. Gesch.                              | 99         |
| triskèle 176<br>— sigillographie du Maine 87                    | Jahres-Bericht d. Ges. f. pommer.<br>Gesch.                |            |
| — sigillographie du Maine 87<br>Hudemann, d. Bauernaufstände in | Jamieson, female sovereigns                                | 917<br>128 |
| Gallien 9                                                       | Janes, Asbury                                              | 128        |
| Hueber, rôle d. l'armée dans l'état 5.185                       | Janet, les problèmes du 19e siècle                         |            |
| Hübner, Sixtus V. 111                                           | Janke, Einfluss Sucton's auf Ein-                          | 01         |
| Hülskamp, Piusbuch 284                                          | hard                                                       | 149        |
| Hüssen, vaterländ. Gesch. 92                                    | Jansen, algemeene geschiedenis                             | 142        |
| Huet, contribution mobil. à Paris 87                            | - Lornson                                                  | 217        |
| Hugo, actes et paroles 37                                       | Janssen, het 2. adres aan de 2.                            |            |
| — l'année terrible 37. 176                                      | kamer                                                      | 74         |
| — les châtiments 176                                            | - Petrus Dathenus                                          | 128        |
| — les contemplations 176                                        | Japonais, les, et leur ambassade                           |            |
| - la battaglia di Mentana 234                                   | Jaquet, d. Heerführer u. Helden                            | ,          |
| Hugues, Antoine Court 176                                       | d. dtschfrs. Kr.                                           | 72         |
| Humboldt, v. K. Bruhns 247                                      | Jarnac, la jeunesse de Lord Byron                          | 247        |
| Hume, essays 17                                                 | Jaubert, Lenormand                                         | 247        |
| Hundt, d. antiken Münzen d. histor.                             | Jarrin, Ampère                                             | 177        |
| Ver. f. Oberbayern 19                                           | Idées d'un petit employé de l'Etat                         | 87         |
| Hunter, the Indian Mussulmans 116                               | — quelques, sur le recrutement                             | 55         |
| — Orissa 116                                                    | Ideville, journal d'un diplom. en                          |            |
| Hunziker, Jahrzeitenbuch d. Leut-                               |                                                            | 177        |
| kirche v. Aarau 107                                             | Jeanin, réorgan. de l'armée                                | <b>55</b>  |
| Hure, première hist. de France 176                              | Jeanne Darc n'a point été brû-                             |            |
| Hurel, orateurs sacrés à la cour                                | lée à Rouen                                                | 177        |
| de Louis XIV.                                                   | Jecklin, Burgen u. Schlösser in                            |            |
| Hutzelmann, Angriffe Frankreichs                                | galt fry Ratias                                            | 228        |
| auf Elsass u. Lothringen 224                                    | Jenkins, heroines of history 5.                            | 128        |
| Huynes, l'abbaye du Mont-Saint-                                 | Jensen, den nyere tids historie                            | 151        |
| Michel 176 Hyyesen e d Kriegeleben e Mi                         | Jervis, the Gallican Church                                | 177        |
| Huyssen, a. d. Kriegsleben e. Mi-<br>litär-Geistlichen 64       | Jesuitendebatte, die, im Reichstage<br>Jesuitengesetz, das |            |
| Huz, 2e bataillon d. mobiles de                                 | Jeunesse, la, de Lord Byron                                | 154        |
| la Drôme 64                                                     | — une solution                                             | 128<br>177 |
| Hyacinthe, Frankrike och Tysk-                                  | Jewitt, English coins                                      | 205        |
| land 37                                                         | — Hutton                                                   | 247        |
| Jaabaek, storthinget, pressen og                                | Ighina, l'impero Germ. e l'infall.                         | <b>#</b>   |
| d. norske regjering 88                                          | del Papa                                                   | 92         |
| Jaerboek v. de kon, akad, v.                                    | Ihne, röm. Gesch.                                          | 146        |
| wetensch. te Amsterdam 3                                        | Ils en ont menti 37.                                       |            |
| Jackson, diaries and letters 127                                | Im Lazareth u. auf dem Verband-                            |            |
| — life of Goodwin 247                                           | plat <b>s</b>                                              | 64         |
| Jacob, Gesch. d. dtschen Reichs 213                             | Im neuen Reich                                             | 1          |
| Jacoby, Schriften u. Reden 156                                  | l'Impôt direct                                             | 177        |
| Jacquemont, campagne d. souaves                                 | Impôt inviduel                                             | 87         |
| pontif. en France 64                                            | Inama-Sternegg, d. Hofsystem im                            |            |
| Jacques, l'aumônerie de l'armée 55                              | Mittelalter                                                | 149        |
| — salut de la France par la liberté 37                          | Inkemstenbelasting                                         | 74         |
| Jäger, bis vor Paris 196                                        |                                                            | 196        |
| Jähns, d. französ. Heer 189                                     | Incendiari della Comune                                    | 88         |
| Jahn, Chronik d. Stadt Oelsnitz 221                             |                                                            | 128        |
| - d. Krieg 1870-71 64                                           |                                                            | 287        |
| Jahrbuch, Bremisches 99                                         | Indkomstskat i Frankrig                                    | 38         |
| — für Elsass-Lothringen 224                                     |                                                            | 196        |
| - d. Ges. f. bildende Kunst 217                                 | 'l'Inévitable                                              | 38         |

| Infanterie de marine; le 5e ba-          | Junius, la presse de la décadence 88    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| taillon de marche 64                     | Jurien de la Gravière, souvenirs 247    |
| l'Instruction obligatoire aux îles       | Justesse, hist. de la Commune 38        |
| Sandwich 243                             | Justi, Winckelmann 247                  |
| l'Intendance milit. licenciée 55         | Justin, cri d'alarme                    |
| Internationale, de 154                   | Justini Lippiflorium 221                |
| — en de Parijsche commune 154            | Iversen, Beitr. z. russ. Medaillen-     |
| Inventario del Archivio in Lucca 234     | kunde 236                               |
| Inventaris d. verzameling kaarten        | — Medaillen auf Peter d. Gr. 236        |
| in het rijks-archief 74                  | Kähler, die starken Wurzeln un-         |
| Jobey, lettres aux paysans 38            | serer Kraft 218                         |
| Jobez, la France sous Louis XV. 38       | Kaemmel, z. Gesch. d. Gymnas.           |
| Jörgensen, de municipiis et coloniis 146 | in Zittau 100                           |
| John Bull and Uncle Sam 120              | — d. dtsche Volkskrieg gegen            |
| Joinville, campagne du Potomac 120       | Frankr. 65                              |
| Jokai, 5 Jahre d. selbstständ.ungar.     | Kaiser, d. dtschen, u. ihre Wappen 92   |
| Ministeriums 104                         | Kaiser und Papst 154                    |
| Joliet, trois hulans 196                 | Kaiser, d. Geschichtsfreund 142         |
| Joly, Larrey 247                         | — la République et l'Eglise ca-         |
| - le Tiers-parti républicain 177         | tholique 177                            |
| — lettres à Périer 177                   | Kalender, Berliner genealog. 158        |
| Jones, conquest of Britain by the        | Kalina, de fonțibus ad Sauroma-         |
| Saxons etc. 80                           | tarum res pertinent. 146                |
| - Agnès 247                              | Kalisch, Bilder a. meiner Knaben-       |
| Joseph, la captivité à Ulm 64. 196       | zeit 128                                |
| Joubert, Dickens 128                     | Kamerad, der 196. 222                   |
| — et Sagnier, le contrat social          | Kampschulte, Chronik v. Höxter 221      |
| de l'avenir 88                           | Karam, aux gouvern. et nations          |
| — invasions anglaises en Anjou 177       | de l'Europe 24                          |
| Jouin, l'Assemblée nat. et les           | Kassies, de watergeuzen 74              |
| ouvriers 38                              | — Spanje en Oranje 74                   |
| Journal de l'invasion de 1870 64         | Katalog Muzeum Polskiego w              |
| - d'un Parisien 64                       | Rapperswylu 228                         |
| — du siége 64                            | Kate, Tegnèr 348                        |
| — de l'invasion allemande dans           | Kayser, Nicetius v. Trier 217           |
| l'Orléanais 196                          | Keferstein, Geschichts-Repetition 142   |
| — d'un prisonnier de guerre 196          | Kehrein, dtsche Gesch. 92               |
| — of a young lady of Virginia 247        | Keiser, d. kirchlpolit. Fragen bei      |
| Journault, la liberté organisée 177      | d. eidgenöss. Bundesrevision 107        |
| Jours, les, néfastes de la France 177    | Kendall, Mexico under Maximilian 121    |
| - vingt, de campagne 196                 | Kent, Dickens as a reader 248           |
| Jouve, Vibert 128                        | Kekulé, d. Kunstmuseum zu Bonn 217      |
| Jouvenel, discours 38                    | Keller, het vermoorde Parijs 65         |
| Irisson, la réforme des humanités 38     | — vicus Aurelii 96                      |
| Itasse, république de droit rationn. 177 | Kelly, captivity among the Sioux        |
| Itinéraire des ruines de Paris 38        | Indians 128                             |
| Jubilé, le grand, univ. de la ré-        | Kemper, het nationale feest ter         |
| novation franc. 38                       | herinn. aan de laatste 300 jaren 74     |
| Jugendbibliothek, neue dtsche 213        | — wetenschap d. zamenleving 74          |
| Jugend- u. Hausbibliothek, Hellas 146    | Kenner, d. röm. Reichsstrasse von       |
| — — illustrirte, Pantheon 151            | Virunum nach Ovilaba 146                |
| Jugenderinnerungen e. alt. Mannes 247    | Kératry, loi sur les conseils gé-       |
| Julian, speeches on political ques-      | néraux 177                              |
| tions 120                                | — le 4 septembre 65                     |
| Julien, Bouët-Willaumes 196              | Kerfstedt, statsförvaltningen un-       |
| Julliot, les Prussiens à Melun 65        | der Gustav II. Adolf 210                |
| Jung, le dépôt de la guerre 189          | Ketteler, d. Centrumsfraction 92        |
| — Claudius Julianus 146                  | — d. Reichsgesetz betr. den Or-         |
| Junior, un titre de gloire 38            | den d. Ges. Jesu 154                    |
| Junius, l'Alsacienne 102                 | Kiefer, légendes et tradit. du Rhin 164 |
| — nouvelle lettre à son ami 65           | Kielmansegg, Familien-Chronik           |
| - lettres tartares 38                    | der v. Kielmanserr                      |

| Kudeskruter, nistoriske, ai dansk      | 040         | Kriegk, d. dische Kaiserkrönung                               | 92                  |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| historie                               | 210         | Kriegs-Chronik, illustr. 65.                                  | 196                 |
| King, the Newspaper press of           | _           | Kriegsscenen 1870—71                                          | 196                 |
| Charleston Kip, olden time of New York | 240<br>120  | Kriegsschauplatz u. Operations-                               | 106                 |
| Kirchenstreit u. d. bayer. Volks-      |             | plan im dtschfrz. Kriege<br>Kriegsschiffe, d. norddtschen, in | 196                 |
| schule                                 | 100         | Ost-Asien                                                     | 65                  |
| Klappert, Nijmegen en hare om-         |             | Krig, den dansk-tydske                                        | 88                  |
| streken                                | 74          | - den fransk-tydske                                           | 196                 |
| Kleiber, Gesch. v. Leobschütz          | 217         | Krigs-Bibliothek                                              | 186                 |
| Klein, aus d. Kriege                   | 65          | Krohn, Ludwig d. Deutsche                                     | 149                 |
| — Weltgesch.                           | 142         | Kroniek v. het histor. genootsch.                             |                     |
| Kleine, hist. ancienne de l'Orient     |             | te Utrecht                                                    | 75                  |
| Kleinert, Gedenkbuch d. Krieges        | 65          | Kroschel, d. Seelgeräthsbriefe                                |                     |
| Klenk, Vianney                         | 248         | Heinrich XVII. v. Schwarzburg                                 |                     |
| Kluckhohn, Briefe Friedrich des        |             | Krüdener, d. Privilegien Livlands                             | 115                 |
| Frommen                                | 223         | Krüger, kerkelijke geschiedenis                               | 110                 |
| Klüpfel, Gesch. d. dtschen Ein-        |             | van Breda                                                     | <b>0</b> ∩ <b>0</b> |
| heitsbestrebungen                      | 214         | Kückelhahn, Johannes Sturm                                    | 202<br>128          |
| Knox, little folk's hist. of England   | 80          |                                                               |                     |
| _ · ·                                  | 221         | Künstler-Lexicon, allgem. 21.<br>Kürschner, Eckhof            |                     |
| Köckritze, die                         | 241         |                                                               | 248                 |
| Koenig, schetsen uit den grooten       | 196         | Kugler, Christoph, Herzog zu Wir-                             | 900                 |
| strijd<br>Vanka klaina Sahriftan       |             | tenberg                                                       | 223                 |
| Köpke, kleine Schriften                | 17          | — Handb. d. Kunstgesch. 21.                                   |                     |
| Koerner, Beruf d. Staates u. d. Ge-    | 184         | Kuhn, Hesse                                                   | 177                 |
| meinde                                 | 154         | Kulemann, d. russ. Ostseeprovinzen                            | _                   |
| Kohl, zur Vorgesch. Livlands           | 237         | Kunstzeitung, allgem.                                         | 21                  |
| Kohlrausch, dtsche Gesch.              | 92          | - dtsche                                                      | 21                  |
| Kohlenegg, kleine Indiscretionen       | 128         | Kurt, English history                                         | 205                 |
| Kolb, Culturgeschichte                 | 19          | Laager, Wellington's Thatigkeit                               |                     |
| Kolbe, Adalbert I. v. Mainz u.         | 440         | in Indien                                                     | 237                 |
| Heinrich V.                            | 149         | La Barre-Duparcq, François Ier                                | 177                 |
| - Beleuchtung von Virchow's            |             | La Bedollière, la France et la                                | 488                 |
| Schrift                                | 65          | Prusse                                                        | 177                 |
| Kolhapoor, diary during his visit      | 116         | — hist. de la guerre 65.                                      | 197                 |
| to Europe                              | 116         | Laberge et Vauquelin, la famille                              | 00                  |
| Kollewijn, algem. geschiedenis 5.      |             | d'Orléans                                                     | 38                  |
| Kolthoff, Kolthoff                     | 248         | Labeur, humbles observations                                  | 38                  |
| Koneberg, d. Internationale            | 154         | Labouchère, diary of a besieged                               | OX                  |
| Konversations-Lexikon, illustr.        | 156         | resident in Paris                                             | 65                  |
| — neues (Meyer)                        | 156         | Laboulaye, lettres politiques                                 | 177                 |
| Koopmann, d. Communismus               | 15          | — questions constitutionnelles                                | 177                 |
| Kortenbeitel, preuss. Gesch.           | 217         | Labourasse, le camp de la Woëvre                              | 177                 |
| Kokosky, Moll u. d. sociale Frage      | 15          | Lacaze, réorganisation de l'armée                             | 190                 |
| Kopp, d. Krieg Kaiser Wilhelms         | 100         | La Chenaye-Desbois et Badier,                                 | 4 17 17             |
| 1870 Wasialah Arbaitanfrana            | 196         | dictionn. de la noblesse                                      | 177                 |
| Kosiolek, Arbeiterfrage                | 154         | Lacombe, hist. du peuple franç.                               | 38                  |
| Kossuth, Briefe an Bem                 | 104         | — la monarchie pontificale                                    | 112                 |
| Kraffert, Chronik v. Liegnitz          | 218         | — la politique française                                      | 177                 |
| Krajner, ursprüngl. Staatsverfass.     | 996         | Lacroix, l'année infâme                                       | 65                  |
| Ungarns                                | 226         | — mœurs, usages et costumes au                                | 4.4                 |
| Kramers, tijdtafels                    | 202         | moyen age                                                     | 11                  |
| Kraus, d. christl. Kunst               | 161         | — vie militaire et religieuse au                              | 440                 |
| — d. Spotterucifix v. Palatin          | 21          | moyen age                                                     | 149                 |
| Krause, Ratichius                      | 248         | Laden, révolution, républ. et so-                             | •                   |
|                                        | 196         | cialisme                                                      | 38                  |
| — Gesch. d. südöstl. Slaven            | 149         | La Farina, storia romana                                      | 9                   |
| <b>,</b> .                             | 151         | Laferrière, organ. nouv. de la                                |                     |
| Kreyssig, unsere Nordostmark           | 218         | cavalerie                                                     | 55                  |
| Krieg, der, von 1870-71                | 65  <br>196 | Laforest, la crise monétaire                                  | 38                  |
| — der dtschfrz.                        | INN         | LEGGERS OF L'ARRANDIAN MATINDAIN                              | 178                 |
| - der, in Italien 1859                 | 234         | Lagard, à l'Assemblée nationale<br>Lagerström, dtsche Frauen  | 248                 |

| Lagerström, biogr. Gedenkbuch 128       | Langhorn, d. dänischen Moltke's 88       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| La Gournerie, hist. de François Ier 178 | Langworth, 1806 bis 1866 214             |
| Lagrèze-Fossat, études historiques      | Lanman, the Japanese in America 120      |
| sur Moissac 178                         | La Pegna, codice politico 112            |
| Lagrolet, Vauban 248                    | La Perre de Roo, les pigeons             |
| La Guéronnière, l'homme de Sedan 88     | voyageurs 197                            |
| Lahaussois, l'armée prussienne 96       | Laphalange, état des esprits en          |
| - la France armée 55                    | matière sociale 89                       |
| Laien-Vorträge zur Zeit d. Kriegs       | Laperrine d'Hautpoul, réorg. de          |
| gehalten 65                             | l'admin. d. finances 39                  |
| Lalanne, dictionnaire hist. de la       | Lapeyre, esprit du suffrage univ. 89     |
| France 178                              |                                          |
|                                         | Laprade, de Buonaparte et d. Bour-       |
| La Laurencie, l'artillerie dans         | bons 39                                  |
| Belfort 197                             | Larcy, le 13 vendémiaire 178             |
| Lalore, généalogie des seigneurs        | La Rochetulon, enquête parl. sur         |
| de Trainel 178                          | l'insurr. du 18 mars 89                  |
| La Malenne, requête aux députés         | — la garde nationale dans l'in-          |
| de l'Ass. nat. 38                       | surrection du 18 mars 178                |
| La Marche, traités du duel judi-        | La Roncière de Noury, la marine          |
| ciaire 159                              | au siége de Paris 65                     |
| Lamartine, Louverture 128               | La-Rosa-Toro, historia politica del      |
| - souvenirs et portraits 128. 248       | Peru 122                                 |
| - 25 years of my life 128               | Larousse, grand dictionnaire uni-        |
|                                         | versel 17. 156                           |
|                                         |                                          |
| — the place Vendome and La              | Larrabure, rapports et discours 178      |
| Roquette 38                             | Larrey, Longet 128                       |
| Lambel, Weisthümer-Forschungen          | Larroque, lettre sur la situation        |
| in Oberösterreich 104                   | politique 178                            |
| Lambert, précis de la guerze            | La Rue, sous Paris 66                    |
| franco-allem. 65                        | Lasalle, la musique pendant le siége 197 |
| — réorgan. de l'armée • 55              | Lassez, vérité sur le deux dé-           |
| - et Buirette, l'église de Notre-       | cembre 178                               |
| Dame-des-Victoires 178                  | Lasteyrie, life of mad. De Lafa-         |
| Lambruschini, elogi e biografie 248     | yette 89                                 |
| Lamé-Fleury, hist. de France 178        | Latour, hommes illustres de la           |
| — hist. du moyen âge 11                 | famille Latour 178                       |
| — storia greca 9                        | La Tour, aux Prussiens 39                |
| Lammers, Arnhem in 1672 208             |                                          |
|                                         |                                          |
| Lamon, Lincoln 240                      | La Tour du Pin Chambly, l'ar-            |
| Lamonta, l'armée et la conspira-        | mée française à Metz 197                 |
| tion bonapart. 55                       | Laujoulet, hist. de France 39            |
| Lamprecht, de rebus Erythraeo-          | Laurent, le complice du grand            |
| rum 146                                 | coupable 178                             |
| Lamy, l'Assemblée nationale et          | — Guéroult 248                           |
| la dissolution 178                      | — von Paris nach Danzig 197              |
| Landriot, autorité et liberté 39        | Lauria, i due Doria del palazzo          |
| Lanfrey, polit. Gesch. d. Päpste 284    | Angri 234                                |
| - Napoleon den Førstes historie 178     | Lauritsen, Fyens stiftstidendes          |
| - history of Napoleon I. 178            | første aarhundrede 210                   |
| Lang, Maarten Luther 128                | Lauser, aus Spaniens Gegenwart 23        |
| — aux représentants de l'Ass. nat. 39   | Lauxmann, Gedenkblätter aus d.           |
| — que deviendrons-nous? 39              | Heldenkampfe 197                         |
| •                                       | <b>1</b>                                 |
| — les prétendus traîtres de Sedan 65    | Lauzac, Paul Schneider 248               |
| Langbein, Bilder aus d. ersten          | Laval d'Arlempde, l'armée dans           |
| Kreuzzügen 149                          | l'avenir 55                              |
| Lange, allgem. Gesch. 142               | — pas d'emprunt 178                      |
| - Tabellen u. Karten z. Welt-           | — rachat du territoire 178               |
| gesch. 142                              | — du suffrage univ.                      |
| — Ueberweg 128                          | Lavallée, hist. d. Français 39           |
| Langerfeldt, Kaiser Otto IV. 11         | La Vausserie, hist. anecdot. de          |
| Langermann, d. Thüring. Ulanen-         | la guerre                                |
| Reg. 218                                | Laveleije, de jo ngate crisis in Belgie  |
| _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                          |

| Laveleije, formes du gouvern. dans     |                 | Legende van d. Geusen Troubele      |           |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|
| les soc. modernes                      | <b>39</b>       | over Zeelant                        | 75        |
| Lavice, revue des musées               | 21              | Légende de l'homme de Sedan         | 179       |
| La Vigne, la république 39.            | 178             | Legouvé, un tournoi au XIXe         | 1         |
| La Villirouet, parlons plus har-       | i               | siècle                              | 179       |
| diment                                 | <b>39</b>       | Legrand, emprunt de quatre mil-     |           |
|                                        | 248             | liards                              | 179       |
|                                        | 197             |                                     | 66        |
|                                        |                 | Legris, les Prussiens en France     | 00        |
|                                        | 240             | Lehfeldt, d. Verwaltungseinrich-    | 400       |
|                                        | 128             | tungen v. Elsass u. Lothr.          | 102       |
| Leathby, memoir of Maule 1             | 128             | Le Hir, projet d'emprunt            | 179       |
| Le Banneur, organis. de l'infant.      |                 | Lehr, les dynastes de Geroldseck-   |           |
| de ligne                               | 55              | ès-Vosges                           | 224       |
| Leben Napoleons III.                   | 89              | - l'Alsace noble                    | 224       |
|                                        | 224             | - mélanges de littérature et        |           |
| Lebensgrundsätze König Wil-            |                 | d'histoire alsatiques               | 224       |
|                                        | 10              |                                     |           |
|                                        | 218             | Lehr- u. Wanderjahre, dtsche        | 248       |
|                                        | 107             | Leighton, Paris under the Com-      | 4.0       |
|                                        | 39              | mune                                | 40        |
| Leblois, Strasbourg avant et pen-      |                 | Leistner, deutsche Hiebe            | <b>66</b> |
|                                        | 02              | Leitfaden d. preussbrandenb.        |           |
|                                        | 39              | Gesch.                              | 96        |
|                                        | 97              | - s. Unterr. in der Weltgesch.      | 5         |
| Lecocq, célébration de la paix         |                 | Leitner, d. Waffensammlung in       |           |
|                                        | 70              | Wien                                | 104       |
|                                        | 78              |                                     | 104       |
| Lecomte, la guerre franco-alle-        |                 | _                                   | 179       |
|                                        | 97              | Lemoine, origines des églises dans  |           |
| - la républ. de tout le monde          | <b>39</b>       | les Gaules                          | 179       |
| — souvenirs de la campagne du          | 1               | Lemonnier, les Etats-Unis d'Europe  | 164       |
|                                        | 66              | Le Moyne, défense de Grand-         |           |
| Lecoq-Kerneven, monnayage de           |                 | camp                                | 66        |
|                                        | 39              | Lemoyne, la dissolution             | 179       |
| Lecour, la prostitution à Paris        |                 | — la loi militaire italienne        | 112       |
|                                        | 89              |                                     |           |
|                                        | 00              | Lenain-Proyart, questions à l'or-   | 179       |
| Lecouteux, comment la France           | 00              | dre du jour                         |           |
|                                        | 39              | Lendemain, le, de nos désastres     | 40        |
| Lecoy de la Marche, notes d'un         |                 | Lenoel, qu'est-ce que la Républi-   |           |
|                                        | 97              | que?                                | 179       |
| — une fausse Jeanne d'Arc              | 40              | Lenormant, lettres assyriologiques  | 146       |
| Lecuyer, i martiri domenicani          |                 | Lens, d. 10. Armee-Corps            | 66        |
| ▼ . <u> </u>                           | 40              |                                     | 218       |
|                                        | 97              | - die grossen Pianoforte-Virtuo-    | _         |
|                                        | 78              | sen                                 | 21        |
|                                        | •               |                                     | 112       |
| Le Doyen, impôt immobilier et mobilier | 40              | Leopoldo II, di Toscana             |           |
|                                        |                 | Lepage, supplément au tableau       | 170       |
|                                        | 17              |                                     | 179       |
|                                        | 11              | Lepeintre, études municipales       | 40        |
| Le Faure, les fautes stratégiques      | 1               | Lépine, douaniers mobilisés         | 197       |
| d. Prussiens                           | 66              | L'Epinois, Martin et son hist.      |           |
| Léfébure, l'Allemagne nouvelle         | 92              | de Fr.                              | 40        |
|                                        | 40              | Le Play, la réforme sociale en      |           |
| Lefeuvre, travaux de la Soc. de        | -               | France                              | 40        |
| la Loire-Infér.                        | 3               | Le Roi, Versailles avant 1789       | 179       |
|                                        |                 |                                     | 40        |
|                                        | 40              | Le Rousseau, prospérité de l'Etat   |           |
| Lefflad, Regesten d. Bischöfe v.       |                 | Leroy-Beaulieu, l'administr. locale | 70        |
|                                        | 00              | Le Roy de Keraniou, libération      |           |
| Lefrançais, mouvement commu-           |                 | du territoire                       | 40        |
|                                        | 40              | Le Saint, hist. de France           | 179       |
| Legay, mémoires d'une pendule          | 1               |                                     | 179       |
|                                        | 66              | Lescure, Marie-Antoinette et sa     |           |
| Legeal, propriété du grade dans        |                 | famille                             | 40        |
|                                        | 55 <sup>1</sup> |                                     | _         |
|                                        |                 |                                     |           |

| Leseigneur, les Prussiens à Baren -   |       | Linde, de vrijwillige jagers der    |              |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|
| tin                                   | 197   |                                     | 208          |
| Léséleuc de Kérouara, cinq jours      |       | Liste d. représentants à l'Assem-   | İ            |
| à Lucerne                             | 179   | blée nat. 41.                       | 179          |
| Le Serrec de Kervily, la républ.      | Į     |                                     | 128          |
| en France                             | 40    | Litta, famiglie celebri italiane    | 234          |
| Lesieur, histoire romaine             | 146   | Little, a monument of christ.       |              |
| — le rois de France                   | 40    | munificence                         | 80           |
| Lespinasse, bibliothèque de l'école   |       | Littré, génie milit. de Bonaparte   | 179          |
| des chartes. Table                    | 179   |                                     | 234          |
| Lessons, first, in the hist. of Engl. | 80    |                                     | 234          |
| Lettre d'un chef de tribu             | 238   |                                     | 240          |
| - sur un système électoral            | 40    | Livrets des expositions de l'Aca-   | 220          |
|                                       | 40    |                                     | 101          |
| - à d'Audiffret-Pasquier              |       |                                     | 161          |
| — de J. Bonhomme aux députés          | 40    |                                     | 146          |
| — de l'évêque de Nîmes au clergé      | 40    | Locatelli, Bernardo Tasso           | 129          |
| — de G. Tell à propos de la           |       | Locher, d. Freiherren v. Regens-    |              |
| révision                              | 107   | herg                                | 107          |
| Lettres de Charles IX. et de          | j     | Lochner, Gesch. v. Nürnberg         | <b>223</b>   |
| Cathérine                             | 40    | — Leben d. Chr. Ebnerin             | 100          |
| - de Henri IV. à Bellièvre            | 40    | Lockhardt, life of Scott            | 129          |
| — de Mazarin                          | 40    | Lodge, peerage and baronetage       | 80           |
| - sur les prophéties modernes         | 41    |                                     | 218          |
| - rurales                             | 41    | Löhbach, Kaiser Wilhelm d. Sieg-    |              |
| - d'un fou de passage                 | 40    | reiche                              | 92           |
| — militaires. La discipline           | 55    | _                                   | <b>75</b>    |
| •                                     |       | Löher, Jacoba v. Beijeren           | _            |
| - aux paysans                         | 179   | Loi, la, militaire                  | 190          |
| - familières d'un vigneron            | 179   | - sur le recrutement                | 190          |
| Levasseur, les notables de la         |       | — la nouvelle, électorale           | 179          |
| Normandie                             | 179   | Lois sur les conseils généraux      | 179          |
| — et Himly, rapport sur l'en-         |       | Loiseau, Champion                   | 129          |
| seign. de l'hist.                     | 5     | Fairet                              | 248          |
| Leveusberichten d. afgestorv. me-     | :     | Loiseleur, mort de Gabrielle        |              |
| deleden van de maatsch. d. Ne-        |       | d'Estrées                           | 179          |
| derl. letterk.                        | 3     | Loizillon, à mes amis               | 41           |
| Levi, hist. of British commerce       | 80    | Lolliot, réponse aux attaques con-  |              |
| — famiglia Pico di Mirandola          | 234   | tre les conseils de préfecture      | 41           |
| Lewal, administr. milit.              | 55    | Long, decline of the Roman Em-      |              |
|                                       | 66    |                                     | 9            |
| — études de guerre                    | 00    | pire                                | •            |
| Lewis, Gesch. d. Freimaurerei in      | 4 2 0 | — genealog. handbook of Engl.       | 90           |
| Oesterreich                           | 156   | history                             | 80           |
| Leyssenne, un journaliste impro-      |       | — rapport de la répartition d.      |              |
| visé                                  | 66    | secours etc.                        | 66           |
| Liais, suprématie intellectuelle de   |       | Longoni, Campari                    | 248          |
| la France                             | 41    | Lonsdale, the worthies of Cumber-   |              |
| Liberalism, the, of the period        | 80    | land                                | 80           |
| Lichtenberger, la rançon de l'Al-     |       | Lorens u. Scherer, Gesch. d. El-    |              |
| S&CO                                  | 224   | 888568                              | 102          |
| Lichtschlag, Beiträge z. Hohen-       |       | Lorimer, Jack                       | 248          |
| zollernschen Ortsgesch.               | 223   | Loserth, d. Geschichtsquellen v.    |              |
| Liévin, la dissolution de l'Assem-    |       | Kremsminster                        | 104          |
| blée nat.                             | 179   | <b>1</b>                            | 248          |
|                                       |       | Losi, Pianigiani                    | <del>-</del> |
| Life of Patteson                      | 248   | Lossing, Gesch. d. Verein. Staaten  |              |
| — of Peden                            | 248   | Loudun, journal d'un Parisien       | 66           |
| — in Jesus: memoir of Winslow         |       | Louise et Auger, la ville d'Haspres |              |
| — of Mytton                           | 128   | Louvancour, Sautton                 | 248          |
| — of Wilberforce                      | 128   | Low, battles of the British navy    | 7 205        |
| Lifted Up. Life of Douglas            | 248   | Løwenborg, Norges Stats-Organi-     | •            |
| Linas, les événements de mai 1871     | 41    | sation                              | 88           |
| Lind, Wandgemälde zu Gurk             | 226   | Loyer, la France sux divers épo-    | •            |
| Lindau, d. preuss. Garde 1870-71      |       | ques critiques                      | 41           |
|                                       |       | Loyseau, pouvoir et liberté         | 7.18         |
|                                       |       | I A B A A                           |              |

| Loysel, impôts nouveaux                 | 41        | Magg, Kriegs-Kalender 66.               | 197        |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|
| Lubbock, prehistoric times              | 5         | Magill, women                           | 120        |
| Lubojatzky, illustr. Gesch. d.          |           |                                         | 180        |
| Krieges                                 | 66        | Magnier, bataille de StQuentin          |            |
| d. Papstspiegel 112.                    |           | Mahan, church history of the            |            |
| Luchs, schles. Fürstenbilder            | 218       | first seven centuries                   | 149        |
| Lübke, d. moderne frz. Kunst            | 21        | Mahnwort an Dtschlds Katholiken         |            |
| — de bildande konsternes histo-         |           | Mahrenholtz, Relation des Nicolaus      |            |
|                                         | 161       | v. Butrinto                             | 149        |
|                                         | 161       | Mahul, bombard. du cimetière de         |            |
| — history of sculpture                  | 161       | l'Est                                   | 66         |
| Ludre, Bagneux le 13 octobre            | 41        | — cartulaire de Carcassonne             | 41         |
| Lugeol, organis. de l'état-major        | 55        | Mahy, le régime polit. aux colonies     | 41         |
| Luis, France, Prusse, Russie            | 151       | Maineri, le stragi di Parigi            | 180        |
| Lumbroso e Adda, riforma giu-           |           | Maison, ma, de Rochefort                | 66         |
| diziaria in Egitto                      | 239       | Majunke, d. Parität in Preussen         | 96         |
| Lummel, de St. Bartholomaeus-           | 450       | Malapert, l'internationale              | 154        |
| nacht                                   | 179       | Malcor, l'armée homogène                | 190        |
| - de geuzendag                          | 75        | Malesherbes, la souveraineté nat.       | 180        |
| Lund, Verdenshistorie                   | 142       | Malheurs, nos, et nos espérances        | 180        |
| Luschin, Entstehungszeit d. österr.     | 200       | Mallet, documents relatifs à l'hi-      | 000        |
| Landesrechtes                           | 226       | stoire de Genève                        | <b>228</b> |
| Lux, vingt ans de corruption            | 41        | Malon, troisième désaite du pro-        |            |
| — procès hist. des auteurs de           | ce        | létariat franç.                         | 41         |
| la guerre                               | 66        | Malortie, Beiträge z. Gesch. d.         | 040        |
| - Sedan 66.                             |           | braunschwlüneb. Hauses                  | 218        |
| Lytton, Fane                            | 129       | Mamelin, le siège de Paris              | <b>66</b>  |
| McCabe, the great Republic              | 120       | Månadsblad, k. vitterh., hist. och      | 00         |
|                                         | 248<br>80 | antiqakad.                              | 88         |
| — home government of Ireland            | 80        | Mandon, réorgan. du matériel de         | EE         |
| M'Cauley, Duitschlands keizer           | 116       | l'armée                                 | 55<br>41   |
| gevangen  bist dn name de Gnilleume III | 116       | — valeur d. mémoires de Duclos          | 41         |
| — hist. du règne de Guillaume III.      |           | Manfrin, sistema municipale in-         | 205        |
| Macchi, almanacco istor. d'Italia       | 112       | glese<br>Manière agréable de never un   | 200        |
| McClellan, republicanism in America     | 240       | Manière agréable de payer un fort impôt | 41         |
| McDonald, hist. and map of Chi-         | 240       | Mankell, kan Sverige försvara           | 31         |
| cago                                    | 120       |                                         | . 89       |
| Macé, les idées de Jean-François        |           | Mann, Wilson                            | 240        |
| Macfarlane, the romance of his-         | 100       | Mannen van beteekenis in onze           | -10        |
| _ `_                                    | 234       | dagen 129.                              | 151        |
|                                         | 249       | Manteuffel u. seine Gegner              | 96         |
| Machiavelli, le istorie fiorentine      | 1         | Manuel des nouveaux impôts              | 180        |
| — œuvres politiques                     | 17        | - du républicain bourgeois              | 41         |
| Mackenzie, de vereen. staten v.         |           | Manzu, le paysan socialiste             | 41         |
|                                         | 120       | Marais, Garibaldi et l'armée des        |            |
| McPherson, handbook of politics         | 1         | Vosges                                  | 197        |
| 151.                                    | 240       | Maraschi, la pia                        | 66         |
| - Annan                                 | 249       | Marc-Constantin, hist. des cafés-       |            |
| - Matheson                              | 129       | concerts                                | 41         |
| Madison University                      | 240       | Marcel, Le Canu                         | 129        |
| Madler, d. Gasthaus z. Riesen in        | 1         | Marchal, Maréchal                       | 249        |
| Miltenberg                              | 102       | Maréchal, hist. de la révolution        |            |
| Madre, ce que demandent les             |           | de 1830                                 | 180        |
| •                                       | 190       | Margerie, la restauration de la         |            |
| Madsen, Danske Oldsager 88.             | 211       | France                                  | 41         |
| Maffre, établissements agricoles        |           | Mariani, studî storici 11.              |            |
|                                         | 146       | Marin, révolut. financ. et sociale      |            |
|                                         | 129       | Marionneau, Brascassat                  | 161        |
|                                         | 139       | Mariotte, le bilan de la République     | 41         |
| <b>0</b>                                | 238       | Markham, hist. of England               | 80         |
| — quarterly germ.an                     | 1         | — history of France                     | 180        |
| •                                       |           |                                         |            |

| Marliani, la Spagna 1843-72           | 23          | Mazaros, la revanche par le travail | 180           |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| Marogna, idee repubblicane            | 234         | Maze, la fin des révolutions        | 180           |
| Marotte, bataille de Beaune-la-       | _           | Mazeau, conseils généraux de l'Al-  |               |
| Rolande                               | 67          | gérie                               | 239           |
| Marryat, life and letters of Mar-     |             | Mazenc, coup d'état dans l'Avey-    |               |
| ryat                                  | 249         | ron                                 | 180           |
| Marschner, Gesch. u. Geografie v.     | _           | Mazères, les mobiles de Rennes      | 67            |
| Böhmen                                | 226         | Mazzini                             | 129           |
| Marsillon, l'organis. de l'artillerie |             | — i repubblicani e l'Italia         | 112           |
| Martani, Cavezzali                    | 129         | Meaume, Claude Gellée               | 21            |
| Martens, d. schleswholst. Land-       |             | Meaux, l'Assemblée nat.             | 180           |
| wehr                                  | 67          | — rapport à la commission d'en-     |               |
| Martin, les hommes célèbres           | 41          | quête                               | 180           |
| - Jeanne Darc                         | 42          | Meeting, un, & Londres              | 18            |
| — Thiers                              | 180         | Meinardus, kulturgesch. Briefe      |               |
| — le mal social                       | 180         |                                     | 161           |
| — réorganisation militaire            | 190         | Meinhold, d. Nationalitäts-Princip  |               |
| — the prison visitor of Yarmouth      | 249         | Meinsma, Nederl. OI. bezittingen    | 117           |
| statesman's yearbook                  | 13          | Meissas, journal d'un aumônier      |               |
| - la Saint-Barthélemy                 | 234         | militaire                           | 67            |
| - et Lebeuf, Segora                   | 146         | Melander, medeltidens historia      | 149           |
| — de Fontenelle, impôts directs       |             | Melichar, Kaiser Josef in Linz      | 104           |
| et indirects                          | 180         | Meline, Mary queen of Scots 80.     | 205           |
| — des Pallières, Orléans              | 67          | Melleville, dernier chapitre de     |               |
| Martini, Correggio                    | 161         | l'hist. de Laon                     | 67            |
| — venuta in Lucca di Sigis-           |             | Mellier, hist. de Nantes            | 180           |
| mondo                                 | 112         | Mello, dictionn. littér. et hist.   |               |
| Martiny, le 25e mobile                | 197         | de la Grèce etc.                    | 146           |
| Marty, Friedensbilder 67.             | 197         | Melzer, Herder als Geschichts-      |               |
| Martyre de Louis XVI.                 | 42          | philosoph                           | 249           |
| Mary, Maury et Jomard, Villiers       |             | Memoir of Chambers 129.             | 249           |
| du Terrage                            | <b>24</b> 9 | — of the Prince of Wales            | 80            |
| Maskell, ivories in the South Ken-    |             | Mémoire concern. le campement       |               |
| sington Museum                        | 80          | Bouthéon                            | 55            |
| Mason, Lee                            | 240         | Mémoires de l'acad. d'Amiens 8.     | 139           |
| Masquard, nouveaux impôts             | 180         | — d'Arras                           | 139           |
| Massi, sculptures and galleries       |             | - de Clermont-Ferrand               | 8             |
| in the Vatican                        | 112         | — de l'Institut                     | 139           |
| Massip, traditions républ. de la      |             | — de Savoie                         | 189           |
| France                                | 42          | - de StPétersbourg                  | 8             |
| Massone, Ruvo di Puglia               | 112         | - du maréchal de Berwick            | 180           |
| Matagne, le cardinal Borgia           | 129         | - de la Société de Bar-le-Duc       | 8             |
| Mathews, the colonial question        | 80          | de Cambrai                          | 180           |
| Mating-Sammler, Karl IV. von          |             | — — éduenne                         | 180           |
| Lützelburg                            | 149         | - des antiquaires de France         | 181           |
| Matteucci, Anzio Antico Nettuno       | 112         | — — archéologique de Touraine       | 181           |
| Matthes, de Bissoes                   | 117         | — — d'archéol. lorraine             | 8             |
| Mathieu, Vercingétorix                | 42          | de Lyon                             | 3             |
| Matty de Latour, voie romaine d.      |             | — — de Maine-et-Loire               | 3             |
| Andes aux Rhedones                    | 9           | — — de l'Oise                       | 140           |
| Maurel, démocratie chrétienne         | 180         | — de Turenne                        | 42            |
| - Flourens                            | 129         | — et Documents publ. par la Soc.    | - <del></del> |
| Maurer, dtsches Heldenbuch            | 67          | d'hist. de Genève                   | 107           |
| Maurette, addio al Papa               | 112         | Memoirs of Mrs. Allen               | 129           |
| Maurice, lives of English popu-       |             | Memorandum, le, Chinois             | 117           |
| lar leaders                           | 249         |                                     | 129           |
| Maurin, la bienfaisance aidée par     |             | — di G. Goretti                     | 112           |
| le travail                            | 42          | Memorials of L. M. Holy             | 249           |
| Maurize, la France envahie            | 67          | — of A. E. Jones                    | 129           |
| Maxse, le joug allemand               | 42          | Memorie dell' Accad. di Bologna     | 3             |
| Mayo, Kaloolah                        | 249         | — di A. Buonamici                   | 128           |
| Mazade, Lamartine                     | 249         | - storiche di Frigiolini            | 180           |
|                                       |             | #                                   |               |

|   | Memorie di A. dei Conti Buona-                            | i         | Mikoszewski, la Pologne et la                 |            |
|---|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|
|   | mici                                                      | 249       | Russie dans la Slavie                         | 237        |
|   | — intorno F. Guerrieri                                    | 249       | Milbourn, hist. of the church of              |            |
|   | •                                                         | 181       | 8. Mildred                                    | 81         |
|   | — of the time                                             | 129       | Milcent, Portugal et Bragance                 | <b>2</b> 3 |
|   | Mendelssohn-Bartholdy, Goethe                             | 100       | Miles, history of Canada under                | 0.40       |
|   | and Mendelssohn                                           | 129       | French régime 122.                            |            |
|   | Menier, l'impôt sur le capital 42.                        | 181       | Mill, hist. of British India                  | 238        |
|   | — solidarité du capital                                   | 42<br>181 | Millions, cinquante                           | 42         |
|   | — question des impôts<br>Ménorval, les Jésuites de la rue | 101       | Milsant, hist. de l'Acad. de Dijon            | 42<br>129  |
|   | Saint-Antoine                                             | 42        | Milton, autobiography — polit. Hauptschriften | 16         |
|   | Menschenvrienden                                          | 129       | Milz, Aachen unter frz. Herrschaft            |            |
|   | Menzel, Gesch. d. Dtschen 92.                             |           | Minderloh, aus d. Zeit d. Quiriten            |            |
|   | Menzioni onorifiche dei defonti                           |           | Mindesmærker, danske                          | 211        |
|   | Mequillet, recrutement des offi-                          |           | Ministère, le, des affaires étran-            |            |
|   | ciers en Prusse                                           | 96        | gères                                         | 42         |
|   |                                                           | 147       | Ministerialblatt f. d. innere Ver-            | -          |
|   | Merlet, l'invasion pruss. dans le                         |           | waltung Preussens                             | 96         |
|   | départem. d'Eure-et-Loir                                  | 197       | Ministerie, het nieuwe                        | 203        |
|   | Merli, G. Andrea Doria Laudi                              | 112       | Ministerkrisen                                | 88         |
|   | Merson, fermez les clubs                                  | 42        | Ministero degli Affari Esteri                 | 234        |
|   | Mestre, la France mutilée                                 | 42        | Minot, le clergé et l'armée                   | 55         |
|   | Mételle, souvenirs d'un zouave                            | 197       | Miotti, monografia d'arte                     | 161        |
|   | Metman, bataille de Forbach-Spi-                          | 1         | Miozzo, Bodoni                                | 249        |
|   | keren                                                     | 67        | Mirecourt, portraits et silhouettes           | 249        |
|   | Metz. Campagne et négociations                            | 67        | Miroy, l'ordre républicain                    | 181        |
|   | Meulevelt, tijdtafel v. d. gesch.                         |           | Mismer, le credo du 19e siècle                | 15         |
|   | d. vaderl.                                                | 75        | - lettres aux Alsaciens                       | 224        |
|   | Meyer, staatsrechtl. Erörter. üb.                         |           | Mitchell, Journal des deux mon-               |            |
|   | d. dtsche Reichsverfass.                                  | 92        | des pendant la siége                          | 181        |
|   | - Erzählungen a. d. Schweizer-                            | 1         | Mitford, letters                              | 129        |
|   | Gesch.                                                    | 107       | Mithoff u. Drechsler, Wicke                   | 249        |
|   | - Handlexicon 17.                                         | 156       | Mittheilungen d. Freiberger Al-               |            |
|   | — Schopenhauer                                            | 132       | terthumsverein                                | 221        |
|   | - d. Stadtbuch v. Augsburg                                | 100       | —_d. Vereins f. Gesch. u. Topogr.             |            |
|   | — authent. Mittheilungen üb. C.                           |           | Dresdens                                      | 221        |
|   | Hauser                                                    | 101       | — neue, aus d. Gebiet histan-                 |            |
|   | - d. Wahl Alexander III. u.                               |           | tiquar. Forschungen                           | 221        |
|   | Victor IV.                                                | 11        | — d. Gesellsch. f. Salzburger                 |            |
|   | Meyer-Ott, Kriegsthaten v. Zür-                           | 407       | Landeskunde                                   | 104        |
|   | chern                                                     | 107       | - z. vaterl. Gesch. (St. Gallen)              | 000        |
|   | Meijer, verdraagzamheid v. Wil-                           |           | 107.                                          | 229        |
|   | lem v. Oranje                                             | 75        | — d. antiquar. Gesellsch. in Zü-              | 090        |
|   | Mézières, polémomanie                                     | 151       | rich 107. — d. Ver. f. Gesch. in Böhmen       | 226        |
|   | Michaud, les faux libéraux                                | 42        | — d. Ver. f. d. Gesch. Erfurts                | 96         |
|   | — plutôt la mort que le des-<br>honneur                   | 42        | — — Potsdams                                  | 97         |
|   | Michel, chasse au Prussien                                | 67        | — — f. Münz-, Wappen- u. Sie-                 | 01         |
|   | — la troisième République                                 | 181       | gelkunde in Dresden                           | 158        |
|   | Michelet, hist. de France                                 | 42        | Mobiles de l'Allier                           | 67         |
|   | — hist. du 19e siècle                                     | 42        | Mode d'attaque de l'infanterie                | VI         |
|   | Michelsen, Fædrelandshistorie                             | 211       | prussienne                                    | 198        |
|   | Mickiewicz, Korespondencja                                | 249       | Möwing, Gesch. v. Preussen                    | 97         |
|   | Micklis, Faraboschi                                       | 129       | Mogure, Res publica                           | 42         |
|   | Midy, succession des formes po-                           |           | Moignon, conseils de préfecture               |            |
|   | litiques                                                  | 181       | Mois, vingt, de présidence                    | 181        |
|   | Mie, encore M. Bonaparte                                  | 181       | Molesworth, hist. of England                  | 81         |
|   | Migneret, souvenirs et études                             | - 1       | Molini, il Tevere                             | 234        |
|   | histor.                                                   | 42        | Mollet, Ja oder Nein                          | 108        |
| ) | Mignet, vie de Lord Brougham                              | 129       | Moltke, lettres sur l'Orient                  | 114        |
|   | Mijatorics, hist. of modern Servia                        |           | Mommsen, hist. romaine                        | 147        |
|   | <b>-</b>                                                  |           |                                               |            |

| Monarchie et libéralisme                    | 42  | Morel, promenades artistiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Monarque, le, fort                          | 42  | dans Angers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 181        |
| Monastier et Rambert, souvenirs             | ļ   | Moret, les femmes sous la Terreur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 181        |
| de Chappuis                                 | 130 | Morey, bataille d'Héricourt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198        |
| Monate, vier, vor Paris                     | 67  | Moriac, Paris sous la Commune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181        |
| Monatsbericht d. k. preuss. Akad.           | 3   | Morin, la délivrance du territoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 181        |
| Monatsschrift, altpreussische               | 2   | - représentation proport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108        |
| — baltische                                 | 2   | — Saliens et Ripuaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48         |
| Mondaini, conciliazione fra il papa         | İ   | — les lois relat. à la guerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48         |
| ed il regno d'Italia                        | 112 | — où va la France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48         |
| Moniteur des dates p. Oettinger             |     | Morpurgo, discorso ai suoi elet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 17.                                         | 249 | tori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112        |
| - prussien de Versailles                    | 198 | Morris, Memoiren eines Jesuiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 249        |
| Monluc, commentaires et lettres             | 181 | Morrison, St. Bernard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130        |
| Monnanteuil, la dissolution                 | 181 | Morsolin, Magrini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 249        |
| Monod, Allemands et Français                | 67  | Morte, in, di G. Moro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130        |
| — Marjolin                                  | 130 | Mosbach, Godyslaw-Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 237        |
| Monrad, d. alte Neuseeland                  | 88  | Moser, d. Leipziger Dominikaner-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Monsabré, discours pour l'œuvre             | 4.0 | kloster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100        |
| du vœu national                             | 42  | - d. Festung Königstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 221        |
| — défense de Châteaudun                     | 198 | Motet, siége de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>67</b>  |
| Montag, d. Chronologie                      | 158 | Motley, gesch. van de vereen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Montagné, nos bonapartistes                 | 43  | Nederl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75         |
| Montagu, arbitration instead of             |     | — opkomst v. de Nederl. repub-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| War                                         | 43  | lick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75         |
| Montalant-Bougleux, Attila deux             | 100 | — hist. of the United Netherl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75         |
| à Versailles  Montelembert Flischeth de Hon | 198 | Mots, quelques, sur le discours d'Audiffret-Pasquier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49         |
| Montalembert, Elisabeth de Hon-             | 11  | la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la companya da la com | 43<br>55   |
| grie<br>Montaldini, uno sguardo al pas-     | 11  | — — sur le corps d'état-major<br>— deux, sur la réorgan. de l'ad-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00         |
| sato                                        | 112 | min. milit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55         |
| Montarlot, Journal de l'invasion.           | 112 | Mottura e Parato, storia nasio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00         |
| Châteaudun                                  | 198 | nale antica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 147        |
| Montel, Archives de Montpellier             | 181 | Mouchot, Flandrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130        |
| — Lafeuillade                               | 249 | Moullart, liberté d'association                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48         |
| Monter, Lambillotte                         | 130 | Moziman, armée de terre et ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Montesquieu, grandeur d. Romains            |     | mée navale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55         |
| 9.                                          |     | Mühlfeld, d. Buch d. Schwarzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13         |
| Monteton, hinter der Armee                  | 198 | — d. Gesellschaft Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154        |
| Montferrier, le gouvernement de             | ·   | — de orde der jezuïten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154        |
| Bordeaux                                    | 43  | - d. neue Pfaffenspiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17         |
| — Verdure                                   | 181 | Mülinen, d. weltl. u. geistl. Herren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Montgomeryshire Collections                 | 81  | d. Emmenthales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108        |
|                                             | 140 | Müller, d. Aargau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 108        |
| Months, eight, on duty                      | 67  | — Erinnerungen aus Griechen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Montluc, commentaires                       | 48  | land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114        |
| Montpellier, d. Internationale              | 15  | — Danmarks hist. fortsat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88         |
| Montrol, résumé de l'hist. de la            | 40  | - polit. Gesch. d. Gegenwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151        |
| Champagne                                   | 43  | - illustr. Gesch. d. dtschfrz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100        |
| Montrond, épisodes de la guerre             | 198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198        |
| Montvaillant, la garde mobile de l'Hérault  | 67  | <ul> <li>Gesch. d. dtschen Volkes</li> <li>Geschichtsbilder</li> <li>5.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214<br>142 |
| Monumenta Germaniae historica               |     | <ul> <li>Geschichtsbilder</li> <li>Leitf. f. d. Unterr. in d. Gesch.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5          |
| ed. Pertz                                   | 214 | — illustr. dtschfrz. Krieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196        |
| Mookerjea, position of women in             | -17 | — d. Semiten, Chamiten u. Ja-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Bengali Society                             | 117 | phetiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147        |
| Moosmann, Gesch. Vorarlberg's               | 226 | — zwei Vorträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13         |
| Morari, storia di Chioggia                  | 112 | Mülverstedt, d. Münzen d. Grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Morbelli, L. degli Scarsi                   | 249 | v. Barby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159        |
| Morel, les trois empereurs                  | 214 | - Siegel aus d. Erzstift Magde-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| — hist. de France                           | 48  | burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 518        |

| Münch, Münzsammlung d. Kan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               | Nettement, hist. de la Restauration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106                                                                                           | - Henri de France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 182                                                                          |
| Münchhausen, Geschlechts-Histo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               | - Marie-Thérèse de France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 182                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158                                                                                           | Neuhaus, eine Luxemburger Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203                                                                          |
| Münzstudien v. Grote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19                                                                                            | Neujahrsblatt d. Künstlergesellsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| Mulder, vaderlandsche geschie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ĵ                                                                                             | in Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130                                                                          |
| denis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 203                                                                                           | — d. histor. Ver. in St. Gallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68                                                                           |
| Muller, mare clausum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75                                                                                            | — d. Ver. f. Gesch. zu Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97                                                                           |
| - mémoires d'un franc-tireur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67                                                                                            | Neumann, Abriss d. Weltgesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                            |
| Municipalité d'Arles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43                                                                                            | — Kupfermünzen 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 149                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108                                                                                           | - Otto de Nordheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 205                                                                                           | Neuzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                            |
| Mureto, orazione pel ritorno di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 440                                                                                           | Newcastle, life of the duke of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112                                                                                           | Newcastle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117                                                                                           | Newman, essays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                           |
| Musée des Archives de l'empire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               | — historical sketches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 205                                                                          |
| <b>43.</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181                                                                                           | Neymarck, aporçus financiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>43</b>                                                                    |
| - Neuchâtelois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108                                                                                           | Ni l'ancien régime ni la révolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 182                                                                          |
| Nach der Krisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105                                                                                           | Nicolai, carminum decas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97                                                                           |
| Nach Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67                                                                                            | Nicolas, l'Académie protest. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 181                                                                                           | Montauban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43                                                                           |
| Nairac, gesch. v. de kerk te Bar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               | Niederlaender, Philippi Staufensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                           |
| neveld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75                                                                                            | interitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147                                                                          |
| Napoléon. Campagnes d'Italie etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43                                                                                            | Nielsen, stamtavle over famil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00                                                                           |
| - IV. et Henri V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43                                                                                            | Schade etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182                                                                                           | — Kjøbenhavn's Diplomatarium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89                                                                           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152                                                                                           | Niemann, the French campaign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 198                                                                          |
| Naquet et Gambetta, discours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 182                                                                                           | — d. Wahl Lothers v. Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
| Nardi, Maszini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 249                                                                                           | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 149                                                                          |
| Nason, Rowson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130                                                                                           | Niendorf, sociale Studien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                                                                           |
| Nasse, agricultural community of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130                                                                          |
| the middle ages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81                                                                                            | Nietzsche, d. Geburt der Tragodie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |
| Natale a Belleville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67                                                                                            | Nieuwenhuis, vragen ter beoefe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| Nathusius-Ludom, conservative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.                                                                                            | ning der vaderlandsche ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
| · · · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 919                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 218                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 214                                                                                           | Nissen, Weltgesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                            |
| Nationaliteitsbeginsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75                                                                                            | — og Daae, verdenshistorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 142                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182                                                                                           | Nitzsch, d. röm. Annalistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147                                                                          |
| Naudet, Philippe le Bel<br>Naulot, organis. d. forces vives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 182<br>55                                                                                     | Nitzsch, d. röm. Annalistik<br>Nivière, projet d'emprunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 147<br>43                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| Naulot, organis. d. forces vives<br>Naumann, Sveriges statsförfatt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | Nivière, projet d'emprunt<br>Noah, d. Centrallandschaft d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55<br>211                                                                                     | Nivière, projet d'emprunt<br>Noah, d. Centrallandschaft d.<br>preuss. Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43                                                                           |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55<br>211<br>182                                                                              | Nivière, projet d'emprunt<br>Noah, d. Centrallandschaft d.<br>preuss. Staaten<br>Noailles, un minimum de consti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43                                                                           |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55<br>211<br>182<br>205                                                                       | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de consti- tution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul><li>43</li><li>97</li><li>43</li></ul>                                   |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55<br>211<br>182<br>205<br>249                                                                | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de constitution Noailly-Vial, projet financier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43<br>97<br>43<br>43                                                         |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182                                                         | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de constitution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul><li>43</li><li>97</li><li>43</li></ul>                                   |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale — question constitutionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182<br>182                                                  | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de constitution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson Nodier, souvenirs de la Révolu-                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43<br>97<br>43<br>43<br>130                                                  |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale — question constitutionnelle Neele, romance of history                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182                                                         | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de constitution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson Nodier, souvenirs de la Révolution                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43<br>97<br>43<br>43<br>130                                                  |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale — question constitutionnelle Neele, romance of history Négociations diplomatiques de la                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182<br>182                                                  | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de constitution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson Nodier, souvenirs de la Révolution Noé, dies irae!                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43<br>97<br>43<br>43<br>130<br>182<br>130                                    |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale — question constitutionnelle Neele, romance of history Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane                                                                                                                                                                                                                                                      | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182<br>182                                                  | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de constitution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson Nodier, souvenirs de la Révolution Noé, dies irae! Noel, Rouen                                                                                                                                                                                                                                                           | 43<br>97<br>43<br>43<br>130<br>182<br>130<br>182                             |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale — question constitutionnelle Neele, romance of history Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane Nègre, qui passera par le Bos-                                                                                                                                                                                                                       | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182<br>182<br>152                                           | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de constitution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson Nodier, souvenirs de la Révolution Noé, dies irae! Noel, Rouen Nohl, Musiker-Briefe                                                                                                                                                                                                                                      | 43<br>97<br>43<br>43<br>130<br>182<br>130<br>182<br>162                      |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale — question constitutionnelle Neele, romance of history Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane Nègre, qui passera par le Bos-                                                                                                                                                                                                                       | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182<br>182                                                  | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de constitution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson Nodier, souvenirs de la Révolution Noé, dies irae! Noel, Rouen Nohl, Musiker-Briefe Noir, campagne du Mexique                                                                                                                                                                                                            | 43<br>97<br>43<br>43<br>130<br>182<br>130<br>182                             |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale — question constitutionnelle Neele, romance of history Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane Nègre, qui passera par le Bos-                                                                                                                                                                                                                       | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182<br>182<br>152                                           | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de constitution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson Nodier, souvenirs de la Révolution Noé, dies irae! Noel, Rouen Nohl, Musiker-Briefe Noir, campagne du Mexique                                                                                                                                                                                                            | 43<br>97<br>43<br>43<br>130<br>182<br>130<br>182<br>162                      |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale — question constitutionnelle Neele, romance of history Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane Nègre, qui passera par le Bosphore                                                                                                                                                                                                                   | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182<br>182<br>152                                           | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de consti- tution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson Nodier, souvenirs de la Révolu- tion Noé, dies irae! Noel, Rouen Nohl, Musiker-Briefe Noir, campagne du Mexique — grands jours de l'armée d'Afri- que                                                                                                                                                                  | 43<br>97<br>43<br>43<br>130<br>182<br>130<br>182<br>162                      |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale — question constitutionnelle Neele, romance of history Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane Nègre, qui passera par le Bosphore Negri, decadenza e risorgimento d. Francia                                                                                                                                                                        | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182<br>182<br>152<br>182<br>117                             | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de consti- tution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson Nodier, souvenirs de la Révolu- tion Noé, dies irae! Noel, Rouen Nohl, Musiker-Briefe Noir, campagne du Mexique — grands jours de l'armée d'Afri- que                                                                                                                                                                  | 43<br>97<br>43<br>43<br>130<br>182<br>162<br>162<br>122                      |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale — question constitutionnelle Neele, romance of history Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane Nègre, qui passera par le Bosphore Negri, decadenza e risorgimento d. Francia Neill, Fairfaxes                                                                                                                                                       | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182<br>182<br>152<br>187<br>180                             | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de constitution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson Nodier, souvenirs de la Révolution Noé, dies irae! Noel, Rouen Nohl, Musiker-Briefe Noir, campagne du Mexique — grands jours de l'armée d'Afrique Noirot, huit mois de mairie                                                                                                                                            | 43<br>97<br>43<br>43<br>130<br>182<br>130<br>182<br>162<br>122<br>239<br>182 |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale — question constitutionnelle Neele, romance of history Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane Nègre, qui passera par le Bosphore Negri, decadenza e risorgimento d. Francia Neill, Fairfaxes Nervo, hist. d'Espagne                                                                                                                                | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182<br>182<br>152<br>182<br>117<br>43<br>130<br>165         | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de constitution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson Nodier, souvenirs de la Révolution Noé, dies irae! Noel, Rouen Nohl, Musiker-Briefe Noir, campagne du Mexique — grands jours de l'armée d'Afrique Noirot, huit mois de mairie Nolis, au sauveur de la France                                                                                                             | 43<br>97<br>43<br>43<br>130<br>182<br>162<br>162<br>122                      |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale — question constitutionnelle Neele, romance of history Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane Nègre, qui passera par le Bosphore Negri, decadenza e risorgimento d. Francia Neill, Fairfaxes Nervo, hist. d'Espagne — souvenirs de ma vie                                                                                                          | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182<br>182<br>152<br>187<br>180                             | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de consti- tution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson Nodier, souvenirs de la Révolu- tion Noé, dies irae! Noel, Rouen Nohl, Musiker-Briefe Noir, campagne du Mexique — grands jours de l'armée d'Afri- que Noirot, huit mois de mairie Nolis, au sauveur de la France Norberg, administr. pendant la                                                                        | 43<br>97<br>43<br>43<br>130<br>182<br>162<br>122<br>239<br>182<br>43         |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale — question constitutionnelle Neele, romance of history Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane Nègre, qui passera par le Bosphore Negri, decadenza e risorgimento d. Francia Neill, Fairfaxes Nervo, hist. d'Espagne — souvenirs de ma vie Netoliczka, Gesch. d. österr                                                                             | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182<br>182<br>152<br>182<br>152<br>183<br>130<br>165<br>130 | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de constitution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson Nodier, souvenirs de la Révolution Noé, dies irae! Noel, Rouen Nohl, Musiker-Briefe Noir, campagne du Mexique — grands jours de l'armée d'Afrique Noirot, huit mois de mairie Nolis, au sauveur de la France Norberg, administr. pendant la guerre                                                                       | 43<br>97<br>43<br>43<br>130<br>182<br>130<br>182<br>162<br>122<br>239<br>182 |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale — question constitutionnelle Neele, romance of history Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane Nègre, qui passera par le Bosphore Negri, decadenza e risorgimento d. Francia Neill, Fairfaxes Nervo, hist. d'Espagne — souvenirs de ma vie Netoliczka, Gesch. d. österrungar. Monarchie                                                             | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182<br>182<br>152<br>182<br>117<br>43<br>130<br>165<br>130  | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de consti- tution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson Nodier, souvenirs de la Révolu- tion Noé, dies irae! Noel, Rouen Nohl, Musiker-Briefe Noir, campagne du Mexique — grands jours de l'armée d'Afri- que Noirot, huit mois de mairie Nolis, au sauveur de la France Norberg, administr. pendant la guerre Note sur le concours de la ma-                                  | 43<br>97<br>43<br>43<br>130<br>182<br>162<br>162<br>122<br>239<br>182<br>43  |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale — question constitutionnelle Neele, romance of history Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane Nègre, qui passera par le Bosphore Negri, decadenza e risorgimento d. Francia Neill, Fairfaxes Nervo, hist. d'Espagne — souvenirs de ma vie Netoliczka, Gesch. d. österrungar. Monarchie — Leitfaden d. Weltgesch.                                   | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182<br>182<br>152<br>182<br>152<br>183<br>130<br>165<br>130 | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de consti- tution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson Nodier, souvenirs de la Révolu- tion Noé, dies irae! Noel, Rouen Nohl, Musiker-Briefe Noir, campagne du Mexique — grands jours de l'armée d'Afri- que Noirot, huit mois de mairie Nolis, au sauveur de la France Norberg, administr. pendant la guerre Note sur le concours de la ma- rine p. la répress. de l'insurr. | 43<br>97<br>43<br>43<br>130<br>182<br>162<br>122<br>239<br>182<br>43         |
| Naulot, organis. d. forces vives Naumann, Sveriges statsförfatt- ningsrätt Naves, la République universelle Naville, representative elections Necrologia di A. Ranuzzi Néel, loi organique départementale — question constitutionnelle Neele, romance of history Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane Nègre, qui passera par le Bosphore Negri, decadenza e risorgimento d. Francia Neill, Fairfaxes Nervo, hist. d'Espagne — souvenirs de ma vie Netoliczka, Gesch. d. österrungar. Monarchie — Leitfaden d. Weltgesch. Netscher, de Nederlanders in Djo- | 55<br>211<br>182<br>205<br>249<br>182<br>182<br>152<br>182<br>117<br>43<br>130<br>165<br>130  | Nivière, projet d'emprunt Noah, d. Centrallandschaft d. preuss. Staaten Noailles, un minimum de consti- tution Noailly-Vial, projet financier Noble, Robertson Nodier, souvenirs de la Révolu- tion Noé, dies irae! Noel, Rouen Nohl, Musiker-Briefe Noir, campagne du Mexique — grands jours de l'armée d'Afri- que Noirot, huit mois de mairie Nolis, au sauveur de la France Norberg, administr. pendant la guerre Note sur le concours de la ma-                                  | 43<br>97<br>43<br>43<br>130<br>182<br>162<br>162<br>122<br>239<br>182<br>43  |

| Notes d'un prisonnier de guerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oorlog, de Fransch-Duitsche, door                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | den pruisischen grooten gene-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Notice sur l'église de Fléville 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ralen staf  Onel d middenskeheisch danische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — sur l'église de Nozinghem 182<br>— sur MM, de Lur-Saluces 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opel, d. niedersächsisch-dänische<br>Krieg 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - sur MM. de Lur-Saluces 182<br>- sur Daclaux 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Krieg 89  - Tagebuch Spickendorff's 97. 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - sur Despine 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Operationen z. Wiedergewinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - sur Charles Droulers 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | von Metz 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — sur Fournier 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opzoomer, Thorbecke 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - sur la comtesse de Mulissac 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Orban, à la mémoire des habi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - biogr. sur Joseph Hornung 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tants de Rocroi 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — sur l'occupat. pruss. à Saint-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ordinaire, les prétendants et la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chéron 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | République 44. 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nottebohm, Beethoveniana 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — la République c'est l'ordre 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nouette-Delorme, les valeurs mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l'Ordre règne à Paris 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bilières 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Organ f. christl. Kunst 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Noulens, docum. sur la maison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Organisation de l'armée nat. 55. 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de Galard 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — des forces de terre 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nourrisson, souveraineté nat. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Origine e vicende della impresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nouvelle France, la 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aretina etc. 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nugues, général Colson 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Origines de la liberté en Suisse 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nuijens, geschiedenis des Neder-<br>landschen volks 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orlandini, memorie del castello di Capannoli 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | di Capannoli 112 Osmond, décentralisation 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obermüller, Ursprung d. Basken 44 Obreen, de militaire organisatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Osterwald, griech. Sagen 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| d. Vereen. Staten 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ottley, errors of modern diplo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Observations sur le siège de Sois-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | macy 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sons 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Otto, Privatgeschichten der Welt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Occioni Bonafous, Colletta 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gesch. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Occupation de Grandvilliers 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Où en est le pacte de Bordeaux 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oddities of history 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ouchterlony, Nordens hist. och                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oughties of mention?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Outhoritony, and a comp mine, com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Odescalchi, prospetto di storia<br>universale 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | geogr. 89<br>Oudheden, Friesche 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Odescalchi, prospetto di storia<br>universale 6<br>Odhner, făderneslandets historia 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | geogr. 89 Oudheden, Friesche 75 Oversigt over d. K. danske Vidensk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odescalchi, prospetto di storia<br>universale 6<br>Odhner, făderneslandets historia 211<br>Odorici, Cibrario 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | geogr. 89 Oudheden, Friesche 75 Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 4. 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odescalchi, prospetto di storia<br>universale 6<br>Odhner, făderneslandets historia 211<br>Odorici, Cibrario 234<br>Öfversigt af försvarskrafternas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | geogr. 89 Oudheden, Friesche 75 Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 4. 140 Overzicht van den Fransch-Duit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, făderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | geogr. 89 Oudheden, Friesche 75 Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 4. 140 Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, făderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | geogr. 89 Oudheden, Friesche 75 Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 4. 140 Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog 68 Owen, the heroines of history 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, făderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3 Oelsner, z. Genesis d. Pariser Blut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | geogr. Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog Schen oorlog Owen, the heroines of history India on the eve of the Bri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, făderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3 Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | geogr. 89 Oudheden, Friesche 75 Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 4. 140 Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog 68 Owen, the heroines of history 6 — India on the eve of the British conquest 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, făderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3 Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit 44 Oertel, d. Jahr 1871 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | geogr. Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog Schen oorlog Owen, the heroines of history India on the eve of the British conquest Oxenham, recollections of Ober-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, fäderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3 Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit 44 Oertel, d. Jahr 1871 18 Oesterreichs parlamentar. Grössen 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | geogr. Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog 68 Owen, the heroines of history — India on the eve of the British conquest Oxenham, recollections of Ober-Ammergau 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, făderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3 Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit 44 Oertel, d. Jahr 1871 18 Oesterreichs parlamentar. Grössen 105 Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geogr. Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog Schen oorlog Owen, the heroines of history India on the eve of the British conquest Oxenham, recollections of Ober-Ammergau Ozanam, œuvres 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, fäderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3 Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit 44 Oertel, d. Jahr 1871 18 Oesterreichs parlamentar. Grössen 105 Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130 Oger, les Bonaparte et les fron-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog  Owen, the heroines of history  India on the eve of the British conquest Oxenham, recollections of Ober-Ammergau  Ozanam, œuvres Pachtler, d. internat. Arbeiter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, fäderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3 Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit 44 Oertel, d. Jahr 1871 18 Oesterreichs parlamentar. Grössen 105 Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130 Oger, les Bonaparte et les frontières 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geogr. Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog Schen oorlog Owen, the heroines of history India on the eve of the British conquest Oxenbam, recollections of Ober-Ammergau Ozanam, œuvres Pachtler, d. internat. Arbeiter-Verbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, fäderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3 Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit 44 Oertel, d. Jahr 1871 18 Oesterreichs parlamentar. Grössen 105 Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130 Oger, les Bonaparte et les frontières 44 Oggioni, la guerra del 1870 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog Schen oorlog Owen, the heroines of history India on the eve of the British conquest Oxenham, recollections of Ober-Ammergau Ozanam, œuvres Pachtler, d. internat. Arbeiter-Verbindung 15 Pacini, memorie artistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, făderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3 Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit 44 Oertel, d. Jahr 1871 18 Oesterreichs parlamentar. Grössen 105 Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130 Oger, les Bonaparte et les frontières 44 Oggioni, la guerra del 1870 68 Ohly, Kaiser Wilhelm 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geogr. Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog Schen oorlog Owen, the heroines of history India on the eve of the British conquest Oxenbam, recollections of Ober-Ammergau Ozanam, œuvres Pachtler, d. internat. Arbeiter-Verbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, făderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3 Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit 44 Oertel, d. Jahr 1871 18 Oesterreichs parlamentar. Grössen 105 Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130 Oger, les Bonaparte et les frontières 44 Oggioni, la guerra del 1870 68 Ohly, Kaiser Wilhelm 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog Schen oorlog Owen, the heroines of history India on the eve of the British conquest Oxenham, recollections of Ober-Ammergau Ozanam, œuvres Pachtler, d. internat. Arbeiter-Verbindung Pacini, memorie artistiche Padiglione, dizionario bibliogra-                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, făderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3 Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit 44 Oertel, d. Jahr 1871 18 Oesterreichs parlamentar. Grössen 105 Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130 Oger, les Bonaparte et les frontières 44 Oggioni, la guerra del 1870 68 Ohly, Kaiser Wilhelm 213 Oliphant, Montalembert 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog Schen oorlog Owen, the heroines of history — India on the eve of the British conquest Schen oorlog Oxenham, recollections of Ober-Ammergau Ozanam, œuvres Pachtler, d. internat. Arbeiter-Verbindung Pacini, memorie artistiche Padiglione, dizionario bibliografico di San Marino 234                                                                                                                                                                                                                           |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, făderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3 Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit 44 Oertel, d. Jahr 1871 18 Oesterreichs parlamentar. Grössen 105 Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130 Oger, les Bonaparte et les frontières 44 Oggioni, la guerra del 1870 68 Ohly, Kaiser Wilhelm 213 Oliphant, Montalembert 182 Olivier, Thorbecke 250                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog Schen oorlog Owen, the heroines of history — India on the eve of the British conquest Oxenham, recollections of Ober-Ammergau Ozanam, œuvres Pachtler, d. internat. Arbeiter-Verbindung Pacini, memorie artistiche Padiglione, dizionario bibliografico di San Marino Paech, die Pataria in Mailand Palacky, Beiträge z. Gesch. d. Husitenkrieges 149                                                                                                                                                            |
| Odescalchi, prospetto di storia universale Odhner, făderneslandets historia Odorici, Cibrario Ofversigt af försvarskrafternas organ. — af k. vetenskakad. förhandl. Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit Oertel, d. Jahr 1871 Oesterreichs parlamentar. Grössen Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130 Oger, les Bonaparte et les frontières Oggioni, la guerra del 1870 Ohly, Kaiser Wilhelm Oliphant, Montalembert Olivier, Thorbecke Ollech, d. sittlichen Grundlagen p. preuss. Armee 97 Ollivier, nos malheurs                                                                                                                                                                                                                                                 | Oudheden, Friesche Oversigt over d.K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog Schen oorlog Owen, the heroines of history Indis on the eve of the British conquest Oxenbam, recollections of Ober-Ammergau Ozanam, œuvres Pachtler, d. internat. Arbeiter-Verbindung Pacini, memorie artistiche Padiglione, dizionario bibliografico di San Marino Paech, die Pataria in Mailand Palacky, Beiträge z. Gesch. d. Husitenkrieges — polit. Vermächtniss 226                                                                                                                                         |
| Odescalchi, prospetto di storia universale Odhner, fäderneslandets historia Odorici, Cibrario Ofversigt af försvarskrafternas organ. — af k. vetenskakad. förhandl. Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit Oertel, d. Jahr 1871 Oesterreichs parlamentar. Grössen Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130 Oger, les Bonaparte et les frontières Oggioni, la guerra del 1870 Ohly, Kaiser Wilhelm Oliphant, Montalembert Olivier, Thorbecke Ollech, d. sittlichen Grundlagen p. preuss. Armoe Ollivier, nos malheurs Om Sveriges försvar                                                                                                                                                                                                                                | Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog Schen oorlog Owen, the heroines of history India on the eve of the British conquest Oxenham, recollections of Ober-Ammergau Ozanam, œuvres Pachtler, d. internat. Arbeiter-Verbindung Pacini, memorie artistiche Padiglione, dizionario bibliografico di San Marino Paech, die Pataria in Mailand Palacky, Beiträge z. Gesch. d. Husitenkrieges Palazzi, l'Empire  44                                                                                                                                            |
| Odescalchi, prospetto di storia universale Odhner, fäderneslandets historia Odorici, Cibrario Ofversigt af försvarskrafternas organ.  — af k. vetenskakad. förhandl. Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit Oertel, d. Jahr 1871 Oesterreichs parlamentar. Grössen Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130 Oger, les Bonaparte et les frontières Oggioni, la guerra del 1870 Ohly, Kaiser Wilhelm Oliphant, Montalembert Olivier, Thorbecke Ollech, d. sittlichen Grundlagen p. preuss. Armee Ofteriges försvar Ollivier, nos malheurs Om Sveriges försvar O'Ondes Reggio, soppressione degli                                                                                                                                                                          | Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog Schen oorlog Owen, the heroines of history India on the eve of the British conquest Oxenham, recollections of Ober-Ammergau Ozanam, œuvres Pachtler, d. internat. Arbeiter-Verbindung Pacini, memorie artistiche Padiglione, dizionario bibliografico di San Marino Palacky, Beiträge z. Gesch. d. Husitenkrieges Husitenkrieges Palazzi, l'Empire Paldamus u. Scholderer, Abriss                                                                                                                                |
| Odescalchi, prospetto di storia universale Odhner, făderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario Öfversigt af försvarskrafternas organ. — af k. vetenskakad. förhandl. Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit Oertel, d. Jahr 1871 Oesterreichs parlamentar. Grössen 105 Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130 Oger, les Bonaparte et les frontières Oggioni, la guerra del 1870 Ohly, Kaiser Wilhelm Oliphant, Montalembert Olivier, Thorbecke Ollech, d. sittlichen Grundlagen p. preuss. Armee 97 Ollivier, nos malheurs Om Sveriges försvar 89 D'Ondes Reggio, soppressione degli ordini religiosi 234                                                                                                                                                          | geogr. Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog Schen oorlog Owen, the heroines of history India on the eve of the British conquest Oxenham, recollections of Ober-Ammergau Ozanam, œuvres Pachtler, d. internat. Arbeiter-Verbindung Pacini, memorie artistiche Padiglione, dizionario bibliografico di San Marino Palacky, Beiträge z. Gesch. d. Husitenkrieges Palazzi, l'Empire Paldamus u. Scholderer, Abriss d. Gesch.  142                                                                                                                         |
| Odescalchi, prospetto di storia universale Odhner, făderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario Öfversigt af försvarskrafternas organ. — af k. vetenskakad. förhandl. Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit Oertel, d. Jahr 1871 Oesterreichs parlamentar. Grössen 105 Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130 Oger, les Bonaparte et les frontières Oggioni, la guerra del 1870 Ohly, Kaiser Wilhelm Oliphant, Montalembert Olivier, Thorbecke Ollech, d. sittlichen Grundlagen p. preuss. Armee Ollivier, nos malheurs O'Ondes Reggio, soppressione degli ordini religiosi Onnée, faits et gestes de la lé-                                                                                                                                                       | geogr. Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog  Owen, the heroines of history  India on the eve of the British conquest  Oxenham, recollections of Ober-Ammergau  Ozanam, œuvres Pachtler, d. internat. Arbeiter-Verbindung  Pacini, memorie artistiche Padiglione, dizionario bibliografico di San Marino Pacch, die Pataria in Mailand Palacky, Beiträge z. Gesch. d. Husitenkrieges  polit. Vermächtniss Paldamus u. Scholderer, Abriss d. Gesch. Palgrave, hist. of the Anglo-                                                                       |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, făderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3 Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit 44 Oertel, d. Jahr 1871 18 Oesterreichs parlamentar. Grössen 105 Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130 Oger, les Bonaparte et les frontières 44 Oggioni, la guerra del 1870 68 Ohly, Kaiser Wilhelm 213 Oliphant, Montalembert 182 Olivier, Thorbecke 250 Ollech, d. sittlichen Grundlagen p. preuss. Armee 97 Ollivier, nos malheurs 44 Om Sveriges försvar 89 D'Ondes Reggio, soppressione degli ordini religiosi 234 Onnée, faits et gestes de la légion brétonne 68                                                                    | Geogr. Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog Schen oorlog Owen, the heroines of history  India on the eve of the British conquest Oxenham, recollections of Ober-Ammergau Ozanam, œuvres Pachtler, d. internat. Arbeiter-Verbindung Pacini, memorie artistiche Padiglione, dizionario bibliografico di San Marino Pacch, die Pataria in Mailand Palacky, Beiträge z. Gesch. d. Husitenkrieges Palazzi, l'Empire Paldamus u. Scholderer, Abriss d. Gesch. Palgrave, hist. of the Anglo-Saxons                                                           |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, făderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3 Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit 44 Oertel, d. Jahr 1871 18 Oesterreichs parlamentar. Grössen 105 Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130 Oger, les Bonaparte et les frontières 44 Oggioni, la guerra del 1870 68 Ohly, Kaiser Wilhelm 213 Oliphant, Montalembert 182 Olivier, Thorbecke 250 Ollech, d. sittlichen Grundlagen p. preuss. Armee 97 Ollivier, nos malheurs 44 Om Sveriges försvar 89 D'Ondes Reggio, soppressione degli ordini religiosi 234 Onnée, faits et gestes de la légion brétonne 68 — Henri V. au Mont-Saint-Michel 44                                 | Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog  Owen, the heroines of history  India on the eve of the British conquest Oxenham, recollections of Ober-Ammergau  Ozanam, œuvres Pachtler, d. internat. Arbeiter-Verbindung  Pacini, memorie artistiche Padiglione, dizionario bibliografico di San Marino Palacky, Beiträge z. Gesch. d. Husitenkrieges  polit. Vermächtniss Paldamus u. Scholderer, Abriss d. Gesch. Palgrave, hist. of the Anglo-Saxons eastern questions  238  75  75  75  75  75  75  75  75  75  7                                         |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, fäderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3 Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit 44 Oertel, d. Jahr 1871 18 Oesterreichs parlamentar. Grössen 105 Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130 Oger, les Bonaparte et les frontières 44 Oggioni, la guerra del 1870 68 Ohly, Kaiser Wilhelm 213 Oliphant, Montalembert 182 Olivier, Thorbecke 250 Ollech, d. sittlichen Grundlagen p. preuss. Armee 97 Ollivier, nos malheurs 44 Om Sveriges försvar 89 D'Ondes Reggio, soppressione degli ordini religiosi 234 Onnée, faits et gestes de la légion brétonne 68 — Henri V. au Mont-Saint-Michel 44 Oorkondenboek van Gelre en Zut- | Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog Owen, the heroines of history India on the eve of the British conquest Oxenham, recollections of Ober-Ammergau Ozanam, œuvres Pachtler, d. internat. Arbeiter-Verbindung Pacini, memorie artistiche Padiglione, dizionario bibliografico di San Marino Paech, die Pataria in Mailand Palacky, Beiträge z. Gesch. d. Husitenkrieges — polit. Vermächtniss Palazzi, l'Empire Paldamus u. Scholderer, Abriss d. Gesch. Palgrave, hist. of the Anglo-Saxons — eastern questions Palikao, un ministère de 24 jours 68 |
| Odescalchi, prospetto di storia universale 6 Odhner, făderneslandets historia 211 Odorici, Cibrario 234 Öfversigt af försvarskrafternas organ. 89 — af k. vetenskakad. förhandl. 3 Oelsner, z. Genesis d. Pariser Bluthochzeit 44 Oertel, d. Jahr 1871 18 Oesterreichs parlamentar. Grössen 105 Ofterdinger, z. Andenken an Kepler 130 Oger, les Bonaparte et les frontières 44 Oggioni, la guerra del 1870 68 Ohly, Kaiser Wilhelm 213 Oliphant, Montalembert 182 Olivier, Thorbecke 250 Ollech, d. sittlichen Grundlagen p. preuss. Armee 97 Ollivier, nos malheurs 44 Om Sveriges försvar 89 D'Ondes Reggio, soppressione degli ordini religiosi 234 Onnée, faits et gestes de la légion brétonne 68 — Henri V. au Mont-Saint-Michel 44                                 | Oudheden, Friesche Oversigt over d. K. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. Overzicht van den Fransch-Duitschen oorlog  Owen, the heroines of history  India on the eve of the British conquest Oxenham, recollections of Ober-Ammergau  Ozanam, œuvres Pachtler, d. internat. Arbeiter-Verbindung  Pacini, memorie artistiche Padiglione, dizionario bibliografico di San Marino Palacky, Beiträge z. Gesch. d. Husitenkrieges  polit. Vermächtniss Paldamus u. Scholderer, Abriss d. Gesch. Palgrave, hist. of the Anglo-Saxons eastern questions  238  75  75  75  75  75  75  75  75  75  7                                         |

| Pallmann, d. Schlacht b. Gross-          | Patini, saggio sulla stor. d'Italia       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| beeren 97                                | di G. Angrisani 113                       |
| Palmblad, nyare histor. 13               | Patrizi-Forti, memorie stor. di           |
| Palmer, hist. of the church at           | Norcia 113                                |
| Tamworth 81                              | Patron, recherches histor. sur            |
| — Index to the Times 81                  | l'Orléanais 44                            |
| Palmieri, biografia di Della Porta 130   | Patroni, avvenire d. società senza        |
| Panciera, ciò che manca all' Italia 112  | il papa-rè 13                             |
| Pannenborg, z. Gesch. d. Mathilde        | Paul Seigneret 44                         |
| v. Canossa 112                           | Pauli, Lübeckische Zustände 221           |
| Pannier, la noble maison de Saint-       | Pauliat, le mandat impératif 44           |
| _ ·                                      | I ==                                      |
|                                          | Payons les trois milliards 183            |
| Panorama de la défense de Paris 198      | Pearce, scholar's English hist. : 205     |
| Paoli, Lorenzo Valla 250                 | Pearson, genealog. of the first           |
| Papa, il, è prigionero?                  | settlers of Albany 120                    |
| Papadopoli, monete veneziane per         | — and McLaughlin, under the               |
| Candia 114                               | Red Cross 198                             |
| Pape, le, devant le monde 112            | Pecile, Ponteba, Predil e Laak 113        |
| Papiers et corresp. de la famille        | Pécourt, combat de Villers-Bre-           |
| impér. 44                                | tonneux 68                                |
|                                          | I ▼                                       |
| Papini, ultimi avvenimenti d'Italia 112  | Peinlich, Gesch. d. Gymnas. in            |
| Paraguay, il 122                         | Graz 105                                  |
| Parato, storia d'Italia 234              | Pellarin, vie de Fourier 130              |
| Pardiac, hist. de saint Abbon 44         | Pellatis, delenda Gallia 44               |
| Parieu, la polit. monétaire 44           | Pellegrini, vescovi di Feltre 235         |
| - réforme de l'impôt 182                 | Pellet, Loustalot 183                     |
| Paris, l'un des côtés de la question 182 | Pelletan, décadence de la monar-          |
| — during the siege 198                   | chie française 183                        |
| Parker, beroemde Amerikanen 239          | Pelleton, Jarousseau 130                  |
|                                          |                                           |
|                                          |                                           |
| Parliamentary Papers 82—87               | Pennypacker, annals of Phœnix-            |
| 206—209                                  | ville 240                                 |
| Parmentier fusillé à Amiens 68           | Pentz, Gesch. Mecklenburgs 100. 221       |
| Parod, l'avenir au travailleur 154       | Perancini, oggetti d'arte di Salò 113     |
| Parr, echoes of a famous year 18         | Pérard, avenir dans la révolution 183     |
| Parret, libération du territoire 44      | Perchet, les Prussiens en Bour-           |
| Parteien u. Politik d. modernen          | gogne 68                                  |
| Russland 115                             | Pereira da Silva, discursos 242           |
|                                          |                                           |
| Parti des grenouilles qui deman-         |                                           |
| dent un roi                              | Périer, le château de Bourbon-            |
| — le, national 182                       | l'Archambault 45                          |
| Partij, de liberale, in Nederland 203    | Perietziano-Buzeu, la Transylva-          |
| Partis, les anciens, dévoilés 44         | nie 226                                   |
| — les, politiques en France 183          | Périmon, adieux de la France à            |
| Parton, life of Greeley 130              | ses deux filles 224                       |
| Parijs, het verbrande 68                 | Perk, een reunie en een uitvaart 75       |
| Passerini, cenni della biblioteca        | Pernice, Verfassungsgesch. d. im          |
| nazionale di Firenze 235                 | Reichsrathe vertret. Länder 226           |
|                                          |                                           |
|                                          | Total and the property                    |
| Passy, des formes de gouverne-           | Pérou, le, et ses derniers événe-         |
| ment 44                                  | ments 242                                 |
| — la barbarie moderne 152                | Perraud, les blessures de la France 45    |
| Pasteur et Naumann, correspon-           | — oraison funèbre de Mgr. Dar-            |
| dance 44                                 | boy 45                                    |
| Paston Letters 130                       | de Captier 45                             |
| Pastoureau-Labesse, constitution         | — les paroles de l'heure présente 45      |
| à la France 183                          | — last days of Père Gratry 131            |
|                                          |                                           |
| Pastureau, mensonges contem-             | Perrens, l'église et l'état en France 183 |
| porains 44                               | Perreyve, lettres 131. 183                |
| Paterson, autobiogr. reminiscences 81    | Perrin, lettres politiques 45             |
| Patience! 44                             | Persecution of the Jews of Rou-           |
|                                          | mania 25                                  |

| Persécutions contre les Israelites    |               | Pigorini, moneta di Ottavio Far-   |            |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------|
| roumains                              | 115           | nese                               | 113        |
| Perthes, d. dtsche Einheit            | 92            | Pimpeterre, l'avenir de la France  | 45         |
| - Perthes' Leben                      | 131           | Pinard, hist. de France            | 183        |
| Pertus, Gaule et Rome                 | 183           | — hist. du moyen âge               | 149        |
| Pertz, Schrifttafeln                  | 158           | Pinelli et Périer, rapports sur la |            |
| Pescatore, neue Parteien              | 92            | garde mobile de la Haute-          | -          |
| Petermann, d. dtschfrz. Krieg         | 198           | Vienne                             | 68         |
| Petersdorff, Beitr. z. Gesch. Ale-    |               | Pingaud, la politique de Grégoire  |            |
|                                       | 147           | le Grand                           | 12         |
| Petersen, Norges, Sver. og Danm.      | ]             | Pio, storia popolare d'Italia      | 235        |
| hist.                                 | 89            |                                    | 190        |
| Peterson og Storm, Norges, Sve-       |               | Piotrowski, souvenirs d'un Sibé-   |            |
| riges og Danm. hist.                  | 211           | rien                               | 250        |
| Petit, le 4e bataillon de la mo-      | 1             | Piovano, elogio di Silvio Pellico  | 131        |
| bile du Cher                          | 68            | Piper, zur Reform uns. Verfass.    | 221        |
| — ma carte de visite                  | 68            | Pirazzi, Stimmen d. MA. wider      |            |
| Petsch, unser Fritz                   | 218           | die Päpste 113.                    | 235        |
| - d. eiserne Prinz                    | 218           | Pisani, dispaccio                  | 235        |
| Pettitt, sowing and reaping           | 131           | Pissot, abus et réformes           | 45         |
| Peyrat, hist. des Albigeois           | 12            | Pistoye, du conseil d'Etat         | 45         |
| Peyret, projet de constitution        | 183           | Pitard, garde mobile de l'Orne     | 189        |
| Pfaff, la grande nation in ihren      |               | Pitrè, lettere, scienze ed arti in |            |
| Reden und Thaten                      | 68            | Sicilia                            | 113        |
| Pfalz, d. Urkundenschatz d. Hand-     |               | Pittiano, fortezza e canale della  |            |
| werksladen                            | 19            | Chiusa                             | 113        |
| Pfeiffer, d. Volksschule d. 19. Jahr- |               | Places, les, fortes du NE. de la   |            |
| hunderts 131.                         | 250           | France                             | 183        |
| - Brun I. Erzkanzler                  | 149           | Planche, recollections and re-     |            |
| Pfizmaier, d. Geisterglaube in d.     |               | flections                          | <b>250</b> |
| alten China                           | 117           | Planta, d. alte Raction            | 229        |
| Pflug, Geschichtsbilder               | 6             | Plébiscite, le, de 1875            | 183        |
| Philippin, pourquoi j'ai voté oui     |               | Ploix, origines de la civilisation |            |
| - Desor et Ayer, la révision fé-      |               | Plouard, les constitut. franç.     | 45         |
| dérale                                | 229           | Pof, la Commune devant la ju-      |            |
| Philouze, le principe royaliste       | 45            | stice                              | 183        |
| Pichler, Jahresbericht d. Johan-      |               | Poggi-Laborcena, a Pio IX.         | 113        |
| neums                                 | 159           | Pohle, pugna ad Trebiam            | 147        |
| Picot, hist. des Etats généraux       | 45            | Poisle-Desgranges, Gindre de       | •          |
| Piening, Tabellen d. Weltgesch.       |               | Mancy                              | 250        |
| Pierantoni, gli arbitrati interna-    |               | Politik, die, als Weltstudium      | 6          |
| zionali                               | 121           | Politique commerciale de la France |            |
| Pierer's Jahrb. d. Wissensch. etc.    | 157           | — la, naturelle de la France       | 183        |
| — Universal-Lexikon 17.               |               | — de Jean-Guillaume                | 183        |
| Pierre, la république d. paysans      |               | Pollis, l'internationale noire     | 15         |
| Pierret, allocution                   | 198           | Pollok, de quatuor primi belli     |            |
| Pierru, marins de Saint-Valery-       |               | sacri historiis                    | 149        |
| sur-Somme                             | 131           | Polydore, le salut                 | 183        |
| Piersop, Bilder aus Preussens Vor-    | - <b>-</b>    | Polykarpus, grundskattsfrågan      | 211        |
| zeit                                  | 218           | Pompe, geschiedenis der Neder-     |            |
| - herinner. uit Pruisens gesch.       | 97            | landsche overzeesche bezittin-     |            |
| — Leitfaden d. preuss. Gesch.         | 97            | gen                                | 203        |
| — le monastère NDde-Beth-             | - <b>-</b>    |                                    |            |
| léem à Vic                            | 45            | — la vraie et la fausse politique  |            |
| Piessac, constitution offerte à la    |               | Poncelet, libération du territoire | 45         |
| France                                | 183           | Ponlevoy, captivité et mort du     |            |
| Pigelet, le salut de la France        | 45            | P. Olivaint etc.                   | 183        |
| Pigeonneau, grandes époques de        |               | — atti d. prigionia e morte dei    |            |
| l'histoire                            | 147           | padri Oliphant etc.                | 45         |
| - hist. de France                     | 183           | Ponroy, visite au lion de Lucerne  | 45         |
| Pignolet, la révolut. définitive      | 45            | Pont, œuvres complètes             | 188        |
| O                                     | - <del></del> | Pontet de Fouvent, la Tunisie      | 778        |

| Ponton d'Amécourt, monnaies          |            | Procès de Trochu contre le Fi-      |            |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| méroving. de Toulouse                | 45         | garo                                | 46         |
| Poolmann, artillerist. Briefe        | 201        | Procès-verbaux d. séances du Sénat  | 46         |
| Poppe, Deutschl. Heldenkampf         |            | Pröhle, Fr. L. Jahn's Leben         | <b>250</b> |
| 68.                                  | 198        | Pronunciamientos, des, en France    | 46         |
| Porier, un mariage cynique           | 46         | Professoren, Göttinger              | 131        |
| Port, artistes peintres angevins     | 162        | Projet de réorgan, de l'armée       | <b>56</b>  |
| Porter, Malta and its knights        | 235        | — — du corps d'état-major           | 190        |
| Portrait-Album aus d. dtschfrz.      |            | Prophéties, deux, célèbres          | 46         |
| Kriege                               | 68         | Prost, chevaliers du noble jeu de   |            |
| Portraits, fifty, of religious etc.  | _          | l'arquebuse de Poligny              | 184        |
| celebrities                          | 131        | — l'abbaye de Baume-les-Moines      | 184        |
| Posse, d. Reinhardtsbrunner Ge-      |            | Proust, réorgan. de l'armée         | 56         |
| schichtsbücher                       | 12         | - révolution                        | 184        |
| Posthumus, ur minnet och dag-        |            | Provincia di Pisa. Atti del con-    |            |
| boken etc.                           | <b>250</b> | siglio provinciale                  | 235        |
| Poten, braune Husaren in Frankr.     | 199        | Prudhomme, réorgan. de l'armée      | 190        |
| Potiquet, l'institut national de     |            | Prunier, réorgan. de l'armée        | 190        |
| France                               | 184        | Prüsker, Lexikon d.Schlachten etc.  | 6          |
| Poujoulat, le roi légitime           | 184        | Prusse, la, et la Russie            | 218        |
| Poulain, la banque de Fr. et l'Etat  | 46         | Prussiens, les, en France           | <b>69</b>  |
| Poullet, pétition à l'Assemblée      | 199        | Pruvost, le capitaine               | 131        |
| Poupin, les princes d'Orléans        | 46         | Puaux, anatomia del papismo         | 235        |
| Pourcelle et Bonnaventure, essais    |            | Publications de la sect. hist. de   |            |
| historiques                          | 184        | l'Instit. de Luxembourg             | 76         |
| Pourquoi je suis républicain         | 184        | - de la société hist. de Limbourg   | 76         |
| Pouvoir, le, électoral               | 184        | Pucci, vita di Gabbiani             | 162        |
| Pouy, les faïences d'origine pi-     | į          | Pückler-Muskau, Briefwechsel u.     |            |
| carde                                | 162        | Tagebücher                          | <b>250</b> |
| - hist. de la cocarde tricolore      | 46         | Pütz, Grundriss d. Geogr. u. Gesch. | . 6        |
| Pouyer-Quertier, questions finan-    | }          | Puissant, aux bourgeois             | 194        |
| cières                               | 46         | Pulsifer, battle of Bunker Hill     | 121        |
| — et les mandats fictifs             | 184        | Purkyne, Austria polyglotta         | 105        |
| Pozzi, un' estate in sant' Andrea    | 113        | Puschmann, Richard Wagner           | 162        |
| Pradez, études sur le Brésil         | 122        | Putte, parlementaire redevoerin-    |            |
| Pradier-Fodéré, portraits diplo-     |            | gen                                 | 203        |
| matiques                             | 250        | Puygirra, la maison de France       | 184        |
| — la question de l'Alabama           | 121        | Puymaigre, E. de Villena            | 184        |
| Prantl, Gesch. d. Ludwig-Max         |            | Puyol, Louis XIII. et le Béarn      | 184        |
| Universität                          | 223        | Quade, deutsches Kaiserbuch         | 214        |
| Précis des travaux de l'Acad. de     | 1          | Quadrio, d. lettera di Garibaldi    | 113        |
| Rouen 4.                             | 140        | Quatrefage, the Prussian race       | 97         |
| Prédictions d'un prophète            | 46         | Quellen z. Gesch. d. Feuerwaffen    | 159        |
| Preil, Adalbert v. Bremen            | 149        | Quellenschriften f. Kunstgesch.     |            |
| Prélambert, l'affaire Duhamel        | 46         | 22.                                 | 162        |
| Préseau, les grandes figures na-     |            | Querfurth, Wörterbuch d. herald.    |            |
| tionales                             | 184        | Terminologie                        | 158        |
| Pressensé, le concile du Vatican     | 113        | Querry, droit musulman              | 238        |
| Prétot, journal d'un infirmier       | 199        | Quesnoy, les ambulances             | 69         |
| Préveraud, l'église et le peuple     | 46         | Qu'est-ce qu'un patriote            | 46         |
| Prevost, les forteresses franç. pen- |            | — la République                     | 46         |
| dant la guerre                       | 69         | Questel, Duban                      | 250        |
| Prévost-Paradol, quelques pages      |            | Question, la, arménienne            | 238        |
| d'hist. contempor.                   | 46         | — de l'état-major                   | 184        |
| Prince, le, impérial en campagne     | _          | — une, sériouse                     | 46         |
| et en exil                           | 46         | Questions, general, on history      | 6          |
| Princeteau, discours                 | 46         | — grandes                           | 152        |
| Prinoth, Dino Compagni               | 113        | Quickly ripened                     | 131        |
| Prisonnier, le, du Vatican           | 235        | Quinet, la République               | 184        |
| Procès, le, Bazaine                  | 199        | — le rivoluzioni d'Italia           | 113        |
| — des membres de la Commune          | 184        | Quinsonas, la dime prussienne       | 46         |
| — du général Ducrot                  | 184        | Quitard, dictionn. d'histoire etc.  | 17         |
| <b>→</b> — <del></del>               | •          |                                     |            |

| Quix, réforme pédagogique                        | 184       | Récamier, les amis de sa jeunesse                         |            |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|
| Quossek, chronolog. Uebersicht                   |           | Rechenschaftsbericht d. Vorarl-                           |            |
| d. Gesch.                                        | 142       | berger Museums-Vereins                                    | 147        |
| Raabe, Nero                                      | 9         | Rechte, legitime u. histor., Croa-                        |            |
| Raccolta delle iscrizioni del Cam-               | 005       | tiens                                                     | 105        |
| posanto di Pisa                                  | 235       | Rechten, differentieele, in Ned.                          |            |
| Racine-Braud, tablettes du prote-                | 104       | Indië<br>Pait de se sie ner sne file de                   | 117        |
| stantisme français                               | 184       | Récit de sa vie par une fille de                          | 60         |
| Raeder, Danmark under Svend                      | 90        | 14 ans  Décite historianes de la conde                    | 69         |
| Estridson  Poffer vánátit d'hist de France       | 89        | Récits historiques de la garde<br>mobile du Calvados      | 100        |
| Raffy, répétit. d'hist. de France                | 46        | Réclamations de l'Alabama 121,                            | 199        |
| Ragueneau, considérat. sur l'hist. de Fr.        | 46        | Recollections of Daly                                     |            |
|                                                  | 40        | Reconstitution de l'État                                  | 131<br>47  |
| Raibaud, les mystères de la cas-<br>sette impér. | 46        | Recueil des historiens des croi-                          | 41         |
| Raimondi, contro l'internazionale                | 15        | sades                                                     | 150        |
| Rambaud, la loi militaire                        | 184       | - des lettres d'Henri IV.                                 | 184        |
| — six mois de captivité à Koe-                   | 104       | - des lois etc. de la délégation                          | 103        |
| nigsberg                                         | 69        | hors Paris                                                | 184        |
| — le testament d'un Latin                        | 46        | — des mémoires etc. de l'Acadé-                           | 104        |
| Rambaux, campagne de la 1ère                     | -         | mie de la Val d'Isère                                     | 185        |
| comp. d. forestiers d. Vosges                    | 69        | - des notices etc. de la Société                          |            |
| Ramée, la république                             | 46        | arch. de la province de Con-                              |            |
| Ramonda, difesa ed avvenire                      | •         | stantine                                                  | 239        |
| d'Italia                                         | 113       | — des traités etc. rel. à la paix                         | -00        |
| Ramondini, Leopardi e Mansoni                    | 131       |                                                           | 199        |
| Ramsay, Darboy                                   | 250       | Reddersen, Wiederholungstabel-                            | 200        |
| - reminiscences of Scottish life                 | 81        | len f. d. weltgesch. Unterr.                              | 6          |
| Ramshorn, kl. Weltgesch.                         | 6         | Redenbacher, Weltgesch.                                   | 142        |
| Ranalli, giardinetto di cognis.                  |           | Reeve, royal and republ. France                           | 47         |
| int. alle belle arti                             | 22        | Reference House of Commons                                | 81         |
| Ranke, Abhandl. u. Versuche                      | 157       | - peerage and baronetage                                  | 81         |
| - englische Gesch.                               | 81        | Réflexions d'un prisonnier de                             |            |
| Rankine, memoir of Elder                         | 131       | guerre                                                    | <b>69</b>  |
| Rapin, le canton d'Aix-d'Angillon                | 46        | Réforme militaire                                         | 56         |
| Rapport sur l'associat. internat.                |           | Réformes milit. projétées                                 | <b>56</b>  |
| d. travailleurs                                  | 154       | Regerings-reglementen, de zes,                            |            |
| - du conseil d'enquête sur la                    |           | van Nederl. Indië                                         | 117        |
| capital. de Sedan                                | 69        | Regesta diplomatica Bohemiae et                           |            |
| — — sur les capitulations                        | 69        | Moraviae                                                  | 226        |
| Raspail, les éclaireurs de la Seine              | 199       | Register, the annual                                      | 13         |
| — réformes sociales                              | 184       | Règlement sur la comptab. d.                              |            |
| Rateau, la France                                | 47        | matières appart, au départ, de                            |            |
| Rastoul, l'Eglise de Paris sous                  |           | la guerre                                                 | 56         |
| la Commune                                       | 47        | Regnault, correspondance                                  | 162        |
| Rau, notices militaires                          | 105       | — révolution franç.                                       | 47         |
| Rauchbar, Geo. Friedr. v. Waldeck                | 994       | — demain                                                  | 47         |
| Pandi Pamarant                                   |           | Reich, d. dtsche                                          | 93         |
| Raudi, l'emprunt                                 | 47        | Reichensperger, Phrasen u. Schlag-                        | 10         |
| - Thiers et Salvador                             | 76        | wörter<br>Verhältn d Steetes z Kische                     | 18         |
| Raumer, Gesch. d. Hohenstaufen                   | 150       | — Verhältn. d. Staates z. Kirche                          | 154<br>950 |
|                                                  | 56        | Reid, cabinet portraits Reifferscheid, de latinorum codi- | <b>250</b> |
| Rautlin-Delaroy, la nation armée Raverat, Savoie | 47        |                                                           | 158        |
| - Haute-Savoie                                   | 47        | cum subscriptionibus Reille, conseils cantonaux           | 185        |
| Raymon, biens communaux de la                    | <b>~•</b> | Rein, föreläsn. öfver Finlands hist.                      |            |
| Creuse                                           | 184       | Reissmann, Mendelssohn-Barthol-                           | 110        |
| Realencyklopädie, allgem.                        | 157       | dy                                                        | 162        |
| Reardon, this, or separation                     | 205       | - Franz Schubert                                          | 162        |
| Reavis, life of Greeley                          | 241       | Reitsenstein, Regesten d. Grafen                          | _ ~ 4      |
| Rebold, geschied. d. vrijmetselarij              | 1         | v. Orlamünde                                              | 101        |
| Reboul, Rive et ses manuscrits                   | 181       | Relations, foreign                                        | 861        |
|                                                  | ,         |                                                           |            |

| Relazione della deputazione pro-                                | Revue, Berliner                                         | 2         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| vinciale dell' Umbria 285                                       |                                                         | 2         |
| Relazioni tra Udine e Trieste 235                               | — russische 23                                          |           |
| — d. ambasc, Europei lette al                                   |                                                         | 8         |
| Senato Venez. 113                                               | Reynald, Mirabeau et la Constituante 48. 18             | ) K       |
| Reliquiae tabularum terrae regni<br>Bohem. 105                  |                                                         | 8         |
| Renan, mission de Phénicie 9                                    | Reynaud, souvenirs de l'armée de                        | O         |
| — la réforme intellectuelle et                                  |                                                         | <b>39</b> |
| morale 47                                                       | Ribbeck, polit. Anweisungen 21                          | •         |
| Renard, le parlementarisme 47                                   | Ribeyre, biogr. des représent. de                       |           |
| Renaud d'Allen, l'Empire, la ré-                                | l'Ass. nat. 48. 18                                      | 35        |
| publ. 47                                                        | Ribot, nécrologie 25                                    |           |
| Renaut, établissement de la républ. 47                          |                                                         | 18        |
| Rendu, les Français 47                                          | Riccardi, Leonardo da Vinci                             |           |
| — hist. romaine 9                                               | Ricci, difesa dell' Italia 11                           | 3         |
| Renftle, Reise d. Erzbischofs v. Utrecht 152                    | — la piazza di Piacenza-Stra-<br>della 11               | 2         |
| Renucci, petit. rel. à une constit.                             | Ricciardi, S. Marino e l'Italia 11                      | _         |
| polit. 47                                                       | Richard, e. Lebensskizze a. d.                          |           |
| — le problème social 47                                         | ital. Wirren 11                                         | 3         |
| — une révolution inconnue 47                                    |                                                         | 8         |
| Réorganisation du corps d'état-                                 | Richebourg, les francs-tireurs de                       |           |
| major 190                                                       | 1 •                                                     | 9         |
| — de l'impôt direct 47                                          | Richmond, New York 12                                   | 1         |
| - politique et sociale de la                                    | Richter, Nationalhass zwischen                          |           |
| France 185                                                      | dem frz. u. dtschen Volke 21                            |           |
| Répartition de l'armée sur le ter-                              | - Prinz Eugen v. Savoyen 15                             | 2         |
| ritoire 190                                                     | — d. neuesten Prätensionen d.                           |           |
| Repertorium d. dtschen Reichs-                                  |                                                         | 7         |
| tages 93. 214 — d. verhandel, en bijdragen 76                   | — Repetitor. d. Universal-Gesch. Ricordo di Sannanes 25 | 6         |
| — d. verhandel, en bijdragen 76<br>Républicain, le, de l'Est 47 | 1                                                       | 9         |
| Républicains, les. — Manin 131                                  | Rieder, Parhamer's u. Marxer's                          | J         |
| République franç. Loi militaire 190                             | Leben 22                                                | 26        |
| — la jeune 47                                                   | Riegel, d. erste geschichtl. Unterr. 21                 | _         |
| — et monarchie 185                                              | Riencourt, insuffisance des pen-                        |           |
| Républiques trois, deux empires 47                              | sions 18                                                | 35        |
| Requête à propos des traités de                                 | — question de décentralisation 4                        | 18        |
| commerce 185                                                    | 1                                                       | 18        |
| Reschauer u. Smets, d. Jahr 1848 105                            | Rigsregistranter, Norske                                | 39        |
| Resultat d. direkten Reichsraths-                               | Rijkers, réponse à Scherpenzeel-                        |           |
| wahlen 105                                                      |                                                         | 73        |
| Résurrection 47                                                 | Riksarchivets, Svenska, Perga-                          |           |
| Rethwisch, Westpreussens Wieder-<br>aufleben 218                | mentsbref 21                                            | L         |
| aufleben 218<br>Retour à Paris 47                               |                                                         | 29        |
| - du duc d'Aumale 47                                            |                                                         | 48        |
| Reuss, les Bibliothèques publi-                                 |                                                         | 48        |
| ques de Strasbourg 224                                          |                                                         | <b>62</b> |
| Revanche, la, de la France 185                                  |                                                         |           |
| — et relèvement 48                                              | - I                                                     | 93        |
| Réveil de l'esprit militaire 56                                 | Ristelhuber, bibliogr. Alsacienne 19                    | 99        |
| Revelations parisiennes 48                                      |                                                         | 50        |
| Revenir toujours sur le passé 48                                |                                                         | 69        |
| Revere, keel and saddle 250                                     |                                                         | 22        |
| Révérend Du Mesnil, armorial de                                 | Rivier, souhait de bienvenue aux                        | 00        |
| Bresse etc. 48                                                  |                                                         | 69<br>19  |
| Review, Canadian monthly national 242                           |                                                         | 13        |
| Révillon, lettre sur les choses du jour 48                      |                                                         | 36<br>13  |
| Révoil, Vaudoyer 131                                            |                                                         | 9         |
|                                                                 | I TANKED TO BETTAND TATELLED                            | _         |

| Robertson, le, de la jeunesse                   | 239       | Rossbach, Gesch. d. Gesellschaft                   | 13                 |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Robinet, la revanche                            | 48        | Rosseeuw Saint-Hilaire, la déli-                   |                    |
| Robinson, diary                                 | 131       | vrance                                             | 49                 |
| Robolsky, Paris während d. Be-                  | 20        | — légendes de l'Alsace                             | 102                |
| lagerung                                        | 69        | Rossel, la capitulation de Metz                    | 69                 |
| — le siége de Paris raconté par                 | 60        | — les derniers jours de Metz                       | 69                 |
| un Prussien                                     | 69        | Rossi, Agata Boscarini                             | 251                |
| Rochard, l'impôt direct                         | 48        | - un cimetière romain                              | 185                |
| Rochas-Aiglun, fortifications de Grenoble       | 185       | — i pittori di Foligno<br>— Marchesi               | 16 <b>2</b><br>131 |
| Rochau, Gesch. d. dtschen Landes                | 214       | Rossy, le pape, le roi et la li-                   | 101                |
| Roche, hist. de la révolution fran-             |           | berté                                              | 49                 |
| çaise                                           | 185       | — ennemis de l'ancienne noblesse                   | 49                 |
| Rodière, suppressions dans les                  |           | - la vraie particule nobiliaire                    | 185                |
| souspréfectures                                 | 185       | Rostaing, familles des croisades                   | 185                |
| Rodrigues, Blocus de Paris                      | 199       | Rostand, la crise et les sociétés                  |                    |
| Rogers, a century of Scottish life              | 81        | de crédit                                          | 49                 |
| Roget de Belloguet, ethnogénie                  |           | Roterodamum illustratum                            | 76                 |
| gauloise                                        | 48        | Rothschild, hist. and liter. of the                |                    |
| Rogge, Oesterreich von Világos                  | ļ         | Israelites                                         | 9                  |
| bis z. Gegenwart                                | 105       | Rotonda, colonna ed ippodromo                      |                    |
| Rohde, Leon II. v. Kleinarmenien                | 1         | di Modena                                          | 113                |
| Rohmeder, ohne Vaterlandsgesch.                 |           | Rotondi, Sant' Ambrogio di Mi-                     |                    |
| keine Vaterlandsliebe                           | 6         | lano                                               | 131                |
| Roidot, origines d'Augustodunum                 | 48        | Rotteck, Weltgesch.                                | 6                  |
| Roland, hist. de la garde nation.               |           | Rouch, la véritable politique                      | 49                 |
| de Rouen                                        | 56        | Rougemont, de val van een af-                      | 40                 |
| Rôle, nouveau, stratégique de                   | 408       | godsbeeld                                          | 49                 |
| Belfort  Rome a le confederacione uni-          | 185       | Rougeyron, l'abbaye de Menat                       | 185<br>49          |
| Roma e la confederazione uni-<br>versale        | 113       | Rouher, discours  — réponse à d'Audiffret-Pasquier | 49                 |
| Roma e i suoi destini                           | 235       | — devant l'Assemblée nat.                          | 185                |
| Romain, gouvern. définitif de la                |           | Rouillard, bulletin d. actes off.                  | 100                |
| France                                          | 185       | concern. la garde nat. mobile                      | 49                 |
| — opinion de Bismarck sur la                    |           | Rouquette, célébrités contempo-                    | 20                 |
| Républ.                                         | 48        |                                                    | 185                |
| Roman, mobiles des Hautes-Alpes                 | 199       |                                                    | 185                |
| Rome, hist. de la guerre entre                  |           | - l'orphelin de la guerre                          | 49                 |
| la France et la Prusse                          | 69        | — Garibaldi                                        | 251                |
| Romme, lettres militaires                       | <b>56</b> | - aux mobiles toulousains de                       |                    |
| Ropp, Werner v. Mainz                           | 12        | Belfort                                            | <b>69</b>          |
| Rørdam, Kjøbenhavns Universi-                   |           | Rousseau, confessions                              | 131                |
| tets historie                                   | 211       | Roussilhe, invasion allemande                      | 199                |
| Rorthays, lettre à Trochu                       | 49        | Roussin, la situation                              | 49                 |
| Rosa, Berchet                                   | 250       | Roussinet, la France à venir                       | 185                |
| — i 13 comuni Veronesi                          | 118       | Roux, la poudre pendant le siège                   | co                 |
| Rosen, zur rügisch-pommerschen                  |           | de Paris                                           | 69                 |
| Kunstgesch.                                     | 218       | Rovel, examen de conscience d'un artilleur         | 69                 |
| Rosenthal, Frederik Leopold, graaf van Stolberg | 131       | Rowlands, Stanley                                  | <b>251</b>         |
| Rosenzweig, les prévôts féodés                  |           | Roy, siége et prise de Sébastopol                  | 237                |
| en Bretagne                                     | 185       | Royauté, la                                        | 49                 |
| — recherches hist. dans les ar-                 |           | Royé, programme d'un cours                         | 70                 |
| chives du Morbihan                              | 185       | T                                                  | 186                |
| Rosewood, life of Greeley                       | 241       | Roys, le suffrage universel                        | 186                |
| Roskiewics, territor. Gliederung                |           | Ruble, armée et admin. allem. en                   | _ • •              |
| d. österr. Wehrkraft                            | 105       | Champagne                                          | 69                 |
| Rosmalen, de eersteling d. vrij-                |           | Ruchniewicz, bellum Roman. cum                     |                    |
| heid                                            | 76        | Persis gestum                                      | 10                 |
| Ross, hist. of Scotland                         | 81        | Rübezahl                                           | 2                  |
| — outlines of the hist. of Engl.                |           | Rüstow, the war for Lie Rhine                      |                    |
| - the Tudor period                              | 81        | frontier                                           | 88                 |

| Rüstow, storia d. guerra franco-       | Sand, journal d'un voyageur pen-       |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| german. 69. 199                        | dant la guerre 70                      |
| — de Duitsch-Fransche oorlog 70        | Sandford, English kings 205            |
| Büttimann, d. nordamerik. Bun-         | Sandberr, l'armée prussienne en        |
| desstaatsrecht 241                     | Alsaçe 224                             |
| Ruf, Jak. Stainer 22                   | Sarauw, krigen mellem Frankr.          |
| Ruffet, Thascius Cyprien 150           | og Tydskland 70                        |
| Ruggeri, da Ginevra a Roma 114         | Sarcey, le siége de Paris 199          |
| Rusch, d. Gaugericht auf d. Mü-        | - Paris under beleijringen 70          |
| sinerwiese 226                         | Sarcus, lettres d'un rural 186         |
| — Art. 64 des nationalräthlichen       | Sarpi, istoria del Concilio Tri-       |
| Bundesverfassungsentwurfs 229          | dentino 14. 235                        |
| Rush, residence at the court of        | Sarrepont, le bombardement de          |
| London 205                             | Paris 199                              |
| Russel, English government 205         | - hist. de la défense de Paris 70      |
| Russell, representative actors 22      | Sartiges, la comédie aux Etats-        |
| Russell-Killough, 10 années au         | Unis 241                               |
| service pontifical 114                 | Sartorio, l'arte italiana giudicata    |
| Ruttenber, Indian tribes of Hud-       | da Mommsen 162                         |
| son's river 121                        | Sassoli, Cam. Samp. Beccadelli 251     |
| Sabatier, Dauvin 251                   | Sattler, Abriss d. Gesch. u. Geo-      |
| - monnaies byzantines 159              | graphie 143                            |
| Sabin, diction. of books relat. to     | Saucerotte, Lunéville pendant la       |
| America 118                            | guerre 70                              |
| Sach-Register z.Gesetz-Sammlung        | Saulcy, monnaies datés d. Séleu-       |
| für d. dtsche Reich 214                | cides 19                               |
| Sacken, Katechismus d. Heraldik 18     | Sauvage, Mortainais histor. 50         |
| Sadler, Field 131                      | Sauter, d. Vielwisser 157              |
| — Peter d. Gr. 237                     | Sauveur, la délivrance 50              |
| Saggio delle opere di Leonardo         | - secret pour n'avoir plus de          |
| da Vinci 162                           | guerres 50                             |
| Sahlen, Samhällstillstandet i          | — le, de la France 186                 |
| Frankrike onder Ludwig XIII. 186       | Sauzay, persécut. révol. dans le       |
| Sahler, l'armée des Vosges 199         | Doubs 50                               |
| Saint-André, réorgan. de l'armée 56    | Savorgnano, lettera sui confini del    |
| Saint-Eustache pendant la Com-         | Friuli 114                             |
| mune · 186                             | Sayous, hist. d. Hongrois 226          |
| Saint-Genest, la situation 186         | Scandal-Geschichten europ. Höfe 164    |
| — la polit. du soldat 49               | Scarenzio, Giuseppe Belli 251          |
| Saint-Léon, l'internationale 154       | Scelta d'iscrizioni d. Camposanto      |
| Saint-Simon, mémoires 49               | di Como 114                            |
| — œuvres 17                            | Schäfer, Dänische Annalen u.           |
| Saint-Quentin, histoire de Cayenne 242 | Chroniken 89. 211                      |
| Saint-Victor, barbares et bandits 70   | - Elfenbeinplastik d. Museums          |
| Sainte-Beuve, Proudhon 251             | zu Darmstadt 162                       |
| Saisset, enquête sur l'insurrect.      | - Norddeutsch, Süddeutsch u.           |
| du 18 mars 49                          | Undeutsch 93                           |
| — pétition 49                          | Scharff-Scharffenstein, d. Juden-      |
| Sallmayer, d. Frauen u. d. Mode 19     | thum in Frankr. 50. 186                |
| Saltini, dipinto di Gatti 22           | Schédo-Ferroti, d. internat. Ar-       |
| Salut, le 49                           | beiterbewegung 15                      |
| — de la France 50                      | Scheffer-Boichorst, Bernhard von       |
| — est là 186                           | d. Lippe 97                            |
| Samlinger til Fyens historie 89        | Scheiderhan, d. Bayerischen in         |
| — til Jydsk historie 89                | Berlin 93                              |
| — ny kirkehistoriske 89                | Schele de Vere, the romance of         |
| Sammlung histor. Bildnisse             | American history 241                   |
| 93. 143. 150                           | Schell, d. Operationen d. I. Armee 199 |
| - v. Vorträgen 131. 215                | Scheltema, de inneming van den         |
| Samtiden 2                             | Briel 76                               |
| Sancholle, les finances de la          | - Almstels oudheid 76                  |
| France 50                              |                                        |

| Scherr, Hammerschläge u. Histo-              | Schriften hrsg. vom Institut z.                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| rien 108. 157                                | Förderung d. israel. Lit. 143                     |
| Schetsen, geschiedkundige 14                 | - d. Ver. f. d. Gesch. Berlins 97                 |
| Scheube, dtscher Geist im Elsass 102         | Schrötter, Leits. s. d. Unterr. in                |
| - aus d. Tagen uns. Grossväter 159           | d. Gesch. u. Geogr. 7. 143                        |
| Schildt, Gesch. v. Wismar 222                | Schüler, Tagebuch e. Schweisers                   |
| Schiller's hist. of the thirty years'        | während d. Belag. v. Paris 70                     |
| war 152                                      | Schulte, d. neueren kathol. Orden 14              |
| Schillings-Bücher 222                        | Schulthess, europ. Geschichtska-                  |
| Schindler, Joh. Hus 105                      | lender 23                                         |
| Schirrmacher, Beiträge z. Gesch.             | Schultz, Schlesiens Kunstleben 219                |
| Mecklenburgs 222                             | Schultze, z. Gesch. d. Normannen                  |
| Schlambach, d. ital. Sclavenauf-             | in Unteritalien 235                               |
| stand 10                                     | Schulz, d. Reichsregiment unter                   |
| Schlegel och Klingspor, svenska              | Heinrich IV. 150                                  |
| adelns ättartaflor 211                       | Schulse, Bismarck u. d. Bismar-                   |
| Schleinitz, offener Brief einer Stu-         | ckianismus 215                                    |
| direnden 19                                  | - d. preuss. Staatsrecht 219                      |
| Schlesiens Vorzeit v. Luchs 97               | Schum, d. Jahrbücher d. SAl-                      |
| Schlesinger, Gesch. d. Juden 7               | bansklosters zu Mainz 12                          |
| Schlosser's Geschichtskalender 14            | Schuricht u. Frenkel, Geschichts-                 |
| - Weltgesch. 7. 148                          | tabellen 143                                      |
|                                              | Schutjes, gesch. v. het bisdom                    |
| Schlüter, d. dtsche Krieg im dtschen Lied 70 |                                                   |
|                                              | <b>U</b>                                          |
| Schmeidler, Europa u. d. dtsch               |                                                   |
| frz. Krieg 199                               | — biogr. Geschichtsunterricht 148                 |
| — d. Hofschule Karl's d. Gr. 150             | Schwarzer, Biographien v. Forst-                  |
| Schmidt, Assyriens og Aegyptens              | männern 251                                       |
| gamle hist.                                  | Schwarz-Wildpret-Jagd 93                          |
| — d. dtschfrz. Krieg 199                     | Schwebel, d. Opposition gegen                     |
| — d. Franzosenkrieg 70                       | d. Werkheiligkeit d. Kirche                       |
| - vaterl. Gesch. 97                          | Schwedler, preuss. Gesch. 219                     |
| - A. v. Humboldt 251                         | Schwegler, röm. Gesch. 10                         |
| - Kriege zw. Dtschl. u. Frankr. 93           | Schwicker, Gesch. d. Temeser Ba-                  |
| — de moribus veterum Britannor. 81           | nats 226                                          |
| — Weltgesch. 7. 148                          | — vor d. Wahlen 226                               |
| Schmit, un témoin de la peste                | Scott, hist. of the U. St. 241                    |
| à Château Salins 50                          | Scriptores rerum Germanicarum 215                 |
| Schmitz, Denkwürdigkeiten aus                | — — Silesiacarum 97                               |
| Soest's Vorzeit 218                          | — — Svecicarum medii aevi 89                      |
| Schnaase, Gesch. d. bildenden                | Séances offic. de l'Internat. à Paris 15          |
| Künste 162                                   | Search, Alabama conference 121                    |
| Schneebeli, Washington 121                   | Sébran, journal d'une mère 200                    |
| Schneider, Pariser Briefe 186. 199           | Secouard, résumé de l'histoire de                 |
| — d. Krieg d. Triple-Allians 122             | France 50                                         |
| — d. preuss. Orden 218. 219                  | Secrétan, la philosophie de la                    |
| Schneidewind, Festrede 98                    | liberté 50                                        |
| Schoebel, la question d'Alsace 102           | Sedan en 1870 200                                 |
| Schoelcher, le deux décembre 186             | Sedlnitsky v. Choltits, Selbst-                   |
| — la nouvelle armée 56                       | biographie 132                                    |
| Schöppner, Charakterbilder d.                | Seelmann-Eggebert, Feldpostbriefe 70              |
| allg. Gesch. 148                             | Segesser, Annahme od. Verwerf.                    |
| Schorn, d. Seminar su Weissenfels 219        | d. neuen Bundesverfass. 108                       |
| Schotel, Dordrechts afval 208                | Ségur, la révolution 186                          |
| Schottmüller, d. Gründung d. neuen           | - vie de Rostopchine 132                          |
| dtschen Reichse 98                           |                                                   |
| Schreiber, Gesch. d. 5. leichten             | 9-16-11                                           |
| Batterie westfal. Feld-Artill                | Ségur-Dupeyron, hist. d. négociations commerc. 50 |
|                                              |                                                   |
| Regim. N. 7 70                               |                                                   |
| Schreyer, im Lande d. Gallier 200            |                                                   |
| Schricker, z. Gesch. d. Univ.                | Séjour en France 1792—95 50                       |
| Strassburg 102                               | Semaines, six, avec les Prossiens 70              |

| Sprecher, Gesch. d. Republ. d.             | •           | Sterne, solution pour la libéra-         | }             |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|
| drei Bünde                                 | 108         |                                          | 51            |
|                                            | 251         | Stevenson, City Road Chapel 20           |               |
| Spurgeon, Parijs en Londen                 | 187         | Stichart, sächs. Vaterlandskunde 10      |               |
| Staal de Magnoncourt, principes            |             | Stieler v. Heydekampf, d. V. Ar-         | - 🕶           |
| et bases du gouvern, anglais               | 81          |                                          | 00            |
| Staatsarchiv                               | 152         |                                          | 10            |
| Staatsblad van het koningrijk              |             | Stjernhjelm, samlade vitterhetsar-       |               |
| der Nederlanden                            | 203         |                                          | <b>39</b>     |
| — Alphab. Register                         | 76          |                                          | 3 <b>9</b>    |
| Staatszeitung, Altonaer                    | 2           | Stiévenart, les réformes nécessaires 18  |               |
| Σταυρίδες, Ιστορία τοῦ γαλλο-              | _           |                                          | 21            |
| γερμ. πολέμου                              | 71          | Stillfried, d. Attribute d. neuen        |               |
| Stacke, Erzählungen a. d. alten            |             | • • • • • •                              | 93            |
| Gesch.                                     | 10          | *                                        | 19            |
| — Erzähl. a. d. neuen Gesch.               | 14          | Stimmen d. Auslandes üb. dtsche          |               |
| Stadt, la Commune de Paris                 | 187         |                                          | 93            |
| Stägemann, Erinnerungen für edle           |             | <b></b>                                  | 53<br>51      |
| Frauen                                     | 251         |                                          | 82            |
| Stafford, life of Fisk                     | 132         | Stocqueler, hist. of the Horse           | JA            |
| Stahlberg, Leitfaden d. Gesch.             | 143         | ·                                        | 06            |
| Stanhope, Macaulay's gesch. v.             | 740         | Stöber, einfache Fragen e.elsäss.        | JU            |
| Engeland vervolgd                          | 81          |                                          | 03            |
| Stant, beelden uit de oude gesch.          | 10          |                                          | 03            |
| Starbäck, berättelser ur Svenska           | 10          |                                          | 71            |
| _                                          | 211         | - reports on the military forces         | • 4           |
| — lärobok i Svensk historia                | 89          | • <del>•</del>                           | 71            |
| Stark, a. d. Reiche d. Tantalus            | 00          |                                          | 81            |
| u. Crösus                                  | 10          |                                          | 01<br>43      |
| Starrabba, il conte di Prades e            | 70          |                                          | 43<br>47      |
| la Sicilia                                 | 114         |                                          | 10            |
| Statistics of Protestant missions          | 112         |                                          | 89            |
| in India                                   | 238         |                                          | OJ            |
|                                            | <b>4</b> J0 | Stompor, Bazaine u. d. Rhein-<br>Armee 2 | 00            |
| Statuti, soluzione del problema sociale    | 154         | Stradella ed Alessandria n. difesa       | <del>UU</del> |
|                                            |             | • •                                      | 14            |
| Staub, hist. d. régiments de hus-<br>sards | 56          |                                          | 51            |
| Stearns, concordance to the con-           |             | Strange, Beiträge z. Genealogie          | J I           |
| stitution of the U. St.                    | 241         |                                          | 15            |
| — the black man of the South               | 241         |                                          | 17            |
| Steichele, d. Bisth. Augsburg              | 101         | ,                                        | 50            |
| Stein, Konrad I. v. Franken                | 150         | Streckfuss, geschied. d. wereld          | 7             |
| - Handb. d. Gesch.                         | 143         | Strickland, lives of the last four       | •             |
| - biogr. Bilder                            | 143         |                                          | 81            |
| Steinbach, l'Alsace devant les             |             | Strub, rapport sur les prisonniers       | <b>-1</b>     |
| Prussiens                                  | 103         | de guerre à Mayence                      | 71            |
| Steinert, Monatskalender dtscher           |             |                                          | 32            |
| Gesch.                                     | 93          | Studens, lettres à l'armée sur sa        | .~=           |
|                                            | 238         | réorgan.                                 | 56            |
| - van oud-katholieken                      | <b>76</b>   |                                          | 19            |
| Stendhal, œuvres complètes                 | 22          | Stüve, Gesch. d. Hochstifts Osna-        |               |
| Stenhouse, what I know about               |             | brück                                    | 98            |
| polygamy                                   | 121         | - Leitf. d. Weltgesch.                   | 7             |
| Stephens, Saint Chrysostom                 | 132         |                                          | 115           |
| — hist. of the U. St.                      | 241         | Sublime, le                              | 51            |
| — war between the states 121.              |             |                                          | 94            |
| Sterlin, souvenirs de la cam-              |             | Suffrage universel et réforme            | _ ~           |
| pagne 1870—71                              | 71          |                                          | l 87          |
| Stern, commencements de la Ré-             |             |                                          | 187           |
| publ. aux Pays-Bas                         | 76          | Sulis, influenza polit. dell'Università  |               |
| Sternberg, d. livländ. Bekehrun-           |             | Sur l'organisation d. forces mil.        |               |
|                                            | 287         | Susane, l'artillerie                     | 130           |
| <b>g</b> en                                |             | 1                                        |               |

| Suttner, biblioth. Eystettensis    | <br>}      | Ténot, campagnes des armées de                             |           |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| diœcesana                          | 101        | l'empire                                                   | 200       |
| Svedelius, Finlands landtdagar     | 237        | Ternas et Fremaux, hist. généal.                           |           |
| Sveriges ridderskaps och adels     |            | de la fam. de Tenremonde                                   | 51        |
| <del>_</del>                       | 211        | Terrière, l'or, la banque et l'état                        |           |
| - rikes lag på riksdagen 1734.     | 89         | Tesi, Napoleone III.                                       | 51        |
| Sybel, am Denkmal Stein's          | 219        | Testut, le livre bleu de l'Internat.                       | 15        |
| - was wir von Frankreich ler-      |            | - d. Internationale                                        | 15        |
| nen können                         | 94         | Tettoni, vita di Cibrario                                  | 132       |
| - Gesch. d. Revolutionszeit        | 14         | Teulet, bulletin analyt. des dé-                           |           |
| - den socialismes lærdomme         | 154        | crets etc.                                                 | 51        |
| Syed Ahmad Khan Bahadur, re-       |            | Thackeray, roundabout papers                               | 157       |
| view on Hunter's Indian Mu-        |            | Thalmann, Ernstes u. Heiteres a.                           |           |
| salmans                            | 238        | d. Kriegsjahre                                             | 71        |
| Sylvander, Kalmar slotts och       |            | Thaulow, d. 100jähr. Geburtstag                            |           |
| stads hist.                        | 90         | Hegel's                                                    | 132       |
| Système d'impôt sur le revenu      | 187        | - unsere Landes-Universität Kiel                           | 219       |
| Tabarrini, vita di Capoquadri      | 132        | Theillière, monast. de la Séauve                           | 51        |
| Tabellen s. Gebrauch beim Ge-      |            | Théodar, Nostradamus démasqué                              | 187       |
| schichtsunterricht                 | 143        | Thétard, association du travail                            |           |
| — zu Weber's Weltgesch.            | 143        | et du capital                                              | 154       |
| Taberlet, France et Allemagne      | 51         | Thibaut, actualités rurales                                | 51        |
| Table alphabet. du Récueil génér.  |            | Thiébault, Ricciotti Garibaldi et                          |           |
| d. sénatus-consultes               | 51         | la 4e brigade                                              | 71        |
| - analyt. d. comptes rendus d.     |            | Thiel, Eichhorn                                            | 132       |
| séances du Corps législ.           | 51         | Thierry, Chrysostome et Eudoxie                            | 147       |
| Tableau des matières de l'acadé-   |            | Thiers, l'armée de la France                               | 190       |
| mie de StPétersbourg               | 140        | — déposition sur le 18 mars                                | <b>51</b> |
| Tafereelen uit de vaderl. geschie- |            | - Napoleon I. en Pruisen                                   | 51        |
| denis                              | 76         | — hist. de la révolution                                   | 187       |
| Tag, der, von Sedan                | 200        | — monsieur                                                 | 187       |
| Taillandier, la réforme munici-    |            | - sous tous les régimes                                    | 187       |
| pale                               | 187        | — unmasked                                                 | 71        |
| Taillebois, rapport                | 71         | Thiriat, hist. phys. de Lorraine                           | 225       |
| Taine, notes sur l'Angleterre 82.  | 206        | Thom, Gesch. v. Kornenburg                                 | 226       |
| — notes on England                 | <b>82</b>  | Thomas, Sassanian coins                                    | 238       |
| Tamisier, les pertes recentes de   |            | — campagne de la garde mobile                              |           |
| la France                          | 51         | de l'Ardèche                                               | 200       |
| Tang, bornelaerdom af Dan-         |            | — hist. of the diocese of St. Asaph                        | 82        |
| marks Rigs hist.                   | 90         | — revenue resources of the Mughal                          | 4 4 8     |
| Tankar om vårt landtförsvar        | 90         | empire                                                     | 117       |
| Tardieu, hist. de Clermont-Ferrand | <b>51</b>  | Thompson, hist. of Leicester                               | 82        |
| Tartière, voies antiques dans le   | - 4        | — de Parijsche commune                                     | 51        |
| dép. des Landes                    | 51         | Thorbecke, historische schetsen                            | 157       |
| Taschenbuch, historisches          | 2          | Thorsee, Danmarks Haedersdage                              | 911       |
| Tassini, curiosità Veneziane       | 114        | 90.                                                        | 211       |
| Tassy, Ménilmontant sous la        | E4         | Thuret, le Duc de Berry et                                 | 51        |
| Commune                            | 51         | Henri de Bourbon                                           | 200       |
| Taupiac, débats de l'affaire Trin- | 77.4       | Thurheim, les mitrailleuses                                | 200       |
| quand                              | 71         | Tideman, stichting d. remon-                               | 76        |
|                                    | 118        | strantsche broederschap<br>Tidsskrift, historisk 90.       |           |
|                                    | 251<br>121 |                                                            | 90        |
|                                    | 117        | Tidskrift, antiq., f. Sverige  — Svenska fornminnes-fören. | 90        |
| •                                  | 251        |                                                            | 211       |
|                                    | 122        | — Svensk, f. liter., polit. och                            |           |
|                                    | 163        | ekonomi                                                    | 2         |
| Teisserenc de Bort, discours       | 51         | Tiedemann, d. Festungskrieg                                | 71        |
|                                    | 132        | Tigri, Porzia de' Rossi                                    | 132       |
|                                    | 187        | Til Diskussionen om Hærlovsre-                             | =         |
| Tellier, l'impôt sur les factures  |            |                                                            | 211       |
| 51.                                | 187        |                                                            | 132       |

| Timbs, characteristics of eminent                                       | Trichaud, Sébastien de Seguins 52                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| men 132                                                                 | Tripier, gouvernement 188                                   |
| Tissandier, les ballons dirigeables 71                                  | Trochu, l'Empire et la défense                              |
| Tischendorf, d. moslemische Lehns-                                      | de Paris 71                                                 |
| wesen 115                                                               | Trognon, Marie-Amélie, reine d.                             |
| Tisserand, chronique de Provence 187                                    | Franc. 52                                                   |
| Tixier, études bourbonnaises 52                                         | Trolard, administr. milit. en Prusse et en France 56        |
| Tocqueville, le budget de marine 56                                     |                                                             |
| — correspondence 132 Todten, d. mecklenb., d. Krieges 71                | Troschke, Gesch. d. ostpreuss. FeldartillReg. N. 1 200. 219 |
| Todten, d. mecklenb., d. Krieges 71 Todtenbuch d. Geistlichen d.        | - d. eiserne Kreuz 94                                       |
| Böhm. Brüder v. Fiedler 105                                             | Troubles of our catholic fore-                              |
| Toeppen, Elbinger Antiquitäten 98.219                                   | fathers 206                                                 |
| Tolain, l'Internationale 15                                             | Tuckerman, the Greeks of to-day 2:36                        |
| Tommasèo, Antonelli 132                                                 | Tücking, brandenbpreuss. Gesch. 219                         |
| - educaz. d. popolo 114                                                 | — Leitf. d. preuss. Gesch. 98                               |
| Tondini, the Pope of Rome 114                                           | Tuffe, la République de Thiers 188                          |
| Tonini, antichità dell' Aes librale                                     | Turgan, études sur l'artillerie                             |
| di Rimini 19                                                            | moderne 56                                                  |
| Toorenenbergen, Oranje in het                                           | Turlin, les francs-tireurs bour-                            |
| land 203                                                                | bonnais 71                                                  |
| Topin, le Cardinal de Retz 187                                          | Turner, hist. of Germany 94                                 |
| Torgueneff, lettres à son frère 132                                     | — the pioneer missionary 182                                |
| Torné-Chavigny, portraits pro-                                          | Tydeman, grondbezit op Java 238                             |
| phétiques 52                                                            | Tyerman, John Wesley 132                                    |
| Torquat, biogr. de la comtesse                                          | Tyler, Taney 252                                            |
| d'Orléans 52                                                            | Tylor, d. Anfänge d. Cultur 160                             |
| Torrens, empire in Asia 117                                             | Tyrannie prussienne 98                                      |
| Torricella, Guelfi e Ghibellini 235                                     | Ubicini, les constitutions de l'Eu-                         |
| Torrigiani, Clemente VIII. e il                                         | rope orientale 236                                          |
| processo della Beatrice Cenci 235                                       | Ueber d. Antheil d. 3. Hannov.                              |
| — i nove Pii Sommi Pontefici 114                                        | InfR. N. 79                                                 |
| Tour, la, de Babel 52. 187                                              | Uebersicht d. Ereignisse d. dtsch                           |
| Tournier, la question sociale 154                                       | frz. Kriegs 71                                              |
| Tourtoulon, une session des états                                       | — üb. die Gesetzgebung in El-                               |
| de Languedoc 188                                                        | sass-Lothr. 103. 225                                        |
| Trabert, d. frzpreuss. Krieg 71                                         | — d. kunstgeschichtl. Samml. v.                             |
| Tracht, niederbayr., u. Berliner                                        | Hammer 163                                                  |
| Mode 101                                                                | Uhlich, Leberecht, in Magdeburg 133                         |
| Trabison et défection au sein de                                        | Uhrich, documents relatifs au                               |
| la Commune 52                                                           | siège de Strasbourg 201                                     |
| Trailles, les femmes de France                                          | Ujfalvy de Mézo Kovesd, la Hon-                             |
| pendant la guerre 71. 188. 200   Tranér, Carl IX. fälttåg i Livland 211 | grie 105                                                    |
| Travaux de campagne des offic.                                          | Ulfeldt, Leonora Christiana of Denmark 212                  |
| de l'état-major gén. russe 115                                          | Denmark 212<br>Ulloa, caractère belliqueux d.               |
| — d'investissement autour de                                            | Franç. 52                                                   |
| Paris 200                                                               | Ulmann, Franz v. Sickingen 152                              |
| Treat, national political manual 241                                    | Ungarn u. Deutschland 226                                   |
| Trélat, l'Hôtel-Dieu 52                                                 | Unterdrückung d. kath. Rel. im                              |
| Trolve, la républ. jugée par les                                        | Kanton Aargau 108                                           |
| républ. 52                                                              | Ur minnet och dagboken om mina                              |
| Trémault, Servin 251                                                    | samtida personer 138                                        |
| Trench. Gustavus Adolphus in                                            | Urkunden u. Aktenstücke s. Gesch.                           |
| Germany 152                                                             | d. Kurfürsten Friedr. Wilh. 98                              |
| Trenkle, Fronhof zu Thiengen 108                                        | Urkundenbuch d. Klosters Corn-                              |
| Trésor des pièces angoumoisines 188                                     | berg. Hrsg. v. Schmincke 222                                |
| Treuenfels, d. nordschleswigsche                                        | - z. Gesch. d. Herz. v. Braun-                              |
| Angelegenheit 219                                                       | schwLüneb. 100                                              |
| Trevithick, life of R. Trevithick 251                                   | - d. Stadt Lübeck 100                                       |
| Tricaud, hist. du département de                                        | - mecklenburgisches 100                                     |
| l'Ain 188 '                                                             | - d. hist. Ver. f. Niedersschwen 98                         |
|                                                                         |                                                             |

| Urkundenbuch, westfälisches 98                            | Verhandlungen d. 3. schleswig-                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - wirtemberg. 102                                         | holst. Provinzial-Landtags 219                 |
| Urkundenregister, schweizerisch. 108                      | - d. dtschen Reichstages 94                    |
| Ussing, Høyen 133                                         | — zw. Senat u. Bürgerschaft 100                |
| Uzielli, Leonardo da Vinci 163                            | — d. hist. Ver. f. Niederbayern 101            |
| Vachez, Achard-James 133                                  | - d. Ver. f. Kunst u. Alterth.                 |
| - étude sur le canton de Mornant 52                       | in Ulm 101                                     |
| Valbonnais, correspondance 52                             | Verhooren etc. betr. het rechts-               |
| Valfrey, hist. de la diplom. du                           | geding v. Hugo de Groot 77                     |
| gouvern. de la défense nat. 72                            | Vérité, la, au peuple 52. 188                  |
| <b>Y</b>                                                  |                                                |
| Valle, operazioni milit. 23. 24                           | - sur les marchés de l'empire 188              |
| giugno 1866 114                                           | — sociale 154                                  |
| Vallo, Italia, le sue provincie etc. 114                  | Vérités recueillies 1871—72 188                |
| Valori, la politique française de-                        | Verleihungen d. Verdienstkreuzes               |
| puis 1852 188                                             | f. Frauen 94                                   |
| Valous, anoblissement d'un mi-                            | Verletzung d. Staatsverfassung                 |
| neur lyonnais 188                                         | Bayerns 101                                    |
| — charte des libertés de Châtil-                          | Vernarecci, uomini illustri di Fos-            |
| lon-d'Azergues 188                                        | sombrone 235                                   |
| Vámbéry, Gesch. Bochara's 238                             | Vernes d'Arlandes, Société franç.              |
| Vannucci, i martiri d. libertà ital. 114                  | de secours aux blessés '72                     |
| - storia dell' Italia antica 147                          | Verrier de Villers, un mois à                  |
| Vapereau, dictionnaire des con-                           | Cusset 52                                      |
| temporains 252                                            | Verslagen en mededeel. d. k. akad.             |
| Varnhagen v. Ense, biogr. Denk-                           | v. wetensch.                                   |
| male 157. 252                                             | Versailles pendant l'occupation 201            |
| - Denkwürdigkeiten des eignen                             |                                                |
|                                                           | Versari, Morgagni 252                          |
| Lebens 133                                                | Verslag van den toestand der                   |
| Vatel, Charl. de Corday et les                            | provincie Friesland 203                        |
| Girondins 52                                              | Verzameling v. stukken betr. tot               |
| Vattier, la France devant l'Alle-                         | Overijsselsch regt 77. 203                     |
| magne 52                                                  | Vesinier, hist. of the Commune 52              |
| Vaucher, Nicolaus v. Flüe 252                             | Vetter, Chronik v. Luckau 98                   |
| Vaughan, Thomas of Aquin 133                              | Veuillot, dialogues socialistes 52             |
| Vaupell, d. dansk-norsk Haers                             | — Paris pendant les deux siéges 72             |
| historie 90. 212                                          | - Rome pendant le concile 114                  |
| Vautier, discours 108                                     | Vezet, 54e provisoire 72                       |
| Védrenne, la comtesse de Cham-                            | Vial, 27e régiment de mobiles de               |
| bord 52                                                   | l'Isère 72                                     |
| Veillaud, catéchisme polit. 52                            | Viardot, les merveilles de la pein-            |
| Velasco, derecho constitucional                           | ture 22                                        |
| Mexicano 122                                              | Vid östra arméen under kriget i                |
| Velio Ballerini, il Comune 52                             | Frankrike 72                                   |
| Venediger, Beziehungen Karls d.                           | Vie de Bossuet 252                             |
| Gr. z. byz. Reiche 150                                    | — de Fénelon 252                               |
|                                                           |                                                |
| Venosta, Mazzini 133                                      | - d'Edouard Lartet 252                         |
| Verdier, ambulance d. Domini-                             | — de Henri V. 53. 188                          |
| cains d'Arcueil 72                                        | Viel-Castel, hist. de la restaura-             |
| Véret, du despotisme 52                                   | tion 53                                        |
| Vereeniging tot verspreid. v. ken-                        | Vierteljahrsschrift d. dtschen He-             |
| nis aang. 's lands verdedig. 76                           | rold 158                                       |
| Verfassung u. Verfassungsrecht                            | Vierteljahrshefte d. dtschen Reichs-           |
| in d. österrungar. Monarchie 105                          | anzeigers 94                                   |
| Verflassen, Margarethe 252                                | Vigier, Lüge u. Wahrheit üb. d.                |
| Vergennes, souvenirs de famille 252                       | Bundesverfassung 108                           |
| Vergers, de bloedstrijd onzer va-                         | Villedieu, les faubourgs de Paris 53           |
| deren tegen Spanje 77                                     | Ville-Hardouin, la conquête de                 |
| Vergewaltigung des freien Ab-                             |                                                |
| stimmungsrechtes 229                                      | Constantinople 236                             |
|                                                           |                                                |
|                                                           | Villemenot, études sur l'Amérique              |
| Verhandlungen d. gelehrten est-<br>nischen Gesellsch. 140 | Villemenot, études sur l'Amérique centrale 242 |

|                                        | ~ ~ .      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Villetard, l'insurrection du 18 mars   | 53         | Waegner, hist. romaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 148        |
| Villiaumé, la libération du terri-     | ]          | Wagenaar, synchron. en geneal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| toire                                  | 53         | tabellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7          |
|                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152        |
| Villingen unter d. Grafen v. Für-      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104        |
| •                                      | <b>223</b> | Wagner, Aufführung d. Ring d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Vincent, le duc d'Aumale               | 53         | Nibelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 168        |
| - des indomnités                       | 53         | — Beethoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168        |
| — des institutions et d. peuples       | 53         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163        |
|                                        |            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| - ordre dans la liberté                | 53         | - Rede üb. d. sociale Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15         |
| Vincent, la situation                  | 188        | - offener Brief an Oppenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16         |
| Vinoy, l'armistice et la Commune       | 72         | - d. Wahl Konrad II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150        |
|                                        | 72         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| — siége de Paris                       | - 1        | Wahlsieg d. Verfassungstreuen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Virmaitre, 200 millions à la France    | 188        | Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 227        |
| Vischer-Heusler, e. Basler Bürger-     |            | Wahrheit u. Gerechtigkeitsstrah-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| familie                                | 108        | len                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115        |
|                                        | 133        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133        |
| Vita di Martino Lutero                 |            | Waizer, Gasser's Jugendleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Vitet, nouv. hist. de France           | 53         | Wakeley, Whitefield                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 133        |
| Vitrolles, la garde mobile des         |            | — the Wesleys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133        |
| Hautes-Alpes                           | 201        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 227        |
|                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Vitteaut, à Gambetta                   | 188        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 242        |
| Vitterhetsarbeden, samlade, af         |            | Walford, county families of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Svenska författ.                       | 90         | United Kingdom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82         |
| Vivenot, vertraul. Briefe v. Thu-      | •          | Wallon, la terreur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138        |
| _                                      | 69         | to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of |            |
| gut's                                  | 23         | Walpole, lettres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 183        |
| Vloten, Nederl. tijdens d. volks-      |            | Walter, Thätigkeit d. Cavallerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 201        |
| opstand tegen Spanje 77.               | 203        | — et Sales-Girons, si Thiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Vögelin, Denkmäler d. Weltgesch.       | 7          | mourait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53         |
|                                        | •          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| - d. Kunstkammer auf d. Stadt-         |            | Waltz, Erlebnisse e. Feldarztes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72         |
| bibl. zu Zürich                        | 108        | Walz u. Frey, d. Grabdenkmäler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Völker, kl. Lebensbilder aus d.        |            | zu Salzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105        |
| MA.                                    | 12         | Wanderungen über die Gefechts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 007        |
| Vogts, optegnelser om sit liv          | 133        | felder in Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 227        |
| Voigt, d. Geschichtschreibung üb.      |            | Wappen-Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>227</b> |
| d. Zug Karl's V. gegen Tunis           | 152        | War, Franco-Prussian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201        |
|                                        | 20         | Ward, experiences of a Diplo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| — Stabilität u. Entwickelung           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •          |
| Voix de France                         | 108        | matist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94         |
| Volckmann, aus Elbing's Vorzeit        | 219        | Warte, dtsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2          |
| Volksbücher, dtsche preussische        | 72         | Wartensleben, d. Operationen d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Volpe-Landi, Fioruszi                  | 133        | I. Armee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201        |
|                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Voltaire, siècle de Louis XIV. 53.     | 188        | — d. Operationen d. Südarmee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>72</b>  |
| Vom Kriegsschauplatz                   | <b>72</b>  | — opérations de l'armée du sud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201        |
| Voregger, Philipp II. wird Herr        |            | - operations of the south army                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _          |
| d. Griechen                            | 147        | Was haben wir von d. freien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                        | 141        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Vorsterman van Oyen, de beren-         |            | student. Vereinigung zu Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| ning van Aardenburg                    | 204        | zu erwarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20         |
| Vorträge, öffentl., geh. in d.Schweis  | 22         | Was thut noth?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94         |
| Vote en faveur de l'impôt sur          |            | Wasserschleben, d. dtschen Staats-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •          |
|                                        | 400        | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.4        |
| les matières premières                 | 188        | regierungen u. d. kath. K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94         |
| Vouriez, puissance marit. de la Fr.    | 53         | Wattenbach, latein. Palaeographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 158        |
| - Feestrede                            | 204        | Wattenwyl v. Diesbach, Gesch. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                        | 188        | Stadt u. Landsch. Bern 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 990        |
| Vox populi                             | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Vraye, l'emprunt des trois mil-        |            | Watterich, d. Germanen d. Rheins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10         |
| liards                                 | 188        | Webb, memorials of Exmouth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82         |
| Wachalla, Metternich                   | 105        | Weber, allgem. Weltgesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7          |
|                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7          |
| Wachenhusen, dagboek v. d.             |            | — storia universale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7          |
| Fransch-Duitschen oorlog               | 72         | — algem. geschiedenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7          |
| - d. Frauen d. Kaiserreichs            | <b>53</b>  | Wees, vaderl. geschied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204        |
| Wacht u voor de Internationale!        | 154        | Wegner, ein pomm. Herzogth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98         |
|                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Wachtmeister, Brinkman                 | 252        | Wehrkraft d. Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109        |
| Waddington, fastes d. provinces        | i          | Wehrmann, d. älteren Lübeck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| asiat.                                 | 10         | Zunftrollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100        |
| Wägner, Rom                            | 10         | Weikert, Erinnerungen a. d. Krier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85 03      |
| · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · |            | · · Assault al east same as and El and and and and and and and and and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _          |

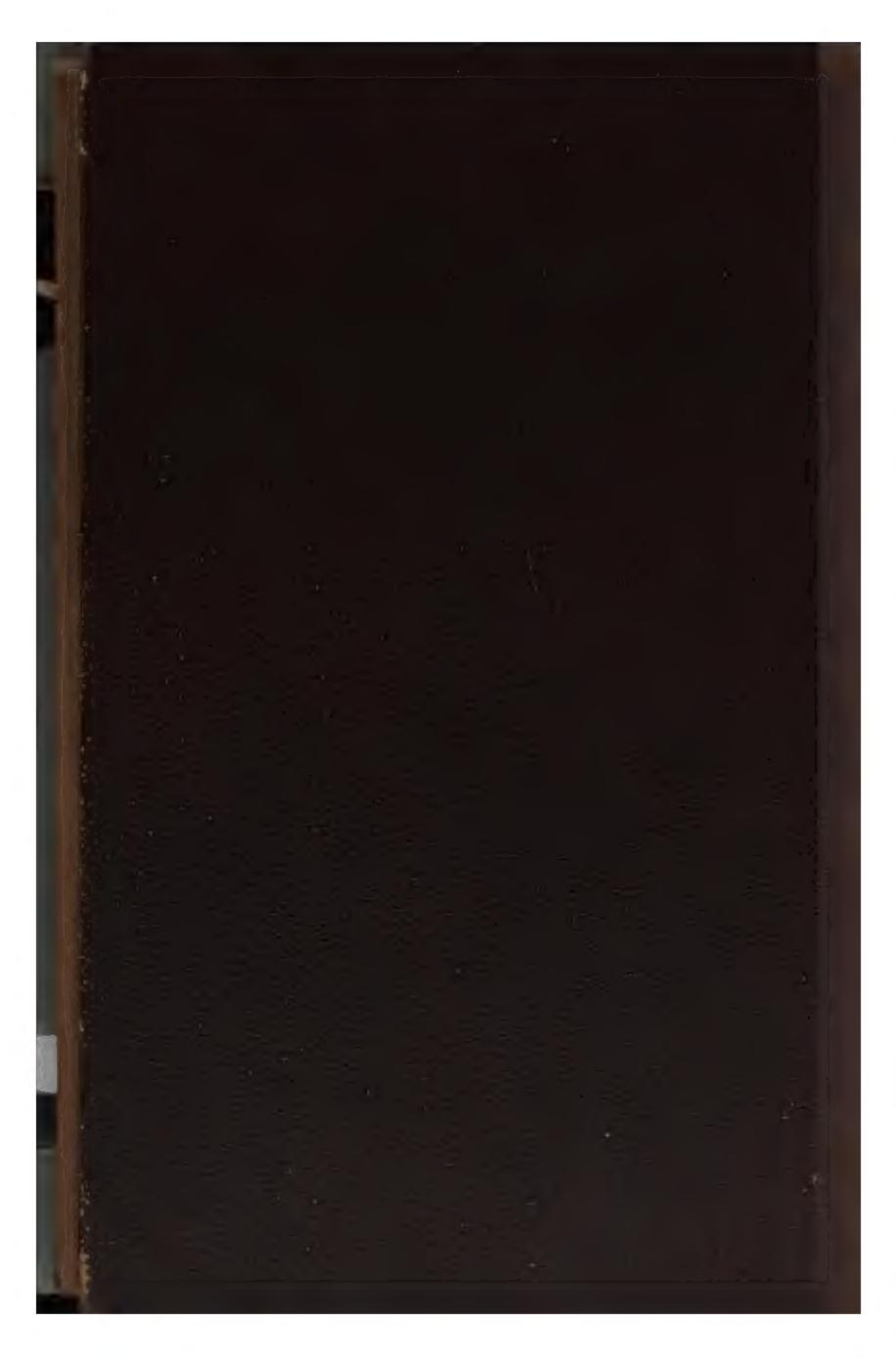